

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Though

JP



DEPOSNED AT THE RETURNED TO 1967

ILLIAM WESLEY & Son,
Booksellers & Bublishers,
x Street, Strand,

or Correspond Leader Book of State TBDG H12 F1

# forstlichen Verhältnisse Preußens

pon

Otto von Hagen Oberlandforstnieister.

Berlin 1867.
Berlag von Inlins Springer.
Mondijouplas 3.

Recd Jan. 1907

## Vorwort.

Um die Fingerzeige nutbar zu machen, welche der Rückblick auf frühere Verwalstungseinrichtungen und deren Resultate darbietet, hat der Unterzeichnete im Laufe der Zeit manche statistische Materialien über die Forstverwaltung des preußischen Staats zusammengetragen.

Die Absicht dieses Material übersichtlich geordnet zu veröffentlichen und damit eine ausführliche Darstellung der forstlichen Berhältnisse Preußens und ihrer historischen Entwickelung zu verbinden, ließ sich jedoch, aus Mangel an Zeit zu einer solchen umfassenderen Arbeit, bisher noch nicht verwirklichen.

Inzwischen stellte ber Umstand, daß die politischen Ereignisse der letten Monate auch für die Forstverwaltung des preußischen Staats eine wesentliche Erweiterung und Veränderung zur Folge haben werden, die Alternative, entweder jene Absicht, wenigstens für lange Zeit, ganz aufzugeben, oder aber, sie nun sofort, wenn
auch in nur beschränkter Weise, zur Ausführung zu bringen. Der Unterzeichnete
hat sich für das Lette entschieden, indem ihn hierzu hauptsächlich zwei Momente
bestimmten.

Einerseits ber Wunsch, ben Fachgenossen in ben neuen Landestheilen ein Bild ber preußischen Forstverwaltung zu geben, sie mit unseren forstlichen Verhältnissen und Einrichtungen zu befreunden, ihnen dadurch das Verständniß für manche Ansordnungen, welche die nächste Zeit bringen möchte, zu erleichtern, und sie einer bezeitwilligen Aufnahme berselben so wie einem freundlichen Anschließen an die Verufszenossen in den alten Landestheilen geneigt zu machen.

Andererseits der Wunsch, auch außerhalb des engeren Kreises der Forstmänner eine nähere Kenntniß der forstlichen Berhältnisse unseres Vaterlandes zu verbreiten, und die Wichtigkeit unserer Waldungen für die Volks: und Staats:Wirthschaft zur Anschauung zu bringen, um dadurch ein allgemeineres Interesse für die Forsten und die Förderung der Forstwirthschaft anzuregen und zu erhalten.

Möge die nachfolgende Schrift zur Erfüllung dieser Wünsche beitragen. Für die Mängel, welche derselben in vielen Beziehungen nachzuweisen sein werden, instesondere auch wegen Unvollständigkeit der Erörterungen, die an die Zahlen der statistischen Materialien anzuknüpfen wären, hofft der Verfasser eine nachsichtige Entschuldigung in dem schon erwähnten Umstande zu sinden, daß die nothwendige Beschuldigung der Herausgabe bei der zu dieser Nebenarbeit nur sehr knapp zugemessenn Zeit, es nicht gestatteten, der Darstellung diesenige Ausdehnung zu geben und diesenige Sorgfalt zu widmen, welche erforderlich wären, um eine vollständige Forstsgeschichte und Forststatistik Preußens, wie es früher im Plane lag, jest zu liesern.

Berlin, im December 1866.

v. Hagen.

# Inhalts-Berzeichniß.

| Ubschnitt        | T  | ,  | ma.  | ۰Y      | <b>.</b>   | 444  | ٠Y   |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | Geite. |
|------------------|----|----|------|---------|------------|------|------|------------|------|--------------|------------|--------------|-----|---------|------------|-----|-----|----------|------|---------|-----|-----|---------|------|------|------|-----|----------|-------|----|---|---|---|---|----|--------|
| atojuji i i i    |    |    |      |         |            |      |      |            | 4    | . <b>.</b> . | 0          | m.           | ٠.  |         |            |     |     | ٥.,      |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 4      |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 1      |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | R  |   |   |   |   |    | 1      |
|                  | Ð. |    | Deti | gai     | imi<br>:   | B    | er   | <b>2</b> 0 | male | nac          | aye<br>    | zu           | [ ( | eu<br>• | imi<br>~   | npo | era | ay.      | ١.   | ·<br>•• | •   | •   |         | on.  |      | ٠,   | ٠.  | 06       | . E L | •  | • | • | • | • | •  | 3      |
|                  | 4. | 7  | serr | rŋe'    | uu         | ng   | Des  | <b>3</b> 2 | 2501 | Dat          | eat        | \$           | auj | 9       | <b>ota</b> | ats | =,  | <b>ଓ</b> | me   | ımı     | oe- | u   | no      | *151 | יטוז | at-i | 501 | lto      | ejug  | •  | • | • | • | • | •  | 5      |
| Mbschnitt        | П  | Ī. | F    | or      | ftl        | idj  | e    | •          | ta   | t D          | ori        | 3            | , 1 | tM      | b          | 8   | efi | taı      | tb   | t ß     | -2  | Be: | rh      | äl   | tu   | iff  | ŧ,  |          |       |    |   |   |   |   |    |        |
|                  | na | ıφ | ٤a   | ge,     | <b>.</b> 2 | lim  | ıa,  | 8          | obe  | n, 9         | <b>B</b> a | Tb (         | rte | en,     | 2          | ala | mi  | tät      | en . |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 7      |
|                  |    |    | Der  |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     | •       |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    |        |
|                  |    |    | 2    | ٠<br>٤. | Ð          | R-9  | 3re  | uße        | n    |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 8      |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 12     |
|                  | 2. | 9  |      |         |            |      |      |            |      |              | -          |              | -   |         |            |     | -   |          | -    |         | -   | -   | -       |      | -    |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 14     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 15     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 17     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 18     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | ٠. |   |   |   |   |    | 19     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 21     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | :  |   |   |   |   |    | 23     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 26     |
|                  | J. | •  | UEL  | v       | y          | EIL  | vui  | rın        | ļψe  | u E          | CHI        | JE           | •   | •       | •          | •   | •   | •        |      | •       | •   | •   | •       | •    | •    | •    | •   | •        | •     | •  | • | • | • | • | •  | 20     |
| <b>Abschnitt</b> | 11 | TT | a    | 5m      | tr         | **   | 8.   | 93,        | er Y | #Y           | 1-0-       | H            | ٥.  |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    |        |
| 447              |    |    |      |         |            | •    |      |            | •    |              |            | •••          |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 27     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    |        |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | ٠  |   |   |   |   |    | 29     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 31     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 43     |
|                  | 5. | 9  | Ruţ  | ur      | ıg         | aus  | 8 €  | 3te        | ine  | ı, (         | Erd        | eu,          | , 3 | or      | f.         | •   |     |          |      |         | •   | •   |         |      | •    | •    | •   | •        | •     | •  | • | • | • | • | •  | 45     |
|                  | 6. | :  | Zag  | bn      | uţi        | aṇg  | ļ    | •          | •    | •            | •          | •            | •   | •       | •          | •   | •   | •        | •    | •       | •   | •   | •       | •    | •    | •    | •   | •        | •     | •  | • | • | • | • | •  | 45     |
| <b>What</b> nitt | ı. | V  | ្ន   | 'n      | rfi        | .6   | iei  | et         |      | 'nи          | 11 A       | <u>ا</u> ـ ا |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    |        |
| *** -7****       |    |    | _    |         | •          |      |      | •          | •    |              | 8          | ,-           |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      | ٠.  |          |       |    |   |   |   |   |    |        |
|                  | 1. | ,  | 5ta  |         |            |      |      |            |      | <b>.</b>     | . ~        |              |     |         | . •        |     |     | m e .    | (    | ٠.      | ~   |     | <b></b> | . •. | (    |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 49     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    |        |
|                  |    |    | ,    | D.      | 25         |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 52     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 53     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       |    |   |   |   |   |    | 54     |
|                  | _  |    |      | _       |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 63     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 63     |
|                  |    |    |      |         |            |      |      |            |      |              |            |              |     |         |            |     |     |          |      |         |     |     |         |      |      |      |     |          |       | •  |   |   |   |   |    | 75     |
|                  | 4. |    | Zag  | D-1     | Be         | etse | jebi | ung        | 3    |              |            | •            |     |         |            |     | •   | •        |      |         | •   |     |         | •    |      |      |     |          |       |    |   |   |   | • | ٠. | 85     |
|                  | E  |    | WW.  |         |            |      | 20.4 | T          | -    | -K.#         | نسدا       | <i>.</i>     |     | . α     |            | 4   |     |          | -6   | œ.      |     | 3   |         |      | ¥~.  |      | ex- | <b>.</b> |       |    |   |   |   |   |    | 00     |

| 1.   | . Staatsforsten und beren Berwaltung.<br>Rechtliche Natur der Staatsforsten als Staatsdomainen | _ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | Beräußerung. Erwerbung. Forstverwaltung und Domainenverwaltung.                                | • |
| 2.   | Arealverhältniffe.                                                                             |   |
|      | 2. Flächeninhalt überhaupt, gegenwärtig und früher                                             |   |
|      | b. Bur Holgzucht bestimmte und nicht gur holgzucht bestimmte Flace                             |   |
| -    | c. Ertragsfähige und ertragslose Fläche                                                        |   |
|      | d. Bertheilung ber Staatsforsten auf bie einzelnen Regierungsbezirke                           |   |
| 3.   | Bestandesverhältnisse.                                                                         |   |
|      | a. Bertheilung auf bie verschiedenen Betriebs- und holzarten                                   |   |
|      | b. Alteretlaffenverhältniß                                                                     |   |
| 4.   | Servitut- und Belaftungs-Berhältniffe. Regulirung und Ablöfung berfelben                       |   |
|      | Berwaltungs-Organisation. Forstpersonal                                                        |   |
|      |                                                                                                |   |
|      | Befoldungsverhältnisse ber Forstbeamten                                                        | • |
| 7.   | Sonstige Berhältnisse ber Forstbeamten, in Beziehung auf                                       |   |
|      | a. Disciplin                                                                                   |   |
|      | b. Bersetzung                                                                                  |   |
|      | c. Pensionirung                                                                                |   |
|      | d. Unterstützungen                                                                             | • |
| _    |                                                                                                |   |
|      | Uniformwesen                                                                                   | • |
| 9.   | Allgemeine Wirthschaftsgrundsätze in Beziehung auf                                             |   |
|      | 3. Nachhaltigkeit                                                                              |   |
|      | b. Bahl der Holz- und Betriebsart                                                              |   |
|      | c. Umtriebszeiten                                                                              |   |
|      | d. Berjüngungsbetrieb, Kulturen, Meliorationen, Begebau                                        |   |
|      | e. Baldpflege                                                                                  |   |
|      | f. Durchforstungen                                                                             |   |
|      | g. Rebennutzungen                                                                              | • |
| 10.  | Bermalung, Bermeffung, Betriebseinrichtung und Ertragsregulirung.                              |   |
|      | a. Bermalung und Erhaltung ber Grenzen                                                         |   |
|      | d. Bermeffung und Kartirung                                                                    |   |
|      | c. Betriebseinrichtung und Ertragsregulirung                                                   | • |
|      | d. Betriebskontrolle und Fortbildung des Wirthschaftsplans                                     |   |
|      | e. Taxations-Revision                                                                          | • |
| 11.  | Jährlicher Wirthschaftsbetrieb und Geschäftsgang.                                              |   |
|      | 2. Etats-, Kassen- und Rechnungswesen                                                          |   |
|      | b. Holzeinschlag und Berwerthung                                                               |   |
|      | c. Berwerthung ber Rebennutjung                                                                |   |
|      | d. Forfitulturen und Berbefferungen                                                            |   |
|      | e. Forst- und Jagdschutz-Handhabung                                                            | • |
|      | f. Bureaugeschäfte . ,                                                                         | • |
| 12.  | Jagdverwaltung                                                                                 |   |
| 13.  | Forfinebenbetriebsanftalten                                                                    |   |
|      | 8. Flößereien und Holzhöfe                                                                     |   |
|      | b. Torfgräbereien                                                                              |   |
|      | c. Biefenanlagen                                                                               |   |
|      | d. Forfigarten, Baumschulen 2c                                                                 |   |
| 14.  | Ratural, und Gelbertrag.                                                                       |   |
| - 41 | 3. Naturalertrag an Holz                                                                       |   |
|      | a. Holzmassentrag im Allgemeinen                                                               |   |
|      | β. Berhältniß der Sortimente, Rutholzausbeute                                                  |   |

|                | •                                                                                                     | VII        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | b. Gelbertrag.                                                                                        | Geite      |
|                | I. Einnahme.                                                                                          |            |
|                | a. für Holz                                                                                           | 184        |
|                | β. für Nebennutzungen                                                                                 |            |
|                | y. Gesammtbruttvertrag                                                                                | 192        |
|                | II. Ausgabe.                                                                                          |            |
|                | a. Berwaltungstosten. Perfönliche Ausgaben                                                            | 196        |
|                | β. Betriebskoften. Sachliche Ausgaben                                                                 | 199        |
|                | 7. Gesammtausgabe                                                                                     |            |
|                | III. Reinertrag                                                                                       | 209        |
|                | 15. Forft-Unterrichtswefen, Ausbildung für den Forstbienst:                                           |            |
|                | a. für die unteren Stellen im Forftbienfte                                                            | 213        |
|                | b. für den verwaltenden Forstbienft                                                                   |            |
|                | c. Forst-Unterrichtswesen. Forstakademie                                                              |            |
|                | Oasle ammanishme Oaslessmanner                                                                        | 210        |
|                |                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                       |            |
|                | Nachweisung der im Texte vorkommenden Tabellen.                                                       |            |
|                |                                                                                                       |            |
| <b>L</b> abell | In Beziehung auf die Forsten des Landes im Allgemeinen.                                               |            |
|                |                                                                                                       |            |
| 1.             | Busammenftellung über bas Berhältniß ber Walbfläche zur Totalfläche und zur Fläche ber anderen        |            |
| _              | Kulturarten. Ergebniffe ber Grundfleuer-Ginschätzung                                                  | 2          |
| 2.             | Ueberficht über bas Berhältniß ber Walbstäche zur Einwohnerzahl                                       | 4          |
| 3.             | Ueberficht über Bertheilung der Balbfläche auf Staats, Gemeindes und Privatbefitz                     | 6          |
| 4.             | Uebersicht der mittleren Temperaturen der einzelnen Provinzen                                         | 9          |
| 5.             | Ueberschlagsberechnung der jährlichen Holzproduktion sämmtlicher Waldungen                            | <b>2</b> 8 |
| 6.             | Busammenfiellung bes Grundsteuer-Reinertrags pro Morgen Balb und Ader                                 | <b>3</b> 0 |
| 7.             | Ueberficht ber Durchschnittspreise pro Aubiffuß Holzmasse in ben Jahren 1850/65                       | 32         |
| 8.             | Ueberficht ber Holgpreise für einzelne Sortimente im Jahre 1836 und 1866                              | 33         |
| 9.             | Ueberficht über bie Bahl ber jahrlich ausgegebenen Jagbicheine pro 1850/66                            | 47         |
| 10.            | Busammenftellung über Bermundungen und Tödtungen beim Forft- und Jagbichute pro 1817/65 .             | 75         |
|                |                                                                                                       |            |
|                | Nur in Beziehung auf die Staatsforsten.                                                               |            |
| 11.            | Ueberficht über Bertheilung bes nicht jur holgzucht bestimmten Forftareals in ertragsfähige und nicht |            |
| **             | ertragsfähige Flächen                                                                                 | 97         |
| 12.            | Ueberficht über Bertheilung bes zur holzzucht bestimmten Areals auf die einzelnen Balbarten und       | 31         |
| 16.            | Alterstaffen                                                                                          | 98         |
| 10             | Reihenfolge ber Regierungsbezirke nach bem Flächeninhalte ber hauptholzarten                          |            |
| 13.            |                                                                                                       | 101        |
| 14.            | Uebersicht über ben Fortgang ber Forsifervitutablösungen pro 1860/65                                  | 104        |
| 15.            | Ueberficht über ben Umfang ber Oberförstereien in ben einzelnen Regierungsbezirken                    | 107        |
|                | Reihenfolge ber Regierungsbezirte nach ber Durchschnittsgröße ber Oberförstereien u. Schutbezirte .   | 110        |
| 16.            | Uebersicht über die Gintheilung in Inspektionsbezirke                                                 | 113        |
| 17.            | Rachweisung des jährlichen Bedarfs und Gewinnes an Riefernsamen                                       | 128        |
| 18.            | Ueberficht über die Wilbstände und Jagderträge im Jahre 1865                                          | 170        |
| 19.            | Ueberficht bes Abnutungssates und bes Iseinschlages an Holz pro 1865                                  | 177        |
| 20.            | Ueberficht bes Materialertrages und der Sortimentsverhältniffe für die Jahre 1830/65                  | 178        |
| 21.            | Ueberficht bes Rutholzertrages in Procenten vom gesammten Derbholzeinschlage pro 1830/65              | 183        |
| 22.            | Busammenfiellung bes Flacheninhalts mit bem Holz- und Gelbertrage pro 1830/65                         | 186        |
| 23.            | Specialiberficht aller nicht aus ber holznutzung gefioffenen Einnahmen pro 1849/65                    | 191        |

24. Hauptüberficht der gesammten Birthichaftsergebniffe pro 1849/65 . . . . . . . . . . . . . . . . 

26. Specialzusammenstellung ber vermischten Ausgaben pro 1849/65 . . . . . . . . .

Labelle

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 27.         | Uebersicht über bas Procentverhältniß der personlichen, sachlichen, und der gesammten Ausgaben, sowie des Reinertrags zur Gesammtbruttoeinnahme pro 1849,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211   |
| 00          | Bergleichung ber Fläche, der Einnahme, der Ausgabe, des Reinertrags der Jahre 1850-65 gegen 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 28.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <b>29</b> . | Ueberficht über ben Betrag ber einzelnen Aubriten ber Einnahme und Ausgabe pro Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221   |
| <b>30.</b>  | Nachweisung über die Zahl ber Studirenden auf der Forftakademie zu Neuftadt pro 1830/66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241   |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|             | Inhalts Berzeichniß ber Anhänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Anhan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| A.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| В.          | Out the first the second that the second the |       |
| C.          | Flächen-Inhalt der Staatsforsten in den Jahren 1830/65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     |
| D.          | Ueberficht fiber bie Größe, über bie Bahl ber Schutbegirke, bie Balbarten, holzpreife, Jagbverhalt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|             | niffe jeber einzelnen Oberforfterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13    |
| E.          | Anweisung zur Führung bes Taxations-Rotizenbuchs vom 26. Mai 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32    |
| F.          | Allgemeine Jagdverpachtungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| G.          | Gelbeinnahme für holz in ben einzelnen Regierungsbezirken pro 1830,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38    |
| H.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| J.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|             | b. Reglement für die Jägerprüfungen vom 26. Januar 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|             | c. Reglement für die Försterprüfungen vom 4. März 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| K.          | Allgemeine Bestimmungen über Ausbildung und Prilfung für ben Forstverwaltungsbienft und Regu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| •           | Istin file his Earth-folomis are Mouthold now 7 Earling like and Original and Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76    |

, ·

.

#### Reductionsfactoren zur Bermandlung der prenfischen Mage in die entsprechenden Mage anderer Länder.

|                      |            | •                   |                 |                            | Ein                  | f a d                                  | ) e !        | Maße.                |                                        |                        |                                        |                          | zusa              | mmeng<br>Waße.    | efetzte          |
|----------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Länbernamen.         | 8          | ingen               |                 | Flä                        | ď) e n               |                                        | <b>2</b> ő r | per                  |                                        | M ii 1                 | ızen                                   |                          | Auf               | einen D           | lorgen           |
|                      | 28         | derkuß<br>Benennung | Qua-<br>dratfuß | 9                          | Rorgen<br>Benennung  | Rubil-<br>fuß                          | \$           | Clafter<br>Benennung | 8                                      | Chaler<br>Benennung    | Silb                                   | ergroschen<br>Benennung  | Aubif-<br>fuß     | Rlafter           | Silber           |
| Breußen              | 1.000      | <del>g</del> uß     | 1.000           | 1.000                      | Morgen               | 1.000                                  | 1.000        | Rlafter              | 1.000                                  | Ehaler                 |                                        | Silbergrofd.             | 1.000             | 1.000             | 1.00             |
| Inhalt               | 1.000      | Suş                 | 1.000           | 1.000                      | Morgen               | 1.000                                  | 1.000        | Rlafteri             | 1.000                                  | Thaler                 | 1.000                                  | Gilbergrofd.             | 1.000             | 1.000             | 1.00             |
| Baben                | 1.046      | Sub .               | 1.094           | 0.709                      | Rorgen               | 1.145                                  | 0.859        | Rlafter              | 1.750                                  | Gulben                 | 3.500                                  | Rreujer                  | 1.614             | 1.211             | 4.95             |
| Bayern               | 1.075      | Fuß                 | 1.156           | 0.749                      | Lagewert             | 1.244                                  | 1.066        | Rlafter              | 1.750                                  | Gulben                 | 3.500                                  | Rreuzer                  | 1.660             | 1.422             | 4.67             |
| Belgien              | 0.314      | Deter               | 0.099           | 0.255                      | Bectare              | 0.031                                  | 3.339        | Stares               | 3.700                                  | France                 | 12.333                                 | Centimes                 | 0.121             | 13-077            | 48.30            |
| draunschweig         | 1.100      | Sus                 | 1.210           | 0.765                      | Baldmorgen           |                                        | 1.796        | Malter               | 1.000                                  | Thaler                 | 1.000                                  | Silbergrofd.             | 1.738             | 2.346             | 1.30             |
| remen                | 1.065      | Fuß                 | 1.177           | 1.191                      | 100 ☐ Ruth.          | 1.276                                  | 1.914        | Faben                | •                                      | •                      | •                                      | •                        | 1.071             | 1.607             | •                |
| änemar <b>t</b>      | 1.000      | Suj                 | 1.000           | 0.463                      | rheinlanb.<br>Lonnen | 1.000                                  | 1.278        | Balbfaben            | 1.315                                  | Rigebaler              | 4.209                                  | <b>Ghilling</b>          | 2.161             | 2.761             | 9.03             |
| ingland              | 1.030      | Sus                 | 1.060           | 0.631                      | Mcre                 | 1.092                                  | 0.936        | Corbe                | 2.982                                  | Schillings<br>Sterling | 1.193                                  | Gence<br>Sterling        | 1.781             | 1.483             |                  |
| frankfurt a. M       | 1.103      | <del>§</del> uβ     |                 | 0.784                      | Baldmorgen           | 1.341                                  | 1.073        | Rlafter              | 1.750                                  | Gulben                 | 3.500                                  | Rreuger                  | 1.710             | 1.368             |                  |
| Frantreich           | 0.814      | Reter               | 0.099           | 0.255                      | Sectare              | 0.031                                  | 3.339        | Stèren               |                                        |                        |                                        |                          | 0.121             | 13.077            | 48.30            |
| •                    | 0.942      | neue Sus            | 0.887           | 0.255                      | Bectare              | 0.835                                  | 3-339        | Storen               | 3.700                                  | France                 | 12.333                                 | . Centimes               | 3.269             | 13.077            | 48.30            |
|                      | 0.966      | alte Fuß            | 0.934           | 0.500                      | Balbarpent           | 0.902                                  | 1.870        | Corbe                | 0.100                                  |                        | 338                                    |                          | 1.804             | 1.740             | 24.67            |
| jamburg              | 1.096      | Sus                 | 1.201           | 0.265                      | Morgen               | 1.316                                  | 1.974        | Rlafter              | 0.977                                  | Thaler                 | 1.333                                  | Schilling                | 4.978             | 7.449             | 5.0              |
| dannover             | 1.075      |                     | 1.155           | 0.974                      | Marichland           | 1.241                                  | 0.930        | Rlafter              | 1.000                                  | Courant<br>Thaler      | 1.000                                  | Courant                  | 1.278             | 0.955             | 1.05             |
| Deffen-Darmstabt     | 1.255      | Fuß<br>Suß          | 1.576           | 1.021                      | Morgen               | 1.979                                  | 2.137        |                      | 1.750                                  | Bulben                 | 3.500                                  | Grofchen<br>Rrenger      | 1.937             | 2.092             | 3.49             |
| - Caffel             | 1.091      | Rormalfuß           | 1.190           | 1.070                      | Morgen<br>Acter      | 1.298                                  | 0.935        | Riafter              | 1.000                                  | Thaler                 | 1.000                                  | Cilbergrofc.             | n .               | 0.874             | 0.9              |
| - Homburg .          | 1.103      | Bertfuß             | 1.216           | 1.339                      | 1                    | 1.341                                  | 1.006        | Rlafter              | 1.750                                  | Gulben                 | 3.500                                  | Rreuger                  | 1.001             | 0.874             | 2.6              |
| olland               | 0.314      | Reter               | 0.099           | 0.255                      | Morgen               | 0.031                                  | 3.339        | Stores               | 1.787                                  | Solland.               | 5. <sub>791</sub>                      | Centimes                 | 0.121             | 13.077            | 48.30            |
| olstein              | 1.096      | Bus                 |                 |                            | Hectare<br>Tonnen    | 1.316                                  | 1.974        | Saben                | 2.500                                  | Gulben<br>Mart         | 1.333                                  | Schill. Cour.            |                   | 4.390             | 2.8              |
| auenburg             | 1.071      |                     | ;               |                            | 1                    | 1.229                                  | 0.790        | Faben                | 1                                      | <b>L</b> haler         |                                        |                          | 1.269             | 0.815             | l.               |
| ippe-Detmold         | 1.084      | Suh                 | 1.147           | 0.968                      | Morgen               | 1.274                                  | 0.790        | Riafter              | 0. <sub>998</sub><br>1. <sub>000</sub> | Ehaler                 | 1.597                                  | Shilling                 | 1.269             | 0.815             | 1.65             |
| iibed                | 1.079      | Sus                 | 1.163           | 0.992<br>1. <sub>178</sub> | Morgen               | 1.255                                  | 1.355        | 100 Rubiffus         |                                        | Ehaler                 | 1. <sub>000</sub><br>1. <sub>597</sub> | Grofden                  | 1.065             | 1.150             | 1. <sub>08</sub> |
| Rectb Schwerin       | 1.096      | Suß<br>Wertfuß      | 1.201           | 1                          | 100 Ruth.            | 1.316                                  | 0.967        | Saben                | 0.998                                  | Ehaler                 | 1.597                                  | Grofden<br>Grofden       | 1.117             | 0.821             | 1.3              |
| Strelit .            | 1.079      | Sug                 |                 |                            | Morgen<br>100 Ruth.  | 1.255                                  | 1.673        | Saben                | 0.998                                  | Ebaler                 | 1.597                                  | Grofchen                 | 1.065             | 1.420             | 1.3              |
| Naffau               | 1.046      | Bertfuß             | 1.094           | 1.021                      | Rorgen               | 1.145                                  | 0.859        | Rlafter              | 1.750                                  | Guiben                 | 3.500                                  | Rreuzer                  | 1.121             | 0.841             | 3.45             |
| Desterreich          | 0.993      | Biener Guß          | 0.986           | 0.444                      | 3oc                  | 0.979                                  | 0.979        | Riafter              | 1.500                                  | Gulben                 | 5.000                                  | Renfreuger               | 2.206             | 2.206             | 11.27            |
| Olbenburg            | 1.061      | Buß                 | 1.125           | 0.444                      | 30th                 | 1.194                                  | 1.652        | Kaben                | 1.000                                  | Ebaler                 | 1.000                                  | Grofchen                 | 2. <sub>121</sub> | 2. <sub>934</sub> | 1.77             |
| Bolen                | 1.090      | <del>G</del> uß     | 1.188           | 0.456                      | - Sucy<br>Morgen     | 1.294                                  | 0.647        | Rubit-Rlaft.         | 0.926                                  | Rubel                  | 3.087                                  | Ropeten                  | 2.838             | 1.419             | 6.76             |
| Rußland              | 1.030      | <del>S</del> uß     | 1.060           | 0.456                      | Deffatine            | 1.092                                  | 0.344        | Rub. Saffen          |                                        | Rubel                  | 3.087                                  | Ropeten                  | 4.672             | 1.471             | 13.21            |
| Sachsen Rönigreich   | 1.108      | neuer Sus           | il .            | 0.461                      | ₩der                 | 1.361                                  |              | <b>R</b> lafter      | 1.000                                  | <b>E</b> haler         | 1.000                                  | Reugrofchen              | 2.951             | 2.951             | 2.17             |
| - Altenburg          | 1.106      | Guß                 | 1.223           | 0.396                      | ader                 | 1.353                                  | 1.014        | Rlafter              | 1.000                                  | Thaler                 | 1.000                                  | Reugrofchen              | 3.413             | 2.560             | 2.59             |
| - Coburg             | 1.083      | Bertfuß             |                 | 1.000                      | Balbmorgen           |                                        | 0.826        | Rlafter              | 1.750                                  | Gulben                 | 3.500                                  | Rreuger                  | 1.101             | 0.826             | 3.50             |
| - Gotha              | 1.110      | Bertfuß             | 1.233           | 0.254                      | : Balbader           | 1.369                                  | 1.369        |                      | 1.000                                  | Thaler                 | 1.000                                  | Grefchen                 | 1.817             | 1.817             | 1.35             |
| Meiningen            | 1.108      | Bertfuß             | 1.229           | 1.000                      | Saalfelber           | 1.362                                  | 1.167        | Riafter              | 1.750                                  | Gulben                 |                                        | Rreuzer                  | 1.362             | 1.167             | 3.50             |
| - Weimar .           | 1.113      | Suß                 |                 | 0.896                      | Morgen<br>Acter      | 1.879                                  |              | Rlafter              | 1.000                                  | Thaler                 |                                        | Silbergrofd.             | 11                | 1.319             | 1.11             |
| Schleswig            | 1.096      | ₩§                  |                 | 0.468                      | Tonnen<br>Landes     | 1. <sub>316</sub><br>1. <sub>100</sub> | 1.500        | Faben                | 2.500                                  | - Mart                 | 1.383                                  | i<br>{ <b>E</b> chilling | 2.138             | 3. <sub>207</sub> | 2.8              |
| Schweben             | 1.057      | Fuß                 | 1.117           | 0.517                      | Lounen               | 1.181                                  |              | Stafrum .            | 2.609                                  | Reichethaler.          | 8.697                                  | Dere Dere                | 2 284             | 0.914             | 16.8             |
| Schweiz              | 1.046      | Soweiz. Fuß         | 1.094           | 0.709                      | 3ndart .             | 1.145                                  | 1.145        | Rlafter              | 3.700                                  |                        | 12.233                                 | Rappen                   | 1.614             | 1.614             |                  |
| Würtemberg           | 1.096      | Fuß                 | 1.200           | 0.810                      | Morgen               | 1.315                                  |              | Rlafter              | 1.750                                  |                        | 3.500                                  |                          | 1.628             | 1.217             |                  |
|                      |            | афе Таве.           |                 | ;                          |                      |                                        |              |                      |                                        | isammengese            |                                        |                          |                   |                   |                  |
| preuß. Morgen == 1   | × 0.97     |                     |                 | - 1                        |                      |                                        |              | . Morg. gleichi      |                                        | entfprechenb.          |                                        | in hannover              | 1. <b>3</b> 7     | 3 == 1.27         | 3 Rubit          |
| hannöv ==            | 0.974      | = 1.027 pre         | uşifche -       | , ,                        | 1                    | •                                      | 1 haun       | ðv. • •              |                                        | •                      | •                                      | . Breußen                | 1.273             | = 0.78            | 6 •              |
| l bairifc Tagewert - | 1<br>0,749 | = 1.885             |                 | . !                        | 1 .                  |                                        | 1 bairi      | jc Lagew             |                                        | •                      | •                                      |                          | 1<br>1.660        | == 0.60           | 3 -              |
| hanndu. Morgen =     | 0.719      | = 0.769 bai         | ir. Tager       | <b>».</b> į                | 1                    |                                        | 1 hanni      | b. Morg              |                                        | •                      |                                        | . Baiern                 | 1.660             | == 1.80           | 4 .              |
| Unmert. 1 preuß.     |            | 180-180             |                 |                            |                      |                                        |              |                      |                                        |                        |                                        |                          |                   |                   |                  |

| • |          |
|---|----------|
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   | -        |
| · |          |
|   | •        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   | <b>.</b> |
| • |          |
| · |          |
| • | •        |

#### Mbidnitt I.

### Baldareal.

#### 1. Alächeninhalt ber Walbungen im Ganzen.

Die Gesammtfläche der Preußischen Monarchie betrug am Schlusse bes Jahres 1865 5067,1 Quadratmeilen, wovon auf die Hohenzollerschen Lande 20,7 — Weilen, auf das übrige Staatsgebiet: 5046,4 Deilen zu rechnen find. Die lette Zahl ist bas Ergebniß ber aus Beranlassung ber Ausführung bes Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regelung der Grundfteuer, bewirften Flächenermittelungen. In Preußischen Morgen à 180 Muthen ausgebrückt, umfassen nach bem Grundsteuerkatafter

bie Hohenzollerschen Lande: . 447.297 Morgen, 108.829.750 das übrige Staatsgebiet: .

zusammen: 109.277.047 Morgen.

Werden hiervon in Maug gebracht bie Wasserslächen bes turischen, frischen, großen, fleinen Haffs xc. in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Stettin, Stralsund, so stellt sich das Areal

der Hobenzollerichen Lande auf: . . 447.297 Morgen, des übrigen Staatsgebiets auf: . . 107.255.848

zusammen auf: 107.703.145 Moraen.

Bon dieser letten Gesammtfläche nehmen die Waldungen ein

in ben Hohenzollerschen Landen: . . . 149.980 Morgen, = 34% im übrigen Staatsgebiet: . . . 26,800,029

zusammen: 26.950.009 Morgen. Die Walbfläche beträgt also 25% ber Totalfläche. Es ift erläuternd zu bemerken, bag hierbei als Balbflächen gerechnet find alle Grundflude, beren hauptfächlichste Benugung in ber Holzzucht besteht, d. h. die "Holzungen" im Sinne des Grundsteuergesetzes von 1861. Die von den Waldungen eingeschlossenen Straßen, Gewässer, nicht mit Holz bewachsenen Torsbrücher, Fennen, fleinen Ader-Biefen und Beibeflächen, welche man fonft wohl zu ben Forstarealen, b. h. zu ben von der Forstverwaltung bewirthschafteten Grundstüden rechnet, sind daher unter obiger Waldsstäche nicht einbegriffen. Die zur Holzzucht bestimmten Blößen, und die namentlich in den west-lichen Provinzen in großem Umfange vortommenden Flächen, welche, mit schlechtwüchsigem Stockausschlage bewachsen und durch Weide, Plaggenhieb und Streunukung debastirt, kaum noch den Namen des Waldes verdienen, sind aber unter den Waldslächen einbegriffen, so weit nicht bei der Grundsteuerveranlagung sich ergeben hat, daß solche Flächen überwiegend nur der Weidesnutzung dienen und daher der Kulturart "Weiden" zuzurechnen waren.

#### 2. Berhältniß der Waldfläche zur Totalfläche und zu dem Areale der anderen Kulturarten.

Das Berhältniß ber Walbfläche zu ber Totalfläche und zu bem Areale ber anderen Kulturarten ift in ben einzelnen Regierungsbezirken febr verschieben.

Nachstehende Ausammenstellung läßt hierliber das Nähere ersehen. (Tabelle 1.)

b. Dagen, Borftl. Berbaltniffe Brengens.

Tabelle 1. Zusammenstellung über das Berhältniß der Walbstäche zur Totalfläche und zur Fläche der übrigen Kulturarten, und Nachweisung des Resultates der Grundsteuer-Einschätzung.

|                        |                                                                                       |                                                                                                              | Œ۱                                                 | ıf je 10                                             | 00 900<br>I                            | orgen S                                    | totalfli<br>!                      |                            |                                           |                                        | Bei ber Gru                                                                           | nbsteuer-Ein<br>Reine |                                               | ift g            | ejdağt                                  | ber                                   | Blache<br>des Regie<br>rungsbe-                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Regierungs=<br>bezirk. | Totalfläche.<br>Worgen.                                                               | Walbstäche.<br>Worgen.                                                                                       | Baldfläche                                         | Aderland                                             | Gärten                                 | Wiefen                                     | Belben                             | Debland u. Baffer<br>ftude | Unland, Bege, Gifen<br>bahnen, Ranale zc. | Hofräume u. Haus<br>gärten unter 1 Mrg | aller<br>ertragsfähigen<br>Grundftücke<br>excl. Hofräume<br>u. Hausgärten.<br>Thaler. | aller Balt<br>Thaler. | o/o<br>bes Ge-<br>fammt-<br>Reiner-<br>trags. | Balb             | pro<br>Mrg.<br>Lotal-<br>flace.<br>Sgr. | pro<br>Mrg.<br>Ader-<br>land.<br>Sar. | girfs in<br>ganzen<br>Meile<br>3u<br>21,566-0:<br>Morgen |
| 1,                     | 9.                                                                                    | 3.                                                                                                           |                                                    |                                                      | <u> </u>                               | 4.                                         |                                    |                            | <b>B</b> -                                |                                        | 5,                                                                                    | 6.                    | 7.                                            | 8.               | 9.                                      | 10.                                   | 11.                                                      |
|                        |                                                                                       |                                                                                                              |                                                    |                                                      |                                        |                                            |                                    | 1                          |                                           |                                        |                                                                                       | _                     | Ì                                             | 1                |                                         |                                       | i -                                                      |
| Königsberg             | 8.268.830                                                                             | 1.651.147                                                                                                    | 19.9                                               | 51.3                                                 | 0.4                                    | 11.8                                       | 9.8                                |                            | 3.5                                       | 0.8                                    | 5.301.378                                                                             | 321.742               | 6.1                                           | 5.9              | 19                                      | 25                                    | 383.4                                                    |
| Bumbinnen              | 6.214.010                                                                             | 1.065.976                                                                                                    | 17.2                                               | 46.7                                                 | 0.3                                    | 16.4                                       | 10.3                               | 5.2                        | 3.1                                       | 0.8                                    | 3.363.436                                                                             | 197.197               | 5.9                                           | 5.5              | 16                                      | 21                                    | 288.1                                                    |
| Danzig                 | 3.113.019                                                                             | 598.983                                                                                                      | 19.3                                               | 49.8                                                 | 0.4                                    | 9.5                                        | 13.6                               | 2.8                        | 3.8                                       | 0.8                                    | 2.519.305                                                                             | 93.238                | 3.7                                           | 4.7              | 1                                       | 34                                    | 144.3                                                    |
| Narienwerber           | 6.859.794                                                                             | 1.587.969                                                                                                    | 23.2                                               | 53.2                                                 | 0.4                                    | 6.5                                        | 10.7                               | 2.7                        | 2.7                                       | 0.6                                    | 3.929.545                                                                             | 249.132               | 6.3                                           | 4.7              | 17                                      | 25                                    | 318.0                                                    |
| Bosen                  | 6.851.561                                                                             | 1.454.333                                                                                                    | 21.3                                               | 61.3                                                 | 0.5                                    | 8.1                                        | 4.9                                | 1.4                        | 2.5                                       | 0.9                                    | 4.718.623                                                                             | 347.794               | 7.4                                           | 7.2              | 21                                      | 26                                    | 317.7                                                    |
| Bromberg               | 4.480.170                                                                             | 994.799                                                                                                      | 22.9                                               | 57. <sub>0</sub>                                     | 0.5                                    | 8.6                                        | 6.5                                | 2.3                        | 2.2                                       | 0.9                                    | 3.194.808                                                                             | 196.629               | 6.1                                           | 5.9              | 21                                      | 28                                    | 207.7                                                    |
| Stettin                | 4.716.269                                                                             | 890.852                                                                                                      | 18.9                                               | 54. <sub>5</sub>                                     | 0.4                                    | 13.3                                       | 6.9                                | 2.1                        | 3.0                                       | 0.9                                    | 4.481.324                                                                             | 362.266               |                                               | 12.2             | 29                                      | 37                                    | 218.6                                                    |
| öslin                  | 5.498.776                                                                             | 1.219.814                                                                                                    | 22.2                                               | 52. <sub>0</sub>                                     | 0.2                                    | 7.3                                        | 11.5                               | 3.4                        | 2.8                                       | 0.6                                    | 2.654.108                                                                             | 176.582               | 6.7                                           | 4.5              | 14                                      | 21                                    | 254.9                                                    |
| štraljunb              | 1.579.205                                                                             | 223,463                                                                                                      | 14.1                                               | 64.6                                                 | 0.4                                    | 10.8                                       | 5.0                                | 1.2                        | 2.8                                       | 1.1                                    | 11                                                                                    | 151.038               |                                               | 20.3             |                                         | 62                                    | 73.2                                                     |
| ·                      |                                                                                       |                                                                                                              |                                                    |                                                      | - 1,4                                  |                                            | 0.0                                |                            |                                           | 1                                      | 3.002.010                                                                             |                       |                                               |                  |                                         |                                       |                                                          |
| Breslau                | 5.274.197                                                                             | 1.118.849                                                                                                    | 21.2                                               | 61.8                                                 | 1.3                                    | 9.2                                        | 1.5                                | 1.1                        | 2.6                                       | 1.3                                    | 7.993.321                                                                             | 537.899               |                                               | 14.4             |                                         | 57                                    | 214.5                                                    |
| iegnit                 | 5.325.015                                                                             | 1.950.284                                                                                                    | 36.6                                               | 46.1                                                 | 0.8                                    | 10.0                                       | 1.8                                | 0.9                        | 2.5                                       | 1.3                                    | 6.599.595                                                                             | 634.575               | , ,                                           | 9.8              | 32                                      | 47                                    | 246.9                                                    |
| Oppeln                 | 5.169.796                                                                             | 1.601.318                                                                                                    | 31.0                                               | 54.1                                                 | 0.4                                    | 7.6                                        | 2.2                                | 0.8                        | 2.5                                       | 1.4                                    | 5.095.098                                                                             | <b>54</b> 5.450       |                                               | 10.2             |                                         | 41                                    | 239.7                                                    |
| 3otsbam                | 8.105.245                                                                             | 2.363.272                                                                                                    | 29.1                                               | 46.2                                                 | 0.8                                    | 11.9                                       | 5.4                                | 2.7                        | 3.2                                       | 0.7                                    | 6.951.199                                                                             | 820.215               |                                               | 10.4             |                                         | 36                                    | 375.8                                                    |
| rankfurt               | 7.517.144                                                                             | 2.678.587                                                                                                    | 35.6                                               | <b>45</b> .8                                         | 0.7                                    | 8.3                                        | 3.7                                | 1.9                        | 3.2                                       | 0.8                                    | 6.144.272                                                                             | 803.748               | 13.1                                          | 9.0              | 25                                      | 36                                    | 348.                                                     |
| Ragdeburg              | 4.503.293                                                                             | 903.167                                                                                                      | 20.1                                               | 54.8                                                 | 0.7                                    | 10.5                                       | ٥.                                 | _                          | 1.                                        | 1.                                     | 7.819.337                                                                             | 468.264               | 6.0                                           | 15.6             | 52                                      | 75                                    | 208.                                                     |
| Rerseburg              | 3.997.476                                                                             | 743.921                                                                                                      | 18.6                                               | 63.1                                                 | 1.3                                    | 9.0                                        | 8. <sub>5</sub><br>2. <sub>2</sub> | 0. <sub>3</sub>            | 4. <sub>0</sub> 4. <sub>1</sub>           | 1. <sub>1</sub><br>1. <sub>8</sub>     | 8.966.978                                                                             | 492.716               | 5.5                                           | 19.9             |                                         | 89                                    | 185.3                                                    |
| erfurt                 | 1.380.586                                                                             | 328.202                                                                                                      | 23.8                                               | 61.4                                                 | 0.8                                    | 6.1                                        | 3.0                                | 0.4                        | 3.5                                       | 1.8                                    | 2.447.835                                                                             | 251.730               | 10.8                                          | 23.0             |                                         | 67                                    | 64.0                                                     |
| Nünster                | 2.837.463                                                                             | 520.277                                                                                                      | 18.3                                               |                                                      | و.0                                    |                                            | 29.5                               | 0.1                        | 2.9                                       | 1.3                                    | 3.273.930                                                                             | 328.959               |                                               | 19.6             |                                         | 55                                    | 131.5                                                    |
| Rinden                 | 2.056.587                                                                             | 420.230                                                                                                      | 20.4                                               | 50. <sub>1</sub>                                     | 1.0                                    | 10.0                                       | 13.3                               | 0.3                        | 3.6                                       | 1.5                                    | 3.056.501                                                                             | 275.116               | 9.0                                           | 19.6             |                                         | 61                                    | 95.                                                      |
| lrnsberg               | 3.012.711                                                                             | 1.261.877                                                                                                    | 41.9                                               | 37.4                                                 | 1.0                                    | 6.9                                        | 8.6                                | 0.0                        | 2.8                                       | 1.4                                    | 4.077.225                                                                             | 561.358               | 13.8                                          | 13.4             |                                         | 66                                    | 139.7                                                    |
|                        |                                                                                       |                                                                                                              | •                                                  |                                                      |                                        |                                            |                                    | 1                          |                                           | -                                      |                                                                                       |                       |                                               | -                |                                         |                                       |                                                          |
| Loblenz                | 2.358.581                                                                             | 979.779                                                                                                      | 41.5                                               | 37.9                                                 | 2.0                                    | 8.1                                        | 5.8                                | 0.4                        | 3.5                                       | 0.8                                    | 2.954.297                                                                             | 613.840               | 20.7                                          | 1 -              | 1                                       | 57                                    | 109.3                                                    |
| disseldorf             | 2.141.200                                                                             | <b>393.14</b> 9                                                                                              | 18.4                                               | 54.9                                                 | 1.4                                    | 6.0                                        | 11.4                               | 0.4                        | 4.8                                       | 2.7                                    |                                                                                       | 280.429               | 5.0                                           | 21.4             | 78                                      | 98                                    | 99.2                                                     |
| töln                   | 1.556,580                                                                             |                                                                                                              | 30.5                                               | 54.1                                                 | 1.6                                    | 5.4                                        | 2.5                                | 0.3                        | 3.6                                       | 2.0                                    | 3.488.336                                                                             | 252.201               |                                               | 15.9             |                                         | 101                                   | 72.1                                                     |
| Trier                  | 2.811.629                                                                             | 954.509                                                                                                      | 34.0                                               | 40.9                                                 | 1.0                                    | 9.5                                        | 11.1                               |                            | 2.8                                       | 0.7                                    | 3.008.879                                                                             | 631.889               | 21.1                                          | 19.9             | 1                                       | 41                                    | 130.3                                                    |
| lachen                 | 1.626.761                                                                             | 420.620                                                                                                      | 25.9                                               | 43.6                                                 | 0.4                                    | 7.8                                        | 18.0                               | 0.2                        | 2.7                                       | 1.4                                    | 3.104.464                                                                             | 225.792               | 7.3                                           | 16.1             | 57                                      | 98                                    | 75.4                                                     |
| ŏumma<br>Sohenzollern  | 107.255.848<br>447.297                                                                | 26.800.029<br>149.980                                                                                        | 25. <sub>0</sub><br>33. <sub>5</sub>               | 51. <sub>4</sub> 43. <sub>4</sub>                    | 0. <sub>7</sub>                        | 9. <sub>6</sub><br>10. <sub>4</sub>        | 7. <sub>6</sub>                    | 1.7                        | 3. <sub>0</sub><br>2. <sub>2</sub>        | 1. <sub>0</sub><br>0. <sub>4</sub>     | 112.313.728                                                                           | <b>9.819.79</b> 8     | 8.7                                           | 11.0             | 32                                      | 44                                    | 4973. <sub>3</sub><br>20. <sub>7</sub>                   |
| dumma                  | 107.703.145                                                                           | 26.950.009                                                                                                   | 25                                                 |                                                      |                                        |                                            |                                    |                            |                                           |                                        |                                                                                       |                       |                                               |                  |                                         |                                       | 4994.1                                                   |
|                        | Diese W<br>für Königsbe<br>"Gumbinn<br>"Danzig r<br>"Stettin v<br>Bizige<br>"Stralsun | dafferflächen i<br>rg vom furij<br>1en vom furi<br>20m frischen<br>20m großen<br>1er See, Wat<br>d vom Achte | find nichen i<br>Schen<br>Haff<br>und ki<br>ie, Ac | ach be<br>und fi<br>Haff<br>leinen<br>hterw<br>er, B | en E<br>rische<br>Saf<br>affer<br>eene | ienera<br>n Hal<br>f, Pa<br>, Pee<br>, Gra | lstabsi<br>f zu .                  | affer<br>Swin              | n ber<br><br>. De<br>alfur                | echn<br>imm                            | n, Stralsund<br>ahlen nicht ei<br>et.<br>                                             | euwarper<br>Sasmunder | See, {                                        | Frito<br>itjer-, | wer (                                   | <br>See,<br>ter≠,                     | 31.<br>8.<br>5.<br>16.<br>11.                            |

```
Die bewaldete Fläche erstreckt sich
                   in der Broving Brandenburg auf 32 % des Areals
                                    Mheinprovina = 30.7
                                                     29.7
                                    Schlesien
                                    Westphalen
                                                      27.9
                                    Bosen
                                                      21.6
                                                      20.0
                                    Breuken
                                                     20.0
                                    Sachsen
                                    Pommern
                                                   = 19.<sub>8</sub>
Gegen ben Durchschnittsfat von 25 Procent bleiben zurud bie Walbflächen ber Regierungsbezirfe:
                                                   Königsberg . . . (19.9%) um 5.1%
       Stralfund, als der waldärmfte,
                          (14.1%) um 10.9%
                                                   Magbeburg . . . (20.1 =)
                                                                                     4.9 =
       Sumbinnen . . . (17.2 = )
                                                   Minben . . . . . (20.4 = )
                                         7.8=
                                                   Breslan . . . . (21.2 = )
       Münster . . . . . (18.3 = )
                                        6.7 =
       Düsselborf . . . . (18.4 = )
                                        6.6 =
                                                    Bosen . . . . . .
                                                                      (21.3 = )
                                                   Bromberg. Coslin (22.2 = )
       Merseburg . . . . (18.6 = )
                                        6.4 =
                                                                                     2.8 =
                                                   Marienwerder . . (23.2 = )
                                                                                    1.8 =
       Stettin . . . . . (18.9 = )
                                        6.1 =
                                                   Erfurt . . . . . (23.8 = )
                                                                                    2.2 =
       Danzig . . . . . (19.3 = )
                                        5.7 =
Ueber bem Durchschnittsfate fteben:
```

Trier . . . (34.0 = ) = 9.0 = | Arnsberg . . (41.9 = ) = 16.5 = Das Gebirgsland (Arnsberg, Coblenz, Liegnitz, Trier, Hohenzollern) und der Sandboden (Frankfurt, Oppeln, Potsdam) liefern das größte Contingent zur Baldsläche, in den ebenen Regierungsbezirken, welche an besserem Boden nicht arm sind, ist der Wald bereits mehr zurückgedrängt, und man wird im Ganzen nicht fehlgreisen, wenn man die vorstehende Stala zugleich als den Maßstad sür das verhältnismäßige Vorkommen sogenannten absolutem Holzbodens in den einzelnen Bezirken annimmt.

5.5 =

6.0 =

Hohenzollern (34.4%) höher um 9.4%

= = 10.6=

= 11.6 =

= 16.5 =

Frankfurt . . (35.6 = )

Liegnit . . . (36.6 = )

Coblenz . . . (41.5 = )

Das Verhältniß der Waldstäche zur gesammten Landesstäche ist in Preußen mit 25% nahezu basselbe wie in Meckenburg-Strelit und Weimar. Die nordbeutschen Länder Hannover mit 13%, Mecklenburg-Schwerin mit 12%, Holken mit 7%, Oldenburg mit 7% haben bei der überwiegend ebenen Lage und zur landwirthschaftlichen Benutzung meist geeigneten Beschaffenheit ihres Bodens weniger Waldstäche, während die mehr gebirgigen Länder im mittleren und süblichen Deutschland verhältnißmäßig mehr bewaldet sind. (Würtemberg 30%, Sachsen 31%, Baiern, Baden, Gotha 33%, Hessen-Darmstadt 35%, Meiningen, Hessen-Cassel 40%, Nassau 41%.)

Durchschnittlich nimmt in Preußen bas Ackerland die doppelte Fläche des Waldlandes, das Wiesenland etwas weniger als die halbe Fläche des Waldlandes ein. Dies Verhältniß kann im

Ganzen wohl als günftig bezeichnet werben.

Nachen . . . (25.9%) höher um 0.9% Potsbam . . (29.1 = ) = 4.1 =

Cöln . . . . (30.5 = )

Oppeln . . (31.0 = )

#### 3. Berhältniß ber Walbfläche zur Einwohnerzahl.

Bon der gesammten Waldsläche kommt durchschnittlich auf den Kopf der Bevölkerung (nach der Zählung von 1864 zu 19.221.921 Seelen ermittelt) 1.4 Morgen. In den einzelnen Regierungsbezirken schwantt diese Ziffer zwischen 2.67 Morg. (Frankfurt) und O.38 Morg. (Düsseldorf).

Die nachfolgende Tabelle 2 giebt hierüber specielleren Nachweis.

Der Durchschnittssat in Preußen von 1.40 Morg. pro Kopf ist niedriger als in Strelit (2.25 Morg.), Meiningen (2.16), Baiern (2.10), Heffen-Kassel (2.00), Rassau (1.75), Gotha (1.59), Baden (1.50) und ist höher als in Wirtemberg (1.39), Braunschweig (1.35), Heffen-Darmstadt (1.25), Schwerin (1.09), Hannover (1.03), Sachsen (0.80), Olbenburg (0.60), Holstein (0.40).

Wollte man zu einer ohngefähren Uedersicht gelangen, wie viel Holzwerth pro Kopf jährlich

Wollte man zu einer ohngefähren Uebersicht gelangen, wie viel Holzwerth pro Kopf jährlich von der vorhandenen Waldsläche in jedem Regierungsbezirke productrt werden kann, so wilrde Statt der Fläche, bei der großen Verschiedenheit der Produktionsfähigkeit des Bodens, eher noch der bei der Grundsteuerveranlagung geschätzte Reinertrag der Waldsläche einen Anhalt geben.

Tabelle 2. Berhältniß ber Walbfläche zur Bebolferungszahl.

|              |             | Einwohner=                       | Auf b            | en Ropf ber !<br>tommt                                | Bevölferung                          | Cinwob-      |    | Reihenfolg                        | e ber Bejlite                                         |    |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| Regierungs=  | Gefammie    | aahl                             |                  | Reinertrag                                            | Dhugefahre                           | nerzahl      |    |                                   |                                                       |    |
| bezirt.      | Balbfläche. | nach ber<br>Bahlung von<br>1864. | Bald.<br>fläche. | vom Balbe<br>nach ber<br>Grunbftener-<br>Einschähung. | Holz-<br>production<br>pro Sabr.     | pro   Meile. |    | der Einwohner-<br>hl pro 🗌 Meile. | nach bem Brocents<br>ber Balbstäche vo<br>Lotalareal. |    |
|              | Morgen.     | 1004.                            | Motg.            | egr.                                                  | Rubff.                               |              |    | <u>'</u>                          |                                                       | %  |
| 1.           | 2.          | 3.                               | 4.               | 5.                                                    | 6.                                   | 7.           |    |                                   |                                                       |    |
| Röniasberg   | 1.651.147   | 1.034.104                        | 1.60             | 9.3                                                   | 22.3                                 | 2.697        | 1  | Cöslin                            | Straljund                                             | 14 |
| Gumbinnen    | 1.065.976   | 727.385                          | 1.47             | 8.1                                                   | 21.9                                 | 2.524        | 2  | Marienmerber                      |                                                       | 17 |
| Danzig       | 598.983     | 502.843                          | 1.19             | 5.5                                                   | 14.8                                 | 3.483        |    | Gumbinnen                         | Münster                                               | 18 |
| Marienwerder | 1.587.969   | 750.276                          | 2.12             | 9.9                                                   | 23.3                                 | 2.359        | 4  | Bromberg                          | Düffelborf                                            | 18 |
| Bojen        | 1.454.333   | 978 <b>.26</b> 8                 | 1.49             | 10.6                                                  | 20.8                                 | 3.079        | 5  | <b>R</b> önigsberg                | Merfeburg                                             | 19 |
| Bromberg     | 994.799     | 545.461                          | 1.49             | 10.6                                                  | 20. <sub>8</sub><br>21. <sub>9</sub> | 2.626        | 6  | Frankfurt                         | Stettin                                               | 19 |
| Stettin      | 890.852     | 677.641                          | 1.82             | 16.1                                                  | 23.7                                 | 3.099        | 7  | Strallund                         | Danzia                                                | 19 |
| Cöslin       | 1.219.814   | 543.601                          | 2.24             | 9.7                                                   | 26.9                                 | 2.132        | 8  | Bofen                             | Rönigsberg                                            | 20 |
| Stralsund    | 223.463     | 216.133                          | 1.03             | 20.9                                                  | 31.0                                 | 2.951        | 9  | Stettin                           | Magbeburg                                             | 20 |
| m            |             |                                  |                  | ,                                                     | 200                                  | 04           |    |                                   |                                                       | 00 |
| Breslau      | 1.118.849   | 1.345.377                        | 0.83             | 11.9                                                  | 20.8                                 | 5.501        |    | Münfter                           | Minben                                                | 20 |
| Liegnit      | 1.950.284   | 972.945                          | 2.00             | 19.5                                                  | 36.1                                 | 3.939        |    | Danzig                            | Breslau                                               | 21 |
| Oppeln       | 1.601.318   | 1.192.384                        | 1.34             | 11.9                                                  | 27.0                                 | 4.974        |    | Magdeburg                         | Bofen                                                 | 21 |
| Potsbam      | 2.363.272   | 1.610.226                        | 1.46             | 15.9                                                  | 20.5                                 | 4.258        |    | Liegnit                           | Bromberg                                              | 22 |
| Frankfurt    | 2.678.587   | 1.003.567                        | 2.67             | 24.0                                                  | 42.7                                 | 2.879        | 14 | Potsbam                           | Cöslin                                                | 22 |
| Magbeburg    | 903.167     | 813.348                          | 1.11             | 17.2                                                  | 27.8                                 | 3.895        | 15 | Trier                             | Marienwerber                                          | 23 |
| Merfeburg    | 743.921     | 858.399                          | 0.87             | 17.1                                                  | 14.7                                 | 4.631        | 16 | Merfeburg                         | Erfurt                                                | 24 |
| Erfurt       | 328.202     | 372.228                          | 0.88             | 20.9                                                  | 25.6                                 | 5.814        | 17 | Cobleng                           | Nachen                                                | 26 |
| Münfter      | 520.277     | 442.472                          | 1.18             | 22.3                                                  | 23.5                                 | 3.363        | 18 | Oppeln                            | Potsdam                                               | 29 |
| Minden       | 420.230     | 483.149                          | 0.87             | 17.0                                                  | 21.7                                 | 5.067        | 19 | Minden                            | Cöln                                                  | 30 |
| Arnsberg     | 1.261.877   | 740.961                          | 1.70             | 22.7                                                  | 84.1                                 | 5.304        | 20 | Arnsberg                          | Oppeln                                                | 31 |
| Coblenz      | 979,779     | 542.471                          | 1.81             | 33.9                                                  | 39.8                                 | 4.960        | 21 | Breslau                           | Trier                                                 | 34 |
| Duffelborf   | 393.149     | 1.182.733                        | 0.33             | 7.1                                                   | 5.8                                  | 11.912       | 22 | Erfurt                            | Frankfurt                                             | 36 |
| Cöln         | 474.652     | 584.883                          | 0.81             | 12.9                                                  | 11.2                                 | 8.103        | 23 | Nachen                            | Liegnit                                               | 37 |
| Trier        | 954.509     | 564.090                          | 1.69             | 14.3                                                  | 33.8                                 | 4.327        | 24 | Cöln                              | Cobleng                                               | 41 |
| Aachen       | 420.620     | 472.018                          | 0.89             | 15.3                                                  | 16.                                  | 6.258        | 25 | Düsselborf                        | Arnsberg                                              | 42 |
| Summa        | 26.800.029  | 19.156.963                       | 1.40             | 15.3                                                  | 23.8                                 | 3.852        |    | (Magbeburg)                       | (Erfurt. Nachen.)                                     | 25 |
| Hohenzollern | 149.980     | 64.958                           | 2.31             |                                                       |                                      | 3.132        |    |                                   |                                                       |    |
| Summa        | 26.950.009  | 19.221.921                       | 1.40             |                                                       |                                      | 3.849        |    |                                   |                                                       |    |

Der vom Walde geschätzte Reinertrag beträgt durchschnittlich pro Kopf 15.3 Sgr. stellt sich am höchsten auf 33.9 Sgr. im R.-B. Coblenz, am niedrigsten auf 5.5 Sgr. im R.-B. Danzig.

Bon größerem Interesse würde es sein zu ersehen, wie viel Holzmasse pro Kopf die Walsdungen sedes Bezirks liesern können. Ein Versuch in dieser Richtung ist in der Weise gemacht, daß die bekannten Durchschnittsholzerträge der Staatssorsten sedes Bezirks auf die gesammte Waldsstäcke desselben angewendet, und der so gefundene summarische Holzmassenertrag durch die Bevölkerungszzahl dividirt ist. Das Resultat sindet sich in Rubrik 6 der Tabelle 2, und zeigt eine Durchschnittsproduktion von 23.8 Kubikspis Derds Stocks und Reiserholz pro Kopf, zwischen dem Maximo von 42.7 Kubiksus im R.-B. Franksurt und dem Minimo von 5.3 Kubiksus im R.-B. Düsseldorf.

Allein alle diese Zahlen haben an sich nur sehr geringen Werth. Sie gewähren keine Grundslage zu gerechtsertigten Schlüssen über die Befriedigung des Nutholze und Brennmaterialiens Bedürsnisses der einzelnen Gegenden, über die Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit der Waldproduktion in den einzelnen Bezirken. Sie lassen nur ersehen, daß im Allgemeinen die Waldpläche pro Kopf in ziemlich gleichem Maße sinkt, wie die Dichtigkeit der Bevölkerung steigt, wenn man absieht von den Regierungsbezirken Liegnitz, Coblenz, Arnsberg und Trier, in denen die

Gebirgslage ein abweichendes Verhältnig herbeiführt.

Man würde durchaus fehlgreifen, wenn man daraus, daß im Düsseldorfer Bezirke nur O.33 Morgen, im Frankfurter aber 2.67 Morgen Walbsläche pro Kopf tressen, schließen wollte, daß in jenem Holzmangel, in diesem Holzübersluß sei. Dieß wiederlegen schon die Preise des Holzes, in Düsseldorf durchnittlich pro Kudikuß Derbholz 3.4 Sgr. in Frankfurt nicht beträchtlich weniger mit 2.8 Sgr. Es ergiebt sich vielmehr hieraus, daß die Ausgleichung zwischen Nachstrage und Angebot auch bezüglich des Holzes durch die erleichterten und beschleunigten Transportmittel übernommen wird, daß die Brennholzsurrogate an Stein- und Braunkohlen und Torf für die Bedürsnißbefriedigung sehr wesentlich zum Ersatz geringerer Holzproduktion einzelner Gegenden beitragen, daß die Besorgniß vor Holznoth nicht begründet ist, und daß daher ein vermeintlicher Holzmangel eben so wenig ein Motiv sein darf von Staatswegen die Erhaltung und Bermehrung der Waldungen zu erzwingen, als anscheinender Holzübersluß es rechtsertigen würde, die dem Staate obliegende Fürsorge sür Erhaltung solcher Waldungen außer Augen zu setzen, deren Bernichtung ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit nach dem Gemeinwohl und der Landeskultur durch Bersandung, Bersumpfung, Entblößung steiler Hänge, Entziehung des Schutzes gegen klimatische. Sesahren und andere dergleichen Nachtheile unersetzliche Schüben zusügen würde.

#### 4. Bertheilung bes Walbareals auf Staats, Gemeinde und Privatbefit.

Wie die bei der Grundstener-Veranlagung ermittelte Waldsläche auf den Staats-, Gemeindend Privatbesitz sich vertheilt, läßt sich mit Genauigkeit noch nicht angeben, da die deskalsigen Ermittelungen aus den Grundsteuer-Flurdüchern und Mutterrollen noch nicht haben beendigt werden können. Die nachfolgende Tabelle 3, deren Zahlen für die gesammte Waldsläche und die Staatswaldungen auf die Grundsteuer-Arbeiten sich gründen, während die Vertheilung der übrigen Waldsläche unter die verschiedenen Besitzstategorien nach den im Jahre 1858 von den Bezirks-Regierungen darüber gelieferten Angaben bewirkt ist, darf jedoch für den vorslegenden Zweck als genügend angesehen werden. (Siehe S. 6.)

Abgesehen von den Hohenzollernschen Landen, in denen gar keine Staatsforsten vorhanden sind, sondern die Waldungen etwa zur Hälfte auf die Gemeinden, zur anderen Hälfte auf den Besitz bes Hohenzollernschen Fürstenhauses und der Privaten sich vertheilen, sind von der Wald-

flache bes Breuf. Staats:

27% im Besitze bes Staats als Staatsbomainenvermögen,

13 = = = ber Gemeinden,

1 = = von Stiftungen (Instituten),

59 = = = ber Privaten.

In ben einzelnen Regierungsbezirken ift biefes Berhältniß fehr verschieben.

Üeberwiegend ist der Staatsforstbesit nur in Gumbinnen (68%) und Danzig (57%). Zwischen ½ und ½ der Walbsläche nimmt er ein in: Stettin (46%), Stralsund (45%), Marienwerder (43%), Königsberg (42%), Erfurt (41%), Merseburg (38%), Bromberg (37%), Potsdam (33%), zwischen ¼ und ¾ in Magdeburg (27%), Aachen (26%), Frankfurt (25%), Trier (25%), unter ¼ in Minden (22%), Breslau (19%), Oppeln (18%), Diffelborf (16%), Cöslin (15%), Bosen (14%), Coblenz und Cöln (10%), Arnsberg (6%), Liegnik (4%), Münsster (2%).

Der Gemeinde for stbesitz ist von besonderer Bedeutung in Coblenz (58%), Hohenzollern (51%), Trier (49%), Aachen (35%), Erfurt (24%), Botsdam (21%), Liegnitz (20%); in den übrigen Bezirken bewegt er sich zwischen 14 und 1%, letzteres in Münster und Düsseldorf.

Der Privatforst besitz, einschließlich der Interessenten und Markenforsten, sowie der Kronsideikommiß, der standesherrlichen und gutsherrlichen Forsten, nimmt die größte Quote ein münster (96%), Posen (84%), Disselborf und Cöln (82%), Arnsberg (81%), Cöslin (77%), Oppeln (76%), Breslau und Liegniz (75%), Magdeburg 67%), Frankfurt und Minden 62%),

Tabelle 3. Bertheilung ber Walbstäche nach bem Besitse.

| Regierungsbezirk  | Staatsfo  | rsten<br>Ivon ber         |                         | Gemeinbe                 | forfi <b>en</b> | von ber                    | Institute      | rforften<br>bøn ber        | Privatson<br>u.Interessente |                           | Gesammte    |
|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| ocesternussoester |           | ganzen<br>Bald-<br>flace. | der Stadt-<br>gemeinde. | ber Land.<br>gemeinde.   | zufammen        | ganzen<br>Balb.<br>fläche. |                | ganzen<br>Bald-<br>fläche. |                             | gangen<br>Balt.<br>flace. | Bathfläche. |
|                   | Morgen.   | %                         |                         | _0 T B_C_                | n.<br>-         | %                          | Morgen.        | %                          | Morgen.                     | %                         | Mor gen.    |
| Rönigsberg        | 695.530   | 42                        | 94.731                  | 140.739                  | 235.470         | 14                         | 11.157         | 1                          | 708.990                     | 43                        | 1.651.147   |
| Gumbinnen         | 727.046   | 68                        | 9.113                   | 44.985                   | 54.098          | 5                          |                |                            | 284.832                     | 27                        | 1.065.976   |
| Danzig            | 345.281   | 57                        | 27.760                  | 7.154                    | 34.914          | 6                          | 3.926          | 1                          | 214.862                     | 6                         | 598.983     |
| Marienwerber      | 670.498   | 43                        | 58.697                  | 4.910                    | 63.607          | 4                          | •              |                            | 853.864                     | 53                        | 1.587.969   |
| Posen             | 199.326   | 14                        | 17.301                  | 9.360                    | 26.661          | 2                          | 4.832          |                            | 1.223.514                   | 84                        | 1.454.333   |
| Bromberg          | 366.578   | 37                        | 21.981                  | 23.366                   | 45.347          | 4                          | <b>:</b> .     |                            | 582.874                     | 59                        | 994.799     |
| Stettin           | 411.623   | 46                        | 90.736                  | 11.686                   | 102.422         | 11                         | 6.760          | 1                          | 370.047                     | 42                        | 890.852     |
| Cöslin            | 185.376   | 15-                       | 74.589                  | 22.639                   | 97.228          | 8                          | 214            |                            | 936.996                     | 77                        | 1.219.814   |
| Stralfund         | 99.680    | 45                        | 10.184                  | 6.397                    | 16.581          | 7                          | 14.171         | 6                          | 93.031                      | 42                        | 223.463     |
| Breslau           | 214.069   | 19                        | 52.025                  | 3.978                    | 56.003          | 5                          | 7.641          | 1                          | 841.136                     | 75                        | 1.118.849   |
| Liegnitz          | 88.444    | 4                         | 230.973                 | 136.689                  | 367.662         | 20                         | 23.052         | 1                          | 1.476.126                   | 75                        | 1.950.284   |
| Oppeln            | 296.799   | 18                        | 45.392                  | <b>35.699</b>            | 81.091          | 5                          | 1.037          | 1                          | 1.222.391                   | 76                        | 1.601.318   |
| Potsdam           | 791.802   | 33                        | 176.010                 | 312.561                  | 488.571         | 21                         | 9.946          | 1                          | 1.072.953                   | 45                        | 2 363.272   |
| Frankfurta. O.    | 682.160   | 25                        | 149.215                 | <b>142</b> .3 <b>3</b> 0 | 291.545         | 11                         | <b>44.64</b> 8 | 2                          | 1.660.234                   | 62                        | 2.678.587   |
| Magbeburg         | 239.412   | 27                        | 32.027                  | 12.535                   | 44.562          | 5                          | 13.231         | 1                          | 605.962                     | 67                        | 903.167     |
| Merfeburg         | 285.875   | 38                        | 22.312                  | 17.433                   | 39.745          | 5                          | 12.630         | 2                          | 405.671                     | 55                        | 743.921     |
| Erfurt            | 137.492   | 41                        | 26.014                  | 52.452                   | 78.466          | 24                         | 2.972          | 1                          | 109.272                     | 34                        | 328.202     |
| Münster           | 8.228     | 2                         | 3.574                   | 3.623                    | 7.197           | 1                          | 4.830          | 1                          | 500.022                     | 96                        | 520.277     |
| Minden            | 91.464    | 22                        | 20.082                  | 34 928                   | 55.010          | 13                         | 10.434         | 3                          | 263.322                     | 62                        | 420.230     |
| Arnsberg          | 74.240    | 6                         | 64.896                  | 80.684                   | 145.580         | 12                         | 18.001         | 1                          | 1.024.056                   | 81                        | 1.261.877   |
| Coblenz           | 100.057   | 10                        | 54.712                  | 514.092                  | 568.804         | 58                         | 14.002         | 2                          | 296.916                     | 30                        | 979.779     |
| Diffeldorf        | 62.573    | 16                        | 217                     | 3.600                    | 3.817           | 1                          | 2.136          | 1                          | 324.623                     | 82                        | 393.149     |
| Cöln              | 46.198    | 10                        | 3.588                   | 25.733                   | 29.321          | 6                          | 7.711          | 2                          | 391.422                     | 82                        | 474.652     |
| Trier             | 241.482   | 25                        | 11.983                  | 455.655                  | 467.638         | 49                         | 3.734          | 1                          | 241.655                     | 25                        | 954.509     |
| Aachen            | 109.956   | 26                        | 9.552                   | 135.509                  | 145.061         | 35                         | 4 856          | 1                          | 160.747                     | <b>3</b> 8                | 420 620     |
|                   | 7.169.189 | 27                        | 1.307.664               | 2.238.737                | 3.546.401       | 13                         | 221.921        | 1                          | 15.862.518                  |                           | 26.800.029  |
| Hohenzollern .    | •         |                           |                         |                          | 74.504          | 50                         | 2.192          | 1                          | 73.284                      | 49                        | 149.980     |
| Summa             | 7.169.189 | 27                        |                         |                          | 3.620.905       | 13                         | 224.113        | 1                          | 15.935.802                  | 59                        | 26.950.009  |

Bromberg (59%), Merseburg 55%), Marienwerder (53%), in den übrigen Bezirken sinkt er von 48 bis auf 6%, letteres in Danzig. Der Privatbesitz in Preußen mit 59% ist verhältnißmäßig beträchtlicher als in den meisten übrigen deutschen Ländern. In Sachsen beträgt er 60%, dagegen in Baiern nur 50, Württemberg 33, Baden 32, Hessen. Darmstadt 31, Hannover 23, Hessen Kasselle 15, Braunschweig 8, Nassau nur 5%. Der Staatsforstbesitz ist in Preußen, abgesehen von Baden und Nassau, wo er nur nur 17 resp. 20% beträgt, wo aber der Gemeindeforsibesitz auf 49 resp. 75% steigt, geringer als in Hessen. Darmstadt (30%), Württemberg (32%), Baiern und Sachsen (34%), Hannover (49%), Hessen. Kasselle (54%), Braunschweig (71%). Es solgt hieraus sür die Preußische Regierung die Verpslichtung, der Forstwirthschaft auch in den Communals und Pridatsorsten besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden, und undeschadet des Grundssatzs, von Eingriffen des Staats in die Privatwirthschaft sich thunlichst fern zu halten, doch ges

seyliche Kürsorge dahin zu treffen, daß die Bernichtung solcher Waldungen verhindert werden tann, beren Erhaltung zur Abwendung überwiegender Nachtheile für bas Gemeinwohl im Landestulturintereffe als nothwendig anerkannt werben muß, und bag burch Bilbung von Balbgenoffenschaften eine geregelte forftliche Benutung solcher Balbflachen ermöglicht wird, welche ohne Consolibation mehr ober minder ertraglos find und bleiben werden. Je mehr die umfangreichen Brivat- und Communalforsten bes Preußischen Staats meift schon auf ben absoluten Waldboben surückgebrängt sind, um so bringender wird für die Staatsregierung die Aufgabe, der Communal- und Brivatsorstwirthschaft auch durch Belehrung, Beispiel und anregende Förderung Seitens der Staatsforstbeamten, jebe thunliche Unterstützung zu Theil werden zu lassen, um auf diesem Wege auch da für die Erhaltung des Walbes und für Berbesserung der Waldwirthschaft zu sorgen, wo Zwangsmagregeln nicht gerechtfertgt sein würden.

In der geringen Quote des Staatsforstbesitzes in Preußen dürfte aber auch zugleich die Aufforderung liegen, benfelben burch Erwerbung von Walb und Walbboben für ben Staat noch

mehr zu erweitern.

Aus dem bei der Grundsteuer-Einschätzung ermittelten Berhältnisse des steuerfreien zu dem steuerpflichtigen Areale der verschieden Kulturarten ergiebt sich eine interessante Uebersicht, wie das Grundeigenthum in Preußen unter die todte und lebende hand vertheilt ift, indem man im großen Sanzen bas fteuerfreie Areal als Besitz ber tobten hand betrachten tann.

Es find beim Acterlande steuerpflichtig 96.1%, steuerfrei 3.9% 95.5 Gärten 94.3 ,, 5.7 ,, Wiesen

95.2 " Weiben 71.9 " 28.1 " Holzungen

Es find dies Berhältnißzahlen, welche man wohl als gunftig bezeichnen barf, indem ber Antheil ber tobten Hand an ben Culturländereien nur ein geringer, am Walbe aber ein beträchtlich größerer ift, was für die Conservation des letteren nur als vortheilhaft erachtet werden kann.

#### II. Abschnitt.

# Forstliche Standorts und Bestandesverhältnisse.

#### Lage, Alima, Boben, Balbarten.

Die Stanbortsverhältnisse der Breußischen Waldungen durchlaufen die mannigfaltigsten Berschiebenheiten, wie solches schon aus ber geographischen Lage bes Staats zwischen

49°8 und 55°52 nördlicher Breite und 23°35 bis 40°31 öftlicher Länge

und für Hohenzollern von 47°50 bis 48°28 nördlicher Breite und 26°13 bis 27°7 öftlicher Länge

folgt.

Die Waldungen Preußens erstrecken sich von den Kuften der Oftsee bis zu den Höhen ber Subeten, bes Harzes, Thuringer Balbes, Teutoburger Balbes und bes nieberrheinischen

Schiefergebirges, so wie in Hohenzollern ber rauhen Alp.

Während in den Provinzen Preußen, Posen, Bommern und Brandenburg die Lage der Waldungen überwiegend eben oder hügelig ift, stellt sich dieselbe in Schlesien und Sachsen ziemlich zu gleichen Theilen als eben oder hilglig und gebirgig dar; in Westphalen und Rheinprovinz ift die Gebirgslage für die Waldungen vorherrschend.

Die Grenze des Baumwuchses steigt bis zu 3800 Fuß in Schlesien, bis zu 3400 Fuß im

Harze. Jenseit dieser Grenze beginnt die Anieholz-Region.

Nach ohngefährem Ueberschlage kann man annehmen, daß ca.

14.620.000 Mrg. Walbsläche der Ebene,

7.936.000 " bem Hügellande,
4.244.000 " bem Gebirge

angehören.

Dieser Lage entsprechend wird die Waldwirthschaft von den verschiedenartigsten klimathschen und Bodenverhältnissen berührt und durch dieselben in die mannigsaltigsten Formen und Wege geleitet. Es sinden sich daher in ihr auch alle deutschen Holzarten und alle verschiedenen Betriebsarten vertreten.

Nachfolgende Tabelle läßt die mittleren Temperaturen der einzelnen Monate, Jahreszeiten und des Jahres für die wichtigsten Beobachtungsstationen jeder Provinz nach zwölfjährigem Durch-

schnitte: 1848—1859, ersehen. (Siehe S. 9.)

Bu einer ohngefähren Uebersicht über die Standorts und Waldarten-Verhältnisse der einzelnen Regierungsbezirke, deren ausführliche Darstellung Zeit und Raum hier nicht gestatten, möge solgende kurze Beschreibung dienen.

#### 1. Proving Preußen.

A. Regierungsbezirt Ronigsberg und Sumbinnen (Oftpreugen).

Lage. Das Terrain gehört überwiegend einem Hügellande, von jedoch nur sehr mäßigen Erhebungen, an. Ein von der rechten Weichselniederung ansteigender Higelzug tritt bei Preuß. Holland in den Königsberger Bezirf über, und setzt sich in vielen Berzweigungen durch die Kreise Pr. Holland, Braunsberg und Heiligenbeil nördlich dis zum frischen Haff, östlich durch die Kreise Pr. Enlau und Friedland dis zum Pregel fort. Der Schloßberg dei Wildenhof ist dessen höchste Erhebung von 697 Fuß. Südlich geht der Hügelzug durch den ganzen südlichen Theil des Rezierungsbezirks Königsberg und durch den unter dem Namen Masuren bekannten südlichen Theil des Gumbinner Bezirks. Dieß ist ein Hügelland, welches, von zahlreichen und zum Theil sehr großen Seen durchschnitten, Ansteigungen dis zu 900 Fuß enthält, an der Grenze des Goldapper Kreises 5—600 Fuß hohe Plateaus bildet, in den Kreisen Johannisdurg, Lyck, Oleyko, Lötzen und Angerburg aber auch ausgedehnte tiesliegende Sbenen zeigt.

Außerdem kommt in Oftpreußen nur noch im Kreise Fischhausen, dem westlichen Theile des

nordlich vom Pregel, öftlich von der Deime begrenzten Samlandes, ein Higelzug vor.

Im Uebrigen senkt sich das Land im Königsberger Bezirke von Süden nach Norden bebeutend, so daß bei einer mittleren Höhe von 2—300 Fuß über der Ofisee, die Niederungen an den Mündungen der Hauptslüsse nur wenige Fuß über dem Spiegel der Ofisee liegen.

Der vorerwähnte sübliche Theil vom Sumbinner Bezirke, Masuren, wird von dem nördslichen Theile, Litthauen, durch den Goldappfluß geschieden, welcher die Mitte des Kreises Goldapp durchläuft und im nördlichen Theile des Kreises Angerburg mit der Angerapp sich vereinigt.

Litthauen, also ber nördlich hieser Linie gelegene Theil Gumbinnens, mit Ausnahme ber Memelniederung bildet eine große nur durch einige menige Signelikes unterbrockene Ebone

Memelnieberung, bildet eine große, nur durch einige wenige Hügelzüge unterbrochene Ebene. Die Memelnieberung endlich, welche westlich von Tilsit beginnt, und insbesondere das durch die beiben Ausssugarme des Stromes, Gilge und Ruß, gebildete Delta nehst Umgebungen umfaßt, ist eine tief gelegene Ebene, an welche sich nördlich der zum Königsberger Bezirse ge-hörende Kreis Memel mit einigen geringen Terrainerhebungen als nördlichste Spitze von Preußen anschließt.

Bon ber Balbfläche Oftpreußens tann man ca. 1.400.000 Morgen zum Hügellande,

1.317.000 Morgen zur Ebene rechnen.

Die Erhebungen des Terrains erreichen aber nirgends die Höhe, um auf den Buchs des Holzes merklichen Ginfluß zu äußern, so weit nicht in der Nähe der Seekufte die höheren Lagen

unter bem Ginfluffe bes Windes zu leiben haben.

Das Klima ist bei der östlichen und nördlichen Lage Ostpreußens im Allgemeinen schon ziemlich rauh. Im Gundinner Bezirke herrscht auf der Erhebung zwischen Goldapp und Olesko der strengste und längste Winter, mit sehr bedeutendem Schneefall. Die Wintertemperatur in Arys, Johannisdurger Kreises, sieht mit — 3.61 noch unter der des Brockens, und die Jahrestemperatur von 4.99 zeigt, daß in Masuren und Litthauen das Klima kein mildes ist. Seltenheit der Samenjahre bei den Hauptholzarten, Fichte und Kiefer, häusige Spät- und Frühfröste, von

Tabelle 4.

| Jet Lage<br>Jahre.<br>von über<br>5° 5° | 1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 8488884684888 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jahred.<br>burch.<br>fonitt.            | Ψ. Ψ. Ψ. Φ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perbft.                                 | \$ \frac{1}{2} \fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commer.                                 | 90000000000044444000000004444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Früh.<br>Ifng.                          | భՎ★★★☆☆★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Binter.                                 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Decebr.                                 | 01-000-0000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rovbr.                                  | 10018801101118188838883488853488853388888884833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Detbr.                                  | \$\$\$\$\$\\\\$\$\$\$\\\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Septbr.                                 | 000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.0000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.0000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.0000<br>3.0.000<br>3.0.000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.0.0000<br>3.00000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3.0000<br>3. |
| Kuguft.                                 | 83.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sult                                    | 8.4448484844444888484644448484888888846444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3unt.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mat.                                    | დიოოსიდიენების იოფორენებიამი დიფოფის იფიამენი იმე<br># # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Epril.                                  | 044444545683838383824523838371183888352883888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rar                                     | 001100100001100101100100100000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebruar.                                | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sannar. Gebru                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Station.                                | Bremel.  Eiffit.  Egyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Proving.                                | Breußen Pofen Pofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

benen jene besonders der Fichte, felbst bis zum 10 jährigen Alter, diese mitunter im August schon. ben jungen Riefern und Fichtensaaten verderblich werben, Schneedruck und heftige Winde find Aeufferungen ber Ungunft bes Klima's, welche bie Holggucht erschweren, und bei ber Rurge ber

Begetationsperiode die Massenproduction schmälern. Etwas günstiger gestaltet sich das Klima im Königsberger Bezirke, namentlich in der Nähe ber Oftsee, wo die Dauer und Strenge des Winters geringer ift; allein auch hier treten Frostschneedruck und Sturme oft febr empfindlich auf und bedingen Ruckflichtnahme beim

Waldbau.

Belebend auf den Holzwuchs wirkt die Frische der Atmosphäre, welche durch die nahe

Oftsee mit den Haffen, so wie durch zahlreiche Geen, Flusse und Bache erzeugt wird.

Der Rulturbetrieb wird burch die Ritige ber Zeit zwischen Abgang bes Winters und Gintritt ber vollen Begetation um fo mehr erschwert und vertheuert, als die im Allgemeinen nur bunue Bevölkerung die Kulturarbeitskräfte nur sparfam zur Disposition stellt, zumal die Landwirthichaft zu berfelben Beit die Arbeitsfrafte gleichfalls zu ichleunigster Ausführung ber Bestellung in der kurzen Frühjahrsperiode vollauf in Anspruch nimmt.

Günftig ift bagegen die Strenge bes Binters und ber Schneefall mit langerer Dauer für den Holzeinschlag und die Bolgabfuhre namentlich in ben Gegenden mit ichwerem und bruchigem Boden, welche nur bei Frost und Schnee ben Zugang und bie Abfuhre geftatten.

Boben. Der gesammte Höheboben der Provinz Preußen ist durch die Oftsee nach den Karpathen zu nach und nach angeschwemmt. Es finden sich baber in bemselben nur die Erscheinungen bes Diluviums, in ben mannigfaltigften Mifchungsverhaltniffen, Sand, Riefel, Mergel, Kall, Lehm, durch und neben einander gelegt, und zu Hügeln aufgeschichtet, oft mit plötzlichem Wechsel vom leichtesten zum schwersten Boden. In den Ebenen tritt jedoch dieser Wechsel weniger hervor, indem dieselben größere Strecken gleichartigen Bodens zeigen.

Süblich von bem Hügelzuge, welcher die Bafferscheibe zwischen Beichsel (Narew. Drewenz) und ben nörblicheren Fluggebieten bilbet, ift Sand Die borherrichenbe Bobengattung, und Lehmboben kommt nur in einzelnen Strichen vor. Nördlich von jenem Höhenzuge finden fich zwar auch noch beträchtliche Walbflächen auf Sanbboben, namentlich zwischen Beilsberg, Wormbitt, Mehlfack, Landsberg und Binten. Ferner bestehen die durch bas Gegeneinanderwirken ber See und der ausmundenden Fluffe erzeugten beiden Landzungen, die frische und furische Nehrung, fast ausschließlich aus Rlugfand. Auch ift im Kreise Memel ber Sandboben überwiegend, ba fich nur im Nordosten und bei Pröculs einige Lehmbeimischung zeigt. Im Ganzen ist aber für den nörd-lichen Theil des Königsberger Bezirks der Lehmboden vorherrschend, und zwar zunächst dem nach Norben sich abbachenden Hügelzuge ein ziemlich breiter Strich mit sandigem Lehmboben, welcher ohngefähr in ber Mitte von ber vorermähnten Sandablagerung zwischen Beilsberg und Rinten burchbrochen wirb, bann ein ichmälerer Strich ftrengen und taltgrundigen Lehmbobens gwifchen Gerbauen, Allenburg, über Friedland nach Brandenburg, und enblich in ber Gegend am Pregel und nördlich beffelben ein sandiger Lehm und lehmiger Sandboden mit Uebergangen zu reinem Sandboden. Im Gumbinner Bezirke enthält ber subliche Theil, Masuren, wenn auch in bemfelben Lehm und lehmiger Sandboden mit rafchem Bechfel verschiedener Bobenarten vorkommt, boch bei Weitem überwiegend nur Sand. Große Flachen reinen Sandbodens zeigen fich in ben hierher gehörenden Kreisen Angerburg, Goldapp, Lyd, Jahannisburg, Lötzen, Sensburg, auf benen das Gedeihen der Kiefer jedoch meist durch die von den vielen Seen herrührende Frische begünftigt wird.

Lithauen hat durchgehends einen sehr fruchtbaren lehmhaltigen Boden, welcher an vielen Orten in strengen Thonboden übergeht, und bei undurchlassendem Untergrunde oft an Nässe leidet.

Die Walbungen, welche in ben Niederungen ber Paffarge, bes Frisching, bes Pregel, ber Deime, des Nemonien und der Gilge fich finden, ftehen auf einem fehr fruchtbaren humofen Alluvialboden, und find, von zahlreichen Wasserläufen vielfach durchzogen, meist der Ueberschwemmung ausgesetzt. Besondere Erwähnung verdienen schließlich noch die Flachen, welche an den Mündungen der Russ in einer Ausdehnung von ca. 40.000 Morgen einen tiefen Moorboden enthalten und duch häufige und anhaltende Ueberschwemmungen, in Folge des Rückstaues aus dem turischen Haff, sehr zu leiden haben, so wie die sogenannten Moosbrücher, welche zwar eigentlich nicht zu ben Balbflächen gehören, aber unter ben auf bem Etat ber Forstverwaltung stehenden unproduktiven Forstflächen enthalten sind.

Diese Moosbrücher nehmen in ben Königl. Oberförstereien Boeppeln, Drusten, Alt- und Neu-

Sternberg, Nemonien, Schneckeu und Ibenhorft eine Fläche von ca. 50.000 Morgen ein. Das umfangreichste zusammenhängende Hochmoor dieser Art ist das "große Moosbruch" im nordöstlichen Theile des Königsberger Bezirks, im Kreise Labiau, zu den Königs. Oberförstereien Nemonien

und Sternberg gehörend, von ca. 30.000 Morgen.

Diese Moore erheben sich von den Rändern aus allmälig steigend dis zur Höhe von 20—25 Fuß nach der Mitte hin. Obenauf liegt eine Torfmoosschicht von mehreren Fußen Mächtigkeit, welche nach unten zu in einen losen Torf übergeht, dessen Festigkeit mit der Tiese zunimmt und dessen Mächtigkeit sast unergründlich ist. Die Obersläche ist mit Torfpslanzen aller Art und einzelnen Kiesern und Birkengestrüpp bewachsen. Sine Nutzbarmachung dieser ertragslosen und völlig unwegsamen Moosbrücher ist disher nur an den Kändern der sie durchschneisdenden Wasserläuse, welche zugleich als Wasserwege die Kommunikation zu Kahn vermitteln,
möglich geworden. An diesen Kändern sind Bächterkolouien entstanden, deren Bewohner, und
zwar jeder Kolonist etwa 3 Morgen Moosbruchsläche, durch Spatenkultur das Land zur Erziehung
von Kartosseln, Zwiedeln, Kohl, Hanf u. dergl. benutzen, und die Produkte den Märkten der
nächsten Städte zusühren. Die Erträge, welche dem längere Jahre bearbeiteten start gedüngtem
Boden abgewonnen werden, sind so bedeutend, daß sie eine Bacht dis 4 Thir. pro Morgen abswersen können.

Genaue Angaben über ben Flächeninhalt ber einzelnen Bobenarten, etwa nach Bobenklassen sür die verschiedenen Waldarten, lassen sich zur Zeit eben so wenig geben, wie Zahlen über den Umsang der einzelnen Waldarten. Die Einschätzung zur Grundsteuer ist zwar nach Waldarten (Holz- und Betriebsarten) und 5 Bobenklassen jeder Waldart bewirkt. Die Zusammenstellung in den Registern hat aber zur Beschleunigung des Beranlagungswerks nur nach den Tarisklassen, welche die Zahl von 8 nicht übersteigen dursten, ersolgen können, und da eine Tarisklassen, welche die Zahl von 8 nicht übersteigen dursten, ersolgen können, und da eine Tarisklasse sie sir mehre Waldarten enthält, so läßt sich aus den Flächeninhalten der einzelnen Tarisklassen ein zuverlässiger Schluß auf den Umsang der verschiedenen Waldarten nicht solgern. Für die Staatssforsten werden genaue Angaben hierüber weiter unten gegeben, hier im allgemeinen Theile muß es für jetzt genügen, nur in Worten über das Vorsommen der Waldarten Auskunft zu ertbeilen.

Die vorherrschende Balbart Ostpreußens ist Niefern: und Fichten-Hochwald, theils in reinen, theils in gemischten Beständen, die Kiefer überwiegend auf dem sandigen Boden des süblichen Theils, die Fichte vorherrschend auf dem lehmigen Boden des mittleren und nördlichen Theils, letztere namentlich im Gumbinner Bezirke start vertreten. Die Lärche sindet sich nur selten. Das Nadelholz nimmt ohngefähr 3/4 der Waldungen ein. Bon dem letzten Viertel gehört der größere Theil meist im 40jährigen Schlagholzumtriebe stehenden Erlen und Birkensbeständen, ein geringer Theil dem Buchen: und Hainbuchen: Hochwalden, ein kleiner Theil dem Eichen-Hochwalden, und endlich ein größerer Theil gemischten Niederwaldungen an, in welchen Saal- und Werst-Weide, Linde, Eberesche, Aspe, Birke, Erle, Hainbuchen neben verschiedenen

Straucharten sich finden.

Eingesprengt kommen in den Laubholzbeständen auch Eiche, Spitz- und Berg-Ahorn, seltener

die Rüfter vor.

Die Rothbuche erreicht in Preußen als dominirende Holzart ihre nördlichste Grenze bei 54° 35 N. B. und 37° 35 Ö. L. im sogenannten Pilzenwalde bei Villau, und ihre östliche Grenze bei 53° 50 N. B. und 38° 40 Ö. L. bei Bischofsburg in der Oberförsterei Sadlowo.

Die Siche findet sich in den Waldungen Oftpreußens auf besserem Boden fast überall einsgesprengt, zeigt einen befriedigenden, oft vorzüglichen Wuchs, und es wird auf ihre Nachzucht

besonderes Augenmert gerichtet.

Hainbuchen, Birken und Aspen erscheinen auch in den Nadelholzbeständen überall da reichlich beigemischt, wo die besseren Bodenklassen vorherrschen. Hier halten namentlich Birken und Aspen lange aus, erreichen eine bedeutende Stärke und vermehren die Massenroduktion sehr erheblich. In den jungen Beständen werden sie durch Berdämmung edlerer Holzarten oft lästig, und müssen daher im Zaume gehalten werden, sie bleiben aber in den Nadelholzbeskänden eine sehr erwünsichte Zugabe, da sie deren Wuchs fördern und die dem Nadelholze drohenden Gesfahren mindern.

Gefahren. Die Waldungen Oftpreußens unterliegen manchen Kalamitäten. Insbesondere sind es Spät- und Frühfröste, Stürme, und Insekten-Schäben, welche vernichtend wirken und bei der Wirthschaftsführung Berücksichtigung erheischen. Unter den Insekten sind Nonne- und

Borkenkäfer am verheerendsten aufgetreten. Die in den Nahren 1853 und 54 plöslich in großer Ausbehnung in Folge maffenhaften Ueberfliegens ber Falter aus ben Ruffifchen Balbern ausgebrochene Fraß ber Nonne, welcher sich fast ausschließlich auf die Fichte beschränkt und sogar bie eingesprengten Kiefern meist verschont hat, gewann in ben folgenden Jahren von Nordost nach Sudwest vorschreitend, die zum Jahre 1857 eine Ausbehnung, die zur Bernichtung fast aller haubaren und angehend haubaren Fichtenbestände Oftpreugens geführt hat, nachdem das Berstörungswerk durch die Borkenkäfer, namentlich Bost. typographus, chalcographus und pityographus und Hyles. poligraphus und pusillus eifrig dis zum Jahre 1862 fortgesetzt ist. Nach ohngefährem Ueberschlage sind auf eirea 550.000 Morgen die Fichten mit einer

Derbholamaffe von eiren 51/2 Million Rlaftern abgeftorbenen Holzes biefer Ralamität verfallen. Das Insettenfraßholz hat jedoch über Berhoffen seine Nutharkeit noch auf mehrere Jahre nach bem Absterben wenigstens in fo weit tonfervirt, bag, abgefeben vom Stod- und Reiferholze, Die Berwerthung, wenn auch zu geringen Preisen, möglich geworben, und vom Derbholze nur ber-

hältnikmäßig wenig im Walbe verfault ift.

Der Wirthschaftsbetrieb hat aus diesem der Fichte erwachsenen Gefahren Beranlassung genommen, den Andau resp. die Einsprengung der Liefer und der Eiche nach Wöglichkeit weiter als früher auszudehnen. Außergewöhnliche Erschwerung findet der Waldbau in Oftpreußen burch ftarten Graswuchs und durch bas Wuchern mancher Unträuter, zu benen in Diefer Beziehung auch die schnellwüchsigen verdammenden Weichhölzer zu rechnen find. Letztere haben jedoch in fehr willtommener Beife bazu beigetragen, die Folgen ber vorerwähnten Infettenverheerung zu milbern. Sie haben sich, namentlich Aspe, Birke, Hainbuche, auf den vom Nadelholz entblößten Flächen erhalten und ausgebreitet, gewähren dem Boden Schutz und Decke, und bis dahin wo ber Andau edlerer Holzarten beendet sein kann, liefern sie immerhin eine Massenproduktion, welche, wenn auch von geringerem Werthe, doch sehr wesentlich zur Ausgleichung des Ausfalles am Holzertrage der nächsten Zeit beitragen und demnächst die Durchforstungserträge sehr verftärken wird.

#### B. Regierungsbezirte Danzig und Marienwerber. (Beftpreugen.)

Lage. Durch die Weichsel wird in Westbreufen ein umfangreiches Nieberungsgebiet gebilbet. Dieses enthält einschließlich ber Weibenwerber eirea 41.000 Morgen Balbfläche, ziemlich gleich auf beibe Regierungsbezirte vertheilt, und überwiegend in ben Nieberungen bei Rulm, Schwet,

Marienwerber, Marienburg, Elbing und Danzig gelegen. Im Ganzen ift aber die Weichselnieberung waldarm zu nennen, da die Waldfläche berfelben in ben einzelnen Kreisen meift faum 1% ber Totalfläche beträgt, und nur in ber Nieberung

bes Danziger Kreises bis zu 6% steigt.

Die übrige bem Höhegebiet angehörende Balbfläche ist meift hügelig, boch giebt es auch

fast in allen Kreifen größere Cbenen.

Links ber Weichsel befindet sich in den Areisen Schlochau und Konitz ein von Tempelburg in Hinterpommern anfangender Höhenzug, der sich nach Westen und Süden hin in die Areise Deutsch Erone, Flatow und Schwet abbacht, so bag biese schon bedeutend tiefer liegen und nur

geringe wellenförmige Erhebungen bes meist ebenen Terrains zeigen. Jener Höhenzug setzt sich in nördlicher und östlicher Richtung durch die Kreise Behrend, Br. Stargard, Karthaus und Neustadt im Danziger Bezirke fort, erhebt sich im Kreise Karthaus in ben Schöneberger Bergen bis ju 1080 Fuß, bem bochften Buntte gwifchen Sarz und Ural, und bilbet im Ganzen ein Hochplateau (bie pommerfche Seeplatte, und im Danziger Bezirt bie Platte von Pommerellen genannt), welches 4-800 Fuß über bem Meere liegt, reich an großen und schönen Seen ift, in einer Breite von ca. 6 Meilen fich nach Norboft bis gegen Neufladt und Oliva hinzieht, und dort ziemlich steil abfällt.

Rechts von der Weichsel beginnt das Höhegebiet mit einem hügeligen Terrain im Thorner Kreise, welches sich durch die Kreise Kulm, Graudenz, Marienwerder, Rosenberg, Stuhm fortsetzt, und nachbem es ben Königsberger Bezirt berührt hat, ben öftlichen Theil bes Elbinger Rreifes im Danziger Bezirke bebeckt, wo es bis zu 750 Fuß ansteigt, und zerkliftete Abhange nach

Norden und Westen bilbet, im Süben aber nach bem Drausen-See abfällt.

Der Lage nach können von den Waldungen Weftpreußens ca. 1.055.000 Morgen zum Hügellande 1.132.000 gur Ebene gerechnet werben. Auf ben Holzwuchs und ben Wirthschaftsbetrieb find bie Erhebungen ber Lage von nur

geringem Ginfluffe.

Das Klima ift in den füblich von der Pommerschen Seeplatte und links der Weichsel gelegenen Theilen Beftpreußens nicht ungunftig, mahrend die hohere Lage ber von jener Seeplatte eingenommenen Lanbstriche für biese schon manche Unbilben bes Rlimas berbeiführt. hier tritt bas Frühjahr fpater ein, Nachtfrofte bauern bis tief in ben Dai, tehren auch wohl noch im Runi wieder, und der Winter stellt sich frühzeitig ein. Rechts der Weichsel nimmt bas Klima schon ben weniger gunftigen Charafter bes sublichen Theils von Oftpreußen an.

Die Weichsel-Niederung zeigt im Vergleich zu den angrenzenden Höhengebieten ein milberes Alima, theils wegen ihrer tieferen und geschützten Lage, theils wegen ihres warmeren Bobens.

Dem Waldbau stellen die klimatischen Berhältnisse in Westpreußen keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten entgegen, nur in Beziehung auf Samen- und Maftertrag macht sich bas raubere

Klima der Seeplatte und ber an Oftpreußen angrenzenden Waldfläche bemerkbar.

Boben. Auf bem linken Beichselufer nehmen bie Balbungen im füblichen und weftlichen Theile von Westpreußen fast durchweg Sandboden ein, selten nur mit Lehmbeimischung, in beträchtlicher Ausbehnung aber von febr geringer Productionsfähigfeit. Es gehören bierber bie großen Flächen ber Tuchel'schen Heibe, und die sogenannte Kassubei im nördlichen Theile des Koniher und Schlochauer Areises. Dieser arme Sandboden erstreckt sich, oft in Flugsand übergehend, dis in die südwestlichen Theile der Kreise Pr. Stargard, Berent und Karthaus. Bon hier nach Norden und Osten zu dies zur Kreiselse und Kreisere Lehmbeimischung ein, welche vielsach in reinen Lehm und stellenweise strengen Thonboden übergeht. Rechts ber Weichsel ist lehmiger Sand- und Lehmboden in größeren zusammenhängenden Flächen verbreitet, und es sinden sich hier überwiegend die besseren Bodenklassen.

In der Beichselnieberung endlich ift der Boden der nur spärlich vorhandenen Balbungen

von sehr verschiebener Beschaffenheit, meift aber mit Sand überbeckter schwerer Lehmboden.

Balbarten. Diesen Bobenverhaltnissen entsprechend ist in Bestpreußen ber Riefern-Hochwald die weitverbreitetste Waldart, auf welche  $^9/_{10}$  der Waldsläche zu rechnen sind. Eingesprengt in den Kiefernwaldungen auf den besseren Bodenklassen sinden sich Eiche, Buche, Birke und auf ben zahlreich vorkommenben feuchten Einsentungen die Erle.

Bon bem letten Rehntel besteht ber gröfte Theil in Buchenbeständen, theils rein, theils mit Eichen, auch Kiefern und Hainbuchen gemischt, vorzugsweise im nörblichen Theile bes Danziger Bezirts und in einigen fleineren Flachen ber Kreise D. Crone, Flatow und Marienwerber bes Marienwerber'schen Bezirks. Der Rest vertheilt sich auf Eichen-Hochwald, in der Weichselniederung und in einigen Theilen der Kreise Berent, Carthaus und Neuftabt ber Danziger und Flatow (Oberförsterei Bandsburg) bes Marienwerber Beziris, und auf Erlen- und Birtenbestände und Weibenbeeger.

Siche, Ulme und Aborn finden sich nur felten, Aspe und Hainbuche aber sehr häufig als eingesprengte Holzarten, benen sich auf ben besseren Bobenklassen Hasel, Faulbaum und andere Straucharten beigesellen. Bereinzelt kommt noch Taxus vor auf dem frischen Lehmboden am

Libagosch-See.

Die Fichte erscheint in alteren Bestanden geringen Umfanges und in die Kiefern eingesprengt nur an der Grenze mit Oftpreußen, ift aber in neuerer Zeit auch in den übrigen Gegenden Bestpreußens auf besserem Boden, meist jedoch nur als eingesprengte Holzart und zum Bodenfcus, baufiger angebaut. Larche und Beiftanne tommen nur an wenigen Orten als Boglinge

ber neueren Culturen in einzelnen Exemplaren vor.

Gefahren. Unter ben Walbschäben sind in Westpreußen die Waldbrande am verderblichsten und in ber Tuchel'schen Heibe fast ein dronisches Uebel geworben. Bei ber großen Ausbehnung gleichalteriger ohne Unterbrechung zusammenliegender Riefernbeftande und ber geringen Bebolkerung, welche bie Wittel zum Löschen eines Walbbrandes sehr beschränkt, sind einzelne Balbfeuer aulest noch im Jahre 1863 auf einen Umfang von 5000 Morgen, in früheren Beiten sogar bis zu 10.000 Morgen, angewachsen. Die Betriebsregulirung hat auf diese Gefahr durch zweckmäßige Eintheilung, thunlichfte Einsprengung von Laubholz, so wie durch Auseinanderlegen ber Alterktlaffen befondere Ruckficht zu nehmen, und die Berwaltung findet bier eine eben fo wichtige als unerfreuliche Aufgabe in der Berpflichtung, durch unausgesetzte Bachsamkeit und stete Anwendung aller Borbeugungs- und Sicherungsmittel diesem Lebel entgegen zu treten.

Bon Insektenschähren ift Westpreußen weniger heimgesucht. Der Kiefernspinner hat oft Be-

forgniß erregt, aber teine erheblichen Berwifftungen angerichtet. Dagegen ift in neuerer Beit an manden Orten ber Proving die Maitaferlarve ben Kiefernfulturen verberblich geworben. Mit anderen Kalamitäten hat der Waldbau in Westpreußen, abgesehen von Spätfrösten und den Weichselüberschwemmungen, nicht in außergewöhnlicher Weise zu fampfen.

Ru beklagen ift es, daß die mit den verbesserten Communitationswegen gestiegenen Holzpreise im letten Decennio für viele Brivatforftbesitzer Beranlassung gegeben haben, eine Raubwirthschaft zu treiben, welche zu völliger Devastation großer Waldslächen, zu umfangreichen Berssandungen und zu allgemeiner Benachtheiligung der Landeskulturinteressen geführt hat.

Die Staatsregierung hat zwar manche ber verwüsteten Flächen burch Rauf ober Tausch erworben und dem Wiederandau mit Holz zugeführt, fie wird aber auch nicht umbin können im Wege ber Gesetzebung ben Forberungen gerecht zu werben, welche aus ber ihr obliegenden Fürsorge für die Interessen der allgemeinen Landeskultur an sie berantreten.

#### 2. Brobing Bofen.

In noch ausgebehnterem Maße findet diese Bemerkung Anwendung auf die Provinz Bosen, in welcher die Bernichtung der Waldungen, auch auf absolutem Holzboden, und das Entstehen von Berfandungen, einen noch größeren Umfang als in Weftpreußen erlangt hat und immer weitere Fortschritte durch Beräußerung großer Balbflächen polnischer Besiter an Holabandler au machen broben.

Lage. Die Proving Bosen ift ein wellenformiges, nur von wenigen Sugelletten burchzogenes Flachland, welches fich über ben Meeresspiegel nirgends bedeutend erhebt und selbst in ben Anhöhen nicht über 600 Fuß hinausgeht. Zusammenhängende Hügelreihen zeigen die Wald-flächen an den Ufern der Warthe und Netze im Norden der Provinz, so wie an den Ufern der Obra im südwestlichen Theile bes Regierungsbezirks Bosen, den Kreisen Kosten, Schrimm, Kröben und Fraustabt.

Bon ben Balbungen ber Broving find ca. 2.105,000 Morgen zur Ebene und 343,000 Mor-

gen zum Sügellande zu rechnen.

Die klimatischen Berhältnisse sind nicht ungünstig, und bereiten dem Waldbau keine

Erichwerungen.

Der Boben ber Provinz besteht durchweg aus auf- und angeschwemmtem Lande. Selbst in ausgebehnten ebenen Rlachen finden fich foroffe Uebergange bom geringen Sandboben gu mehr ober minder strengem Lehm= oder Thonboden. Im Allgemeinen haben die Waldungen des Bromberger Bezirks, abgesehen von den wenigen noch im Nethbistrikt vorhandenen Waldslächen, welche zum Theil auf Lehm= Moor= oder Torsboden stehen, fast nur Sandboden, welcher durch= schnittlich bei nicht selten vorkommender mehr oder minder bemerkdaren Lehmbeimischung, oder bei burch zahlreiche Seen vermittelter Frische zur mittleren und auch höheren Bonität gerechnet werben tann, aber auch, namentlich in den öftlichen Grenzfreisen nach der Weichsel zu, bis zur ichlechteften Bobenflaffe fintt.

Im Bosener Bezirte enthält ber nordweftliche Theil fast nur Walbungen auf Sandboden, welcher überwiegend den geringeren Klassen angehört. In den übrigen Theilen des Bezirks findet sich ein häufiger Wechsel des Waldbodens, welcher hier vom dürftigen Sande nicht selten zum fräftigen Lehmboben übergeht, und sich in ben Kreisen Schrimm, Bomst, Fraustadt, Kröben, Krotoschin und Abelnau auch noch in größerer Ausbehnung von vorzüglicher Produktionsfähigkeit

auch für die Eiche geeignet zeigt.

Beeinträchigt ist bieser besser Eichenboben im Bereiche bes großen Obrabruchs in neuerer Reit durch bessen im Interesse ber Landwirthschaft bewirfte Entwässerung, indem dieselbe die

Frische bes Bobens verminbert und bas Gebeihen ber Gichenbestände gestört bat.

Walbarten. Die dominirende Waldart der Provinz ist Kiefernhochwald, welcher im Bromberger Bezirke, an vielen Orten mit Gichen, Birken, auch Buchen burchsprengt, fast ausschließlich die Waldflächen einnimmt, ba Gichen, Buchen, Erlen und Birkenbestände nur auf einzelnen kleinen Flächen noch vorkommen, und einige Eichenschäusalbanlagen im Nethistrikte erst als Bersuche im Entstehen sind. Im Posener Bezirke sinden sich dagegen satt in allen Kreisen, namentlich aber im Kreise Obornik und in sammtlichen südlich von Vosen gelegenen Kreisen, auch Buchen und Gichenhochwalbungen von größerem Umfange und zum Theil vorzuglichfter Beichaffenbeit. Erlen und Birtenbestände, meist im Schlagholabetriebe, nehmen gleichfalls nicht unerhebliche Flächen ein, während im Mittelwaldbetriebe stehende gemischte Laubholzwaldungen, Sichenschältwald und Weibenheeger nur in geringer Ausbehnung vorkommen. Im Uebrigen find als eingesprengte Holgarten Ulme. Efche. Aborn. Aspe. Hainbuche und bie gewöhnlichen Strauch-

arten vielfach vertreten.

Gefahren. Mit aukergewöhnlichen Kalamitäten baben die Waldungen der Brovinz Bosen nicht zu tämpfen. Gewitterstürme haben einigemale, jedoch nicht erhebliche, Berheerungen angerichtet, und von Insetten haben Kiefernspinner und Kiefernspanner einzelne Waldungen ber Brovinz heimgesucht, aber beträchtlichen Schaden nicht verursacht. Empfindlicher find die Berwüftungen, welche die Maikaferlarve in neuerer Zett den Kulturen zugefügt hat .Es sind daher zu deren Abwehr die verschiedenartigsten Bersuche unternommen, über deren Erfolg aber ein Abschluß noch nicht erlangt ift.

#### 3. Broving Bommern.

Lage. Die Waldungen der Provinz haben überwiegend eine hügelige Lage. Am ftartsten tritt dieselbe hervor in dem östlichen Theile der Provinz, im Regierungsbezirke Cöslin, dessen östlicher und süblicher Theil in den Erhebungen der "Pommerschen Seeplatte" und deren nach Nord und Süd auslaufenden Verzweigungen Höhen bis zu 900 Fuß über der Ostse erreicht. Dieses Hügelterrain flacht fich nach ber Oftfee und gegen Westen zu nach bem Stettiner Begirte binein mehr und mehr ab, tritt in letterem nur in ben füblich und weftlich bem Damm'ichen See junächst liegenden Balbungen in ftarteren Erhebungen wieber hervor, und verschwindet in ben ebenen Flächen links ber Ober und fublich ber großen und fleinen haffs faft ganglich. Rur ber öftlichste Kreis bes Stettiner Bezirks zeigt an ben Ufern ber Tollense wieber eine meift bewaldete Hügellette von mäßigen Erhebungen, welche fich auch in ben Balbungen des Kreises Ufedom = Wollin finden.

Die Balbflächen bes Stralfunder Bezirks find, abgesehen von benjenigen an ber Beene. bei Barth, und im fühlichen Theile von Rügen, auf Mönchaut und Kasmund, burchweg als

eben zu bezeichnen.

Man fann von ber Balbfläche ber Proving circa 1.414.000 Morgen jum Sigellande,

920.000 Morgen zur Ebene rechnen.

Die klimatischen Verhältnisse der Provinz sind im öftlichen Theile unglinstiger als

im mittleren und westlichen.

Die Durchschnitts-Jahrestemperatur im Regierungsbezirk Cossin von 5.73 ift um 0.83 niedriger als im Stettiner Bezirke, und für die Zeit vom 1. April bis Ende October beträgt ber Unterschied sogar 0.34 Grad. Im Allgemeinen wird die Ober gewissermaßen für eine Alimascheide ge-halten, und es ift auch nicht zu leugnen, daß nachtheilige klimatische Einwirkungen auf den Waldban westlich der Oder weniger vorkommen als östlich derselben.

Im Cösliner Bezirke macht die Erhebung der Pommerschen Seeplatte nachtheiligen Einsfuß auf die Begetation geltend, indem der von West nach Oft sich erstreckende Höhenzug von dem größeren nördlich gelegenen Theile des Bezirks die wärmeren süblichen Luftströmungen abbalt, und bagegen die falteren norblichen Stromungen aufhalt und lettere um fo mehr zur Wirfung gelangen läßt. Es erwachsen hieraus für den Waldbau manche Nachtheile, namentlich durch Frost-schäben und durch Abkürzung der Begetationszeit.

Die in einer gangenausbehnung von circa 75 Meilen an ber Offieekufte gelegenen gandstriche der Provinz haben zwar gelinden Winter, sind aber im Frühjahre und Winter den kalten nördlichen und nordwestlichen Luftströmungen mit zeitweise eintretenden Stürmen und oft sehr schroffen Temperaturwechseln ausgesetzt, wovon auch die Waldvegetation nachtheilig berührt wird, obschon andererseits die Frische des Seeklima's nicht ohne ausgleichenden vortheilhaften Einfluß bleibt. In einigen Lagen an ber Rufte, wo ichutenbe Bunen fehlen, namentlich im Stralfunder Begirte, macht fich die ben Höhenwuchs hemmenbe Cinwirtung anhaltenber Seewinde febr bemerkar, und erschwert den Waldbau in hohem Grade.

Alle von biesen Nachtheilen ber Seenähe nicht berührten landeinwärts gelegenen Theile ber Regierungbegirte Stettin und Stralfund erfreuen fich eines ber Balbvegetation gunftigen

Klimas.

Boben. Rücksichtlich ihrer Bobenbeschaffenheit burchlaufen die Walbungen ber Provinz Bommern alle Berschiebenheiten vom besten Lehmboden bis zum bürftigsteu Sandboden.

Durchweg dem Diluvium und zum Theil der fortschreitenden Alluvialbildung angehörend, zeigt die Provinz nur im Areise Kammin eine einzelne Kuppe Jurakalk und auf der Insel Kügen ein ausgedehnteres Kreidegedirge. Der Stralsunder Bezirk hat weit übewiegend einen lehmhaltigen Walbboden, welcher vielsach zwar in lehmigen Sand und namentlich an der Seeküste in reinen Sand, vielsach auch in strengen Lehm= und Thonboden, mit allen demselben dei mangelndem Gefälle eigenen Nachtheilen der Nässe und Kaltgründigkeit übergeht, im Ganzen aber dem Waldsbau ein sehr günstiges Feld darbietet.

Die Waldsstächen in dem westlich der Oder gelegenen Theise des Stettiner Bezirks enthalten im Demminer Kreise meift lehmigen Boden, im Anklamer Kreise schon mehr Sandboden, und in den übrigen Kreisen weit überwiegend Sandboden, meist von guter Frische, und häusig von moorigen Einsenkungen durchzogen. Auf den Inseln Usedom und Wollin ist in den Waldungen Sandboden vorherrschend, doch mit vielsachem Wechsel zu Moorboden, sehmigem

Sande und auch Lehmboben.

Deftlich der Oder sind die Waldungen im Stettiner Bezirke überwiegend schon auf den Sandboden zurückgedrängt, der aber häufig auf Lehmuntergrund ruht und dann von vorzüglicher Beschaffenheit für den Holzwuchs ist. In den Kreisen Saazig und Regenwalde kommen jedoch auch größere Waldslächen mit nur dürftigem Sandboden vor. Im Gösliner Bezirke enthält der Landkrich längs der Küste, so weit er nicht dem Terrain der Sanddünen am Seestrande angehört, in der Breite von 1-3 Meilen dis gegen den Lauendurger Kreis hinauf meist Waldungen auf lehmigem Boden, welcher zum Theil in strengen Lehmboden übergeht. In den übrigen Theilen des Bezirks sinden sich die Waldungen weit überwiegend nur auf Sandboden, welcher in großen Flächen der geringsten Bodenklasse angehort, nicht selten aber anch mit einzelnen kleineren Flächen lehmigen und nassen moorigen Bodens wechselt.

Unter den Walbarten der Provinz nimmt der Riefernhochwald in den Regierungsbezirken Cöslin und Stettin die erste Stelle ein, indem er ohngefähr auf 3/4 der Walbsläche sich erstreckt, auf den bessern Bodenklassen mit Sichen, Buchen, Birken durchsprengt, und in den feuchten

Einsentungen mit Erlenniederwald burchzogen.

Bon dem letzten Biertel gehört der größere Theil dem Buchenhochwalde, ein kleiner Theil dem Eichenhochwalde und der Rest den theils als Hochwald, theils als Niederwald behandelten Erlen= und Birken-Beständen an. Eigentlicher Mittelwaldbetrieb kommt auch hier noch nicht vor, wenn von einigen mittelwaldartigen Beständen in den Kreisen Anclam und Demmin absgesehen wird.

Die Buchen- und Eichenhochwalbungen finden sich hauptsächlich auf dem vorerwähnten Küftenstriche im Cossiner Bezirke und in den süblichen Theiles dieses Bezirks, ferner in dem rechts der Oder süblich von Stettin gelegenen Kreisen, sowie in den Kreisen Anclam, Demmin,

Ufebom = Bollin bes Stettiner Bezirks.

Der Regierungsbezirk Stralsund hat zu fast gleichen Theilen Kiefernhochwald und Laubholz, letzteres ziemlich gleich vertheilt auf Eichen- und Buchenhochwald, neben einigen Flächen mit gemischtem Mittelwalde und mit meist als Schlagholz behandelten Erlen- und Birkenbeständen.

Das Nabelholz findet sich im Stralsunder Bezirke hauptsächlich an dessen öftlicher und nordwestlicher Grenze und auf den sandigen Landengen Rügens, während der mittlere Theil des

Bezirks Giden- und Buchenbestande von vorzüglichster Beschaffenheit aufzuweisen hat.

Im Uebrigen kommen in der Provinz Pommern Fichten und Lärchen, theils in kleinen reinen Beständen, theis eingesprengt in die Kiefern so wie in die Laubholzbestände, meist aber erst dem Andau der neueren Zeit entstammend, nicht selken vor, und Siche, Rüster, Ahorn, Hainbuche, Aspe, auch Linde, nebst Haseln und anderen Straucharten sinden sich ziemlich häusig eingesprengt. Namentlich im Strassunder Bezirke zeigen sich neben der sleißig angebauten Siche, diese Holzarten so reichlich in den Sichen und Buchenbeständen und von so üppigem Wuchse, daß sie einerseits die Massenvoluction erheblich vermehren und zur Steigerung des Gelbertrages nicht unwesentlich beitragen, andererseits aber auch zu frühzeitig veginnenden und häusig wiederskehrenden Läuterungshieben nöthigen, um die edleren Holzarten vor Verdünnung zu schützen.

Gefahren. Außergewöhnliche Waldkalamitäten hat die Provinz Kommern nicht zu beklagen, wenn von den in einigen Ortslagen durch Frost und Seewinde erwachsenden Schäben, und von dem auf der Insel Mügen sehr häufig wiederkehrenden, aber wenig nachtheiligen Fraße der Ph. B. pudibunda abgesehen wird. Zwar ist in den Jahren 1862/64 die Provinz von bem Frage bes Riefernspanners, namentlich im Cosliner Bezirfe, ftart heimgesucht, und ber nachfolgende Raferfrag, besonders von Hyles piniperda, hat die Nachtheile des Raupenfrages noch Allein es sind daraus keine sehr erheblichen Berluste erwachsen, und auch die in einigen Gegenden ber Proving öfter wiedergefehrte beforgliche Bermehrung bes Riefernspinners und der Ruffeltäfer ift den bagegen angewendeten Mitteln gewichen.

#### 4. Proving Schlefien.

Lage. Die Proving Schlefien umfaßt die Regierungsbezirke Oppeln für Oberschlefien, Breslau für Mittelfchlefien mit ber Graffchaft Glat, und Liegnit für Nieberschlefien mit ber Ober = Lausit.

Die ganze Broving gehört, mit Ausnahme ber Kreise Hoperswerba und zum Theil Rothenburg, welche durch Spree und Elster dem Elbgebiete sich anschließen, dem Fluggebiet der Oder an.

Die Balbungen bes Regierungsbezirfs Oppeln haben etwa zur Salfte eine hügelige ober

auch wohl bergige, zur anderen Hälfte eine ebene Lage. Der weniger bewaldete Theil des Bezirks links der Oder steigt wellenförmig gegen das mährische Grenzgebirge an, und geht in seinen süblichen und westlichen Grenzkreisen in ein bergiges Terrain mit nicht unbeträchtlichen Erhebungen über.

Der größere rechts ber Ober befindliche mehr bewaldete Theil von Oppeln enthält in den füblichen und füboftlichen Kreisen ein Sügel- und Bergland, welches zur Tarnowiger Platte übergeht und gehört, in ben übrigen Kreisen aber ein weites von Hügeln burchzogenes Flachland, aus welchem nur eine beträchtliche bewaldete Erhebung im Kreise Gr. Strehlit, der Annaberg, von 1232 Jug Meereshohe, mit unerschöpflichen Basalt- und Kalksteinlagern, emporsteigt.

Auch der auf dem rechten Oberufer gelegene Theil des Breslauer Bezirks ist als ein Flachland mit einigen hügeligen Erhebungen zu bezeichnen, in welchem jedoch bas "Ratengebirge" bei Trebnitz einen nach Norden und Süden sich abdachenden, 3—4 Meilen langen Höhenzug bildet, bessen Exhebungen aber nur bis zu 800 Fuß Meereshöhe steigen.

Auf ihrem linken Ufer wird die Ober im Regierungsbezirke Breslau zunächst von einer 2-3 Meilen breiten Ebene, mit nur geringen wellenformigen Erhebungen, begleitet, an welche fich ein Bügelland anschließt, aus dem ber Bobtenberg mit 2246 Fuß Meereshöhe und ber Bilgberg bei Nimptich mit 1097 Fuß emporsteigt. Dieses Hügelland geht schließlich in bas Hoch-gebirge über, bessen einzelne Stränge unter ben Namen Gulen-Gebirge, Reichensteiner Gebirge, Habelschwerdter Gebirge, Heuscheuer-Gebirge, die Grafschaft Glat einschließen, und in der hohen Eule mit 3137 Fuß, im Gr. Schneeberg mit 4392 Fuß, Hohen Mense mit 3242 Fuß, Heuscheuer

2893 Fuß ihre höchsten Punkte finden. Nach Westen sich fortsetzend geht der Gebirgszug in den Regierungsbezirk Liegnitz zum Miesengebirge über, und bildet mit dem östlichen Ausläuser des Fer-Gebirges ein Gebirgsland, welches in der Schneekoppe bis zu 4950 Fuß ansteigt, und nach Norden zu absallend, den ganzen

füblich ber Linie Liegnit-Görlit liegenden Theil bes Regierungsbezirts einnimmt.

Nordlich biefer Linie erstreckt sich ber Liegniger Bezirk in ein weites, meift gang ebenes Flachland, in welchem fich nur bei Glogau, Freiftabt und Grüneberg ein hügeliges Terrain erhebt.

Bon ben Balbungen ber Provinz Schlesien lassen sich ca. 732.000 Morgen als Gebirgsforften, 1.560.000 Morgen als im Sugellande, 2.378.000 Morgen als in ber Ebene liegenbe Forften bezeichnen.

Das Klima ber Broving ist vermöge ihrer bie stärkften Gegenfätze in der Terrainformation bilbenben Lage und vermöge ihrer bebeutenden Ausbehnung von Oft nach West ein sehr ver-

fcbiebenes.

Im Hochgebirge herrscht ein scharfes Gebirgsklima, mit allen seinen Einflüssen auf die Waldwirthschaft. Im Hügellande und ber Ebene ift das Klima im Oppelner Bezirke, theils wegen ber höheren Lage Oberschlefiens, theils wegen ber füblich vorliegenden Mahrischen Gebirge fein gunftiges, für ben Balbbau jeboch ohne fühlbare Nachtheile; im Breslauer und Liegniger Bezirke bagegen erheblich milber, und auch ber Waldwirthschaft forberlich.

Boben. Die Gebirgsforsten der Brovinz haben überwiegend einen aus der Berwitterung von Granit und Glimmerschiefer hervorgegangenen fraftigen Boben, beffen Produktionsfähigkeit nach ber Tefgrundigkeit verschieben ift. Einige nicht umfangreiche Flachen auf Feldspathporphyr ent-

halten bagegen einen armen, bem Holzwuchse weniger zusagenden Boben.

Auf bem Plateau ber Gebirgszüge finden sich Torfmoore auf horizontal geschichtetem Granit, welche dem Waldbau unzugänglich find. Im Hügellande find die besseren Bodenklassen des Waldes in ziemlichem Umfange vertreten, während die Waldungen des Flachlandes überwiegend auf Sandboben von fehr verschiedener Bonitat angewiesen find, ber aber namentlich in Oberfchlefien im Allgemeinen burch feine Frifche bem Holzwuchse febr gufagt. Am wenigsten gunftig find die Bodenverhältnisse in den zur Oberlausit gehörenden Kreisen des Liegnitzer Bezirks, welche große Waldslächen auf verarmtem, zum Theil auf Ortstein lagerndem Sandboden enthalten.

Die im größten Umfange vortommende Balbart ift der Kiefernhochwald, auf dem befferen ober frischeren Boben, namentlich in Oberschlesien, meift mit Fichten und auch Tannen gemischt,

vielfach auch mit Eichen und Birten burchsprengt.

In ben Gebirgsforsten, in benen ber Beginn ber Anieholzregion zwischen 3400 und 3800 Fuß schwantt, ift die Fichte, nicht selten mit Tannen und Kiefern gemischt, die Hauptholzart. In den milberen Lagen findet sich neben den Nadelhölzern Eiche, Buche und Birte, und die Vorberge des Liegniger und Breslauer Bezirks haben auch vorzügliche reine Buchenhochwalbungen aufzuweisen. Erle und Birke tommen als Bestand zahlreicher Bruchflächen in allen Theilen der Proving vor.

Die Flugthäler, namentlich ber Ober und Neisse, enthalten ziemlich umfangreiche Mittelwalbungen, in benen die Giche neben Giche und Ulme und ben übrigen Holzarten bes Aubodens

vorzügliches Gebeihen zeigt.

Außer ben zwischen ber Ober und bem Hochgebirge häufig vorkommenden gemischten Riederwalbungen, welche meift aus Sainbuchen, Buchen, Birten, Erlen, Giden, Safeln und anderen Sträuchern bestehen, finden fich im Liegniger und Breslauer Bezirfe in den Areisen Jauer, Schönau, Bollenhain, Balbenburg, Breslau, auch Gidenfculvalbungen von ziemlichem Umfange und recht guter Beschaffenheit. Auch fehlt es in ben Stromgebieten nicht an vorzüglichen Weidenheegern.

Gefahren. Außergewöhnliche Calamitäten treten ber Baldwirthschaft in Schlesien nicht

entgegen.

#### 5. Proving Brandenburg.

Die Proving Brandenburg ist eine große, nur wenig über ben Spiegel ber Oftsee sich er-

bebende Ebene, welche nur burch wenige Bugelzuge unterbrochen wird.

Im Franksurter Bezirke finden sich nur ganz unbedeutende Erhebungen, so daß dessen Waldungen fast durchweg als der Ebene angehörend bezeichnet werden können. Nur in den südwestlichen Grengfreisen Kalau, Lucau und Lubben und im Areise Guben find einige Sügelzüge,

welche jedoch nicht über 500 Fuß hinaus aufsteigen. Der Potsdamer Bezirk hat im Jüterbogker und Belziger Kreise eine plateauartige Erhebung, ben sogenannten "Fläming", welcher im Hagelsberg eine Höhe von 680 Fuß erreicht, und aufferbem finden sich bei Botsbam, bei Roepenick (Müggelsberge 340 Fuß), bei Fürstenwalbe (Rauensche Berge 440 Fuß) Anhöhen, so wie an der Oder bei Freienwalde ein Hügelzug, welcher unter dem Namen "märkische Schweiz" bekannt ist.

Im übrigen sind die Waldslächen des Potsbamer Bezirks als ebene zu bezeichnen, und man kann von ben Balbungen ber Proving circa 4.503.000 Morgen gur Ebene, 538.000 Mor-

gen zum Sügellande rechnen.

Der Boben ber Broving gebort im Höbelande bem Diluvium, im Niederungslande meift

dem Alluvium an.

Der Nieberungsboden findet sich in großer Ausbehnung, aber meist nur geringer Mächtigteit, in den Niederungen der Elbe, Ober, Warthe und Netse, jum Theil von vorzüglicher Beschaffenheit durch Schlidablagerungen, zum größeren Theile aber als Moor- und Torfboben von verschiedener Broduktionsfähigkeit für den Waldbau, namentlich in den Niederungen der Spree und Havel.

Der Höheboden, welcher die weit überwiegende Fläche einnimmt, ist vorherrschend Sandboden, auf größeren Flächen von sehr geringer Beschaffenheit, im Allgemeinen aber boch von einer dem Gedeihen der Riefer nicht ungunftigen Bonität, welche auch auf größeren Strecken durch Frische ober Lehmbeimischung bis zu den besten Bobenklassen für Riefer und zu den guten Klassen für Eiche und Buche sich erhebt.

Die klimatischen Berhältnisse ber Provinz können fast burchweg als bem Balbbau günftig bezeichnet werden, soweit nicht in einigen Sandgegenden Mangel an athmosphärischen

Riederschlägen bem Gebeihen ber Rulturen hinderlich wird.

Walbarten. Die bei Weitem größte Fläche nimmt die Kiefer ein, auf dem besseren Boden mit Eichen, Buchen, Birsen, im süblichen Theile des Franksurter Bezirks hin und wieder auch mit Fichten und einzeln mit Tannen durchsprengt. Man kann auf das Nadelholz, von welchem in einzelnen kleinen Beständen und eingesprengt auch Lärche und Weihmuthskiefer vorkommen, etwa %10 der Waldstäche rechnen. Bon dem letzten Zehntel ist der größere Theil Buchenhochwald, welcher theils rein, theils mit Eichen und anderen Holzarten durchsprengt, nicht selten von vorzäuglichem Wuchse, hauptsächlich im Friedeberger und Landsberger Kreise des Franksurter, und in den nordöstlichen, nach Bommern und der Mecklenburger Grenze sich hinziehenden Kreisen des Potsdamer Bezirks vorkommt.

In den Elb- und Oder-Riederungen findet sich Sichenhoch- und Mittelwald, im Sanzen von nur geringem Umfange, mit Sichen, Ruftern, Aspen und allen im Auboden gewöhnlichen

Strancharten.

Eine größere Gesammtsläche nehmen noch die vielsach in einzelnen Parzellen, im Frankfurter Bezirke im Spreewalde aber auch in größeren Complexen vorkommenden gemischten Erlenund Birkenbestände ein, welche nicht selten mit Eichen, Eschen, Rüstern und anderen Laubhölzern durchsprengt, meist als Schlagholz bewirthschaftet werden.

Endlich fehlt es an der Ober und Elbe nicht an vorzüglichen Weibenheegern, und auch ber Eichenschälwald hat in neuerer Zeit namentlich im Frankfurter Bezirke, einige Ausbehnung

gewonnen.

An Kalamitäten, welche ben Wald bedrohen, haben sich in manchen Theilen ber Provinz namentlich Dürre und Insetenschäden nachtheilig gezeigt. Bon ben Inseten sind Aiesernspinner, Eule und Spanner, auch Nonne, nicht selten in großer Bermehrung ausgetreten, haben aber Bestandesvernichtungen in größerem Umfange nicht herbeigeführt. Dagegen haben die Schäden durch Maikaserlarve in neuerer Zeit eine sehr zu beklagende Ausdehnung gewonnen, und selbst auf größeren Flächen voll bestandene Kiesernanlagen noch dis zum lößbrigen Alter vernichtet. Die Waldwirthschaft in der Provinz ist daher eifrig bemüht, dieser Kalamität entgegen zu wirken, und es sind zu diesem Behuse vielsache Versuche unternommen, über deren Erfolg jedoch ein Endurtheil noch nicht erlangt ist.

#### 6. Proving Sachfen.

Lage. Die Waldungen ber Provinz Sachsen gehören theils dem Gebirge, theils bem

Bügellande, theils der Ebene an.

Während der nördliche größere Theil des Magdeburger Bezirks eine ausgedehnte Ebene mit nur wenigen einzelnen geringen Erhebungen bildet, gehen die südöstlich von Magdeburg liegenden Arelse in das Hügelland über, welches im Hatel eine Hochebene von 700 Fuß Höhe, im Huy einen Bergzug von 900 Fuß enthält und dis zum Fuße des Harzes in zum Theil größeren Ebenen dis zu 744 Fuß dei Wernigerode und 630 Fuß dei Aschersleben ansteigt. Die Arelse Wernigerode und Aschersleben treten in das hohe Gebirge des Harzes über, und in jenem erhebt sich der Brocken mit 3900 Fuß Meereshöhe.

Die öftliche Fortsetzung des Harzes bildet das Gebirgsland des Merseburger Bezirks, welches in das an der Saale auslaufende Hügelland dieses Bezirks übergeht, und östlich derfelben in einer weiten Ebene sich verläuft, deren einzelne Erhebungen und Hügelzüge nicht von Belang sind und östlich der Elbe mehr und mehr verschwinden. In den südlichen Grenztreisen des Bezirks sindet sich ein Hügelland, welches den Uebergang zum Thüringerwalde, und im Zeizer

Rreise zum Erzgebirge vermittelt.

In seiner süblichen Fortsetzung tritt der Harz in den Ersurter Bezirk über, von dem nur ein kleiner nördlichster Theil noch im hohen Gebirge gelegen ist, während der Kreis Nordhausen überwiegend schon dem Hügellande des Harzes, und die Kreise Wordis, Heiligenstadt und Mühlbausen dem Hügellande des Eichsseldes, mit dem bis zu 1500 Fuß steigenden Bergzügen Ohm und Dün und weiten 8—900 Fuß hohen Plateaus, angehören. In dem Hügellande der Kreise Langensalza, Weißensee und Ersurt, welches ausgebehnte Ebenen einschließt, vermittelt sich der Uebergang zum Thüringer Walde, auf dessen stüllichem Abhange der Kreis Schleusingen mit

Berahöhen bis zu 3000 Kuk, und auf bessen Uebergangen zum Frankenwalde ber Gebirgetreis Riegenrud, Die letten beiben Rreise als Entlaven in ben Sadfifchen Bergogthumern, belegen find.

Bon ben Balbungen ber Proving Sachsen gehören ca. 273.000 Morgen bem Gebirge,

431,000 Morgen bem Sugellande, 1.271.000 Morgen ber Ebene an.

Die klimatischen Berhältnisse ber Proving find im Allgemeinen dem Balbbau gunftig, und nur in den höheren Lagen des Harzes und Thüringer Waldes hat derfelbe mit den aus dieser Lage folgenden Schwierigkeiten zu kampfen. Am wenigsten günstig ift auch für die Waldwirthichaft bas rauhere Klima bes Eichsfelbes, welches nachtheilige Spatfrofte häufig berbeiführt.

Boben. In den Ebenen der Proving stehen die Waldungen meift auf Sandboben, so weit ihnen nicht in beschränktem Mage noch ber vorzügliche Schlickboben in ben Thälern ber Elbe, Saale und Mulde verblieben, oder in den feuchten Binneneinsenkungen, namentlich an der Elster,

Moor= und Torfboden zugewiesen ift.

Die Diluvialbilbung der Proving wird durch eine Linie begrenzt, welche von der weißen Elfter bei Zeit nach ber Saale, diese entlang, jedoch rechtsseitig noch den Rreis Halle einschließend, bis zur Elbe, langs biefer bis zur Ohre, diefe aufwärts bis Neuhalbensleben, und von hier bem Böhenzuge folgend bis Weferlingen verläuft.

In dem Deluvio nördlich und östlich dieser Linie ist der Wald, wie schon erwähnt, meist auf Sandboden gurudgebrungt, welcher nicht felten bis gum armften Flugsande herabsinkt, überwiegend aber boch theils durch einige Lehmbeimischung, theils durch Frische dem Buchse der Riefer

günstig ift.

In dem Hügellande zwischen jener Linie und dem Gebirge nimmt der Wald zum Theil noch recht guten Lehm= und Ralfboden, überwiegend aber boch nur die flachgrundigeren Erhebungen des bunten Sandsteines, des Muschelkalts, der Grauwacke, des Thonschiefer, des Porphyr, des Rothliegenden und Reuper, die Kalt- und Sandsteinböden namentlich im Ersurter Bezirte, ein.

Das Gebirgsland ist fast gang dem Walbe überlassen, welcher im harze vorzugsweise die Bobenarten aus ber Berwitterung bes Granits, ber Grauwace, bes Thonfchiefer, Borphpr, ber Rechgesteine, im Thuringerwalde hauptsächlich die aus Grauwackensanbstein, Granit, Basalt (Doll-

mar) hervorgegangenen Bobenarten befitt.

Balbarten. Im Diluvialflachlande der Provinz ist die Kiefer die herrschende Holzart, nicht felten mit Giden, haufig mit Birten und in ben Einfentungen mit Erlen gemischt. Außerbem nehmen Erlen- und Birten-Nieberwald mit verschiedenen Straucharten, namentlich Faulbaum durchwachsen, in den tiefer gelegenen Gegenden nicht unbedeutende Flächen ein. Die Waldungen ber Flufithaler bestehen meist aus Eichen-Hochwald ober aus Mittelwaldungen, in denen Eiche und Rüfter dominiren, Efche, Aborn, Aspe und die gewöhnlichen Straucharten den Neben- und Unterftand bilben. Umfangreiche Weibenheeger, welche an ber Elbe, Mulbe und Saale ein Material von vorzüglicher Beschaffenheit fogar fur ben überseeischen Sandel liefern, bebeden die tiefer gelegenen Stellen der Stromwalbungen.

Im Hügellande ift der Buchen-Hochwald die herrschende Waldart, häufig mit Eichen und Ahorn durchsprengt, und in Mittelwald übergehend, dem Buche, Hainbuche, Hasel und andere Straucharten zum Schlagholz dienen. Auch der Eichenschälwald ist in einigen Gegenden der

Proving, jedoch nur in geringem Umfange vertreten.

Das Gebirge zeigt in ben Borbergen noch Buchen-Hochwald, dem die Fichte fich beigefellt, und in ben höheren Lagen gelangt die Fichte ausschließlich jur Berrichaft, in Thuringen haufig

mit Weißtannen durchsprengt.

Am Harz geht der Buchen-Hochwald nur bis zu 1600, auf der Sübseite auch bis 1800 Fuß, am Thuringerwalde noch bis zu 2500 Fuß Meereshöhe. Die Fichte bewaldet hier noch die höchsten Punkte, während sie am Harze bei 3000 Fuß und in exponirten Lagen schon früher anfängt strauchartig zu werben und an der Höhe des Brodens ganz verschwindet.

Bon der gefammten Waldfläche ber Provinz ist ohngefähr die Hälfte auf den Riefern-Hoch-

wald, und von der anderen Hälfte 1/4 auf die Fichte und 3/4 auf das Laubholz zu rechnen. Gefahren. Die Waldwirthschaft der Provinz Sachsen hat mit manchen Kalamitäten zu fämpfen. Im Flachlande des Merfeburger Bezirks rechts ber Elbe ift es besonders der Kiefernspinner, welcher wiederholt, aller bagegen angewandten Mittel ungeachtet, auf bem ärmeren Boben ber Riefernforften, bedeutende Flächen ihres Holzbestandes beraubt hat.

Daneben machen sich im gesammten Flachlande der Brovinz Maikäferschäben in empfindlicher

Weise bemerkbar.

In ben Flugniederungen erschweren Ueberschwemmungen und Eisgang ben Wirthschafts-

betrieb, sind aber für den Wuchs des Holzes mehr förderlich als nachtheilig.

Im Hügellande haben die West: und Sübhänge namentlich auf Sand und Kalk durch aushagernde Winde, Wegwehen des Laubes und Spätfröste zu leiden, und die steil geneigteu Abhänge bedürfen eines steten, unter Umständen durch Plenter: oder Niederwaldbetrieb zu ers haltenden Walbschutzes, um nicht durch Bodenabschwemmung und Wasserrisse veröbet zu werden.

Im Harze wird der Holzwuchs der exponirten Höhenlagen besonders durch die heftigen und andauernden Winde gefährdet, und hier sowohl als im Thüringerwalde sind Sturmschäden, Schnee- und Eisbruch mit ihrem Gefolge, dem Borkenkäfer, Kalamitäten, denen die Ausmerksamkeit

des Forstwirths unausgesetzt entgenarbeiten muß.

## 7. Provinz Westphalen.

Die Lage ber Walbungen in ber Provinz Westphalen ist im nördlichen Theile bis zur Lippe und der Embscher eine ebene, soweit sie nicht dem Wiehen-Gebirge dei Minden, dem Teutoburger Walde dei Bieleseld, und dem zwischen beiden gelegenen Hügellande angehören. Die große nach Nordost geneigte Ebene des Münsterlandes, welche sich in den Regierungsbezirk Minden noch über den Kreis Wiedenbrück und Theile der Kreise Halle, Bieleseld, Paderborn ausdehnt, steigt, von 90 Juß bei Rheina und Dorsten allmählig dis auf 350 Juß über der Nordsee dei Paderborn. Aus ihr erheben sich einige Gruppen Hügellandes, welche sich in nördlicher Richtung von Recklinghausen über Haltern, Dülmen, Koesseld dis Horstmar aneinander reihen, selten dis zu 300 Juß, dei Becum und Horstmar jedoch 350 Fuß und im Schöppinger Berge die äußerste Höhe von ca. 500 Fuß erreichen. Der Teutodurger Wald zwischen Bieleseld, Halle und Radensberg im Mindener Bezirke, und mit seinem Ausläuser dei Tecklendurg und Jodenbüren im Bezirke Münster, schließt, dis zu etwa 1000 Fuß sich erhebend, jene Ebene gegen Nordost, und verslacht sich in dieser Richtung in ein Higelland von ca. 4 Meilen Breite, aus welchem sich das Wiehen (Weser-) Gebirge, an der Porta Westphalica dis zu 800 Fuß steil ansteigend erhebt, um nördlich gleich wieder steil in die Ebene, die sich über Minden und Lübbecke hinaus dis zur Grenze der Brovinz sortsett, adzusallen.

Der sübliche Theil des Mindener Bezirks beginnt bei Paderborn mit einem Hügellande, welches an der Grenze des Areises Paderborn und Büren mit den Areisen Hörter und Warburg, zu der östlichen und südöstlichen Fortsetzung des Tentodurger Waldes, dem Eggegedirge, dis zu 1000—1300 Fuß ansteigt, sich als gedirgiges Hügelland durch die genannten besonders walderichen Areise mit Höhenlagen dis zu 1500 Fuß verzweigt und durchschnittlich eine mittlere Höhe von 8—900 Fuß einnimmt. Der übrige Theil der Prodinz, südlich der Lippe und Embscher, bildet den Regierungsbezirk Arnsberg, welcher sich aus der Sedne dieser Flüsse allmälig ansteigend zum Hellwege und dem Hardsberg, welcher sich aus der Sedne dieser Flüsse allmälig ansteigend zum Hellwege und dem Hardsbergen bis zu 700 Fuß erhebt, und dann mit dem größten Theile seines beträchtlichen Waldareals die Sauerländischen Sedirge, mit dem Arnsberger Walde, dem Lenne-Gedirge, Ebbe-Gedirge, und in seiner süblichen Spize das Rothhaar-Gedirge ausstüllt.

Diese Gebirge erreichen im Aftenberg ben höchsten Bunkt zwischen Abein und Weser von 2682 Fuß und haben eine durchschnittliche Höhenlage von 1000—1400 Fuß über der Nordsee. Bon ber gesammten Walbsläche ber Provinz lassen sich 1.241.000 Morgen zum Gebirge,

387.000 Morgen zum Sügellande, 574.000 Morgen zur Ebene rechnen.

Klima. Den geschilberten Terrainverhältnissen entsprechen sind auch die klimatischen Berhältnisse der Provinz sehr verschieden. In den ebenen Gegenden ist der Winter mehr naß als kalt, mit wenig dauernder Schneedecke. Im Frühjahr und Sommer ist seuchte und nasse Witterung vorherrschend, und das Klima im Ganzen als ein dem Waldbau recht günstiges zu bezeichnen. Im Mai und Juni sindet sich jedoch fast regelmäßig der sogenannte Haarrauch mit nördlichem, nordöstlichem und nordwestlichem Winde ein, welcher zu erheblichen Temperaturwechseln und dadurch auch nicht selten zu Spätfrösten führt.

Auch im Hügeslande walten ungünstige klimatische Verhältnisse für die Waldwirthschaft nicht ob, während die höheren Gebirgslagen namentlich durch die Einwirkungen des Windes auf den Baumwuchs zu leiden haben und die Waldbetriebsgeschäfte hier durch die Dauer des früh, oft schooler, beginnenden und spät die April hinein währenden Winters mit starkem

Schneefall zn leiden haben, welcher lettere durch Druck und Bruch oft nachtheilig wird.

Boben. In den ebenen Theilen der Provinz sind die Waldungen, soweit sie sich nicht einzeln noch auf dem besseren Marschboden in den Niederungsgebieten der Weser, Ems, Lippe und ihrer Nebenslüsse in geringer Ausbehnung erhalten haben, meist auf den Sandboden beschränkt, welcher aber häusig mit Lehmtheilen mehr oder weniger gemischt, oder auf Lehm oder Thon (Klay)-Untergrund ruhend, frisch, nicht selten naß und zur Versumpfung geneigt, auch mit Ortstein-Unterlage versehen ist, und dem Holzandau manche Schwierigkeiten bereitet, nach deren Ueberwindung der Holzwuchs sich günstiger zu gestalten beginnt.

Die aus der Münster'schen Sbene sich erhebenden Hügelgruppen gehören meist der Kreideformation an, und liesern dem Walde zum Theil einen recht guten Kalkboden. In den Erstebungen des Teutoburger Waldes und des Wiehengebirges wechseln Sands, Lehms und Kalkboden, je nachdem die verschiedenen Glieder der Liass und Jurasormation zu Tage treten. Zwischen biesem Bergrücken stehen die Waldungen auf einem mehr oder weniger mit Sand vermischten,

meift fraftigen aber flachgrundigen Lehm- und Thonboden.

In dem Paderborn'schen Gebirgslande ist das Gestein der verschiedenen Gebirgszüge Muschelfalt, Keuper, Grauwake, Thonschiefer, und danach der Boden vorherrschend Lehm, häusig in Kalkboden, auch in schweren Thon übergehend, auf einzelnen Strecken auch flachgründiger Sandboden.

Das Arnsberger Gebirgsland endlich, in welchem fast überall Steingerölle und Geschiebe, sei es in kompakten Lagen, sei es gemischt mit Thon oder Lehm, einen Hauptbestandtheil bilden, enthält je nach der Verschiebenheit der geognostischen Verhältnisse, wo Kalkstein vorkommt, wie bei Brilon, Menden, Jerlohn, Hagen, Balse, Attendorn, oder in den Basalklagen an der Südostgrenze des Siegener Landes, einen besseren Waldboden, als da, wo der Thonschieferboden, meist slachgründig, kalt und arm, vorherrscht, was namentlich in den Kreisen Meschede, Olpe, Siegen

und Wittgenstein, und im größten Theile ber Kreise Arnsberg und Brilon ber Fall ift.

Walbarten. Die Hauptwaldart in Westphalen ist der Buchenhochwald, in den meisten nicht zu hohen Lagen mit Eichen stark durchsprengt, und im Ganzen von gutem Wuchse und Schlisse, theilweise aber auch, namentlich in den früheren durch Theilung in Privatdesit übergegangenen Martenwaldungen, durch regellose Plenterwirthschaft devassirt, und an manchen Orten, besonders auf den Bergzügen des Wiehengebirges und des westlichen Theiles vom Teutodurgerwalde, dis zum Buchenniederwald degradirt. Hier sind die früher-gemeinschaftlichen Buchenhochwaldungen von vorzüglicher Beschaffenheit unter die Besitztheilhaber schon vor langer Zeit leider in der Weise getheilt, das jedem Besitzer sein Antheil in einem schmalen über Berg und Thal fortlaufenden Streisen ausgewiesen, und dadurch eine angemessene forstliche Benutung völlig unmöglich gemacht ist. Die wünschenswerthe Hersellung einer solchen wird nur durch Bildung von Baldgenossenschaften zu erreichen sein, wozu aber ohne gesetzlichen Zwang der Majorität der Besitzer gegen die Minorität noch immer die erforderlichste Handhabe sehlt.

Die schönsten Buchenhochwaldungen haben die starkbewaldeten Areise des Paderbornes Gebirgslandes, und die besserven Lagen in den Arnsberger Gebirgskreisen aufzuweisen, in denen noch dis zu 2550 Fuß Höhe auf dem Schloßberge dei Glindseld sehr schön gelungene Buchen-versüngungen neben guten alten Beständen sich finden. Nächst der Buche ist die Eiche die in

Weftphalen am meiften vertretene Holzart.

Sie findet sich im Hochwalde, im Pflanzwalde und im Mittelwaldbetriebe von ausgezeichnetem Buchse und vorzüglicher Beschaffenheit, theils in den fruchtbaren Thälern des Gebirgslandes, hauptsächlich aber in dem Flachlande nördlich des Hellwegs und Hardstranges, meist jedoch nur in einzelnen Waldparzellen, von denen mit je 1000 Morgen das Welwer'sche Holz bei Soest und der Woldeder Thiergarten dei Münster besondere Erwähnung verdienen. Eine Fläche von 3 Morgen im Welwer'schen Holze lieferte vor einigen Jahren deim Abtriebe aus dem Holze einen Ertrag von circa 3000 Thirn. Die Eiche zeigt in den Seenen Westphalens sast überall ein Gedeihen, wie solches in andern Provinzen des Staats kaum zu sinden ist. Auch außerhalb der eigentlichen Waldungen sindet sie sich dei den Hösen der Colonate in den schönsten und stärksten Exemplaren, welche der Stolz ihrer Besitzer sind.

Die übrigen Laubhölzer kommen nur in untergeordneter Bedeutung vor, Ahorn, nicht selten reichlich im Buchenhochwalde eingesprengt, bis zu den höchsten Gebirgslagen, namentlich an der Lenne, Esche in den fruchtbaren Thälern der Gebirge und den frischen Lagen des bessens der Ebene, Erle auf den einzelnen Bruchslächen, und Birke, theils in den Hoch und Mittelwaldungen eingesprengt, hauptsächlich aber in den devastirten früheren Buchenholzwaldungen

reichlich angestebelt, und in den umfangreichen Mederwalbungen der sogenannten Hauberge einen

Hauptbestandtheil ausmachend.

Die Haubergswirthschaft ist am meisten im Kreise Siegen und Olpe und deren nächsten Umgebungen mit einer Fläche von circa 200.000 Morgen vertreten. Die Hauberge enthalten Niederwald aus Eichen und Birken gemischt. Sie sind in dem Maße besser ober schlechter, wie jene oder diese Holzart dominirt. Hauptzweck des Haubergsbetriebes mit einem Umtriebe von 15—20 Jahren ist die Gewinnung von Eichenlohe und von Holz, doch wird damit eine Fruchtmutzung in der Art verbunden, daß nach jedem Abtriebe der Jahresschläge die zwischen den Stöcken abgeschälte Bodendecke zu Asch gebrannt, und nach Wiederausdreitung derselben der Boden mit der Hack durchgearbeitet wird, um eine Roggenaussaat aufzunehmen, welche vorzügliches Korn liefert.

Die Nadelhölzer sind in Westphalen nicht einheimisch, sondern erst seit Ende des vorigen Jahrhunderts angedaut, die Kieser in größerem Umsange in den sandigen Theilen des Wünsterlandes und des Mindener Bezirfs, die Fichte als Mittel zur Aufsorstung verarmter Flächen im Gedirge, die Lärche sowohl in der Edene wie im Gedirge, häusig auch in den Mittelwaldungen des Hügellandes eingedaut. Letztere zeigt meist geringes Gedeihen, und stirbt in der Regel mit 30—40 Jahren ab, Fichte und Kieser zewinnen dagegen an Ausdehnung, und jene erscheint in der That als das geeignetste Mittel, um die leider vorhandenen großen Dedlandsslächen der Brodinz, die meist aus der Bernichtung von Markenwaldungen durch Theilung berselben hervorgegangen sind, wieder zu bewalden.

Nach ben bisherigen Erfahrungen erlangen Fichte und Riefer in Westphalen aber schon im

50. bis 70. Jahre ihr Haubarkeitsalter und liefern kein vorzügliches Material.

Für den Regierungsbezirks Münster lassen sich nach den Ermittelungen bei der Grundsfeuereinschätzung die Flächen der einzelnen Waldarten genau angeben, und zwar mit

| 62.331  | Morgen   | Eichenhochwald, | b. i. | 12%  |  |
|---------|----------|-----------------|-------|------|--|
| 25.141  | ,        | Buchenhochwald, | z     | 5 =  |  |
| 117.118 | =        | Mittelwald,     | =     | 23 = |  |
| 75.136  | •        | Niederwald,     | =     | 14 = |  |
| 279,636 | <i>s</i> | Laubholz,       | =     | 54 = |  |
| 240.641 | =        | Nabelhola.      | =     | 46 = |  |

Unter angergewöhnlichen Ralamitaten haben bie Waldungen ber Proving nicht zu leiben.

#### 8. Mheinprovinz.

Lage. Die Balbflächen der Aheinprovinz liegen meist im Gebirge, nur ein kleiner Theil in der nordweftlichen Ebene.

Die Grenze der Ebene wird durch eine Linie gebildet, welche nördlich von Aachen an der niederländischen Grenze anfangend über Chweiler, Büren, Rheinbach, Bonn, Siegburg, Bens-

berg, Opladen, Ratingen, Mülheim a. d. Ruhr verläuft.

Nördlich dieser Linie gehören die Walbungen von etwa 1/3 des Aachener, 1/3 des Cölner und 1/3 des Düsseldsorfer Bezirks einem Flachlande an, welches nur wenige hügelige Erhebungen zeigt, und rheinauswärts von 50 Fuß Weereshöhe bei Emmerich dis zu etwa 300 Fuß bei Rheins dach ansteigt. In dieser Ebene erhebt sich auf dem linken Rheinuser ein sast parallel mit dem Rhein laufendes Plateau von durchschnittlich 1 Weile Breite in einer Längenausdehnung von 5—6 Weilen, das sogenannte "Borgebirge" oder "die Ville" mit meist bewaldeter Fläche.

Der östlich jener Linie liegende Theil des Düsseldorfer Bezirks enthält in den Kreisen Essen, Barmen, Elberfeld, Mettmann, Lennep, zum Theil Düsseldorf und Solingen ein theils noch zum Higellande, theils schon zum Gebirge zu rechnendes Terrain, welches sich in den östlichen Theil des Colner und die nordöstliche Spize des Coblenzer Bezirks dis zur Sieg sortsetzt, und mit dem Namen "das bergische und oberbergische Land" bezeichnet wird. Es steigt dei Hespert im Kreise

Waldbroel bis zu 1650 Fuß.

Süblich ber Sieg setzt sich bas Gebirgsland auf bem rechten Abeinufer im Westerwalde fort, zu welchem im Colner Bezirke bas Siebengebirge mit Berghöhen bis zu 1500 Fuß gehört.

In dem linksrheinischen Theile der Provinz beginnt an der Grenze der Ebene das Borland der Eifel, welche in den Kreisen Montjoie, Malmedy, Schleiden und theilweise Düren des Aachener Bezirks, im süblichen Theile des Kreises Rheinbach vom Colner Bezirks, in den Kreisen Abenau,

Cochem, zum Theil Ahrweiler und Mayen bes Coblenzer Bezirks und in ben Kreisen Brüm, Daun, Bittburg, Wittlich und theilweise Trier bes Trierer Bezirfs, bei Erhebungen bis ju 2320 Fuß in der hohen Acht, umfangreiche Walbslächen, neben gleichfalls fehr großen Deblandsflächen enthält, letere namentlich im Hoben Benn, einem weiten Hochplateau von ca. 2200 Jus

Erhebung.

Un das Eifelgebirgsland ichließt fich endlich auf dem rechten Ufer der Mosel das Gebirgsland des Hunsrüdens und des Hochwaldes an, welches die übrigen Theile der Regierungsbezirke Coblenz und Trier ausfüllt. Es gehören hierher die Kreise Zell, Simmern, St. Goar, Kreuz-nach mit dem Soonwalde (Opler Höhe 1983 Fuß), und die Kreise Trier, Berncastel (Jdar 2350 Fuß) Merzig, nebst ben in bas Sugelland übergebenben Kreisen Saarlouis, Saarbruden, St. Wendel und Ottweiler.

Die Abbachungen des Rheinischen Gebirgslandes find meist sehr steil, wie namentlich die an der Ahr, der Mosel, der Nahe und dem Rhein, theils verlaufen sie aber auch weniger schroff, wie im Guben und Weften des hungrudens und des hochwaldes, so wie an der Nordseite der Eifel.

Bon der Waldsläche der Provinz sind zu rechnen ca. 1.998.000 als Gebirgswaldungen, 806.000 als Wald im Hügellande, 419.000 in der Ebene.

Die klimatischen Berhaltniffe ber Rheinproving burchlaufen alle Berfchiebenheiten zwischen bem milben Klima ber Rheinebene und bem rauhen Klima ber Eifel. Bahrend bort bie Begetation schon im Marz sich mächtig regt, erwacht sie auf der Hochebene des hohen Benns und in den Höhenlagen der Gifel, des Hunsrückens und Westerwaldes erft spät im April, indem hier Schneefall im Mai, so wie schon wieder im October, nicht zu den Seltenheiten gehören.

Die nahe Berührung klimatischer Extreme ist auch für den Waldbau mit manchen Uebelständen verbunden. Es erwachsen biese besonders für die Waldungen der milderen Lagen durch häufige Spätfröste, welche bei schon weit vorgerückter Begetation von den aus den rauhen Gebirgslagen vordringenden Luftströmungen herbeigeführt werden. Hierdurch wird namentlich das Gedeihen ber Mast sehr häufig vereitelt, und den jungen Holzpflanzen manche Gesahr bereitet, welche bei dem Walddau Berücksichtigung fordert. Um wenigsten haben hierunter die nördlichsten Theile der Provinz im Düsseldorfer und Aachener Bezirke, und die südlichsten im Trierer Bezirke zu leiden. In diesen Landstrichen, im Jülicher Lande bis nördlich zum Clever Lande und im Saarbrücker Lande, so wie in den geschützten Thallagen und den südöstlichen Abdachungen des Hunsrückens ist das Klima ein sehr mibes und für die Verjüngung der Wälber und ihre Produktionssähigkeit überhaupt sehr günstig. In dem Gebirgslande zeigt die Sifel das ungünstigste Klima, indem hier Frost und Wind, neben der Kürze der Begetationsperiode, außergewöhnliche Schwierigkeiten für die Waldwirthschaft bereiten, die am meisten auf dem hohen Benn und der Schnee-Gifel empfunden werden, wo die ausgebehnten Torfmoore mit ihrer stagnirenden Raffe und die Rablheit der ausgedehnten Hochebenen noch wesentlich zur Verschlechterung des Klimas beitragen.

Der Boben im Flachlande ber Rheinproving gebort theils bem Diluvio, theils ber Allu-

vialbildung an.

Letere findet sich hamptsächlich in der Ebene des Rheinthales, ist meist ein vorzüglicher Auboden, doch auch nicht selten mit Torf und Raseneisenstein in den Einsenkungen, und mit Ablagerungen von stellenweise dunenartig aufgehäuften Sand- und Kiesmassen. Der vorzüglichste Balbboden in der Ebene ift im Julicher Lande, und besteht vorherrschend aus fein gemischten Theilen von Thon, Sand und Kalk.

In dem Hügellande steht der Wald meist auf thonigem Lehm, oder Lehm mit Sand vermischt, im Untergrunde Thon, Kies und Steingerölle nach dem Charafter der angrenzenden

Gebirgsmasse.

Der Kern bes Gebirges ift Schiefergebirge, welches von den verschiedenartigften Gesteinen burchbrochen ift und banach einen Balbboben von fehr verschiedener Gute liefert. Im oberen Gebirgslande find Thonschiefer, Grauwade, Grauwadenschiefer und Rieselschiefer vorherrschenb, boch kommen in der Gifel auch Ralk- und Sandstein, Basalte und vulkanische Gebilde in meist unbedeutender Berbreitung vor. Die untere Abtheilung des Gebirgslandes läßt das Schiefergebirge in den engen Thälern der Saar, Mosel, Aahr und des Rheines auch noch in großer Ausdehnung zu Tage treten, zeigt aber doch in größerer Ausdehnung Kall- und Sandstein als vorherrschendes Gedirge, mit stellenweisem Borkommen der Eruptivgesteine, namentlich Grünstein, Porphyr, Basalt, Trachyt und vulkanischer Gebilbe.

Die Eruptivgesteine mit ihrem gunftigen Ginflusse auf die Bildung bes Balbbobens treten

besonders hervor im Siebengebirge (Basalte: Delberg, Löwenburg, Nonnenstromberg, Petersberg, Trachyte: Drachensels, Wolsenburg, Rosenau), in einigen Theilen der Eisel, namentlich in den Areisen Mayen (Laacher See), Abenau, Daun, und in den Saarbrücker Kreisen. Im Saarbrücker Lande sind es ferner die Kohlensandsteine, der bunte Sandstein und Muschellass und weiter nördlich die Flöztrappformation, welche einen vorzüglich produktiven Waldboben in ziemlich beträchtlichem Umsange liesern.

Waldarten. In der Rheinprovinz finden sich alle Waldarten vertreten. Weit überwiegend ist das Laubholz, während Nadelholz erst in Folge des Andaues seit Ende vorigen Jahr-

hunderts einige Klächen einnimmt.

Die Waldungen des nördlichen Flachlandes der Provinz bestehen theils aus Buchenund Sichenhochwald, von meist guter, nicht selten vorzüglicher Beschaffenheit, theils aus Kiefernhochwald auf den höheren sandigen Strecken, theils endlich aus gemischten Mittel- und Niederwaldungen mit den verschiedensten Baum- und Straucharten.

Unter ben Niederwaldungen nehmen die Weibenheeger an den Ufern des Rheins nicht un-

erhebliche Flächen ein, auch tommen einzelne Eichenschälwalbanlagen vor.

Das Gebirgsland rechts bes Aheins nördlich ber Sieg enthält neben einigen im Higelslande aus der Ebene sich erhebenden Eichen- und Buchenhochwaldungen und Kiefern- und Fichten- beständen, überwiegend Niederwald, mehr oder weniger bevastirt durch unregelmäsigen hied des Holzes, durch Streurechen, Plaggenhied, Weidegang. Eichen-, Buchen-, Birken-Gestrüpp bildet den Hauptbestand dieser großen Flächen, welche jedoch in den muldenförmigen Einsenlungen und auf einzelnen größeren, dem Staate, Gemeinden oder großen Grundbesitzern gehörenden Strecken auch noch Eichen- und Buchenhochwald von sehr gutem Wuchse zeigen. Hossenlich werden die schon seit langer Zeit schwebenden legislatorischen Verhandlungen zur Herbeisührung einer besseren Bewirthschaftung dieser Waldslächen vermittelst der Bildung von Waldgenossenschaften endlich zum Ziele gedeihen, und auch den mit günstigem Ersolge hier seit einiger Zeit versuchten Fichteu- anlagen Schutz gewähren.

Süblich der Sieg ist auf dem rechten Rheinufer neben vorzüglichem, namentlich im Siebengebirge sich findenden Buchen- und Cichenhochwald auch viel Niederwald von Eichen, Buchen, Hainduchen, auch Weißerlen 2c., dei dessen Betrieb die Lohnutzung überall sorgfältig wahrgenommen, und zum Theil auch eine Haubergswirthschaft geführt wird. Auch in diesem Theile der Provinz hat der Nadelholzandau seit einiger Zeit an Ausbehnung gewonnen, wobei Fichte

sich besser bewährt hat als Riefer und Lärche.

In dem linksrheinischen Borgedirge und Gebirge ist Buchenhochwald, mit Eichen und anderen Laubhölzern durchsprengt, durchweg die herrschende Waldart. Bon vorzüglichster Beschaffenheit, sehr hohem Massenzuwachs, und in einem sür Werths und Massenproduktion an Eichenholz äußerst günstigem Mischungsverhältnisse zwischen Eiche und Buche, sindet sich der Buchenhochwald im Saarbrücken'schen und im Hochwalde auf den Basalt, Trapp und Kohlensandsteinboden der Steinkohlensormation, sowie auf dem Lehmboden des bunten Sandsteins.

Aber auch den übrigen Theilen des Hunsrückens und der Sifel fehlt es nicht an vorzüglichen Buchenhochwaldungen, soweit nicht durch planlose Plenterwirthschaft oder eine unter dem Namen Mtttelwaldbetrieb eingeführte Raubwirthschaft die früheren schönen Buchenbestände zu großen Räumden mit werthlosen Buchen-Birken-Aspen-Sichengestrüpp, oder zu reinen Heideund Besenpfriemblößen umgewandelt worden sind. Durch Nadelholzandau hat die neuere Zeit mit gutem Erfolge sich bemüht, diese Schäden zuzudecken und die Nachtheile der schonungslosen

Entwalbung ber Gifelhöhen und Gifelhochplateaus nach und nach zu beseitigen.

Bon den Nadelhölzern haben Lärche und Kiefer mehr ein ehhemeres Vorkommen und Gebeihen gezeigt, Fichte und Tanne aber ein größeres Feld behauptet. Ein schöner alter Tannensbestand bei Reisferscheid im Eiselfreise Schleiden giebt Zeugniß von vorzüglichem Wuchse und langer Ausdauer dieser Holzart in jenen Gegenden. Die Fichte scheint aber hier schon mit dem 60—80sten Jahre, die Kiefer noch früher hiedsreif zu werden, und die Lärche erreicht kaum das Alter von 30—40 Jahren, giebt aber in diesem schon recht lohnende Erträge neben sehr wohlsthätiger Bodenverbesserung.

Ginen großen Umfang nehmen in bem weftrheinischen Bügel- und Gebirgslanbe bie Gichen-

schälwaldungen ein.

Die Thäler der Mosel, Saar und Nahe und des Aheines mit ihren vielen Seitenthälern enthalten Lohhecken von vorzüglicher Beschaffenheit in sehr großer Ausdehnung. Namentlich sind

es die Kreise Rheinbach, Coblenz, Mayen, St. Goar, Cochem, Zell, Wittlich, Trier, Saarburg,

Merzig, welche burch Quantität und Qualität ihrer Loherträge sich auszeichnen.

Die Kalamitäten, mit benen die Waldwirthschaft in der Rheinprovinz zu kämpfen hat, erwachsen nur aus den früheren Waldverwüstungen, namentlich in der Eifel. Die Entwaldung der Berghöhenzüge und der Hochplateaus hat die vorerwähnte Verschlechterung des Klimas zur Folge gehabt, und die Kalamitäten entstehen lassen, welche durch Versumpfung, Frost, Wind und durch ausgedehnte Schneedruchsschäden in den Kieferbeständen des Aachener und Coblenzer Bezirks mit darauf solgenden Küsselsschaft eich recht empfindlich bemerkbar gemacht haben und noch sortwährend fühlbar machen.

### 9. Hohenzollern'iche Lande.

Lage. Die Waldungen der Hohenzollern'schen Fürstenthümer sind durchweg Gebirgssorsten. Sie gehören im Süden bis zur Donau dem süddeutschen Hochlande, mit ca. 1766 Fuß Erhebung, an und gehen dann in den schwäbischen Jura über, welcher, von Süden und Osten aus allmählig ansteigend, zu einem Plateau sich erhebt (Rauhe Alp), mit Höhen bis zu 3000 Fuß und nach Nordwesten steile abfällt. Die Waldungen im nordwestlichen Theile des Landes sind mit einer durchschnittlichen Erhebung von 930 Fuß Meereshöhe zu dem schwäbischen Stufenlande zu rechnen, welches den Uebergaug zum Schwarzwalde bildet.

Im süblichen Theile des Landes sind die Walbstächen zur Hälfte in ebener Lage, zur andereu Hälfte an den Abhängen der Hügel. Im mittleren Theile liegen die Forsten etwa zu <sup>3</sup>/s an stellen Berghängen an den Flußthälern, zu <sup>1</sup>/s auf dem Plateau an sanft geneigten Hängen oder Ebenen. Im nordwestlichen Theile ist die Lage der Forsten durchaus bergig, meist an

fteilen hängen ber tief eingeschnittenen Thäler.

Das Klima ist ein Gebirgsklima und als solches mehr rauh als milde, nach der Oertlichkeit jedoch sehr verschieden. Es sinden in der Entwickelung der Begetation Unterschiede von acht dis vierzehn Tagen statt. Die mittlere Jahres-Temperatur von Sigmaringen dei 1813 Juß Meeereshöhe beträgt  $5.75^{\circ}$ , (Frühling 5.9, Sommer 13.3, Herbst 6.1, Winter  $-1.7^{\circ}$ ). Spätstöste, uamentlich auch mit den vom Heuderg und Schwarzwald kommenden Westwinde, sind nicht selten, und dem Gedeihen der Wast hinderlich. Im Uedrigen werden Stürme, besonders heftige Gewittersstürme mit Hagel, zuweilen auch für die Waldungen recht verderblich. In den höheren Gedirgslagen tritt die Ungunst des rauheren Klimas merklich hervor, ohne jedoch der Waldwirthschaft außergewöhnliche Schwierigkeiten zu bereiten.

Der Boden, auf bem die Walbungen stoden, ist von sehr verschiedener und wechselnder Beschaffenheit, je nachdem er ben verschiedenen Gebirgsformationen angehört, von denen die Molasse, die Jura- und die Triassormation von Stooft nach Nordwest vorschreitend sich aneinander reihen.

Es kommen an Bobenarten vor: Sand ", Lehm., Thon., Kalk- und Mergelboben. Sandboben mit Thon, Sand und Mergel gemengt haben die Keuperstusen, der braune Jura und die Molasse. Thonboben findet sich von geringer Verbreitung im Lias und braunen Jura. Kalkboden nimmt auf dem Juraplateau und Muschelkalk ein bedeutendes Areal ein, meist mit vielem Kalksein gemengt, und häusig an Trockenheit leidend. Mergelboden ist im Keuper ziemlich verbreitet. Der Lehmboden bedeckt die Lettenkohle, den Lias und die Molasse in größerer Ausbehnung.

Ein sumpfiger humoser Boden findet sich in den Thälern des Alpplateaus und insbesondere in den Molasse-Sebenen, welche auch Torfmoore enthalten, von denen einige, 3. B. bei Minders-

borf, Rubestetten, beträchtlichen Umfang haben.

Walbarten. Die beiben Hauptwaldarten sind Buchen und Fichtenhochwald. Jener nimmt 43 %, dieser 35 % der Waldungen ein. Die Kiefer umfaßt circa 11 %, und die gemischten Bestände erstrecken sich ebenfalls auf 11 % der Waldsläche, und enthalten meist Kiefern und Fichten mit Eichen, Aspen, Birken, Erlen, Salweiden und Eichenschälwald. Die aur Holzaucht benutten Flächen gerfallen nach ber Morgengahl in:

|                                        | Eichen.    | Buchen. | Fichten. | Riefern. | Gemifct.   | •       |
|----------------------------------------|------------|---------|----------|----------|------------|---------|
| im DABezirke Sigmaringen, auf Molasse: | <b>54.</b> | 6.884.  | 28.164.  | 1.262.   | 8.399 W    | lorgen. |
| auf weißem Jura:                       | 44.        | 17.153. | 1.893.   | 5.082.   | 4.075      | s       |
| Sammertingen, auf weißem Jura:         |            | 25.304. | 1.127.   | 6.169.   | 1.904      | =       |
| Hechingen, auf weißem Jura:            |            | 10.146. | 140.     | 1.217.   | 955        | 5       |
| braunem Jura:                          |            | 2.128.  | 1.758.   | 210.     | <b>46</b>  | 5       |
| Lias:                                  | 4          | 1.937.  | 2.702.   | 198.     | 38         | 5       |
| Remper:                                |            | 1.420.  | 3.954.   | 532.     | 502        | =       |
| Haigerloch auf Reuper:                 |            |         | 1.356.   | 296.     |            | =       |
| Lettenkohle:                           | 123.       |         | 72.      |          | *****      | =       |
| Muschelfalt:                           | 62.        | 160.    | 9,986.   | 1401.    | <b>783</b> | 5       |
| Alluvium:                              |            |         |          | 25.      | _          | =       |

. 287. 61.932. 51.152. 16.392. 16.742 Morgen. Bährend früher fammtliche Walbungen aus Eichen und Buchen bestanden haben follen, hat die ungeregelte Blenterwirthichaft die Eichen mehr und mehr herausgenutt, ohne für deren Nachzucht zu sorgen, und durch unpflegliche Behandlung des Waldes dazu genöthigt, das Nadel-holz einheimisch zu machen, zuerst die Fichte, später auch die Kiefer. Diese ist erst seit 50 Jahren auf den sandigen und kiesigen Diluvialböden angebaut, haupt-

fächlich in ben füblichen und Froftlagen.

Die Umtriebszeiten schwanken, je nach ben Standortsverhältnissen, für Buchen zwischen 80—100 Jahr, für Fichten 60—110 Jahr, Kiefern 60—70 Jahr, Eichenschälwald meift noch

amischen 25-30 Jahren.

Buche und Fichte zeigen auf ben befferen Boben, namentlich im nördlichen Theile bes Landes, verzügliches Gebeihen, mit einer Massenproduktion bis zu 62 resp. 68 Kubitfuß Derbholz pro Jahr und Morgen, und auch die Klefer erreicht auf dem günstigsten Boden ein Maximum von 62 Kubitfuß. Für die Eiche sind die Boden meist zu bindig und zu kalt, und in den höheren

Lagen sagt ihr das Klima nicht zu.

Die Waldungen auf dem weißen Jura, überwiegend Buchen in der Ueberführung aus Mittel- und Plenter-Betrieb zum Hochwalde begriffen, befinden fich meift auf absolutem Holz-boben, der zum Theil flachgrundig ift, und der Ertrag ist daher in Folge geringerer Bobenbeschaffenheit und hoher exponirter Lage hier ein weit geringerer als im nordwestlichen und süblichen Theile bes Landes, indem die Buche nur bis zu ca. 40, Fichte bis 57 Aubitsuf steigen, aber auch bis zu 13 resp. 12 Rubitfuß sinken.

Eichenschälwaldungen kommen nur von geringem Umfange und meist auch geringem Gr-

Gefahren erwachsen ben Waldungen hauptsächlich durch Wind- und Schneebruch, Hagelschan, Spätfröste und durch Insetten, von denen Maitäser, Borkentäser, Rüsselläser sich am meisten bemerkbar gemacht haben. Auch Mäusefraß ist namentlich auf dem Juraplateau schon recht nachtheilig geworden. Die Beschäbigungen durch Hagel treten namentlich im südlichen Theile, aber auch im Juragebiete bes Nandes auffallend hervor. Im Jahre 1863 wurden Flächen von 20—30 Morg. mit Fichten und Kiefern bestanden so start beschädigt, daß ihr Abtrieb erfolgen mußte.

## IIL Wichnitt. Ertrags. Berhältniffe.

## 1. Solz-Ertrag.

Ueber ben jährlichen Holg-Ertrag ber fammtlichen Balbungen bes Breuklichen Staatsgebietes

laffen fich rechnungsmäßige Bahlen nicht geben.

Will man eine ohngefähre Uebersicht hierliber erlangen, so können dazu allenfalls die bekannten nachhaltigen Exträge der Staatsforsten in der Weise zum Anhalte bienen, daß man den jährlichen nachhaltigen Durschnittsertrag pro Morgen ber Staatsforsten jedes einzelnen Regierungsbezirks mit einer zu arbitrirenden Modifikation auf die Totalwalbskäche des Bezirks anwendet. Diese Modifikation wird durchweg eine Ermäßigung sein müssen, und zwar um so stärker, je mehr die nicht zu den Staatsforsten gehörenden Waldungen in den Händen kleinerer Grundbesitzer sich besinden und einer unpfleglichen Behandlung unterliegen, während in den Bezirken, wo die Privatsorsten überwiegend dem großen Grundbesitz angehören, oder wo ausgedehnte Communalsorsten unter Staatsaussicht stehen, die Holzproduktion derselben süglich dem Ertrage der Staatsforsten nahezu gleich gestellt werden kann.

Eine solche leberschlagsberechnung findet sich in ber nachfolgenden Tabelle 5.

Tabelle 5. Ueberschlags Berechnung der jährlichen Holzproduktion für die gesammten Waldungen der Prenßischen Monarchie.

|                   |               | Jährliche          | Auf ben                 | Reihenfo               | ige ber <b>R</b> e | gierui | ngsbezirke nach                    |               |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------|------------------------------------|---------------|
| Regierungsbezir t | 1             | t = Holzproduktion | Ropf ber<br>Bevolferung | ber jahrlichen bolgpro | buttion            | bem    | Grundfteuer . Reine<br>Balbbobens. | rtrag bes     |
|                   | pro<br>Morgen | im Gangen          | fommt                   | •                      | pro<br>Morgen      |        | ZSuisos yeur.                      | pro<br>Morgen |
|                   |               | ubitfuß.           | Rubilfuß.               |                        | Rubilfuß.          |        | ····                               | Sgt.          |
| Rönigsberg        | 14            | 23.116.058         | 22.3                    | 1. Marienwerder .      | 11                 | 1.     | Cöslin                             | 4             |
| Bumbinnen         | 15            | 15.989.640         | 21.9                    | 2. Cöslin              | 12                 | 2.     | Marienwerder .                     | 5             |
| Danzia            | 12            | 7.187.796          | 14.3                    | 3. Danzig              | 12                 | 3.     | Danzig                             | 5             |
| Marieuwerber .    | 11            | 17.467.659         | 23.3                    | 4. Bromberg            | 12                 | 4.     |                                    | 6             |
| Bosen             | 14            | 20.360.662         | 20.8                    | 5. Ronigsberg          | 14                 | 5.     | Rönigsberg                         | 6             |
| Bromberg          | 12            | 11.937.588         | 21.9                    | 6. Bosen               | 14                 | 6.     | Bromberg                           | 6             |
| Stettin           | 18            | 16.035.336         | 23.7                    | 7. Botsbam             | 14                 | 7.     | Bofen                              | 7             |
| Töslin            | 12            | 14.637.768         | 26.9                    | 8. <b>C</b> öln        | 14                 | 8.     | Frankfurt                          | 9             |
| Straljund         | 30            | 6.703.890          | 31.0                    | 9. Gumbinnen           | 15                 | 9.     | Liegnit                            | 10            |
| Breslau           | 25            | 27.971.225         | 20.8                    | 10. Frankfurt          | 16                 | 1      |                                    | 10            |
| Liegnits          | 18            | 35.105.112         | 36.1                    | 11. Dilffelborf        | 16                 | 11.    | Botsbam                            | 10            |
| Oppeln            | 20            | 32.026.360         | 27.0                    | 12. Merieburg          | 17                 | 12.    | Stettin                            | 12            |
| Botsbam           | 14            | 33.085.808         | 20.5                    | 13. Liegnit            | 18                 | 13.    | Arnsberg                           | 13            |
| Frankfurt         | 16            | 42.857.392         | 42.7                    | 14. Stettin            | 18                 | 14.    | Breslau                            | 14            |
| Magdeburg         | 25            | 22.579.175         | 27.8                    | 15. Nachen             | 18                 | 15.    | Magbeburg                          | 16            |
| Merfeburg         | 17            | 12.646.657         | 14.7                    | 16. Oppelu             | 20                 | 16.    | Cöln                               | 16            |
| Erfurt            | 29            | 9.517.858          | 25.6                    | 17. Arnsberg           | 20                 | 17.    | Machen                             | 16            |
| Münster           | 20            | 10.405.540         | 23.5                    | 18. Münfter            | 20                 | 18.    | Cobleng                            | 19            |
| Minden            | 25            | 10.505.750         | 21.7                    | 19. Trier              | 20                 | 19.    | Münfter                            | 19            |
| Arnsberg          | 20            | 25.237.540         | 34.1                    | 20. Coblenz            | 22                 |        | Minben                             | 20            |
| Toblenz           | 22            | 21.555.138         | 39.8                    | 21. Breslau            | 25                 | 21.    | Merfeburg                          | 20            |
| Düffelborf        | 16            | 6.290.384          | 5.8                     | 22. Magbeburg          | 25                 | 22.    | Trier                              | 20            |
| Tőln              | 14            | 6.645.128          | 11.2                    | 23. Minden             | 25                 | 23.    | Stralsund                          | 20            |
| Trier             | 20            | 19.090.180         | 33.8                    | 24. Erfurt             | 29                 | 24.    | Diffelborf                         | 21            |
| Cachen            | 18            | 7.571.160          | 16.0                    | 25. Stralsund          | 30                 | 25.    | Erfurt                             | 23 '          |
| Summa             | 17            | 456.326.804        | 23.8                    |                        | 17                 |        |                                    | 11            |
| hohenzollern      | 29            | 4.255.020          |                         |                        |                    |        |                                    |               |

Die gesammte Jahresproduktion der Preuß. Monarchie an Holz berechnet sich danach auf durchschnittlich 17 Kubiksuß Holzmasse pro Worgen, oder auf einen Gesammtertrag von circa 456.327.000 Kubiksuß, d. i. auf den Kopf der Bevölkerung durschnittlich 23.8 Kubiksuß.

Bon jener Gesammt-Produktion ist auf das Derbholz ohngefähr 70% = 319.428.900 Kubiksuß, auf das Stock- und Reiserholz 30% = 136.898.100 Kubiksuß zu rechnen, und von jener Derbholzmasse kann etwa ½ oder ca. 64.000.000 Kubiksuß als Nuthbolzertrag angenommen

werben. Wenn eine Jahresproduktion von durchschnittlich 21/2 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Kubikfuß Derbbrennholz und 5 Kubikfuß Stock- und Reiserholz, zusammen 17 Kubikfuß pro Morgen und Jahr, die auch in den Staatssorsten nur dis zum Durchschnittssatze von 5 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Derbrennholz, 5 Stock- und Reiserholz, zusammen 191/2 Kubiksatze von 5 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Derbrennholz, 5 Stock- und Reiserholz, zusammen 191/2 Kubiksatze von 5 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Derbrennholz, 5 Stock- und Reiserholz, zusammen 191/2 Kubiksatze von 5 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Derbrennholz, 5 Stock- und Reiserholz, zusammen 191/2 Kubiksatze von 5 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Derbrennholz, 5 Stock- und Reiserholz, zusammen 191/2 Kubiksatze von 5 Kubikfuß Nutholz, 91/2 Kubiksatze von 5 Kubiksatze von 6 Kubiksa

Bei einem so bebeutenden Uebergewicht der geringsten Bodenklassen kommen die höheren Materialerträge einzelner Bezirke von 25—30 Kubikfuß, für die Gesammtheit nicht wesentlich

jur Geltung.

Die Gegenüberstellung der Regierungsbezirke in ihrer Reihenfolge nach der Holzmassen produktion pro Morgen und nach der Holzwerthsproduktion, wie solche aus der Grundsteuerschischaung sich ergiebt, läßt ersehen, daß in beiden Reihenfolgen ziemliche Uebereinstimmung herrscht, und daß im Allgemeinen, die Massen= wie die Werthsproduktion von Often nach Westen, und aus der Ebene nach dem Gedirge steigt.

Je mehr in der Ebene der Wald von dem besseren Boden schon verdrängt ift, im Gebirge

aber auch noch ben guten Boben einnimmt, um so erklärlicher wird jene Erscheinung.

#### 2. Gelbertrag.

Wollte man den gesammten Brutto- und Nettogelbertrag der Waldungen in Zahlen ausbrücken, so würden sich diese aus dem geschätzten Grundsteuerreinertrage allenfalls in der Weise berechnen lassen, das man das Verhältnis zwischen dem Grundsteuerreinertrage der Staatsforsten und deren wirklichen Brutto- und Nettogelbertrage, auf die Summe des Grundsteuerreinertrages sämmtlicher Waldungen in Anwendung brächte. Da die Staatssorsten dei 2.795.984 Thir. Grundsteuerreinertrag, im Jahre 1865 geliefert haben 10.703.138 Thir. Brutto und 6.904.935 Thir. Nettogelbertrag, so würde nach diesem Verhältnisse dei einem Grundsteuerreinertrage von: 9.819.798 Thir. sür sämmtliche Waldungen der Monarchie, deren Bruttoertrag zu 37.590.577 Thir. und Nettoertrag zu 24.250.913 Thir., d. i. pro Morgen zu 42 Sgr. Brutto und 27 Sgr. Nettoertrag sich berechnen, wobei die Einnahmen aus den Nebennutzungen in so weit einbegriffen sind, als sie in den Staatssorsten wirklich gegen Geld verwerthet und nicht den Verechtigten oder der ärmeren Bevöllerung unentgeltlich überlassen werden.

. Diese wenn auch nur annähernd richtigen Zahlen lassen wenigstens ersehen, wie beträchtlich ber Antheil ift, ben ber Waldbau im Preußischen Staate zu bem gesammten Bollseinkommen

beiträgt.

Während die Waldsläche 25% von der Totalsläche der Monarchie ausmacht, beläuft sich der Grundsteuer-Reinertrag der Waldungen nur auf 9% des Grundsteuer-Reinertrags aller ertragsfähigen Liegenschaften, exclusive der Baustellen und Hofraume. (cfr. Tabelle 1.) Es ergiedt sich hieraus, das der Grundsteuer-Reinertrag pro Morgen Wald auf durchschnittlich circa 1/3 des Durchschnittsreinertrags pro Morgen aller Liegenschaften zu stehen gekommen ist.

In den einzelnen Regierungsbezirken stellt sich aber dieses Berhältniß sehr verschieden, am unglinstigsten für den Wald im Regierungsbezirke Danzig, wo der Waldreinertrag um 3% unter jenem Durchschnittsverhältnisse zurückleibt, am günstigsten für den Wald im Trierer Bezirke, wo der Waldreinertrag um 10% über jenes Verhältniß hinausgeht. Dort steht dem Walde auf meist ganz geringem Boden, bei niedrigen Holzpreisen, Culturland von vorzüglicher Beschaffenheit mit hohen Erträgen (Weichselniederung) gegenüber, hier einem Walde auf meist gutem Waldboden

mit hoher Massen- und Werthsproduktion ein Culturland im Gebirge von verhältnismäßig geringeren Reinerträgen. Bon größerem Interesse ist eine Bergleichung der Grundsteuer-Reinerträge des Waldes mit denen des Ackers. Im Durchschnitt ergiebt diese Bergleichung das Berhältniß von 1 zu 4, in den einzelnen Regierungsbezirken stellt es sich aber, wie die nachsolgende Tabelle 6 ersichtlich macht.

Tabelle 6. Zusammenstellung des Grundsteuer-Reinertrags pro Morgen Wald und pro Morgen Ader.

| Regierungsbezir <b>?</b> | pro Morgen<br>Bald Ader |      | Der Reinertrag<br>bes Balbes ift<br>vom Reinertrag<br>bes Aders |       | Durchschnitt<br><b>2</b> 5 % | Reihenfolge ber Regiern<br>nach bem Berhältniffe bei<br>ertrages jum Aderrein | Balbrein |
|--------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                          | Sgt.                    | €gr. | %                                                               | mehr  | weniger                      |                                                                               | % fas    |
| Rönigsberg               | 5.9                     | 25   | 23.6                                                            |       | 1.4                          | 1. Danzig                                                                     | 14       |
| Bumbinnen                | 5.5                     | 21   | 26.2                                                            | 1.9   |                              | 2. <b>C</b> öln                                                               | 16       |
| Dansia                   | 4.7                     | 34   | 13.8                                                            |       | 11.2                         | 3. Aachen                                                                     | 16       |
| Marienwerber             | 4.7                     | 25   | 18.8                                                            |       | 6.2                          | 4. Marienwerber .                                                             | 19       |
| Bosen                    | 7.9                     | 26   | 27.7                                                            | 2.7   |                              | 5. Merfeburg                                                                  | 20       |
| Bromberg                 | 5.9                     | 28   | 21.,                                                            |       | 3.9                          | 6. Arnsberg                                                                   | 20       |
| Stettin                  | 12.2                    | 37   | 33.0                                                            | 8.0   |                              | 7. Magdeburg                                                                  | 21       |
| Löslin                   | 4.5                     | 21   | 21.4                                                            |       | 3.6                          | 8. Liegnit                                                                    | 21       |
| Stralsund                | 20.8                    | 62   | 32.9                                                            | 7.9   |                              | 9. Bromberg                                                                   | 21       |
| Breslan                  | 14.4                    | 57   | 25.3                                                            | 0.8   | ١.                           | 10. Cöslin                                                                    | 21       |
| liegnit                  | 9.8                     | 47   | 20.9                                                            |       | 4.1                          | 11. Düffeldorf                                                                | 22       |
| Oppeln                   | 10.2                    | 41   | 24.9                                                            |       | 0.1                          | 12. Rönigsberg                                                                | 24       |
| Botsbam                  | 10.4                    | 36   | 28.9                                                            | 3.9   |                              | 13. Oppeln                                                                    | 25       |
| Frankfurt                | 9.0                     | 36   | 25.0                                                            |       |                              | 14. Frankfurt                                                                 | 25       |
| Magbeburg                | 15.4                    | 75   | 20.8                                                            |       | 4.2                          | 15. Breslau                                                                   | 25       |
| Merseburg                | 19.9                    | 89   | 20.1                                                            |       | 4.9                          | 16. Gumbinnen                                                                 | 26       |
| Erfurt                   | 23.0                    | 67   | 34.9                                                            | 9.3   |                              | 17. Pojen                                                                     | 28       |
| Münster                  | 19.0                    | 55   | 34.5                                                            | 9.5   | 1                            | 18. Botsbam                                                                   | 29       |
| Rinden                   | 19.4                    | 61   | 32.1                                                            | 7.1   |                              | 19. Minben                                                                    | 32       |
| Arusberg                 | 13.4                    | 66   | 20.3                                                            |       | 4.7                          | 20. Stralfund                                                                 | 33       |
| Loblenz                  | 18.8                    | 57   | 33.0                                                            | 8.0   |                              | 21. Stettin                                                                   | 33       |
| Düffelborf               | 21.4                    | 98   | 21.8                                                            | - Jan | 3.9                          | 22. Cobleng                                                                   | 33       |
| Töln                     | 15.9                    | 101  | 15.7                                                            |       | 9.3                          | 23. Erfurt                                                                    | 34       |
| Erier                    | 19.9                    | 41   | 48.5                                                            | 23.0  |                              | 24. Münfter                                                                   | 34       |
| Lachen                   | 16.1                    | 98   | 16.4                                                            |       | 8.6                          | 25. Trier                                                                     | 48       |
| Durchschuitt             | 11.0                    | 44   | 25                                                              |       | 1.                           |                                                                               | . 25     |

Auch hiernach finden sich die Extreme in Danzig und Trier, dort ist der Wald nur zu ½ bes Acers, hier zu fast ½ des Acers eingeschätzt, und die Gründe dieser erheblichen Differenz beruhen eben in den vorerwähnten Verhältnissen, wobei sür Trier namentlich die hohe Werthsproduktion in den umfangreichen Eichenschlausgen und den gemischten Eichens und Buchenhochwaldungen ins Gewicht fällt.

waldungen ins Gewicht fällt.
Wenn in Cöln und Aachen der Wald auch nur zu 1/6 des Ackers eingeschätzt ist, so erklärt sich dies hauptsächlich aus dem hohen Ertrage des in diesen Bezirken reichlich vorhandenen Ackersandes der besten Klasse, und aus der geringen Werthsproduktion der überwiegend den untersten Bodenklassen angehörenden Waldungen. Für Marienwerder, wo das Verhältnis auch nur 1/6 ist, walten zu Ungunsten des Waldes ähnliche Verhältnisse wie sür Danzig ob.

Die nächst Trier am höchsten, zu ca. 1/2 bes Acters, eingeschätzten Walbungen ber Bezirke Coblenz, Erfurt, Münfter, Minden, Stralsund, Stettin verdanken bieses günftige Berbältnig in

ben ersten beiben Bezirken ber hohen Werthsproduktion ber Gebirgsforsten, in Coblenz auch ber Eichenschälmalbungen, in ben beiben westphälischen Bezirken und in Stralsund ber beträchtlichen Quote bes Sichenhoch- und Mittelwalbes, und im Stettiner Bezirke bem verhältnißmäßig hohen Rupholzertrage und günftigen Absatzerhältnissen ber bortigen Forsten.

#### 3. Holz-Abfat und Preis-Berhältniffe. Solzhandel.

Die Absatz und Preis-Verhältnisse für das Holz sind nach den Provinzen und Regierungsbezirken sehr verschieden, und selbst innerhalb der letzteren je nach den einzelnen Oertlichkeiten
weit von einander abweichend. Die Mannigsaltigkeit der Produktionsz und Consumtionsverhältnisse, die Anhäusung von Baldungen in großen Complexen oder die Zersplitterung derselben in
einzelne kleinere Forstwarzellen, die Berschiedenartigkeit und die geringere oder vollständigere Entwickelung der Transportwege, namentlich der Basserwege, die Existenz oder der Mangel Holz
consumirender Gewerbe und Fabrikationsanstalten und die Conkurrenz der Surrogate an Tors,
Braunz und Steinkohlen, üben neben manchen anderen Berhältnissen lokal einen um so bedeuteren
Einsluß, als es sich um ein Produkt handelt, welches, abgesehen von außergewöhnlich werthvollen Nuthölzern, seinem Bolumen, seiner Schwere und seinem wirthschaftlichen Werthe nach nur
innerhalb beschränkter Grenzen die Auswendung von Transport- und Handels-Spesen gestattet.

innerhalb beschränkter Grenzen die Auswendung von Transport- und Handels-Spesen gestattet. Im Allgemeinen hat die Ersahrung auch in Preußen bestätigt, daß den weitaus belangreichsten Einstuß auf die Holzabsatz- und Preiß-Verhältnisse die Beschaffenheit der Transportwege übt, daß es unter diesen vorzugsweise die Wasserwege sind, von deren Vorhandensein, Benutharteit und Zusammenhang die höhere oder geringere Verwerthung des Holzes abhängt, daß aber auch die Landwege und insbesondere die Holzabsuhrwege im Walde selbst einen sehr einslußreichen Fattor sür die Höhe des Nettowerthes der Waldproduste bilden. Es sehlt nicht an Beispielen, daß die Ausgabe sür den Bau von Forstchaussen, namentlich im Gebirge, durch sofortiges erhebsliches Steigen der Holzpreise im Walde schon aus dem Mehrerlöse an Holzkausgeldern in zwei

Rahren vollständig gedeckt worden ift.

Die Eisenbahnen haben, abgesehen von der durch sie selbst herbeigeführten Bermehrung der Holzconsumtion, mehr mittelbar, durch Belebung des Berkehrs, des Handels und der Industrie, so wie durch Herbeischung neuer Chaussedauten, den Holzabsat gefördert, als daß sie direkt den Holztransport erleichtert hätten, indem sie, selbst für gewöhnliche Nuthölzer, noch immer ein zu koststansport erleichtert hätten, indem sie, selbst für gewöhnliche Nuthölzer, noch immer ein zu koststansport won den Eisenbahnen Gebrauch machen zu können, er würde aber doch sir manche holzreiche Gegenden den Absat von Nuthholz, namentlich nach den Steinkohlendistrikten, wesentlich sördern, wenn er sür den Holztransport bewilligt würde, was leider auf den meisten Bahnen noch nicht zu erreichen gewesen ist.

Für einzelne Gegenden haben die Sisenbahnen den Brennholzabsat und die Brennholzpreise durch Erweiterung des Kohkenmarktes sehr erheblich gedrückt, und es lassen sich Beispiele anführen, daß mit der Eröffnung einer neuen Sisenbahn durch die Kohlenzusuhr der Preis pro Klaster Buchen Scheitholz, wie im Siegener Lande, von 10—12 Thr. auf 3—4 Thr. gesunken ist.

Dabet hat es jedoch an einiger Ausgleichung durch zunehmenden Nugholzabsatz nicht gesehlt, und die Erträge der betreffenden Forsten sind keineswegs in gleichem Verhältnisse wie die Brenn-

bolapreise zurückgegangen.

Um eine Uebersicht über ben gegenwärtigen Stand ber Holzpreise und beren Steigen gegen frühere Jahre zu gewinnen, sind die nachfolgenden Tabellen 7 und 8 aufgestellt, welche sich jedoch, in Ermangelung zwerlässiger Data aus ben nicht zu den Staatsforsten gehörenden Waldungen,

nur auf die Preisverhältnisse in ben Staatsforsten beziehen konnten.

Ein Anhalt zu einer solchen Uebersicht ließ sich einerseits darin sinden, daß man ermittelte, wie hoch in den letzten Jahren der Kudissisch der eingeschlagenen Holzmasse durchschnittlich verwerthet ist. Bei dem erheblich geringeren Werthe des Reiser- und Wurzelholzes und der verbältnißmäßig beträchtlichen Zunahme des Antheils von diesem Materiale an dem Gesammt-Naturalertrage der Staatssorsten in den letzten Jahren erschien es aber angemessen, dei der Ermittelung des Durchschnittspreises eine Reduktion jenes geringwerthigen Materials in der Weise eintreten zu lassen, daß von diesem 2 Kubiksuß seste Holzmasse gleich 1 Kubiksuß Derbholz durchschnittlicher Qualität gerechnet wurden. Die Division des so reducirten Gesammteinschlags an Cubiksußen Derbholz in die Summe der Geldeinnahme für Holz incl. des Tarverlustes für freie

Holzabgaben (Rubrik  $5 + \frac{1}{2}6$  in Rubrik 9 der Hauptübersicht Tabelle 24) ergiebt den Durchschnittspreis pro Derbholz. Die Resultate der desfallsigen Ermittelungen enthält die Tabelle 7.

Tabelle 7.

Nebersicht der Durchschnittspreise, welche pro Aubikfuß Derbholz, aller Sortimente zusammengenommen, in den Staatsforsten während der Jahre 1850/65 erlangt find.

| Regierungsbezirk  | Det    | Cubit | fuß D | erbhol |      |      |      |      |      | 3 — 1<br>Silberg |      |      | olg ger | recnet | ift bi | erd) - | 1865<br>verglichen<br>gegen | Reihenfolge ber Reg<br>Begirte nach ben Gaben<br>pro 1865 ben niebrigften |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   | 1850   | 1851  | 1852  | 1853   | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859             | 1860 | 1861 | 1862    | 1863   | 1864   | 1865   | 1850 böber<br>um Broc.      | gerechnet = 100.                                                          |
| 1. Königsberg .   | 0.70   | 0.75  | 0.74  | 0.00   | 0.4  | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.0  | 0.5              | 0    | 1    | 0.79    | 0.77   | 0.90   | 1.06   | 36                          | Königsberg100                                                             |
| 2. Gumbinnen .    | 1 - "  |       | 0.75  | 0.79   | 0.82 | 0.82 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.57             | 0.76 | 0.73 |         | 0.48   |        | 1.25   |                             | Gumbinnen118                                                              |
| 3. Danzig         |        | 1.02  |       | 1.05   |      |      |      |      |      | 1.07             | 1.95 | 1.18 |         |        |        |        |                             | Danzig125                                                                 |
| 4. Marienwerbe    |        |       | 0.94  | 1.03   |      | 1.20 | 1.26 |      | 1.07 |                  | 1.28 |      |         | 1.56   |        | 1.83   |                             | Marienwerber 141                                                          |
| T. Diuttemottet   | 0.82   | 0.80  | 0.94  | 03     | 7.10 | 20   | 1.20 | 1.22 | 1.07 | 1.25             | 1.28 | 1.30 | 1.34    | 1.56   | 1.48   | 1.49   | 02                          | Muticumethet 171                                                          |
| 5. Pofen          | . 0.94 | 0.91  | 0.95  | 1.06   | 1.08 | 1.33 | 1.44 | 1.41 | 1.21 | 1.33             | 1.36 | 1.40 | 1.61    | 1.99   | 1.83   | 2.05   | 118                         | Cöslin144                                                                 |
| 6. Bromberg       | . 0.89 | 0.87  | 0.94  | 0.99   | 1.09 | 1.27 | 1.31 | 1.18 |      | 1.12             | 1.18 | 1.30 | 1.57    | 1.66   | 1.65   | 1.79   | 101                         | Bromberg169                                                               |
| 7. Stettin        | . 1.74 | 1.76  | 1.85  | 1.95   | 1.89 | 1.98 |      | 2.40 | 2.37 | 2.17             |      | 2.14 | 2.47    | 2.64   |        |        | 58                          | Oppeln175                                                                 |
| 8. <b>Cös</b> lin | . 0.96 | 0.94  |       |        |      | 1.12 |      | 1.66 | 1.23 |                  | 1.41 | 1.42 |         | 1.52   |        | 1.53   | 59                          | Minden 183                                                                |
| 9. Straljund      | . 1.65 |       |       | 1.72   |      |      | 2.34 | 2.23 | 1.96 | 1.93             |      | 2.14 | 2.21    | 2.37   | 2.15   | 2.43   | 47                          | Arnsberg 189                                                              |
|                   | 1.     |       | ļ     |        |      | 1    | 1    | 1    |      | '                | ١.   | 1    | l       | ł      | ŀ      |        |                             | _                                                                         |
| 10. Breslau       |        |       |       | 1.62   |      |      | 1.86 | 2.04 | 1.97 |                  |      | 1.75 | 2.10    |        |        | 2.49   | 43                          | Bosen 193                                                                 |
| 11. Liegnit       |        |       |       |        |      | 1.86 | 1.91 | 2.04 |      |                  | 2.05 | 2.18 |         | 2.62   |        | 3.03   |                             | Stralsund229                                                              |
| 12. Oppeln        |        |       | 1.36  |        | 1.56 | 1.55 | 1.62 | 1.76 | 1.65 | 1.48             | 1.37 |      | 1.60    | 1.78   |        |        |                             | Nachen232                                                                 |
| 13. Potsbam       |        |       |       |        |      | 2.23 | 2.50 |      |      |                  | 2.27 | 2.48 |         | 3.14   |        | 3.23   |                             | Brestan235                                                                |
| 14. Frankfurt     | . 1.54 | 1.58  | 1.58  | 1.68   | 1.74 | 1.99 | 2.16 | 2.24 | 2.03 | 1.87             | 1.86 | 2.13 | 2.61    | 2.66   | 2.55   | 2.73   | 77                          | Stettin 249                                                               |
| 15. Magdeburg .   | . 2.85 | 2.98  | 3.06  | 2.99   | 3.00 | 3.09 | 3.00 | 3.99 | 3.20 | 3.00             | 3.01 | 3.40 | 3.49    | 3.45   | 3.31   | 3.57   | 25                          | Erfurt254                                                                 |
| 16. Merfeburg     |        |       | 2.50  | 2.63   |      |      | 2.95 |      | 3.15 | 2.98             |      |      |         | 3.46   |        | 2.92   |                             | Frankfurt258                                                              |
| 17. Erfurt        |        | 1.53  |       | 1.54   |      |      |      |      | 1.84 |                  | 1.86 |      |         | 2.21   |        | 2.69   |                             | Cöin267                                                                   |
| 18. Münfter       |        |       | 3.48  | 3.06   | 3.33 | 3.59 | 4.14 |      |      |                  | 4.16 |      |         | 3.93   | 3.33   | 4.01   |                             | Merfeburg 275                                                             |
| 19. Minben        |        |       |       |        |      |      |      |      | 1.90 | 1.73             | 1.84 |      | 2.13    | 2.14   | 2.14   | 1.94   |                             | Trier277                                                                  |
| 20. Arnsberg      |        |       |       | 2.20   | 2.02 | 2.91 | 2.82 | 3.11 |      | 2.18             |      | 1.95 | 2.11    | 1.99   |        | 2.00   |                             | Liegnit 280                                                               |
| •                 |        |       | i     | 1      | l    | -    |      |      |      | 1                | -    |      |         | ""     | - 00   | 1.00   |                             | Jang                                                                      |
| 21. Coblenz       |        |       | 1.90  |        |      | 2.41 |      | 2.79 | 3.15 | 2.24             | 3.20 | 3.04 | 2.77    | 2.93   | 2.89   | 3.04   | 57                          | Coblenz287                                                                |
| 22. Düffelborf    |        | 2.67  | 2.46  | 2.69   | 2.84 | 3.15 | 3.39 | 3.78 | 3.42 | 3.30             | 2.91 | 3.46 | 3.51    | 3.29   | 3.57   | 3.39   |                             | Potsbam305                                                                |
| 23. <b>C</b> öln  | . 2.68 | 2.78  | 2.86  | 2.89   | 3.16 | 3.35 | 3.36 |      |      | 3.87             | 3.65 | 3.84 | 3.04    | 2197   |        | 2.83   |                             | Diffelborf 320                                                            |
| 24. Trier         | . 1.59 | 1.71  | 1.78  | 1.98   | 1.95 | 2.21 | 2.10 |      | 2.35 | 2.08             | 2.49 | 2.49 |         | 2.44   |        | 2.94   |                             | Magdeburg337                                                              |
| 25. Nachen        |        |       | 1.91  | 1.58   |      | 1.65 | 1.68 | 1.97 | 1.83 |                  | 2.26 | 2.39 | 2.56    |        |        | 2.46   |                             | Münfter378                                                                |
| Staat             | . 1.50 | 1.44  | 1.50  | 1.57   |      | _    | 1.48 | 1.62 |      |                  |      | 1.75 |         |        |        |        | 1                           | Durchschnitt 208                                                          |

Hiernach hat die durchschnittliche Berwerthung eines Kubikfuß Holzmasse geschwankt zwischen bem Minimo von 1.46 Sqr. im Jahre 1851 und dem Maximo von 2.216 Sqr. im Jahre 1865. Jm Allgemeinen zeigt sich mit dem Vorschreiten der Jahre eine steigende Richtung, die nur in den Jahren 1856 die 1860 durch das sehr beträchtlich gesteigerte Angebot in Folge des Raupenfraßes in Ostpreußen unterbrochen ist. Die Gesammtseigung von 1850 die 1865 mit 1.50 auf 2.216 Sqr. erglebt eine Erhöhung des Durchschnittspreises pro Kubiksuß um 47%, also pro Jahr durchschnittlich circa 3%.

Ein anderer Anhalt zur Bergleichung der gegenwärtigen und früheren Holzpreise bot sich in den Holztaxen für die Staatsforsten. Dabei konnte aber nicht über das Jahr 1837 zurückgegangen werden, weil für frühere Zeiten die Holztaxen in zuverlässigen Zahlen hier nicht zur Hand waren.

Die nachfolgende Tabelle 8 stellt einander gegenüber die Holztagen pro 1837 mit den pro 1867 gültigen, rücksichtlich der Hauptsortimente, nämlich pro Kubiksuf Sichen und Nadelholz gewöhnlichen Landbauholzes, sowie pro Klaster Scheitholz von Buchen- und Nadelholz.

Tabelle 8.

Ueberstätt über die Holz-Preise in den Starfersten nach dem Duchschritten nach dem Duchschritte aus den Holztazen sammtlicher Oberschlerneien eines jeden Regierungsbezirks berechnet pro 1837 und 1867.

|                                                                           | e Pic                                  | olgtare                                 | Die holztare hat bet                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | agen im Durchichnitt aller Reviere                                                            | chnitt a                                                                                                     | Acr Mer                                 | <del></del>                                                                       | Die Preisfteigung bon                                                 |                                      | Reiber                                                                     | nfolge der Begi                                              | ie und                                 | Berhäft                                                     | Reihenfolze der Bezirte und Berhältnißzahlen, den niedrigften |                                                                                                               | elbenfolge n                                                                     | Relbenfolge nach bem Mar-                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                           | pro Gubil<br>Eichen                    | ubitf.                                  | pro Cubitf. pro Eubitf.<br>Eichen Rabelholz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pro Klafter<br>Buchen                                                                         |                                                                                                              | pro Rlafter<br>Rabelholz                |                                                                                   | 1837 auf 1867 beträgt<br>für beibe Holzarten<br>20samen durchschnitte | 7 beträgt<br>10ljarten<br>1chichitte |                                                                            | Bezirt = 1                                                   | 00 gered                               | net, du                                                     | Begirt = 100 gerechnet, burchichnittlich für                  |                                                                                                               | tini - Durchschnitts - Preise                                                    | nitt <b>e - B</b> relfe<br>18gen8                               |
| ઝલ્ફાલ્માત્રફ્કેઇલ્ફાલ્મ<br>                                              | 98ug60                                 | 13 tn 6                                 | Rubholz in Stämmen<br>20 –30 Enbiffuß.        | noa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                             | Scheit-Brennholz                                                                                             | flogu                                   |                                                                                   | lich beim                                                             |                                      | are<br>Gef.                                                                | Piodina                                                      |                                        | 910                                                         | e centrol                                                     | <u>.</u>                                                                                                      |                                                                                  | Riedrigfter = 100                                               |
|                                                                           | 1837 1867<br>Egr.                      |                                         | 1837 18<br>Egt.                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1837 16<br>Egt.                                                                               | 1867 18                                                                                                      | 1837 1<br>Egt.                          | 1867                                                                              | Rutholze Brennholze<br>Brecent                                        |                                      | fuß<br>Gar.                                                                |                                                              |                                        | Riftr.                                                      |                                                               | <b>6</b> 6                                                                                                    | <b>€</b> Φfp.<br><sub>6gt.</sub>                                                 |                                                                 |
| 1. Rönigsberg<br>2. Gumbinnen<br>3. Danzig<br>4. Martenwerber .           | 8,8,4,8,<br>1,8,8,8                    | 8.40.8.<br>3.46.2                       | #                                             | 8, 4, 4, 8, 1,<br>8, 4, 4, 8, 1,<br>8, 1, 1, 1, 1,<br>8, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,<br>1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 24824                                                                                         | 89<br>77<br>105<br>104                                                                                       | # : # : # : # : # : # : # : # : # : # : | 67<br>72<br>77                                                                    | 1562                                                                  | 864<br>842<br>141                    | 8 9 5 8                                                                    | Danzig                                                       | 100<br>118<br>r123                     |                                                             | Gumbinnen<br>Königsberg<br>Göslin<br>Danzig                   | 100<br>117<br>128<br>138<br>14<br>138<br>138                                                                  | 44.5 Danzig<br>44.6 Martenwerl<br>44.8 Königsberg<br>45 Gumbinnen                | Danzig100<br>Marienwerber .100<br>Königsberg101<br>Gumbinnen101 |
| 6. Bofen                                                                  |                                        | ထွယ္လက္ယမ္<br>ကို လို ဝဲ နှဲ လို        | 20641                                         | 8 6 1 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52<br>447<br>108<br>111<br>111<br>111                                                         | 132<br>118<br>176<br>100<br>173<br>6                                                                         | 88688<br>89088                          | <u> </u>                                                                          | 884488                                                                | 55<br>58<br>88<br>88<br>88<br>88     | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                   | Königsberg . Oppeln                                          | 132<br>136<br>141<br>150               | ૡૢૹઽૣૺ૱૱                                                    | Marienwerder<br>Minden<br>Bromberg<br>Arnsberg                | 136<br>149<br>157<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158                                                          | 48.5 Bromberg<br>48.7 Bolen<br>49 Ebslin<br>50 Oppeln<br>50.1 Breslan            | мета109<br>110<br>110<br>л112<br>л113                           |
| 10. Bressau<br>11. Kiegnis<br>12. Oppela<br>13. Botsbam<br>14. Frankfurt  |                                        | 44000<br>1000                           | 8655 o                                        | 0 3 6 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88<br>113<br>123<br>124<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125 | 149<br>176<br>119<br>212<br>175                                                                              | 88833                                   | 01410<br>886<br>886<br>886                                                        | <b>4888</b> 2                                                         | 45823                                | <b>स्थान्यन्</b><br><b>३०</b> ३५८                                          | Breslau Stepnit                                              |                                        | 1133<br>1133<br>1133<br>1133<br>1133<br>1133<br>1133<br>113 | Oppela<br>Wilnster<br>Vosen<br>Trier<br>Ousselvor             | 169<br>170<br>173<br>173<br>173<br>184<br>185<br>185                                                          | 50.6 Straffund<br>50.8 Franffurt<br>51.9 Liegnit<br>53.8 Potsdam                 | urt114<br>urt114<br>115<br>117                                  |
| 15. Magbeburg<br>16. Merfeburg<br>17. Erfurt<br>18. Münfter<br>19. Münben | 4. छ. छ. ४. ४. छ.<br>१. १. ४. ४. ४. ४. | 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5       | 444450<br>887364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85888888888888888888888888888888888888                                                        | 262<br>222<br>162<br>137<br>124<br>124<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125 | 103<br>147<br>147<br>111                | 25153<br>252<br>262<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>26 | 13888888                                                              | 848423<br>444555                     | 444000                                                                     | Cöln<br>Toblenz<br>Aachen<br>Potsbam<br>Wiinfler             | 223<br>223<br>223<br>227<br>227<br>232 | 129.5<br>132.5<br>150<br>152.5<br>152.5                     | Breslau<br>Erfurt<br>Straffund<br>Stettin.<br>Framflurt.      | 195<br>223<br>223<br>223<br>223<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 | 25.5 Wagbeburg<br>26.5 Wünfter<br>57.3 Werfeburg<br>59.5 Erfurt<br>60.3 Armsberg | furg125<br>rr127<br>nurg129<br>ft138<br>rg136                   |
| 21. Coblenz<br>22. Dülfeldorf<br>23. Csin.<br>24. Trier<br>25. Kahen      | 8.75.49.83<br>\$ 4 3 8 8               | က္အလုတ္<br>စစ္စစ္အ <b>ရွိ</b>           | 1.25 % S. | 8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142<br>105<br>113<br>113<br>17<br>87<br>14<br>86<br>15                                        | 196 9<br>175 5<br>141 6<br>129 5                                                                             | 91<br>72<br>1<br>60<br>54               | 131<br>87<br>130<br>91<br>81                                                      | 84283<br>84283                                                        | 55855                                | 66.5<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1<br>6.1 | Merfeburg<br>Magbeburg .<br>Düffeldorf<br>Minden<br>Arnsberg | 236<br>250<br>268<br>277<br>286        | 159.5<br>163<br>190<br>196.5<br>207.5                       | Liegnit<br>Coblent<br>Potsbam<br>Merfeburg                    | 240 61.1<br>245 61.2<br>286 62.8<br>296 64.4<br>315 66.8                                                      | Düffeldorf<br>Gölm<br>Goblenz<br>A Trier                                         | oorf137<br>138<br>3141<br>145                                   |
| Durchschitt<br>Hohenzollern                                               | 8,                                     | 5.1<br>6.3                              | 2.0                                           | 8. 8.<br>8. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89 12                                                                                         | 149 6<br>221                                                                                                 | 55 1                                    | 101                                                                               | 61                                                                    | 74                                   | 4.8                                                                        | Durchschnitt.                                                | 191<br>218                             | 125<br>194                                                  | Durchschnitt                                                  | 188 53<br>292                                                                                                 | 53.7 Durchschitt                                                                 | hnitt121                                                        |

Zu berücksichtigen ist hierbei, daß die frühere Holztare nach den damals maßgebenden Grundsätzen unter den marktgängigen Preisen etwas zurückgeblieben ist, während die gegenwärtige Taxe, nach den Licitationspreisen der letzten Jahre regulirt, den marktgängigen Preisen als nahezu gleichstehend bezeichnet werden kann.

Nach bieser Tabelle ermittelt sich das durchschnittliche Steigen der Preise in den letzten 30 Jahren für das Nuthholz auf 61 % oder pro Jahr circa 2 %, für das Brennholz auf 74 % oder pro Jahr circa 2½ %, für die einzelnen Regierungsbezirke sedoch in sehr verschiedenen Sätzen, die beim Nuthholze zwischen 13 und 165 %, beim Brennholze zwischen 40 und 165 % schwanken.

Die Unterschiebe in den Holzpreisen der einzelnen Regierungsbezirke sind noch so beträchtlich, daß die höchsten Rutholzpreise um 186%, die höchsten Preise des noch weniger transportabeln Brennholzes sogar um 215% höher stehen als die niedrigsten. Die nach den Preisen geordnete Reihenfolge der Bezirke läßt ersehen, daß die Preise im Allgemeinen von Often nach Westen anssteigen, daß dabei jedoch die Provinzen Brandenburg und Sachsen eine höhere Stelle einnehmen, als sie nach jener allgemeinen Richtung einnehmen sollten.

Diese Abweichung sindet bei den übrigens in gleicher Richtung steigenden Kornpreisen, wie aus der letzten Rubrik der Tabelle zu ersehen ist, nicht statt. Die Differenz zwischen den niedrigsten Kornpreisen in Danzig und den höchsten in Trier beträgt auch nur 49 %, ist also viel geringer als die Differenz in den Holzpreisen, weil beim Korn die Ausgleichung durch den Transport

auch für weitere Gebiete erfolgen tann.

In Beziehung auf die einzelnen Provinzen mögen folgende kurze Mittheilungen über Communitationsmittel, Holzabsat und Holzhandel hier Platz finden.

#### Proving Preußen.

In der Provinz Preußen sind die Holzabsaterhältnisse im Allgemeinen noch am wenigsten entwickelt. Das Zusammenliegen der Waldungen in großen geschlossenen Complexen, Schwierigsteit des Transports bei Mangel an Chaussen und meist schlechten Land= und Waldwegen, geringe Bevölkerung, Concurrenz des Torfs, und in den größeren Küstenstädten der englischen Kohlen, sowie der Holzeinsuhre aus Rußland und Polen, wirken im Ganzen drückend auf die Holzerise und üben verhältnismäßig ein stärkeres Gewicht aus als der auf hohe Holzpreise hins deutende Umstand, daß dei nur 20 % Waldsläche die Masse der Forsten im Verhältniß zur Gessammtsläche geringer ist, als in den meisten übrigen Provinzen.

In den Staatsforsten ift ausweislich der vorerwähnten Tabelle 7 der Kubitfuß Derbholz

im Rahre 1865 verwerthet burchschnittlich:

```
im Regierungsbezirke Königsberg zu 1.06 Sgr.
Sumbinnen zu 1.25 =
Danzig zu 1.33 =
Marienwerber zu 1.49 =
```

Ein direkter Schluß auf den Stand der Holzpreise und deren Berhältniß in den einzelnen Regierungsbezirken läßt sich jedoch mit Sicherheit hieraus nicht entnehmen, da die Berschiedenheit der Sortimentsverhältnisse, namentlich des Nutholzantheils und des Stock- und Reiserholzantheils, auf jene Durchschnittssätze wesentlich noch neben dem Preisstande in's Gewicht fällt.

Einen befferen Anhalt gewähren die Angaben der vorstehenden Tabelle 8, wonach beispiels-

weise für Nadelholz die Preise vor 30 Jahren und gegenwärtig sich stellen:

```
pro Kubibfuß Nutholz. pro Klafter Scheitbrennholz.

1836: 1866: 1836: 1866:
in Königsberg: . . 1.z — 2.z Sgr. 34 — 67 Sgr.

Gumbinnen: . . 1.1 — 2.4 = 31 — 59 =

Danzig: . . . . 1.0 — 1.z = 34 — 72 =

Marienwerder: . 1.0 — 2.1 = 31 — 77 =
```

Die Steigerung hat hiernach betragen: beim Rutholze in Königsberg 77, in Danzig 80, in Marienwerder 110, in Gumbinnen 118%, beim Brennholze in Gumbinnen 90, in Königsberg 97, in Danzig 112, in Marienwerder 148%.

Es sind also verhältnismäßig die Brennholzpreise mehr gestiegen als die Nugholzpreise, eine Erscheinung, die hauptsächlich wohl aus den verbesserten Communitations und Transportmitteln zu erklären ist, da der Einsluß dieser Berbesserung der Brennholzverwerthung verhältnismäßig noch mehr zu Gute kommt als dem Nugholzabsate.

In Beziehung auf den Holztransport haben die namentlich in Oftpreußen vorhandenen zahlzeichen Seen dadurch Wichtigkeit erlangt, daß man in neuerer Zeit einen großen Theil derselben mit den natürlichen Wasserläusen in Verbindung gebracht, und somit ein großes Netz von Wasserstraßen geschaffen hat und noch weiter zu ergänzen bemüht ist, auf denen das Holz aus den waldreicheren südlichen Theilen den waldärmeren und zahlreicher bevölkerten nördlichen Gezenden mit ihren größeren Städten und Seehäsen zugeführt wird.

Die Hauptstragen bilben bie Beichsel, ber Bregel und ber Memelstrom mit ihren

Rebenflüffen.

Die Beichsel, welcher auch Drewenz und Schwarzwasser viel Holz zusühren, durchsließt ganz Bestpreußen, und bringt bedeutende Holzmassen nach Danzig, wo sie theils verwendet, theils versichisst werben. Für Ostpreußen vermittelt der Pregel mit Alle und Angerapp den Holztransport aus dem ganzen süblichen Theile der Prodinz, und macht Königsberg zu einem Hauptstapelplatz sir den Holzbandel. Neben diesen größeren Flüssen sördern noch mehre Küstenströme, die theils in das kurische, theils in das frische Hass münden, den Holzabsah.

Bon großer Wichtigkeit fur den Holstransport ist der seit einigen Jahren dem Berkehre übergebene oberländische Kanal, welcher den Drewenz-See bei Osterode und den Geserich-See bei Ot. Eplau mit dem Drausen-See bei Elbing verbindet, und die umfangreichen oberländischen

Forsten dem Handelsverkehr aufgeschlossen bat.

Bur Herstellung dieser Wasserfraße ist ein Kanal aus dem Geserich-See mit einem Aquabukt über den Aliskar-See dis zum Oberwasser der Liebemühler Mühle geführt, der sich dort mit dem kanalisieren Liebessuß, welcher die Berbindung mit dem Orewenz-See herstellt, und dann durch den großen Eiling-See, durch den Bärting-, Köthloss-, Krebs-See, den Teich der Bölp-Mühle, den Samrodt-See nach dem Pinnau-See, aus diesem durch einen Kanal mit geneigten Ebenen (trockener Schleuse) dis zum Kleppessuß führt, welcher dis zum Draussen-See schissten Gemacht ist. Dieser sieht durch den Elbingsluß mit der Stadt Elbing, dem frischen Hamblichen Berwendung, namentlich von Schissbauholz auf den Wersten der Ofiseehäsen, als auch zur Ausstuhre hauptsächlich nach Dänemark, England und Frankreich sind Memel, Tilsit, Insterdurg, Königsberg, Elbing, Danzig, Thorn. Die dortigen Handelshölzer sinden aber zum großen Theil ihren Ursprung in Rußland und Polen.

Im Jahre 1864, in welchem ber bänische Krieg das Handelsgeschäft beschränkte, betrug die Holzaussuhre aus Memel in 416 Schiffen 63.351 Schiffslasten, 2.929.860 Thir an Werth, (gegen 3.305.348 Thir. im Jahre 1863), in Danzig in 848 Labungen 3.555.000 Werth, (gegen

5.310.000 Thaler im Jahre 1863).

Aus Königsberg wurden im Jahre 1863 ausgeführt 1372 Schiffslasten Bretter, meist nach dem Zollverein und nach England.

Die Aufuhre nach Elbing burch ben oberländischen Ranal betrug im Nahre 1863:

33.413 Aubitfuß beschlagenes Sichenholz.
628 Schod Schirrholz.
1.439 Stiid Sichenrundholz.
18.230 - Riefernrundholz.
16.089 Sleepers.

48.830 Kubitfuß geschnittene Hölzer. 9.844 Rlafter Brennholz.

20 - Eichenrinde.

64.890 Centner Holz führte die Oftbahn zu.

Die Ausfuhre in Memel bestand im Jahre 1863 in: a. Nabelholz:

135.987 Stild Balten à 10 Thir. Baltentlötze à 2½ Thir. 1.699 3.964 Mauerlatten à 61/2 Thir. 14.962 Rippen à 1/2 Thir. 6.196 Latten à 1/15 Thir. 86 Spieren à 15 Thir. 15.334 Batten à 17 Sgr. 231 Masten à 50 Thir. 20 Stangen à 30 Thir. 836.391 Dielen à 3/5 Thir. Dielenender à 2/15 Thir. 49,603

1.410 Schod Schiffsnägel à % Thir.
428 = Splittholz à 25 Thir.
1.175 Faden Splittholz à 25 Thir.
24 = Brennholz à 12 Thir.
397.496 Stüd 3 n. 4 "Planken à 1% Thir.
20.538 = Plankenen à 1 Thir.

211.116 = ganze Sleepers à 3/5 Thir.
53.790 = halbe = à 7/15 Thir.

379 Schock Tonnenbänder à ¼ Thír. 784 Stück Rumpftonnenstäbe à ¾ Thír. 384 \* Rumpfbodenstäbe à ¼ Thír. b. Gichenholz: 4.673 Stück Balten à 12 Thir.

Barkhölzer à 8 Thir. 857 4.517 Wagenschoff à 20 Thir. 2.704 Planken à 6 Thir.

**260** Blankenender à 11/6 Thir. 8.570 Schock Pipenstäbe à 42 Thir. Tonnenstäbe à 21 Thir. 6.243

1.042 Schock Branntweinstäbe à 31 Thir.

3.163 Bodenstäbe à 14 Thir. 1.516 Orhoftstäbe à 27 Thir.

Böttcherstäbe à 15 Thir. 69 Blamiserstäbe à 5 Thir. 10.488 953 Rlapphola à 55 Thir.

Kloppholzender à 363/2 Thir.

#### Broving Bosen.

8

Die Provinz Posen mit 21.5% bewaldeter Fläche hat zwar verhältnismäßig mehr Wald als die Broving Breugen, mahrend in beiben Provingen bei durchschnittlich 1.6 Morgen Bald pro Kopf bas Bevölkerungsverhältniß gleich ist. Dennoch sind in der Provinz Bosen die Holzabsatver-hältnisse im Ganzen etwas günstiger, theils weil hier die Forsten weniger in großen Massen zusammenliegen, und die vorhandenen größeren Balbmaffen fich vorzugsweise an den Bafferftragen befinden, theils weil die Brennholzsurrogate hier weniger Concurrenz machen, und endlich weil in den letzten Jahren die Communitationsmittel burch Wegebauten und Gifenbahnen fich febr gehoben haben. Die Provinz besitzt 300 Meilen Chaussee.

In ben Staatsforsten ist der Rubitfuß Derbholz nach Tabelle 7 durchschnittlich verwerthet

im Bezirte Bofen im Jahre 1850 mit 0.94 Sgr. und 1865 mit 2.05 Sgr. Bromberg = = 0.89 =

es zeigt sich also in ben letzten 15 Jahren eine Steigerung von circa 100 Procent.

Bergleicht man die Taxpreise in Tabelle 8 für das Nadelholz vom Jahre 1836 mit 1866, so ift der Rubitfuß Nutholz in Posen von 1.5 Sgr. auf 2.6 Sgr.

2.1 in Bromberg 1.0 = = 5 die Klafter Scheitholz in Posen = 38 98 in Bromberg s 32 91

gestiegen, also das Nutholz nur um 73 refp. 110%, das Brennholz aber um 158 refp. 184%. Die fortschreitende Verminderung der Brivatforsten, die gestiegene Industrie und der gehobene Bobliftand ber Broving finden in biefen Bablen einen entsprechenden Ausbruck, und bas betrachtliche Steigen ber Brennholzpreise ift zugleich in ber von ben Rohlengebieten und ber Seezufuhre

entfernteren Lage, so wie in ber Berbesserung ber Binnenverfehrswege begrundet.

Für den Holzhandel tommen als Wafferstraßen befonders in Betracht die Nete, der Bromberger Kanal und vorzugsweise die Warthe, welche als schiffbarer Flug bie Proving in einer Lange von 35 Meilen durchfließt und mit ber Ober in Berbindung fest, somit den Holzhandel einerseits nach ber Oftsee, andererseits nach Berlin vermittelt. Als wichtigere Orte für ben Holzhandel ber Proving find zu nennen Bosen, Bromberg, Schwerin. Ueber Posen wird ein nicht unbedeutender Einfuhrhandel aus Polen betrieben, welcher im Jahre 1864 sich belaufen hat auf

20.860 Stück Blöcke ober Balken hartes Holz, 99.111 weiches Holz, 15.697 Schiffslaft Boblen, Bretter, Latten.

#### Broving Bommern.

Die Holzabsat- und Preisverhältnisse in der Provinz Bommern haben sich schon seit längerer Beit, namentlich für die Bezirke Stettin und Stralsund, erheblich günstiger gestaltet, als in den vorigen beiben Prooinzen. Hierzu trägt zunächst wesenlich bei, daß Pommern verhältnismäßig am wenigsten Wald besitzt, nur 19.8% seiner Totalfläche, Stralsund sogar nur 14.1% als der waldärmste aller Bezirke, daß ferner die Provinz verhältnismäßig viel Wasserstraßen hat, welche die Berbindung mit der Oftfee, aber auch mit Berlin vermitteln, und dag fie, wenn auch weniger bevöllert, doch zahlreiche bedeutende Städte enthält. Der Holzabsat wurde noch gunftiger und bie Breife murben noch höher fein, wenn nicht beträchtliche Torflager und bie Beranfuhr von Steinkohlen zur See bem Holze Confurrenz machten.

In den Staatsforsten ist der Kubitsuß Derbholz im Jahre 1865 durchschnittlich verwerthet zu 2.74 Sgr. im Stettiner, 1.53 Sgr. im Coekliner, 2.43 Sgr. im Stralsunder Bezirse mit einer Steigerung von nur 58 resp. 59 und 47% gegen 1850.

Die Breise bes Nabelholzes haben sich gestellt im Stettiner B. pro Rubitfuß Nutholz 1836 auf 1.9 und 1866 auf 3.0 Sgr. pro Klafter Scheit 60 = 124 1.4 im Coesliner B. pro Rubiffuß Rusholz 1.9 pro Klafter Scheit 35 62 im Stralfunder B. pro Rubitfuß Nuthola 2.1 2.8 pro Rlafter Scheit 68 123 fie find also gestiegen beim Nutholze um 58 resp. 36 und 33 Procent, beim Brennholze = 106 77 81 = =

Für bas betrachtliche Steigen bes Brennholzes im Stettiner Bezirte findet fich bie Erflarung in dem zunehmenden Abfate nach Berlin, abgesehen hiervon geht bie Beiserhöhung wohl nur wenig über bas Berhältniß hinaus, in welchem ber Geldwerth im Allgemeinen gefunten ift.

Die dem Holzabsate sehr förderlichen Wasserftragen der Brovinz bilden außer der Ober und den Ranalverbindungen berfelben mit Berlin, mehrere Ruftenfluffe, welche den Holztransport aus dem Innern nach der Seekilfte vermitteln, namentlich die Leba, Lapow, Stolpe, Wipper, Grabow, Berfante mit der Radue, Rega, Stepenits, Ihna, Uecker, Beene, Ziese, und einige in füblicher Richtung die Broving verlaffende, ben Wafferwegen nach Berlin guftromenbe Aluffe, wie Drage und Rüddow.

Der Hauptstapelplat für den Holzhandel ist Stettin, mit Schiffsbauholzund Stabholz. Die Ausfuhr im Jahre 1862 ftellte fich auf einen Holzwerth von 1.718.050 Thaler im Rahre 1864 auf 1.860.249 Thir. überwiegend nach England und mit Stabholz nach Frankreich. Neben der Aufuhre aus der Provinz wird Stettin hauptfächlich mit polnischen und schlesischen

Handelshölzern durch Warthe und Ober versorgt.

#### Proving Schlefien.

Auch die Proving Schlesien erfreut sich schon seit längerer Zeit ziemlich gunftiger Absatzverhältniffe für bas Solz. Das größere Angebot bei einer Walbfläche von 29.7 Procent wird zum Theil ausgeglichen durch die aus der dichten Bevölkerung und ausgebehnten Industrie folgende ftartere Nachfrage, und durch gut entwickelte Berkehrswege, namentlich einige Flußstraßen aus den größeren Waldkomplexen und die die ganze Provinz der Länge nach durchströmende Ober mit ihren zahlreichen Nebenfluffen, welche bie Gebirgswaldungen für ben Holzabsat aufschließen. Diefe gunftigen Berhaltniffe gleichen ben Druck giemlich aus, ben ber Steinkohlenreichthum ber Proving auf die Brennholatonsuntion übt, jumal der Bergbau und die Gisenbahnen in größerem Mage die Rutholzkonsumtion vermehren.

In den Staatsforsten wurde der Rubitfuß Derbholz im Jahre 1865 durchschnittlich verwerthet im R. B. Breslau zu 2.49 Sgr., Liegnit zu 3.03 Sgr., Oppeln zu 1.86 Sgr., im Bersgleich gegen das Jahr 1850 höher als in diesem um 43 — 83 — 13 Procent.

Die Breise für Nabelholz aus den Jahren 1836 und 1866 gegenübergestellt, lassen ersehen 3.0 Sgr. eine Steigerung beim Nutholze pro Rubiffuß für Breslau von 1.6 auf

3.5 1.7 = = Liegnit 1.5 = Oppeln 2.2 beim Brennholze pro Rlafter Scheit für Breslau 77 110 = 73 143 = Liegnit = Oppeln 63 107 also beim Nutholze von 88 resp. 106 und 47%

beim Brennholze von 43 resp. 96 und 70 =

Bahrend im Breslauer und Liegniger Bezirfe das Nutholz im Preife mehr geftiegen ift, als das Brennholz, findet sich im Oppelner Bezirke das umgekehrte Berhältniß. Jenes findet feine Begründung in ber Steinkohlenzufuhr und in bem vermehrten Bauholgkonfum, Diefes lagt fich nur baraus ertlären, bag bie Sauptmaffe ber betreffenben Staatsforften rechts ber Ober bem Kohlengebiete weniger nahe liegt, und durch die dortigen Flößanstalten Transportmittel besitzt, bie für den Rutholzabsat weniger ins Gemicht fallen als für das Brennholz, bessen Berwerthung bisher auch in dem Bestehen von industriellen Anlagen mit starkem Brenn- und Robsholzverbrauch eine Unterflitung gefunden hat. Gleichwohl wird hierdurch die erhebliche Differeng in den Preisen ber Bezirte Breslau Liegnis einerseits, und Oppeln andererseits noch nicht genügend erläutert,

und es bleibt insbesondere höchst auffallend, daß der Aubiksus Derbholz in Oppeln durchschnittlich nur zu  $1.86 \,$  Sgr., in Breslau aber zu  $2.49 \,$  und in Liegnitz zu  $3.02 \,$  Sgr. verwerthet, und daß bieser durchschnittliche Berwerthungssatz hier um 83 resp. 43%, in Oppeln aber nur um 13% seit 1850 gestiegen ist. Bon wesentlichen Belange hierbei wird man den Umstand erachten dürsen, daß die Walbstäche im Oppelner Bezirke mit 31% der Totalsläche sehr beträchtlich ist, und daß  $4/5 \,$  der Waldungen rechts der Oder in großen Massen zusammen liegen und zwar in Kreisen, deren Bevölkerungs= und Berkehrsverhältnisse am wenigsten entwickelt sind. Außerdem fällt die Conkurrenz der polnischen und österreichischen Hölzer sür den Oppelner Bezirk, namentlich auch bei den Grubenhölzern, mehr ins Gewicht, als für die übrigen Theile Schlesiens.

Als Hauptplätze für den Holzhaudel sind Breslau und Gleiwitz zu nennen. In Görlitz besteht eine Stockabrik, welche im Jahre 1864 an Stöcken mit Garnituren von Holz, Knochen, Horn, Essenbein 2c. 12.000 Dutzend zu Preisen von 12 Sgr. dis 120 Thir. absetze, und circa 8000 Thir. Arbeitslöhne verausgadte. Seendaselbst ist die Fabrikation von Holzpantosseln sehr lebhast. Es wurde im Jahre 1864 für Rechnung eines Gewerbtreibenden 44.000 Paar gesertigt.

Die Verarbeitung von Holz zu Zwecken der Papiersadrikation ist in Schlesten sehr bebeutend. Die Provinz zählt 15 Fabriken von Holzmehl und Holzmasse, die Preise stellten sich im Jahre 1864 sür Holzmehl auf 1-11/2 Thir., Holzmasse 41/2-5 Thir. pro Centner. Endlich ist noch die Holzstiftsadrikation zu erwähnen, namentlich in Schweidnits. Die größere dortige Fabrik verarbeitete im Jahre 1864 ca. 5300 Aubiksuß Ahorn zu 42.000 Metzen oder 84.000 Psd. Stissen und zahlte dasür 2200 Thir. Arbeitssichn. Eine andere Fabrik sertigte 5892 Wetzen oder 11.792 Psd. Stiste und verkaufte das Psand durchschnittlich zu 3 Sgr. Ein Kudiksuß Ahorn ergab durchschnittlich 51/4 Wetze oder 101/2 Psd. Stiste. Der Absat geht nach allen Provinzen Preußens und nach Außland.

#### Proving Brandenburg.

Die Provinz Brandenburg hat sehr günstige Holzabsatverhältnisse und hohe Holzveise. Während die Kornpreise in dieser Provinz ziemlich genau den Durchschnittssatz für die Monarchie bilden, stehen die Holzveise, namentlich sür Brennholz, weit über dem Durchschnitte des Staates. Den weseutlichsten Antheil trägt hierzu dei die Stadt Berlin mit ihrem enormen Nutz- und Brennholzbedarse. Dieser Einsluß Berlins wird noch dadurch unterstützt, daß die Provinz außerzdem eine Anzahl größerer Städte mit entwickelter Industrie enthält, welche gleichfalls die Constarrenz für den Holzabsatz steigern. Dazu kommt, daß durch Wasser- und Landstraßen, so wie durch Eisenbahnen, Transportmittel in solcher Bollständigkeit und weitgreisenden Berzweigung geboten werden, wie sie, namentlich für den Wassertransport, in keiner anderen Provinz zu sinden sind. Nicht nur daß die Elde und Oder die Provinz berühren und durchschneiden, daß diese nehst ühren Nebenstüssen durch ein Kanalspstem mit Berlin verdunden sind, so sind es hauptsächlich auch Havel die Waldungen der Provinz nach vielen Richtungen durchschneiden und den Holztransport außerordentlich erleichtern. Das Holz hat daher ungeachtet der beträchtlichen Constarrenz durch Torf, Braun- und Steinkohlen, seinen Preis uicht nur behauptet, sondern die neueste Zeit mehr und mehr gesteigert.

In den Staatsforsten ist der Kubitfuß Derbholz im Jahre 1865 durchschnittlich verwerthet

3u 3.23 Sgr. gegen 1.88 pro 1850 im Potsbamer, 2.73 " 1.54 " " Frankfurter

Bezirke, so baß also eine Steigerung um 72 resp. 77% in biesen 15 Jahren Statt gefunden hat.

Die Preise des Nadelholzes betrugen im R. B. Potsdam pro Aubiksuß Rutholz 2.5 Sgr. im Jahre 1836 und 3.8 Sgr. im Jahre 1866 im R. B. Frankfurt = 2.0 = 3.3 = 5.5 find also gestiegen um 52 resp. 65%.

Für die Klafter Nadelholzscheit war die Taxe

im Potsbamer Bezirke 1836 noch 85 Sgr., bagegen 1866 schon 168 Sgr. im Frankfurte

das Brennholz ist also sogar um 98 resp. 124% gestiegen.

Die Breise stehen zur Zeit in Berlin für Scheitholz besserer Qualität bei Buchen auf 13—14, Eichen 12, Birken 12, Elsen 11, Kiefern 10 Thir. pro Klafter, wobei allerdings zu

berucksichtigen ift, daß durch loses Setzen der Klaftern deren Holzmaffengehalt wohl um 15—20%

geringer ift als im Balbe.

Die Erscheinung, daß die Brennholzpreise verhältnismäßig weit mehr sich erhöht haben als die Rugholzpreise, ist um so auffallender, wenn man berücksichtigt, wie sehr die Kohlenzusuhuhr aus Böhmen, Schlessen und Westphalen durch die Eisenbahnen sich vermehrt, und wie beträchtlich die Förderung von Braunkohlen innerhalb der Provinz selbst zugenommen hat.

An Brennmaterial wurde in Berlin eingeführt nach Abzug ber wieber ausgeführten Quanta:

|             | auf Lan   | d- und Wa     | ffer-Wegen.                                      | 0              | uf Eife | nbahuen.                              |           | zufamm  | n.                                    |
|-------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| im<br>Jahre | Brennholz | Torf<br>fter. | Stein- und<br>Braunfohlen<br>u. Coats<br>Xonnen. | Brenn=<br>hold | Torf    | Stein- und<br>Brannkohlen<br>n. Coats | Brennholz | Corf    | Stein- und<br>Braunkohlen<br>u. Coaks |
|             | 36.10     | 1161.         | Apinen.                                          | - Kla          | iter.   | Lounen.                               | *14       | rter.   | Lonnen.                               |
| 1860        | 183.686   | 125.492       | 1.567.324                                        | 850            | 115     | 429.176                               | 184.536   | 125.607 | 1.996.500                             |
| 1861        | 169.724   | 109.780       | 1.292.796                                        | 705            | 15      | 667.773                               | 170.429   | 109.795 | 1.960.569                             |
| 1862        | 167.011   | 100.287       | 1.479.230                                        | 899            | 14      | 1.083.570                             | 167.910   | 100.301 | 2.562.800                             |
| 1863        | 170.642   | 118.314       | 1.114.049                                        | 761            | 3       | 1.366.621                             | 171.403   | 118.317 | 2.480.670                             |
| 1864        | 208.846   | 118.894       | 599.276                                          | 1013           | 5       | 2.147.764                             | 209.859   | 118.899 | 2.747.040                             |
| 1865        | 148.739   | 102.427       | 927.489                                          | 1006           | 5       | 2.279.541                             | 149.745   | 102.432 | 3.207.030                             |

Die Brennholz- und Torfansufre ist hiernach, wenn man für das Holz die beiden letzten Jahre zusaumensaßt, um etwas gesunken, im Jahre 1866 hauptsächlich wohl in Folge der durch Wassermangel herbeigeführten Erschwerung der Schiffahrt, die Kohlenzusuhre dagegen ist gestiegen, und aus dem eben erwähnten Erunde in den letzten beiden Jahren hauptsächlich durch die Eisenbahnen übernommen. Daß gleichwohl diese Consurrenz das Brennholz kaum etwas zurüczudrängen vermocht hat, daß vielmehr die Brennholzpreise im Walde noch gestiegen sind, sindet seine Erklärung theils in dem Umstande, daß sür manche industrielle Bedürsnisse Berlins das Brennholz unentbehrlich, sür die Zimmerseuerung aber nach hergebrachter Gewohnheit immer noch sehr gesucht ist, theils in dem Umstande, daß in den Forsten selbst sür die Erleichterung des Holztransports nach den Einschiffungsplätzen Manches geschehen, der Transportauswand also vermindert, und diese Ersparniss den Waldpreisen zu Gute gesommen ist. Einigen Einsluß mag auch der Umstand üben, daß gegenwärtig mehr Nutzholz ausgehalten und auch wenn es nicht ganz sehlerfrei ist doch noch als Nutzholz verwerthet, hierdurch aber das Scheitholzangebot etwas vermindert wird. In dem Rückgange der durchschnittlichen Qualiät des Nutzholzes wird man aber zum Theil den Grund dassür suchen müssen, daß die Breise dessehlen verhältnismäßig weniger gestiegen sind, als die des Brennholzes.

Es ist in Berlin die Wahrnehmung gemacht, daß die Stärke der Nutsklämme, welche hierher gelangen, seit 10 Jahren in dem Berhältnisse von 3 zu 2 abgenommen hat, und daß die Hölzer für feine Tischlerarbeiten, welche bei der umfangreichen Möbelfabrikation Berlins besonders gesucht

find, immer feltener werben.

Die Hauptplätze für den Holzhandel der Provinz sind Berlin, Liepe an der Oder, Spandau und Brieskow. Ueber Berlin geht ein nicht unbedeutender Handel mit Schiffsbauholz nach Hamburg. In Berlin selbst wird gegenwärtig viel Fichtenholz aus Mähren und Galizien verbaut, da es billiger ist, als das einheimische Kiefernholz.

#### Broving Cachien.

Die Holzabsatverhältnisse und Holzpreise in der Provinz Sachsen haben schon seit längerer Zeit einen sehr günstigen Stand eingenommen, so daß sie zu den besten in der Wonarchie zählen. Es sind daher die schon früher gut entwickelten Preise in den letzten Jahren nicht so beträchtlich wie anderwärts gestiegen.

Die Verwerthung eines Rubitsuß Holzmasse in den Staatsforsten ist erfolgt im Regierungsbezirke Magdeburg pro 1850 mit 2.85, pro 1865 mit 3.57 Sgr.

Werseburg = 2.45 = 2.92 = 2.69

es hat also die Steigung betragen resp. 25 - 19 - 81%. Die stärkere Erhöhung im Erfurter Bezirke ist eine Folge allmähliger Beseitigung bes aus früherer Zeit herrührenden unzweckmäßigen Holzberkaufsmodus mit sehr weit gehenden freihandigen Holzabgaben für geringe Taxen, an bessen Stelle mehr und mehr ber Licitationsverkauf eingeführt wird.

Die gegenwärtigen Preise pro Kubitsuf Nabelnutholz mittlerer Stärke stellen sich für ben

Regierungsbezirk Magdeburg auf 4.3 gegen 2.8 Sgr. im Jahre 1836,

Merfeburg = 4.3 = 2.3 Erfnrt s 2.<sub>7</sub> = 4.7

woraus sich eine Erhöhung für bie letten 30 Jahre ergiebt von 54 resp. 43 und 74%.

Für die Klafter Nadelholsscheit beträgt der Breis gegenwärtig im Regierungsbezirte Magdeburg 153 Sgr., war 1836 nur 103 Sgr.

Merseburg 171 = 91 Erfurt 102 = 55

ist also gestiegen um 48 resp. 88 und 85%.

Es tritt hierbei für den Magdeburger Pezirk die beträchtliche Konkurrenz der Braun - und Steinkohle hervor, die zwar auch im Merseburger Bezirke Statt findet, hier aber nicht in gleicher Beife gur Geltung gelangt, theils weil die Absatwege für die Roblen weniger entwickelt find, theils weil die Brennholzkonsumtion Leipzigs noch wesentlich mit in's Gewicht fällt. Das Zurudbleiben ber Preise im Crfurter Begirfe beruht hauptfächlich in ber vorerwähnten noch mangelhaften Bolgverwerthungsweise in ben Schleufinger Forften und im Gichsfelbe, beffen Befeitigung nur nach und nach erreicht werben kann.

Bu ber gunftigen Geftaltung ber Absatverhaltniffe in ber Broving Sachsen tragen wefentlich bei die Bafferwege der Elbe mit ihren Nebenfluffen und Kanalverbindungen, die entwickelte Induftrie und die im Ganzen nicht zu verkennende Wohlhabenheit der ländlichen Bevölkerung in

den fruchtbaren Landstrichen dieser Broving.

Der Hauptstapelplatz für den Holzhandel ist Magdeburg, vermöge seiner Lage an der Elbe und als Anotenpunkt mehrerer Eisenbahnen. Jene vermittelt ben Handel mit inländischen, sowie namentlich auch mit böhmischen Hölzern nach Hamburg, diese führen dieselben nach dem Braunschweigischen, Hannoverschen, sogar nach Weftphalen, und bis nabe an ben Harz, wo das bohmische

Holz geringer Sortimente oft noch billiger ist, als das Holz aus dem Harze. Auch Halle, wo Fournierschneiderei und Möbelfabrikation in gutem Gange ist, gestaltet sich zu einem nicht unbedeutenden Orte für den Holzhandel, der seine Zufuhren dorthin sowohl aus Thüringen als auch, und zwar in neuerer Zeit überwiegend, die Saale aufwärts von der Elbe bezieht, und durch die Gisenbahn mit Brettern und schwachen Hölzern von Riefa, Chemnit u. f. w. verforgt wird. Abwarts geht von Halle hauptfächlich nur Eichen-Schiffsbauholz nach Hamburg. Den Holzhandel aus Thilringen nach ber Ebene vermittelt vorzugsweise Erfurt, wo eben fo wie in Muhlhausen eine bedeutende Möbel - und Goldleiftenfabrikation betrieben wird. 3m Uebrigen geht aus den Forsten des Thuringer Waldes viel geringes Bauholz nach Heffen und Westpfahlen.

Ein nicht unbedeutender Handelsartitel in der Provinz Sachsen sind Reifstäbe und Korbruthen, welche aus ben Mulbe - Saal = und Elbgegenben in großen Maffen nach Hamburg ver-

tauft werden, und dort zum Theil in den überseeischen Erport geben.

## Proving Weftphalen.

Die Holzabsatverhältniffe und Holzpreise in der Provinz Westphalen sind in den einzelnen Gegenben fehr bericieben, je nachbem bie Concurreng ber Steintoble ben Brennholgpreis mehr ober weniger brückt, und für das sehr gesuchte Nutholz, namentlich auch Grubenholz, die Transportmittel nach den Industriegegenden mehr oder weniger günstig sind.

Für die größeren Waldclomplexe im Paderborn'ichen und im Arnsberger Bezirke, welche gegenwärtig noch überwiegend nur Buchen Brenn = und Kohlholz liefern, ergiebt fich in Folge ber Steinkohlenkonkurreng ein fehr niedriger Durchschnittsfat für bie gesammte Holgverwerthung.

Der Rubitfuß Holzmasse wurde in den Staatsforsten verwerthet:

im Regierungsbezirke Münster 1850 zu 3.36 Sgr., im Jahre 1865 zu 4.01 Sgr.

Minden = 1.45 = = 1.94 = Arnsberg = = 1.81 = = 2.00

es hat also die Erhöhung nur betragen: 19 resp. 34 und 10%, was lediglich auf Rechnung

vermehrter Nutholzausbeute und gestiegener Rutholzpreise zu setzen ist, da die Brennholzpreise im letzen Decenniuo gesunken sind. Die Nutholzpreise sind pro Audiksuf Sichen-Nutholz mittlexer Dimensionen

im R.=B. Münster von 2.6 Sgr. im Jahre 1836 gestiegen auf 5.5 Sgr. im Jahre 1866,

haben sich also um 112 resp. 60 und 61% erhöht.

Dagegen find die Tarpreise für die Klafter Buchenscheitholz

im R. B. Münfter von 102 im Jahre 1836 nur auf 137 Sgr. im Jahre 1866,

also nur um 34 resp. 45 und 33% gestiegen, was der Verminderung der Transportsosten durch sehr umfangreiche Chausseebauten, sowohl innerhalb als außerhalb der Forsten, und dem allgemeinen Sinken des Geldwerthes in den letzten 30 Jahren noch dei Weitem nicht gleichsommt. Ueberdieß findet die Verwerthung des Kohlholzes zu den angegebenen gegenwärtigen Taren so große Schwierigseit, daß jene Sätze in den Regierungsbezirken Minden und Arnsberg pro 1866 nicht einmal überall erreicht sind, und auch pro 1867 muthmaßlich nicht zu erreichen sein werden.

In Beziehung auf den Brennholzabsatz steht die Proviuz Westphalen der Provinz Preußen am nächsten, während sie rücksichtlich der Nuthholzpreise die höchste Stelle einnimmt. Hierzu trägt wesentlich bei, daß die Steinkohlengruben und Sisenbahnen nehst den damit in Berbindung stehenden industriellen Anlagen, so wie die mit der wachsenden Bevölkerung zunehmenden Häuserbauten große Quantitäten Nutholz verbrauchen, daß bei dem Ueberwiegen der Buchenbestände die Nuthholzproduktion in den Forsten der Provinz aber sür jetzt, und die die umfangreichen Nadelsholzanlagen der neueren Zeit herangewachsen sein werden, nur gering ist, und in der Hauptsache auf Eichenholz sich beschränkt, welches im Ganzen von vorzüglicher Beschaffenheit ist, zum Theil

als Schiffsbauholz ausgeführt wird, und baber bobe Breise erlangt.

Minben, Bielefeld, Hagen, Münster und Siegen sind für den Nutholzhandel die wichtigsten Orte. Sie beziehen beträchtliche Quantitäten von Nadelnutholz und Brettern theils aus der Ostsee über die nächsten Nordseehäfen, theils vom Ober-Ahein, während Eichen-Schiffsbauholz auf Weser, Ems und Lippe nach den Nordseehäfen ausgeführt wird. Für die Paderborner und die im Arnsberger Gebirgslande liegenden Forsten ist die Berwendbarkeit des Buchenholzes zu Sisendahnschwellen eine der wichtigsten Fragen, deren günstige Erledigung hoffentlich die im Werte begriffenen weitverzweigten Sisendahnbauten herbeisühren werden. Die Beendigung der letzteren wird dann vielleicht auch eine umfangreichere Berwendung des Buchenholzes für den Steinkohlenbergbau vermitteln, da die Ersahrungen im Saarbrücken'schen es außer Zweisel gestellt haben, daß die Buche namentlich zu Stempelholz in den Gruben sehr wohl geeignet ist. Gegenwärtig sind die Frachtsoften noch immer zu hoch, und bei der unzureichenden Anzahl von Eisendahnwagen die Transportmittel noch zu beschränkt, um aus den Massen der Provinz geringes Grubenholz den Steinkohlendistrikten zusühren zu können, der Absat solcher Hölzer aus dem Münster'schen hat sich jedoch in letzter Zeit sehr gehoben. Für den Lohhandel ist Siegen ein Haupthandelsort.

#### Abein-Broving.

Auch in der Rhein-Provinz sind die Absatz und Preisverhältnisse sit Holz sehr verschieden nach der Lage der Forsten in Beziehung auf die Straßen des großen Berkehrs und die Gebiete der Industrie. Fern von diesen sinden sich ziemlich hohe Brennholz und mäßige Nuthholzpreise, je näher denselben, um so mehr steigen diese und sinken jene in demselben Maße, wie die Consturrenz der Steinkohle zunimmt.

Der Holzhandel wird sowohl durch den Rhein mit seinen Seitenflüssen, von denen namentlich der Main große Holzmassen zustührt, als auch durch die Eisenbahnen vermittelt, und durch

gute Landwege wird der Detailhandel erleichtert.

In den Königlichen Forsten hat die Holzverwerthung im Jahre 1865 für den Kubitfuß durchschnittlich ergeben

3.39 Sgr. im R.=B. Düffelborf, gegen 3.04 Sgr. im Jahre 1850.

3.39 Sq.: III 81.30. Different , gegen 3.01 Sq.: III Juget 100.

```
2.34 Sgr. im R.=B. Trier,
                              gegen 1.59 Sgr. im Nahre 1850.
2.82 =
             = Cöln.
                                    2.68
          =
2.46
                   Machen,
                                    1.43
```

Die Steigung des Jahres 1865 gegen 1850 beträgt hiernach in Coln nur 6, in Duffelborf, wo der Durchschnittssat schon pro 1850 ein sehr hoher war, nur 11, dagegen in Coblenz 57, in Nachen 72, in Trier 85%; bei Nachen und Trier hauptfächlich in Folge vermehrten Nugholsabsates, auch beim Buchenholze, zum Grubenbau. Daß nach ber Durchschnittsverwerthung Coln hinter Cobleng und Trier gurudgeblieben ift, findet in dem Umftande Erläuterung, daß der Birthschaftsbetrieb in ben Staatsforsten bes Colner Bezirks überwiegend noch im Uebergange vom Mittels zum Hochwaldbetriebe begriffen ift, und daher zur Zeit noch viel Material geringer Qualität liefert.

Die Breise einzelner Haupt-Sortimente betragen nach ben gegeuwärtigen Holztaren: pro Rubiffuß Gichennutholz mittlerer Dimenfionen

im R.=B. Coblenz 5.9 Sgr. gegen 3.6 Sgr. pro 1836. Düsseldorf 8.0 = 5.4 = Cöln 6.0 4.5 Trier 5.3 2.9 Aachen 2.2 6.2 =

find also in diesen 30 Jahren gestiegen um resp. 64 — 48 -- 34 -- 83 — 182%.;

pro Rlafter Buchenscheitholz

im R. B. Coblena 196 Sgr. gegen 142 Sgr. pro 1836 Düsselborf 157 105 Cöln 175 113 Trier 141 87 129 Nachen 85

find also gestigen in jenen 30 Jahren um resp. 38-49-55-62-52%. Bon dieser Erhöhung der Brenn= und Kohlholzpreise ist das meiste auf Rechnung der durch umfangreiche Wegebauten in den Forsten erheblich verminderten Absubrkosten zu setzen, und das Uebrige auf den gesunkenen Geldwerth, so wie darauf zu rechnen, daß die Taxen in früherer Beit Minimalpreise waren, gegenwärtig aber Durchschnittspreise find. Rach Berücksichtigung bessen reducirt fich die Erhöhung der Kohlholzpreise auf Null, ober verwandelt sich wohl eigentlich noch in ein Sinken berfelben.

In den letten Jahren sind diese Breise nicht unerheblich gefallen, nachdem der Huttenbetrieb mit Solatoblen mehr und mehr eingeschränft, und jum Sutten mit Steintoblen übergeführt ift. Umgekehrt ist das beträchtliche Steigen des Untholapreises in Aachen, Trier und Duffelborf hauptfächlich Folge des erweiterten Rohlengruben- und Eisenbahnbetriebes.

Für den Holzhandel bedeutende Plätse in der Rheinprovinz find Duisburg, Wefel, Neuß,

Gladbach, Coln, Coblenz, Trier, Saarbrücken, Aachen.

Duisburg verforgt einen großen Theil Bestphalens mit Bauholz und Brettern, welche ber Abein aus bem Oberlande namentlich bem Schwarzwalbe zuführt. Die herabgeflöften Stämme werben von den Sagewerten in Duisburg zu Balten verarbeitet, und mit den ichon fertig antommenden Brettern auf der Eisenbahn verfendet. Das per Bahn abgegangene Holzquantum betrug im Jahre 1862 ichon 689.579 Centner.

Wefel hatte früher als Stapelplat für Eichenschiffsbauholz nach Holland durch die Zufuhren

auf der Lippe aus Westphalen große Bedentung, die aber in neuerer Zeit gesunken ist.

Reuß und Gladbach unterhalten für die Fabritoiftrifte ihrer Umgegend einen lebhaften Handel mit Bauholz und Brettern, wozu das Material zum Theil aus Baiern und Böhmen per Eifenbahn bezogen wirb, nachbem ber Pfennigtariffat (pro Centner und Meile 1 Pf.) auf ber Baierschen Staatsbahn bie, in Preugen dagegen noch zu hoch stehenden, Transportsoften ermäßigt hat.

Der Holzhandel Colns ist von großem Belange, theils als Detailhandel für die Bersorgung ber Stadt und ber Umgegend, theils als Speditionshandel nach bem Unter-Rhein und Holland. Die Aufuhr nach Göln erfolgt theils aus der Provinz selbst, theis vom Ober-Abein, aber auch aus Böhmen. Der Umsat im Jahre 1864 belief sich auf circa 1 Million Thir. im Platgeschäft,

während von den Engros-Depotlagern für ebensoviel verflößt wurden.

Cobleng hat fich, begunftigt burch seine Lage, in ben letten Jahren mehr und mehr zu einem

Stapelplatz für Holz ausgebildet, und versorgt die Rheingegend abwärts bis Bonn und das Nassaulsche Gebiet. Der Verlehr erstreckt sich hauptsächlich auf leichtes Bauholz und Bretter. Der Umschlag an Brettern betrug 1862 in 10füßigem Mainbord 1 Million, in 16füßigem 156.000 Stück. Außerdem ist der Lobhandel nicht unbedeutend. Der letztere gewinnt besonderen Umsang in manchen Theilen des Aachener Bezirls, namentlich in Aachen und Eupen, so wie vorzugsweise an der Nahe, Saar und Mosel, wo als Hauptorte sür den Handel mit Lohe zu nennen sind Cochem, Zell, Berncastel und Trier. Mosellohe erster Qualität galt im Jahre 1864 bis zu 3 Thlr. der Centner.

In Trier ist auch ein sehr lebhafter Hanbel mit Eichennutholz zu Fässern und Weinbergspfählen. Der Kubikfuß wird mit 12 bis 18 Sgr. im Walde, geschnittenes Eichenholz mit 26 Sgr., einzöllige Bohlen mit 2½ Sgr. pro Such bezahlt. Im Saarbrücken'schen wird für den Bedarf der Gruben und anderer industriellen Anlagen viel Eichenholz aus Frankreich und Nadelholz aus dem Schwarzwalde und den Bogesen per Eisenbahn eingeführt. Die Kanalistrung der Saar könnte einen erheblichen direkten Bezug von Holz aus den Bogesen ermöglichen. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß in Solingen und in Coblenz die Stockfabrikation in umfangreichem Maße betrieben wird, und daß in Cöln gegen 500 Arbeiter bei der Goldleistensabrikation beschäftigt sind.

#### Die Hohenzollernichen Lande

haben sowohl für das Brennholz wie für das Nutholz recht günstige Absatzerhältnisse und ziemslich hohe Holzpreise. Die letzteren haben sich im Jahre 1866 gestellt

pro Kubikfuß Eichennutholz auf 5.1 bis 7.2 Sgr.

Nabelholzbauholz auf 2.5 bis 4.5 Sgr.

Nabelschneibeholz auf 3.0 bis 6.7 Sgr.

pro Klafter Buchenscheitholz auf 170 bis 303 Sgr.

Die erheblichen Berschiedenheiten in den Preisen folgen aus der Lage der einzelnen Landestheile, von denen die O.-Amtsbezirke Haigerloch und Hechingen die höchsten, Gammertingen und Sigmaringen die niedrigsten Preise haben.

Aus dem Bezirke Haigerloch gelangen jährlich auf dem Neckar nud Gladbach gegen 3000 Klftr.

Richten=, Tannen= und Riefernholz zur Berflögung nach dem Rheine.

#### 4. Neben-Erträge der Waldwirthichaft.

Die Nebenerträge der Waldwirthschaft sind auch in Preußen von eben so zahlreich verschiebener Art als erheblich für die Volkswirthschaft ins Gewicht fallendem Belange.

Unter ihnen nehmen die Waldweibe, Graferei, Streu- und Raff- und Lesebolgnutzung die erften Stellen rein. Biele Haushaltungen der sogenannten kleinen Leute befriedigen namentlich in den öftlichen Provinzen und in den Gebirgsgenden ihren Bedarf zur Unterhaltung einer Auh ober Biege und zur Feuerung ganz aus bem Walbe im Wege jener Nebennutungen. Die letteren tragen baber einen recht beträchtlichen Antheil zu bem bei, was der Wald für das Nationaleinkommen producirt, und es ift der Nebenertrag ber Baldwirthicaft in nicht seltenen Källen eben so hoch ober höher als der Hauptnutzungsertrag. Die Berechnungen über den Werth der Baldnebennutzungen bei Ablöfung der Balbfervituten geben hierzu Die fprechendften Belage. Die Außerachtlassung dieses Berhältnisses, die Geringschätzung des Berthes der Baldnebenerträge, haben leiber zu oft zu trugerischen Schlüffen über ben Ertrag bes Bobens bei ber Balbwirthschaft einerseits und ber Landwirthschaft andererseits geführt, und manchen Wald bem Pfluge weichen laffen, wo die Erhaltung bes Balbes bem Gefammteinkommen bes Bolles nachhaltig größere Werthe zugeführt haben würde, als bessen Umwandlung in Acter. Um so mehr ift es Pflicht des Forstwirths den Nebenerträgen seine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden, sie überall, wo es ohne überwiegenden Nachtheil für die Hauptnutung thunlich ift, in möglichst vollständiger Weise namentlich ber armeren Bolsklaffe ju Gute kommen ju laffen, und baburch nicht nur ben Ertrag des Waldes zu erhöhen, sondern auch den Beschäbigungen desselben durch Entwendung ber Nebennutungen vorzubeugen.

Es fällt hierbei noch besonders ins Gewicht, daß die Zugutemachung berselben Gelegenheit zu Arbeitsverdienst in sehr großem Umsange sür solche Versonen und solche Zeiten gewährt, denen es an anderer Gelegenheit zur Berwerthung der Arbeitstraft mangelt. Der Greis wie das Kind können beim Sammeln von Raff- und Leseholz, von Waldbeeren, Pilzen, Waldfrüchten 2c. ihre geringen Kräfte noch nutbar machen, und unter günstigen Umständen ihren Lebensunterhalt zum größten Theile auf solchem Wege sich verdienen, während sie, wo ihnen dieser Weg verschlossen ist, vielleicht ganz außer Stande sind einen eigenen Beitrag zu ihrer Ernährung zu liefern.

Außer der Waldweide, Gräserei und Leseholz-Nugung, welche in allen Provinzen des Staats Statt finden, und bei angemeffener Regelung ber Nutungsart mit einer geordneten Baldwirthschaft sehr wohl vereinbar sind, ist es hauptsächlich die Streunutzung, welche in einigen Landes-theilen noch in solchem Umfange ausgesibt wird, daß sie eigentlich als Hauptertrag des Waldes bezeichnet werben muß. Es find dies vorzugsweise einige Gegenden in ben Provinzen Posen, Schlefien, Brandenburg und Sachsen, aber auch einzelne Theile Weftphalens und ber Rheinproving, wo armer Aderboden bei Mangel am Wiesenwachs bie Landwirthschaft bagu brangt, für bas Stroh Streufurrogate zu suchen, Die fie am billigften und leichteften im Walbe zu finden glaubt. Go groß dieser Frrthum ift, eben so schwer ift berfelbe zu beseitigen, und es wird leiber noch langere Zeit vergehen, bis mit weiteren Opferu die Ueberzeugung zu allgemeiner Geltung gelangt, daß der Landwirth sein eigenes Intersse verletzt, wenn er durch fortgesetzte Waldstreu-nutzung die Existenz des Waldes selbst gefährdet, und sich selbst die Quelle verstopft, aus der ihm in Zeiten der Noth bei Mißernten und dergleichen eine wirksame Unterstützung zu Theil werben kann. In den Gegenden, wo die Laub- und Nadelstreu- oder die Plaggen-Nutzung so recht zu hause find, fehlt es leiber ichon jett nicht an Walbungen, bie bierburch vollig bevaftirt find, namentlich einige Gegenden in der Laufit bieten hierzu traurige Beifpiele. Bier hat die Noth, wo keine Waldstreu mehr zu erlangen ist, schon dazu geführt, andere Streusurrogate, namentlich Erb= und Torfftreu ju verwenden, und es ift nur ju wunfchen, daß die balelbft gemachten Erfahrungen auch anderwärts Bebergigung finden, ohne mit bem Berlufte bes Balbes ertauft werden zu müffen.

Einen nicht unerheblichen Nebenertrag der Waldwirthschaft gewährt in den östlichen und mittleren Provinzen die Benutung des abgeholzten Waldbodens zu einer ein dis dreimaligen Bestellung mit Roggen, Hafer, Hirfe, Buchweizen oder Kartosseln, bevor der Wiederandau mit Holz erfolgt. Die Erfahrungen über frühzeitiges Absterben des nach einer solchen landwirthschaftlichen Zwischennutung erzogenen Holzbestandes haben jedoch gesehrt, daß auf dem ärmeren Sandboden der Nachtheil dieser Bornutung entschieden über den Ertrag derselben hinausgeht, und daß sie daher nur auf mineralisch kräftigem Boden, und auch hier nur mit Beschränkung auf eine bis zwei Ernten zu gestatten ist, sosen nicht schwerer Lehms oder Thonboden eine längere

Beaderung zuläffig macht.

In die Kategorie dieser Waldnebenerträge gehören auch die Fruchtnutzungen in den Haubergen des füblichen Theiles vom Regierungsbezirte Arnsberg und in manchen Gichenschälwalbungen ber Rheinproving. Sie werden in der Weise bezogen, daß die Flächen nach bem Abtriebe bes Schlagholzes gehadt und in einigen Gegenben auch gebrannt werben, um eine Roggeneinsaat aufzunehmen, ober auch einen Zwischenbau von Kartoffeln zu ermöglichen. Es wird darüber taum noch ein Zweifel obwalten, daß bei biefer Bornutzung, zumal wenn sie nicht auf nur eine Ernte beschränkt bleibt, ber Werthsberluft an Holz und Rinbenproduction größer ift, als ber Ertrag bes Fruchtbaues. Bon ben sonftigen Waldnebennutungen hat die Mastnutung nur noch in wenigen Gegenden, besonders in Westphalen, einige Bedeutung, nachdem mit dem Borschreiten der Separationen die Gemeinweiden und die Schweineheerden sich vermindert haben, die Stallstütterung und Stallmäftung in dem zunehmenden Kartoffelban und der Bermehrung der Brennereien Unterftugung gefunden bat, und bie Mastertrage selbst fo gefunten find, dag fie nur selten an einzelnen Orten noch einen erflecklichen Ueberschuf über ben für ben Balb erforberlichen Samenbebarf ge-Als Mittel jum Arbeitsverdienst ift bas Sammeln ber Balbfrüchte jedoch von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Namentlich gewährt das Sammeln der Riefernzapfen für die Klengsanstalten vielen Familien in den östlichen und mittleren Provinzen einen Winterverdienst, welcher bei ber in manchen Gegenden eintretenden Confurrenz mehrer Darranftalten burch Steigerung ber Zapfenpreise nicht selten eine ansehnliche Höhe erreicht. Aehnliches gilt von dem Sammeln der Waldbeeren, von denen Heidelbeeren (Besinge, Blaubeeren), Preußelbeeren, Erdbeeren und Wachholber, in den Gebirgsgegenden außerdem auch die Himbeeren, vorzugsweise in Betracht tommen. Der durch Auftäufer vermittelte Absat an diesen Beeren ist, abgesehen von der Selbstconsumtion der Sammler und dem directen Berkaufe an die Consumenten, ein sehr bedeutender. Die Quantitäten, welche nach Berlin, jum Theil aus Entfernung von 30 - 40 Meilen eingeführt werben, sind ganz enorm. Der gewöhnliche Preis in Berlin für die Metz Heibelbeeren beläuft sich auf 5 Sgr., für Preußelbeeren 7—10 Sgr., und die Zahl selbst kleiner sogenannter Borkosthandlungen in Berlin ist sehr groß, welche jährlich für über 500 Thlr. Beeren im Klein-handel umsetzen. Am Harz, in Thüringen und Schlesien giedt es Handlungshäuser, welche mit eingelochten Preußelbeeren, Heibelbeeren und Himbeersaft Geschäfte betreiben, deren Umfang den Jahresbetrag von mehr als 20.000 Thlrn. erreicht. Nächst dem Berbrauche der Beeren zur Speiselbereitung ist es besonders die Berwendung der Heibelbeeren zur Weinsabrikation, welche einen so umfangreichen Absah herbeisührt, der deshalb, außer nach Berlin, namentlich auch nach Magdeburg, Stettin und anderen Ostsehen, sowie nach Hamburg und Bremen von großem Belang ist, und auch in den Weindaugegenden Schlesiens, Sachsens und am Ahein eine beträchtliche Höhe erreicht. Die Production an Heidels und Preußelbeeren in den Nadelholzsorsten ist in allen Provinzen Preußens sast unerschöpflich, wenn sie auch hin und wieder durch die Streu-Nutzung wesentlich beeinträchtigt wird.

Die hauptfächlich auf die Heibeblüthe berechnete Bienenweibe hat mehr und mehr abgenommen, und ift nur noch in einigen Theilen ber Rheinprovinz, besonders in den Eifelgegenden, üblich.

Die Rutung von Baumsäften beschränkt sich, abgesehen von der am Harze einheimischen Birkensaftenutung zu moussirendem Birkenwasser, im Wesentlichen auf die Theer- und Harzgewinnung. Jene wird in den Provinzen Preußen, Posen, Pommern und Brandenburg, am meisten aber in der Provinz Sachsen rechts der Elbe, noch in einigem Umsange betrieben, die Harznutzung sindet nur in den Fichten-Revieren des Thüringer Waldes in beschränkten Maße Statt.

Schließlich mögen als Nebenerträge noch erwähnt werden, die Benutung grüner Kiefernnadeln in Schlesien zur Bereitung sogenannter Waldwolle, die Verwendung der Trunkelbeeren (Vaccinium uliginosum) in mehreren Gegenden zu Besen, der Kiefernwurzeln in der Mark zu Flechtförben und zu Stricken, der Wurzeln des Empetrum nigrum zu Bürsten, des Schweselsmooses in der Rheinprovinz zu Sammetbürsten, und das Vorkommen von Trüffeln in einigen Revieren an der Elbe, namentlich in Lödderig.

#### 5. Rutungen auß Steinen, Erben, Torf.

Anderweite Einnahmen vom Forstgrunde, die aber nicht aus dem Walde als solchem erwachsen und daher eigentlich nicht zu den Waldnebennutzungen gehören, ergeben sich auch in den Preußischen Forsten aus der Verwerthung von Erden, Steinen, Braunkohlen und Torf. In dieser Beziehung verdienen besondere Erwähnung die in den Pommerschen Forsten enthaltenen Areides und Mergellager, welche zur Schlemmkreides und Tementsabrikation das Material liesern, die den Westphälischen Forsten angehörenden Sandsteinbrüche (an der Porta), die Schieserbrüche in einigen Forsten der Rheinprovinz, die Trachytbrüche in den Forsten des Siedengebirges, Basaltsteinbrüche in Schlesien, Westphalen und der Rheinprovinz, die Braunkohlenlager in einigen Forsten der Regierungsbezirke Liegnitz, Franksurt und Merseburg, und die Bernsteingrübereien in den Forsten der Provinz Preußen, die sür die Waldwirthschaft allerdings eine wenig erfreuliche Jugade sind. In naher Beziehung zu den Forsten steben die Torsmoore, welche in vielen Waldungen theils als vereinzelte kleinere Torsbrücher theils als größere Moorslächen vorkommen. Sie sinden sich in allen Provinzen des Staates, in größter Ausdehnung aber in den Provinzen Preußen, Pommern und Brandendurg, einigen Theilen von Schlesien und Sachsen, und in der Eisel der Rheinprovinz.

Einige von ihnen in Bommern und Sachsen liefern ein Material von solcher Brenngitte, daß die Klaster trockenen Torses einer Klaster Buchenscheitholz im Heizesselfest gleich geachtet wird. Die Herstellung von Maschinentors hat seit Kurzem in den Provinzen Breußen und Bommern Eingang gefunden. Der reiche Torsvorrath in der Provinz Preußen bietet ein erwünschtes Mittel, um über den Aussall am Brennholzertrage in Folge der durch die Nonne und den Borsenkäfer herbeigeführten Verwüssung der Ostpreußischen Forsten ohne zu große Störungen hinwegzusommen.

## 6. Jagdnutung.

Bei den nahen Berührungen, welche zwischen dem Forstbetriebe und der Jagd bestehen, werden auch einige Mittheilungen über die Jagdverhältnisse in Preußen hier nicht sehlen dürsen. Ueber die Lage der Jagdgesetzgebung enthält der solgende Abschnitt IV unter 4 das Nähere. Es möge daher nur turz vorangeschickt werden, daß im Jahre 1848 jedes Jagdrecht auf fremdem

Grund und Boben aufgehoben, die Ausübung der Jagd aber durch ein Jagdpolizeigeset vom Jahre 1850 in der Hauptsache dahin geregelt ift, daß nur diejenigen Grundbesitzer die Jagd selbst ausüben dürfen, deren Grundbesis mindestens 300 Mrg. im Ausammenhange umfaßt, während bie übrigen Grundbesitzer zur eigenen Jagdausübung nicht befugt sind, sondern den Jagdertrag von ihren Grundstüden nur baburch begieben tonnen, bag fie biefelben ju gemeinschaftlichen Ragbbegirten, welche zu verpachten ober zu abministriren find, vereinigen. Ein Jeber, wer bie Jago

ausüben will, muß sich einen auf ein Jahr gültigen Jagdschein für 1 Thlr. lösen. In Folge der Jagdgesetzgebung des Jahres 1848 haben sich auch in Preußen die Wildstände burchweg sehr erheblich vermindert. Gute Hochwildstände haben sich nur in einigen grös heren Baldtompleren erhalten, und zwar meift nur ba, wo die Forstbesitzer die Rosten der Eingatterung nicht gescheut haben, so namentlich in einigen dem Staate oder großen Grundbesitzern ge-hörenden Forsten der Provinzen Bommern, Schlesien, Brandenburg und Sachsen, in denen Roch-, Dam-, Schwarz- und Rehwild geheegt wird. In der Provinz Preußen ift die am meisten ver-tretene Wildart das Reh, welches hier eine außergewöhnliche Stärke erreicht, Roth-, Dam- und Schwarzwild ift nur wenig zahlreich vertreten. Eine nur noch in dieser Proving vortommende Wilbart ift bas Elch, von welcher noch etwa 226 Stild vorhanden find. In bem Königlichen Forstreviere Ibenhorft wird dasselbe geschont, um das ganzliche Aussterben bieser seltenen Wilbart zu verhüten. In geringer Zahl finden sich in der Provinz Preußen auch noch Schneehühner, Hafelwild, Auerwild 2c. Die niedere Jagd ist von geringer Bedeutung. Die Provinzen Posen und Pommern sind mit Ausnahme einiger wenigen Reviere im Ganzen wildarm. Durch vorzügliche Hafen- und Huhnerjagden zeichnen fich aus einige Theile ber Provinzen Schlefien, Sachfen und auch Brandenburg, in welchen übrigens auch die sonstigen gewöhnlichen Wilbarten ziemlich aut vertreten sind.

Weftphalen und Rheinprovinz haben nur in einigen Gegenden mittelmäßige Wilbstände,

bie bezüglich der niederen Jagd zum Theil jedoch auch den besseren beizuzählen sind.

Einige nähere Angaben über bas Borkommen ber einzelnen Wilbarten in ben Staats-

forsten enthält der Abschinitt V unter 12. In welchem Umfange die Ausübung der Jagd Statt findet, läst sich nach der Jahl der jährlich ausgegebenen Jagdscheine bemessen, worüber die nachfolgende Tadelle 9 hier Platz sinden möge. (Siehe S. 47.)

Abgesehen von dem ersten Jahre, in welchem die Lösung der Jagdscheine noch vielsach unterblieben sein mag, so daß die Zahre, in welchem die Lösung der Jagdscheine noch vielsach unterblieben, hat die Jahl der Jagdscheine in den einzelnen Jahren nur wenig geschwankt. Sie ist nach und nach von 87.235 im Jahre 1851/2, nachdem sie in den Jahren 1853/1 etwas zurückgegangen, gestiegen bis auf 91.491, in ziemlich gleichem Berhältnisse mit der Zunahme der Bevölkerung. Stellt man die Zahl der Jagoscheine, oder Statt deren die Zahl der Jäger, in Bergleich zu der gesammten Bevölkerungszahl, zu der Bahl der mannlichen Bevölkerung über 20 Jahren und zu dem Areale der einzelnen Provinzen, so ergeben sich folgende Zahlen:

| -  |     |          |              | der Gesammtbe-<br>völkerung | 000 Personen<br>  ber männlichen liber<br>  20 Jahr alten Be-<br>  völkerung<br>  Jäger | Auf eine<br>Meile tom-<br>men Jäger | Auf einen Jäger<br>kommt an Fagdterrain<br>Rorgen. |
|----|-----|----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| in | ber | Provinz  | Preußen      | 3.19                        | 12.3                                                                                    | 8.3                                 | 2347                                               |
| \$ | 3   |          | Bofen        | 3.76                        | 14.9                                                                                    | 10.,                                | 1833                                               |
| 3  | =   | =        | Pommern .    | 3.72                        | 14.3                                                                                    | 9.8                                 | 2043                                               |
| 2  | =   | *        | Schlesien    | 4.29                        | 16.2                                                                                    | 20.6                                | 971                                                |
| *  | =   | =        | Brandenburg  | 4.39                        | 15.3                                                                                    | 15.9                                | 1260                                               |
| *  | =   | =        | Sachsen      | 7.66                        | 27.9                                                                                    | 34.2                                | 585                                                |
| *  | =   | *        | Weftphalen . | 6.97                        | 24.,                                                                                    | 31.7                                | 631                                                |
| =  | *   | £        | Rhein=       | 5.07                        | 17.,                                                                                    | 34.8                                | 574                                                |
| łm | gai | nzen Sta | ate          | 4.78                        | 17.6                                                                                    | 23.3                                | 869                                                |

Dieser Berechnung ist die Zahl der Oradratmeilen aus Tabelle 1, ohne die am Schlusse biefer Tabelle zugesesten Wasserstächen ber Haffe, zu Grunde gelegt, und die Morgenzahl bes Jagd-

Tabelle 9. Zusammenstellung über die ausgegebenen Jagdicheine pro 1850/66.

| Bom<br>1. August<br>bis<br>81. Juli. |                       | Breußen.       | Bofen.       | Bommern.     | Solefien.     | Brauben-<br>burg. | Sachfen.      | Beftphalen.   | Rhein.         | im Gangen. |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 1850/1                               | entaeltliche          | 6.727          | 4.104        | 3.927        | 18.687        | 10.565            | 12.846        | 8.732         | 14.814         | 75.402     |
| 1000/1                               | unentgeltliche .      | 875            | 362          | 547          | 1.004         | 714               | 612           | 442           | 701            | 5.187      |
|                                      | Summa                 | 7.602          | 4.366        | 4.474        | 14.691        | 11.279            | 13.458        | 9.174         | 15.515         | 80.559     |
| 1851/2                               | entgeltliche          | 7.009          | 4.590        | 4.488        | 14.140        | 10.748            | 15.092        | 10.138        | 15.448         | 81.598     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.026          | 331          | 517          | 1.033         | 775               | 654           | 509           | 792            | 5.687      |
|                                      | Summa                 | 8.035          | 4.921        | 4.950        | 15.173        | 11.523            | 15.746        | 10.647        | 16.240         | 87 235     |
| 1852/3                               | entgeltliche          | 7.304          | 4.461        | 4.479        | 14.573        | 10.203            | 15.458        | 9.755         | 15.159         | 81.892     |
|                                      | uneutgeltliche .      | 1.167          | 353          | 573          | 1.047         | 837               | 666           | 860           | 776            | 5.779      |
|                                      | Summa                 | 8.471          | 4.814        | 5.052        | 15.620        | 11.040            | 16.124        | 10.115        | 15.9 <b>35</b> | 87.171     |
| 1853/4                               | entgeltliche          | 7.247          | 4.849        | 4.139        | 13.419        | 9.549             | 14.559        | 9.149         | 14.703         | 77.113     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.182          | 356          | 570          | 1.018         | 928               | 670           | 437           | 774            | 5 980      |
|                                      | Summa                 | 8.429          | 4.705        | 4.709        | 14.432        | 10.477            | 15.229        | 9.586         | 15.476         | 83.043     |
| 1854/5                               | entgeltliche          | 7.829          | 4.199        | 4.248        | 18.058        | 9.478             | 14.176        | 8.793         | 14.477         | 75.786     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.156          | 343          | 598          | 987           | 878               | 738           | 862           | 795            | 5.857      |
|                                      | Summa                 | 8.478          | 4.542        | 4.841        | 14.040        | 10.351            | 14.914        | 9.155         | 15.272         | 81.593     |
| 1855/6                               | entgeltliche          | 6.804          | 8 857        | 4 874        | 11.109        | 9.008             | 18.084        | 8.423         | 18.988         | 70.597     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.151          | 284          | 588          | 986           | 915               | 687           | 412           | 771            | 5.744      |
|                                      | Summa                 | 7.955          | 4.141        | 4.962        | 12.095        | 9.923             | 13.721        | 8.835         | 14.709         | 76.341     |
| 1856/7                               | 3                     | 7.889          | 4.196        | 4.267        | 12.940        | 9.506             | 14.285        | 9.184         | 14.448         | 76.215     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.116          | 322          | 517          | 1.029         | 856               | 649           | 886           | 720            | 5.595      |
|                                      | Summa                 | 8.505          | 4.518        | 4.784        | 13 969        | 10.362            | 14.934        | 9.570         | 15.168         | 81.810     |
| 1857/8                               | entgeltliche          | 7.640          | 4.474        | 4.478        | 18.488        | 9.278             | 14.490        | 9.687         | 15.261         | 78.781     |
|                                      | nnentgeltliche .      | 1.189          | 807          | 558          | 948           | 908               | 549           | 891           | 771            | 5.611      |
|                                      | Summa                 | 8.829          | 4.781        | 5.026        | 14.431        | 10.176            | 15.039        | 10.028        | 16.032         | 84.342     |
| 1858,9                               | entgeltliche          | 7.901          | 4.224        | 4.461        | 12.980        | 9.088             | 13.702        | 9.976         | 15.610         | 77.892     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.160<br>9.061 | 350<br>4.574 | 606<br>5.067 | 955<br>13.885 | 892<br>9.980      | 528           | 875           | 758<br>16.368  | 5.624      |
|                                      | Summa                 |                |              |              |               | 1                 | 14.230        | 10.351        |                | 83.516     |
| 1859/60                              | entgeltliche          | 8.455          | 4.488        | 4.928        | 13.963        | 9.712             | 14.861        | 10.806        | 16.105         | 82.763     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.177          | 820<br>4 759 | 5 4 97       | 14 000        | 874<br>10 50¢     | 598           | 821           | 750<br>10-855  | 5.550      |
|                                      | Simma                 | 9.632          | 4.758        | 5 487        | 14.909        | 10.586            | 15.459        | 10.627        | 10-000         | 88.313     |
| 1860/1                               | entgeltliche          | 8.740          | 4.728<br>317 | 4.942<br>590 | 14.058        | 10.086            | 14.667        | 10.577        | 16.126         | 88.924     |
|                                      | unentgeltliche. Summa | 1.142<br>9.882 | 5.045        | 5.532        | 935<br>14.993 | 895<br>10.981     | 562<br>15.229 | 361<br>10.938 | 10 000         | 5.576      |
|                                      |                       | 1              |              | i            | i             | ļ                 | 10.229        | 10.550        | 16.900         | 89.500     |
| 1861/2                               | entgeltliche          | 8.965          | 4.919        | 5.058        | 18.866        | 10.272            | 14.522        | 9.880         | 15.480         | 82.412     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.210          | 886          | 598          | 968           | 800               | 585           | 847           | 715            | 5.504      |
|                                      | Summa                 | 10.175         | 5.255        | 5.651        | 14.334        | 11.072            | 15.057        | 10.227        | 16.145         | 87.916     |
| 1862/3                               | entgeltliche          | 8.465          | 5.059        | 4.849        | 18.986        | 10.896            | 15.219        | 10.610        | 16.048         | 84.627     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.102          | 852          | 581          | 984           | 778               | 467           | 840           | 685            | 5.284      |
|                                      | Summa                 | 9.567          | 5.411        | 5.430        | 14.920        | 11.169            | 15.686        | 10.950        | 16.728         | 89.861     |
| 1863/4                               | entgeltliche          | 9.142          | 5.448        | 4.921        | 14.720        | 10.295            | 15.304        | 10.773        | 16.167         | 86.764     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.076          | 288          | 476          | 940           | 888               | 481           | 857           | 708            | 5.154      |
|                                      | Summa                 | 10.218         | 5.726        | 5.397        | 15.660        | 11.133            | 15.785        | 11.129        | 16.870         | 91.918     |
| <b>1864</b> /5                       |                       |                | 5.501        | 5.150        | 14.615        | 10.731            | 15.458        | 10.425        | 16.267         | 87.049     |
|                                      | unentgeltliche .      |                | 800          | 510          | 889           | 813               | 455           | 870           | 658            | 5.105      |
|                                      | Summa                 | 10.078         | 5.801        | 5.660        | 15.454        | 11.533            | 15.908        | 10.795        | 16.925         | 92.154     |
| 1865/6                               | entgeltliche          | 8.424          | 5.404        | 4.821        | 14.280        | 10.772            | 15.250        | 11.288        | 16.888         | 86.522     |
|                                      | unentgeltliche .      | 1.195          | 829          | 585          | 881           | 724               | 416           | 880           | 609            | 4.969      |
|                                      | Summa                 | 9.619          | 5.733        | 5.356        | 15.061        | 11.496            | 15.666        | 11.618        | <b>16.942</b>  | 91.491     |

terrains für einen Rager ift in ber Weise ermittelt, baf bie - Meile nur zu 20.000 Morgen Jagdfläche angenommen, ber Reft aber auf nicht zum Jagdterrain gehörende Flächen an Gar-

ten, Sof= und Gebäudeflächen zc. gerechnet ift.

Borftehende Ziffern lassen ersehen, daß in Sachsen und Westpfalen die Zahl der Räger verhaltnifmäßig am größten, und fast boppelt so groß als in Breugen, Bofen und Bommern ift, während Schlesten, Brandenburg und Rhein-Broving dem Durchschnittsfage bes Staats ziemlich gleich stehen. Die Provinz Sachsen hat sich von je her durch besondere Jagdpassion seiner Bevölkerung ausgezeichnet, was auch im Jahre 1848 in sehr unerfreulicher Weise hervorgetreten ift. Für Weftphalen ift wohl in ben früheren Roppeljagdverhaltniffen ein Grund außergewöhnlicher Jagdlust zu finden. Das umgekehrte Berhältniß in Breußen, Bosen und Pommern beruht theils in der Wildarmuth dieser Provinzen, theils in der geringeren Entwickelung der dortigen Culturverbältnisse.

Ueber ben Ertrag ber Jagb haben fich zuverläffige Notigen nur bezüglich ber bem Staate gehörenben Sagb-Reviere erlangen laffen. Dian wird nicht eben weit fehlgreifen, wenn man auß biefen im Abschnitte V. unter 12, Tabelle 18 enthaltenen Notigen einen Schluf auf ben gefammten Jagbertrag bes ganzen Landes lediglich nach Berhältniß ber Fläche zieht, indem bie Erträge ber Staatsjagbreviere im großen Ganzen als Durchschnittserträge bes gesammten Lanbes füglich angesehen werben konnen. Mögen fie auch etwas höher fteben, als bie Ertrage vieler gemeinschaftlichen Jagdbezirke, so stehen sie anch wieder niedriger als die Erträge vieler Privat-jagdreviere, deren Eigenthümer auf die Erhaltung einer guten Jagd mehr Gewicht legen und mehr Sorgfalt und Opfer verwenden, als es für die Staatsverwaltung gerechtfertigt wäre. Dies gilt namentlich von dem vorzugsweise in's Gewicht fallenden Jagdertrage an Rehen und Hasen, während bie auch nur in einigen wenigen Staatsforstrevieren besseren Roth- und Damwildstände bei der Vertheilung auf die Totalfläche nur von geringem Einflusse für die Erhöhung des Ragdertrages bleiben.

Nach der im Anhange A beigefügten Uebersicht ergiebt sich unter Zugrundelegung des Berbältnisses ber Staatsforftfläche zur gesammten Walbfläche bes Landes, und ber landwirthschaftlich benutzen Staatsbomainen-Flache jum gefammten Ader-, Wiefen- und Weibenareal bes Lanbes

ein jährlicher Totalertrag der Jagdnutung von:

```
à 120 Bfd. Wildvret ==
    4288 Stück Rothwild
                                                           514.560 Pfb. Reisch à 21/2 Sgr.
    2546
                 Damwild
                                   50
                                                     =
                                                           127.300
                                                                                = 2^{1/2}
  14.204
                 Rehwild
                                  25
                                                           355.100
                                                                                = 4
                 Schwarzwild
                                  60
                                                           141.480
                                                                                = 3
    2.358
                                 250
                 Eldwild
                                                            13.700
                                                                                = 1^{1/2}
      54
                                    5
                                                                                = 3
1.097.316
                 Hasen
                                                         5.486.580
                 Rebhühner
                                    3/4
                                                           983.351
                                                                                = 5
1.311.134
                 Fasanen
Birkwild
    2.373
                                                             4.746
                                                                                = 10
                                    2
    1.340
                                                             2.680
                                                                     =
                                                                                = 7^{1/2}
      992
                                                               744
                                                                                = 10
                 Haselwild
                                     1/2
                                                             6.566
   13.132
                 Schnepfen
                                                                                = 10
                                    11/2
                                                            24.681
                                                                                = 3
   16.454
                 Enten
                                    2
    8.308
                 Raninchen
                                                            16.616
                                                                                = 1
    4.824 Schod Krammetsvögel-
                                   15
                                                            72.360
```

giebt zusammen: 7.750.464 Bfd. Fleisch zum Werthe bon 840.752 Thir.

ober pro Kopf ber Bevölkerung O.4 Pfd.

```
Diesem Geldwerthe sind noch hinzuzuseten für
11.524 Stild Füchse, ber Balg zu 1 Thir. gerechnet
                                                                   11.524 Thir.
               Dachse, die Schwarte zu 2 Thir. gerechnet .
                                                                    1.286
erner Werth d. Wildhäute u. Sauschwarten, v. Rothwild à 11/8 Thl.
                                                                    5.717
                                          Dammwild = \frac{2}{8} = Rehwild = \frac{1}{5} =
                                                                    1.697
                                                                    2.841
                                                                             =
                                             Eldwild = 3
                                                                      162
                                         Schwarzwild = 1/2 =
                                                                    1.179
               Werth der Hasen und Kaninchenfelle à 3 Sgr. 110.562
                                                                                  = 134.968
```

giebt zusammen: 975.720 Thir.

Man wird baher, da ber vorstehenden Berechnung durchweg sehr mäßige Sätze zu Grunde gelegt sind, den Werth des jährlichen Jagdertrages mindestens zu 1 Million Thaler annehmen dürsen, was pro Morgen Jagderrain an Acker, Wiesen, Weiben, Forsten, Wasserstücken, von 102 Millionen Worgen durchschnittlich pro Worgen: 3½ Psennig ausmacht. Vertheilt man die vorher ermittelten Zahlen des jährlichen Naturalertrags auf die Gesammtslächen, so kommt als Jahresertrag der Jagd

1 Stiick Rothwild auf 6.250 Morgen Walbfläche. Damwild 10.527 Rehwild 1.887 Schwarzwild 1 11.247 1 Fuchs 2.326 1 Schnepfe 2.041 unb 91 Wald= und Felbfläche 1 Haase 1 Rebbuhn 76

Die vorstehenden Zahlen lassen ersehen, daß der Beitrag, den die Jagd zu dem Nationalseinkommen liesert, wohl der Beachtung werth, und daß daher eine pflegliche Behandlung der Jagd auch im volkswirthschaftlichen Interesse durchaus rathsam ist, da von Wildschen, wenn sie auch in einzelnen Fällen vorsommen und für den einzelnen davon betroffenen Grundbesitzer recht empfindlich werden können, doch im großen Ganzen bei den oben ersichtlichen Berhältnißzahlen zwischen Wild und Flächen, kaum noch Rede sein kann.

# Minitt IV. Forst - Gesegebung.

## I. Staatsforftpolizei.

## A. Auffichtsrecht ber Staatsregierung über bie Forften im Allgemeinen.

Dieser allgemeine Grundsat ist auch für die Forstpolizei-Gesetzebung des Preußischen Staats maßgebend gewesen, hat jedoch nach Zeit und Ort eine sehr verschiedene Ausdehnung und Anwendung gefunden und zu sehr verschiedenen Gesetzen geführt, je nachdem entweder auf die Freihelt des Eigenthums, oder aber auf die Abwendung von wirklichen oder auch nur vermeintlichen

Gefahren der freien Benutung das überwiegende Gewicht gelegt worden ift.

Die gegenwärtige Lage ber Gesetzgebung ist solgemeine Landrecht und mit diesem das Landeskulturschift vom 14. Februar 1811 Geltung haben, also im ganzen Bereiche des Staats, mit Ausschluß nur Neuvorpommerns (Regierungsbezirk Stralsund) und des rechtsrheinischen Theils des Regierungsbezirks Coblenz, sowie sämmtlicher linksrheinischen Landestheile, besteht ein Aussichtus regierung über die Baldungen gar nicht, so weit nicht für einzelne kleine Territorien durch Specialzgeite der Regierung eine Aussicht über gewisse Waldungen übertragen ist, oder aus der Ratur des Waldbesitzes, als Gemeindes oder Stiftungsvermögen, die Pflicht und das Recht der Obersausssicht folgen.

Der § 4 bes Kulturebitts von 1811 bestimmt: "Die Einschränkungen, welche theils bas allgemeine Landrecht, theils die Brovingial-Forftordnungen in Ansehung der Benutung der Brivatwalbungen vorschreiben, hören ganglich auf. Die Gigenthumer können solche nach Gutbefinden benuten, und fie auch parzelliren und urbar machen, wenn ihnen nicht Berträge mit einem Dritten ober Berechtigungen Anderer entgegen fteben."

In dem vorbezeichneten Geltungsbereiche biefer Bestimmung findet sich als Ausnahme von

ber Regel völlig unbeschränkter Freiheit nur eine Oberaufficht ber Regierung

a) in ben Kreisen Olpe und Siegen des Regierungsbezirks Urnsberg und in den Aemtern Freusberg und Friedewald bes Regierungsbezirks Coblenz über die dortigen Hauberge, gegründet auf die Haubergs-Ordnungen vom 24. Mai 1821 für Olpe, 6. December 1834 für Siegen und 21. November 1836 für Freusberg und Friedewald. Durch diese Specialgesetze find bie Besitzer ber betreffenben Walbungen ju Genoffenschaften vereinigt und einer die Erhaltung und ordnungsmäßige Bewirthichaftung biefer Forften controlltrenden Oberaufficht ber Regierung unterftellt:

b) im Rreise Wittgenftein bes Regierungsbezirks Arnsberg, wo die auf Grund bes für biesen Kreis unterm 1. Juni 1854 erlassenen Waldkulturgesetzes gebildeten Waldgenossenschaften ebenfalls einer Oberaufficht ber Regierung unterliegen.

Soweit bas allgemeine Landrecht und bas Rulturebitt nicht gelten, bestehen zwar noch manche zum Theil schon aus dem 16. Jahrhundert herrührende Berordnungen, welche Beschräntungen ber freien Disposition des Besitzers über den Wald enthalten und der Regierung ein Aufsichtsrecht einräumen. Dieselben sind aber, obschon sie fast nirgend ausbrücklich aufgehoben, boch im Sinne obigen Grundsates des Rultureditts außer Anwendung geblieben, und daher durchweg als obsolet zu betrachten. Im Bereiche bes vormaligen frangofischen Raiserreichs und bes Großherzogihums Berg sind jene älteren Bestimmungen durch die Detrete vom 29. April 1803 und 22. Juni 1811 ersetzt und modificirt. Diese sind wiederum durch die Verordnungen des General-Gouvernements für den Rieder- und Mittel-Rhein vom 17. August 1814 und der Oesterreichisch-Bairischen Abministrationstommission vom 15. December 1814 alterirt worden, jedoch fo, baß die letztern bei der inzwischen ganzlich veränderten Organisation der Königl. Forstverwaltung niemals eine praftische Bebeutung gewonnen haben, und gegenwärtig ftart baran gezweifelt werben tann, ob die wichtigfte ber in jener Gesetgebung enthaltenen Bestimmung, wonach bas Recht, einen Wald zu roben, von einem gewissen Flächenmaße resp. von Genehmigung des Staats abhängig fein foll, noch rechtliche Geltung bat.

Für die hohenzollern'schen Landestheile hat in Sigmaringen das Gesetz vom 2. August 1848 alle Beidrantungen ber freien Disposition über bie Brivatwalbungen ganglich aufgehoben, fo bag dieselben der freien Bewirthschaftung ihrer Besitzer, ohne irgend eine Einmischung der Regierung zugulaffen, völlig anheim gestellt find, mahrend für Bechingen nach bem Gefete vom 25. September 1848 nur noch die Beschränkung obwaltet, daß zu ganzlicher Robung und Urbarmachung von Waldgrund die Genehmigung des Staats erforberlich ift.

Im Wesentlichen besteht hiernach für die gesammte Monarchie eine Beschränkung des Privat-Balbbefitzers in ber freien Disposition über seinen Balb, ober ein Aufsichtsrecht ber Regierung über die Privatforsten nicht.

Auch in Hinsicht auf die Wahl ihrer Forstbeamten sind die Brivat-Waldbesitzer teinen Beschränkungen unterworfen, soweit nicht die vorerwähnten Haubergsordnungen ber Regierung ein

Bestätigungsrecht vorbehalten.

Nur mittelbar ist der Brivatwaldbesitzer in dieser Beziehung in so fern einigermaßen befchrantt, als berfelbe, wenn er einen Beamten anfiellen will, beffen Bereibigung auf bas Holgbiebstahlsgesetz erfolgen soll (wodurch bessen Aussagen vor Gericht in Holzbiedstahlssachen volle Beweistraft bis jum Gegenbeweise erlangen, und wovon bie Erlangung ber Berechtigung jum Baffengebrauche nach Maggabe bes Gesets vom 31. März 1837 abhängig ift) er seine Bahl auf Personen richten muß, zu beren Bereidigung die Regierung die ihr hierzu im § 32. bes Holzdiebstahlsgesetzes vom 2. Juni 1852 vorbehaltene Genehmigung ertheilen fann.

Jene vollständige Emancipation des Waldbesitzes von jeder Aufsicht des Staats hat in vielen Fällen zwar zu einer wefentlichen Erhöhung der Bobenproduktion beigetragen, in vielen Fällen aber auch zu erheblicher Berminderung berfelben geführt, und außerdem weithin wirkende Nach-

theile für das Gemeinwohl zur Folge gehabt.

Andem das Kulturedikt von 1811 sich zur Aufgabe stellte, alle von der Borzeit überkommene

Keffeln bes Grundbefiges zu beseitigen, bat es über bem Segen ber Freiheit die Gefahren berfelben in Betreff ber Balber überseben, und ben Unterfchied unbeachtet gelaffen, ber in biefen Beziehungen zwischen Balb und Felb besteht. Allerdings find jene Gefahren und Nachtheile erft burch bie Erfahrungen spaterer Beit in Preugen bis zur Greifbarteit ans Licht getreten, es mare aber boch schon vormals gewiß der Erwägung werth gewesen, ob denn in der That die alte Forsthoheit in ben mittelatterlichen Berhältnissen, ober nicht vielmehr wenigstens theilweise in ber unveränderlichen Natur der Dinge ihre Begründung gefunden hat.

Der Wald ift ein von der Borzeit überkommenes Fibeikommiß, bessen Werth nicht allein in den unmittelbaren Erträgen an Holz, sondern wesentlich auch in dem Nugen besteht, den er mittelbar burch seinen Einfluß auf Rlima, Witterung, Schutz, Bobenerhaltung zc. ber Landeskultur bringt. Der Balb hat Bebeutung nicht für bie Gegenwart allein, und nicht für ben Gigenthumer allein, er hat Bebeutung auch für die Butunft und für die Gefammtheit ber Bevöllerung.

Das ist eine Bahrheit, die sich nicht bestreiten läßt, die aber täglich von der Indolenz und

bem Eigennute ignorirt wirb.

Gegen beibe einzuschreiten, wenn fie gemeingefährlich werben, und bas find fie leiber bereits

in hohem Mage geworden, ist Pflicht der Gesetzgebung.

Nicht die Berminderung der Holzproduktion, nicht die Erschwerung der Befriedigung des Holzbebürfnisses, nicht die Steigerung der Holzpreise, nicht die Furcht vor Holzmangel können ben Staat berechtigen, in die Freiheit des Waldbesitzes und der Waldwirthschaft einzugreisen. Wohl aber verpflichten ihn bazu die Nachtheile, welche aus der Bernichtung der Balber in gewiffen Lagen für die Wohlfahrt und Erifteng einzelner Gegenden oder Orte und ihrer Bewohner erwachsen.

Bie ganze weite Länder, die im Alterthume im Bohlstande blühten, durch Berwüstung und Bernichtung ihrer Balber ber Berarmung und Berfümmerung anbeimgefallen find, fo find gleicher

Ralamität in Preußen ganze Lanbstriche wie einzelne Gemeinden erlegen.

Durch Entwaldung ber Nehrungen sind die Seekusten allen Winden und Stürmen Preis gegeben, ber Dünensand hat weithin fruchtbare Fluren bebedt, Dorfer, beren aderbauenbe Bevöllerung im Wohlstande lebte, find verschwunden oder vertommen.

In den mittlern und öftlichen Brovingen, ebenen und leichten Bodens, find in bald größerem, bald kleinerem Umfange Sandberge und Hügel flüchtig geworben, und Sümpfe entstanden, wo

sonst Waldbestand den Sand beckte, oder die stagnirende Feuchtigkeit absorbirte.

In den westlichen gebirgereichen Provinzen ift von den entwaldeten Sobenzügen der fruchtbare Waldboden, das Produtt tausendjährigen Laub- und Nadelfalles, verschwunden. Sonnenbrand und Winde haben ihn verdorrt, Regen und Schneewasser haben ihn in die Thäler geführt und auch biesen ist er nicht zu Gute gekommen. Der robe ertragsunfähige Gebirgsboben, Gerölle und Geschiebe sind ihm gefolgt und haben die Thäler verschlemmt.

Die Sobenzuge tragen oft taum noch Ginfter und Saibetraut, gewähren taum noch magere Schaaf- und Ziegenweibe; in ben Thalern find die fruchtbaren Balbwiesen verschwunden. fie werben wieber und immer wieber gerriffen von den Wafferströmen, die fich nach jedem Gewitterregen, unaufgehalten durch Laub und Moos, und alljährlich im Frühjahr nach dem beschleunigten

Schneeschmelgen bon ben Bergen ergießen.

Die rafchen und barum in größerem Umfange berabgeführten Waffermaffen spotten bis zur

Seeflifte bin aller Damme und Deiche.

Die feuchten Nieberschläge werden ber Atmosphäre nicht mehr wieder zurückgegeben, weber burch Exhalation aus den Waldpflanzen, noch durch Berdunftung aus dem Laube und dem loderen Balbboben; Bälber brechen nicht mehr die Stürme und die nach und aus der Entwaldung entftandenen Hochmoore entwickeln zu jeder Jahreszeit Dünfte und Rebel, die weithin in's Land die Begetation vernichten.

So verarmt der Boden unmittelbar, so ändern und verschlechtern sich die klimatischen

Berbältnisse.

Wer Beispiele sucht, sehe nach der Kurischen Nehrung, dem Eichsfelde, nach der Eifel, nach ber Grafichaft Bittgenfiein und bem Ober-Bergifchen Lande; er verfchließe auch nicht gefliffentlich

seine Augen, er wird fie in kleinerem Maagstabe im ganzen Lande finden.

Gerade die Wirkungen des Kultur-Ediks und wo daffelbe formelle Gültigkeit nicht hat, die Wirkung der eben dort anderweit zur Geltung gekommenen gleichartigen Regierungs und Ber-waltungs-Maxime, ber Aufschwung der von den alten Fesseln befreiten ländlichen Industrie, die Liebe und der Fleiß, die der Landwirthschaft und Biehzucht zugewendet sind, die Ersolge, die damit errungen worden, lassen jene Kalamitäten ganz besonders beklagen, und es heißt nur im Geiste jener Gesetzgebung handeln, sie zum Segen des Landes weiter ausbauen, wenn sie von der allzustarren, der Natur der Dinge nicht Rechnung tragenden Konsequenz gereinigt wird.

Leiber haben die hierauf gerichteten Bemühungen noch immer nicht zum Ziele geführt. Möge es endlich gelingen, der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit legislatorischer Schritte in der angedeuteten Richtung bald mehr Eingang zu verschaffen, und den rechten Weg zu finden, um einer rücksichtslosen Waldvernichtung in einem Staate Einhalt zu thun, in welchem nur 27% der gesammten Waldsläche im Besitze des Staats, und circa 16.000.000 Morgen Wald im Privat-

besite sich befinden.

Inzwischen hat die Staatsregierung es nicht an Bemühungen sehlen lassen, die Erhaltung der Wälber und die Waldtultur dadurch nach Möglichseit zu fördern, daß sie durch warnende Belehrung, durch Belebung des Einflusses der land- und forstwirthschaftlichen Bereine, durch Besorgung und billige oder unentgeltliche Vertheilung von Holzsämereien und Pflanzen, in einigen Fällen auch durch direkte Geldunterstützung, in Form von Aufforstungsprämien und Unterstützungen zu Waldtulturen, das Interesse für Waldtonservation und neue Waldanlagen auf Dedländereien

anzuregen und zu pflegen gefucht bat.

Dirette Gelbbewilligungen aus ber Staatstaffe find zu biefem Amede in größerem Umfange zur Anwendung gekommen und sollen noch ferner gewährt werden für die Wiederbewaldung ausgebehnter Deblandereien in einigen Rreifen Beftphalens, namentlich aber in ben Gifelfreifen Montjoie, Malmedy, Schleiben, Mayen, Abenau, Ahrweiler, Kochem, Daun, Brüm, Wittlich und Bittburg ber Rheinprovinz. Die aus früherer schonungsloser Waldvernichtung hervorgegangenen traurigen Zustände ber Gifel, und der nachtheilige Einfluß, der von den verödeten und versumpften Eiselhöhen, insbesondere vom hohen Benn aus, fich weithin bis in die fruchtbarften Gefilde ber Rheinlande erstreckt, legten der Staatsregierung die Pflicht auf, eine energische Abhülse herbet-zuführen. Als wichtigstes und nächstes Mittel hierzu mußte die Wiederbewaldung der Eiselhöhen, die Umgebung des hohen Benns mit einem das Bennklima ab- und einschließenden Baldmantel erfannt worden. Es war aber auch anzuerfennen, daß die Gemeinden, in beren Befit bie zu bewaldenden Debländereien sich befinden, ohne wesentliche Staatsbeihülfe völlig außer Stande seien, die Aufforstung aus eigenen Mitteln auszusühren. Zur Erreichung des Zwecks ift daher seit dem Jahre 1854 alsjährlich ein Fonds von 10.000 Thir. durch den Staatshaushaltsetat zur Beförderung von Waldanlagen in der Eifel bewilligt. Nachdem ein das ganze Eifelgebiet umfaffender Balbtulturplan aufgestellt, und gegen die Gemeinden, welche in Bertennung ihres eigenen Bortheils aus Eigennut der gegenwärtigen Mitglieder ober aus unbegrundetem Borurtheile gegen jede Aenderung des bisherigen Zustandes dem Meliorationsplane widersprachen, das Zwangsversahren auf Grund des Artikel 23 des Gesetzes, betreffend die Gemeinde-Verfassung in der Rheinproving vom 15. Mai 1856 (Die Gemeinden tonnen, wo ein bringendes Beburfnig ber Landeskultur bazu vorllegt, angehalten werben, unfultivirte Gemeindegrundflide namentlich burch Anlage von holzungen und Biefen in Rultur gu feten) burchgeführt worben, bat bie Aufforftung einen erfreulichen Fortgang genommen. Die Staatstasse bestreitet aus jenem Fonds die Generaltosten der ganzen Melioration und die sämmtlichen das hohe Benn betreffenden Culturkosten, gewährt aber für die Aufforstung der im Bewaldungsplane liegenden Debländereien außerhalb des hoben Benns den Gemeinden Bramien bis zu 3 Thir. pro Morgen. Auf diesem Wege ift bis zum Schlusse bes Jahres 1865 von den zur Bewaldung bestimmten 125.596 Morgen bereits eine Fläche von 41.323 Morgen mit einem Staatszuschuffe von 107.450 Thir. aufgeforstet worden.

#### B. Berwaltung ber Communalforften.

Bei ben Waldungen, welche ben Gemeinben und öffentlichen Anstalten (Siftungen) gehören, bringt die Natur des Besitztandes es mit sich, daß auch in Preußen die Regierung sich der hieraus folgenden Verpflichtung einer mehr oder minder eingehenden Veaufsichtigung nicht ganz hat entschlagen können.

Diese Beaufsichtigung und die Berwaltung der Communalforsten überhaupt ist jedoch eine

sehr verschiedene

a. für die östlichen Provinzen: Preugen, Bosen, Bommern, Schlefien, Brandenburg;

β. für die Provinzen: Sachsen, Westphalen, Rhein;

y, für die Hobenzollernschen Lande.

#### ad a. In ben öftlichen Brobingen, welche enthalten

1.058.707 Morgen städtische Forsten, 902.493 Randgemeinbeforsten,

127.384 = Inftituten= und Stiftungsforsten,

werben die letzteren nach den speciellen Statuten der einzelnen Institute und Stiftungen, mit einer mehr oder weniger speciellen Controlle der Staatsregierung, im Wesentlichen aber doch nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und unter den allgemeinen gesetzlichen Vermögensbeschränkunsen juristischer Versonen verwaltet.

Bon ben Communassorsten stehen die Landgemeindeforsten unter der Verwaltung der Schulzen mit Zuziehung der Schöppen. Nach § 15 des Gesetzes über die Landgemeindeverfassung jener Provinzen dom 14. April 1856 sind diese Gemeindewaldungen auch ferner zu conserviren, und eine Verwandlung derselben in Acker oder Wiesen, sowie außerordentliche Holzschläge, können nur mit Genehmigung der Regierung, der ein weiteres Aufsichtsrecht uicht zusteht, vorgenommen werden.

Die Berwaltung der städtischen Forsten gehört gleich der Verwaltung alles übrigen Communal-Vermögens zum Kessort des Magistrats unter Theilnahme der Stadtverordneten-Verssammlung. Bon ihnen wird bestimmt, welche Beamte und mit welchen Besoldungen anzunehmen, und wie der Virthschaftsbetrieb zu führen ist. Dabei besteht für die Wahl der Forstbeamten nur die Verpslichtung, daß die Forstschungbeamtenstellen mit 120 dis 300 Thirn. Diensteinkommen mit zur Anstellung im Forstdienste berechtigten Anwärtern des Jägersorps, und die Stellen, welche eine weitergehende Qualisitation als die eines Königlichen Försters erfordern, mit solchen Personen besetzt werden müssen, von deren genügender Besähigung für die betressend Versaltungsstelle die Regierung sich überzeugt hat. Außer der Controlle darüber, daß dieser Vorschrift (Minist.- Rescript vom 25. April 1865) Genüge geleistet wird, ist der Regierung nach § 50 der Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853 ein Aussichten nur in so weit vorbehalten, als ihre Genehmigung erforderlich ist: "zur Veräußerung von Grundstücken", und "zu Veränderungen in dem Genusse von Gemeindenutzungen (Wald, Weide, Haide, Torsssich u. dergl.)"

Die Regierung ist also nur befugt, die Beräußerung städtischer Forsten zu hindern, wenn badurch das Interesse der Gemeinde oder das öffentliche Wohl gefährbet wird, und Berändes rungen in dem Genusse von Waldnutzungen zu inhibiren, wenn solche nachtheitig sein würben, sie kann aber, wenn die Waldnutzungen disher schon über das nachhaltige Naß ausgedehnt waren und die Erhaltung des Gemeindewaldes gefährden, dem nicht Einhalt thun, kann auch die Einführung einer geregelten Bewirthschaftung Statt einer disher übsten devastirenden Behandlung nicht anordnen, und die Gemeinden nicht anhalten, die ordnungsmäßige Wiederkultur abges

triebener Waldflächen zu bewirken. Diese Lage der Gemeinde-Gesetzgebung in den östlichen 5 Provinzen ist daher für die Com-

munalforstverwaltung eine fehr ungenügende.

Je mehr man fich im Allgemeinen bei ber Gemeinde-Berwaltung ben Grunbfaten bes Selfgouvernements zuneigt, je weniger man eine Aufficht und Einwirfung der Regierung auf die Gemeindeangelegenheiten für erforberlich halt, um fo eingehender muß die Forftverwaltung ber Gemeinden vom Staate überwacht werben. Die Staatsregierung wird der Gemeinde volle Freiheit und Selbstständigkeit für alle Beschlugnahmen und Handlungen einräumen können, beren Folgen in ganzem Umfange alsbald zu Tage treten und noch die gegenwärtig beschließenben und handelnden Personen selbst treffen. Bei der Communal-Forstverwaltung ist dies aber nicht ber Fall. hier bringt in ber Regel ber Beschluß, eine bevaftirenbe Wirthschaft zu führen, übermäßig ju nuben und die Ausgaben für Berbefferung und Wiederfultur nicht zu bewilligen, den beschlie-Benden Personen der Gegenwart großen Bortheil und der späteren Generationen der Zufunft noch größeren Rachtheil. Die Versuchung einer Bereicherung der Gegenwart auf Kosten der Zukunft ift daher bei der Forstverwaltung der Gemeinden so start, daß sie, wie die Erfahrung leider zu häufig gezeigt hat und noch täglich zeigt, besonders bei kleineren Gemeinden, sehr oft den Sieg bavon trägt und zur Vernichtung ihrer Waldungen führt. Hier ist es Pflicht des Staats, die sonst schuelosen Rechte der Zufunft für die Gemeinde gegen den Eigennut und die Indolenz der gegenwärtigen Gemeindeglieder zu vertreten, und als Schiedsrichter zu bestimmen, was die Gegenwart aus dem Walbe sich aneignen darf und was sie dafür zu dessen Erhaltung im Interesse der Butunft leiften muß.

Wir haben in ben öftlichen Brovingen manche Stäbte mit recht bedeutendem Forfibefite,

wie z. B. die Stadt Görlig mit 120.000 Morgen, in denen eine musierhafte Forstwirthschaft geführt wird, und hier wird die Regierung, so lange ein so befriedigender Zustand währt, jeder Einwirkung und Aussichtsprührung sich von selbst enthalten. Wir haben aber auch viele Communalforsten, welche theils schon völlig devastirt sind, theils noch einer rücksichslosen Raudwirthschaft unterliegen, und für diese muß die noch sehlende gesetzliche Handhabe geschaffen werden, um die Gemeinden auch wider ihren Willen zu einem nachhaltigen und ordnungsmäßigen sorstechnischen Wirthschaftsbetriebe anhalten zu können. Möge die Gesetzgebung in Preußen auch in dieser Beziehung nicht länger säumen, ihre Schuldigkeit zu thun.

Günstiger ist die Kommunalforstverwaltung geordnet

ad & in den Provinzen Sachsen, Weftphalen und Rhein, welche

248.957 Morgen städtische Forsten,
1.336.244 = Landgemeindesorsten,
94.537 = Institutenforsten enthalten.

Hier gilt die Berordnung vom 24. December 1816, "betreffend die Berwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Forsten in den Provinzen Sachsen, Bestphalen und Rhein".

Diese Berordnung motivirt sich in ber Einleitung burch folgende Momente:

einerseits durch die Nothwendigkeit, die Beschränkungen aufzuheben, welche die fremdländisschen Gesetzgebungen den Gemeinden in der Benutung und Verwaltung ihres Waldbesitzes aufserlegt hatten, andererseits aber durch die Unmöglichkeit, die Waldungen einer schällichen Willkir preißzugeben.

In bem ersten Momente liegt die Erklärung bafür, weshalb die Berordnung eben nur für

bie bezeichneten Provinzen erlaffen worben ift.

Die wesentlichen Borschriften ber Berordnung von 1816 find folgende:

§ 2. Den Gemeinden und öffentlichen Anstalten werden ihre Forftländereien zur eigenen Berwaltung überlassen. Sie sind jedoch dabei eben so, als bei der Berwaltung der übrigen Gemeindegüter, der Oberaufsicht der Regierung unterworfen, und muffen sich nach deren Anweisung wegen eines regelmäßigen Betriebes und ber vortheilhaftesten Benutungsart genau richten.

In ber Regel sind die Forstländereien auch fernerhin dieser Bestimmung zu widmen. Wenn die Gemeinden 2c. aber die Berwandlung in Acer ober Wiese für zuträglicher halten, so

haben fie die Entscheidung hierüber bei ber Regierung herbeizuführen.

§ 4. Die Oberaufsicht der Regierung, welche zum Ressort der Abtheilung des Jennern gehört, soll sich im Wesentlichen darauf beschränken, daß die Forsten den öffentlichen Zwecken des Gemeindewesens erhalten, und weder durch unwirthschaftliche Verwaltung zerstört aber sonst verschleudert, noch mit Hintenansetung des fortwährenden Besten der Korporation und zum Vortheile einzelner Mitglieder oder Klassen verwendet werden. Nach diesen Kücksichten hat die Rezierung die von den Gemeinden einzureichenden Forstetats und deren Anträge auf außerordentliche Holzschläge und Rodungen oder anderweite Dispositionen über die Substanz durch Sachverständige prüsen zu lassen, und nach deren Besinden darüber zu bestimmen.

§ 3. Die Gemeinden sind daher verpflichtet die in ihrem Besitz befindlichen Forftländereien nach ben von der Regierung genehmigten Stats zu bewirthschaften, durfen von diesem ohne Genehmigung der Regierung nicht abweichen, und muffen solche Balber und beträchtliche Holzungen, bie nach ihrer Beschaffenheit und Umfang zu einer forstmäßigen Bewirthschaftung gesignet sind, durch gehörig gusgehildete Forstbediente abministrieren latten

geeignet sind, burch gehörig ausgebildete Forstbediente abministriren lassen. § 6. Db zur zweckmäßigen Berwaltung bie Anstellung eigener Forstbedienten nothwendig

ift, hat die Regierung zu entscheiben.

Die Wahl ihrer Forstbeamten ist den Gemeinden überlassen, sie sind aber dabei rücksichtlich der Forstschutzbeamtenstellen mit 120—300 Thlr. Diensteinkommen auf die forstanstellungsberechtigten Anwärter des Jägerkorps (Respt. v. 25. April 65) beschränkt, dürsen zu den verwaltenden Stellen nur Personen wählen, deren Qualifikation von der Regierung anerkannt wird, und es unterliegt die Wahl der Prüfung und Bestätigung der Regierung.

bie Wahl ber Prüfung und Bestätigung der Regierung. § 5. Es steht der Regierung zu, die in den Forsten der Gemeinden zc. statthabende Bewirthschaftung von Amtswegen oder auf specielle Beranlassung untersuchen, und gegen forstwidrige Berwaltungen durch Anordnung einer speciellen Beaufsichtigung oder sonst zwecknäßige Bor-

fehrungen treffen zu laffen.

§ 8. Als technischer Organe zur Beauffichtigung ber Kommunal- und Instituts-Walbungen tann fich die Regierung ihres Oberforstbeamten und ber übrigen Rönigl. Forstbeamten bedienen, welche überhaupt verpflichtet find, die zu ihrer Kenntniß gelangenden Uebelstände in den Comunal-

Waldungen ber Regierung anzuzeigen.

Bur Erganzung biefer Berordnung ift burch bie Allerhöchsten Kabinetsorbres vom 18. Angust 1835 für die Regierungsbezirke Coblenz und Trier und vom 28. Mai 1836 für die Regierungsbezirte Arnsberg und Minden bestimmt, daß in Ermangelung freiwilliger Zustimmung ber Gemeinden zur Bilbung der von der Regierung für angemeffen erachteten Communal-Forftverwaltungs-Berbande (Communal-Oberförstereien) die Ministerien des Junern und für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten sowohl über das Bedürfniß desfallsiger Associationen als auch über die Bildung ber Bermaltungsbezirfe und bie Anftellung geeigneter Forsibeamten Entscheidung zu treffen, und

bie Berhältnisse burch entsprechende Instruktionen zu ordnen haben.
Diese Bestimmung beschränkt sich auf die genannten vier Regierungsbezirke, in denen die Communal- und Institutenforsten 1.283.203 Morgen umfassen, während in den übrigen Bezirken ber brei Brovingen mit nur 396.535 Morgen folder Forften ein Bedurfniß qu einer abnlichen

Anordnung noch nicht hervorgetreten ift.

Es find daher auch nur für die erstgenannten vier Regierungsbezirke speziellere Anstruktionen über die Berwaltung der Communal- 2c. Forsten im Auftrage der Ressort-Minister von dem Ober-Bräsubenten erlassen, und zwar für Coblenz und Trier unterm 31. August 1839, für Arnsberg und Minden unterm 19. Mai 1857. Beibe find im Wesentlichen übereinstimmend, und es mag bier bie neuere folgen.

## Anstruktion betreffend die Berwaltung der Waldungen der Gemeinden und öffentlichen Anstalten in ben Regierungsbezirken Arnsberg und Minden in Gemäßheit bes Gefetes vom 24ten December 1816 und ber Allerb. Rabinetsorbre vom 28ten Mai 1836.

#### I. Anstellung der Beamten.

#### a. ber Soutbeamten.

§ 1. Bei Grledigung eines Forfticusbegirtes ber im Befts von Gemeinden und öffentlichen Anftalten befindlichen Baldungen haben die gesetlichen Bertreter ber Gemeinden und öffentlichen Anftalten ein qualificirtes Subject fur die Stelle des Forfticusbeamten zu mablen und über die Bedingungen, unter denen die Anftellung erfolgen foll, wohin namentlich die Fesistellung des Gehaltes und der übrigen Emolumente gebort, Be-

stellung erfolgen soll, wohin namentlich die Feftstellung des Gehaltes und der übrigen Emolumente gehört, Beschlich zu fassen.
Der zum Forstschubeamten Gewählte ist der vorgesetzten Regierung zur Bestätigung zu präsentiren; derseiben find zugleich die beschlösenen Anstellungsbedingungen zur Genehmigung vorzulegen.

2. Wenn sich qualificirte Versorgungsberechtigte zu einer erledigten Stelle dieser Art melden, so gebührt ihnen nach §. 6. des Gesetzt vom 24. December 1816 der Vorzug, weshalb die Gemeinden und öffentlichen Anstalten bei ihrer Wahl auf solche vorzugsweise zu rücklichtigen haben. Sosenn sie diese ohne zureichenden Grund versäumen, wird die Regierung die Bestätigung der Gewählten versagen.

§ B. Die Regierung hat die Dualification des Gewählten und die Bedingungen seiner Anstellung zu prüsen. Sie wird zu dem Ende nach Vorschrift des Gesetzt vom 24. December 1816, §. 6., in Erwägung ziehen, ob mit Rücksch auf die Dertlichkeit und Bedeutung der betressenden Waldungen, die Anstellung eines ausgedildeten Forstbeamten nötig sei oder nicht. Im ersteren Falle muß die Wahl, insosern der Gewählte nicht ein auf Forstversorgung pienender und nach den Bestimmungen der Allerhöchsten Cabinets Drore vom 21. Mai 1840 qualissierter Reserveisaer ist, auf Lebenszeit ersogen und der Anzustellende die nämliche Qualissiende bei nämliche Torter vom Forstschuben, wie ein Königlicher Förster; in septerem Falle können minder qualisierte Waldwärter oder Vorstschuben, wie ein Königlicher Förster; in septerem Falle können minder qualisierte Waldwärter oder

sication besithen, wie ein Königlicher Förster; in lepterem Kalle können minder qualisicirte Waldwarter oder Forstschutzgehilsen zugelassen werden.

Die Regierungen werden keine Bedingungen gestatten, durch welche der Zwed der Anstellung und ein kräftiger Schutz der Baldungen vereitelt werden könnte.

L. Ist der Schutzbezirk einer Gemeinde oder öffentlichen Anstalt zu klein, um für solchen einen eigenen qualissichten Förster anstellen und besolden zu können, so kann der Schutz der betreffenden Waldungen einem bereits angestellten Gemeinde oder Königlichen Förster übertragen werden; in letzterem Falle ist jedoch die Einwilligung der Königlichen Forstverwaltung zur Uebernahme des Nebenamts ersorderlich.

S. Die Vorschläge wegen einer solchen Einrichtung (§. 4.), sowie überhaupt wegen der Modificationen in den Schutzbezirksgrenzen werden von der Communal Forstverwaltung abzegeben; die Vertreter der bestressenden Gemeinden und Anstalten sind über diese Vorschläge mit ihrer Erklärung zu hören, worauf von der Regierung das dem sorstlichen Interesse Entsprechende angeordnet wird.

S. 6. In solchen Källen, wo der Schutzbezirk einer Gemeinde oder Corporation zu klein ist, um für solchen einen eigenen Beamten anzustellen, zugleich aber die isolirte Lage der Waldungen eine Combinitung mit

folden einen eigenen Beamten anzustellen, zugleich aber bie isolirte Lage ber Balbungen eine Combinirung mit andern Roniglichen ober Gemeinde-Schup-Diffricten nicht geftattet, ift die Regierung ermächtigt, von ben Forberungen bes §. 3. abzugeben und anderweitige Anordnungen zu treffen.

§ 7. Findet die Regierung bei der Qualisication des Gewählten und bei den Bedingungen seiner Anftellung nichts zu erinnern, so hat sie die Bahl zu bestätigen. Die auf Lebenszeit anzustellenden Förster haben aber zunächt eine von der Regierung sestzusepende Probezeit zu bestehen; nach Ablauf derselben wird der Borstand der betreffenden Gemeinde oder Anstalt vernommen, ob gegen die Dienstsührung des Angestellten etwas zu erinnern sei Ergeben sich aus dieser Bernehmung oder aus den eigenen Wahrnehmungen der vorgesetzten Behörde gegründete Klagen gegen den Angestellten, so ist dessen Entlassung zu verfügen; liegen dergleichen Klagen nicht vor, so hat die Regierung die desinistive Bestätigung zu ertheilen, durch welche der Angestellte aller Rechte und Psichten eines Gemeinde-Beamten, namentlich rünksichtlich der Bedingungen, unter welchen er von seinem Kosten enternt werden sann iheilkaft mird.

von seinem Boften entsernt werben kann, theilhaft wird.

§ 8. Wegen der Pensionirung können bei der Anstellung, mit Genehmigung der Regierung besondere Bestimmungen getroffen werden; in deren Ermangelung haben die auf Kündigung angestellten Beamten keinen Anspruch auf Bension; die auf Lebenszeit angestellten Förster aber haben Anspruch auf Pension nach den für

Anspruch auf Bension; die auf Lebenszeit angestellten Forfter aber haben Anspruch auf Penston nach den sur die Penstonirung Königlicher Förster maßgebenden Grundsäßen.

§ 9. Findet die Regierung den Gewählten unqualificirt, oder die Bedingungen seiner Anstellung ungeeignet, so hat sie die Vertreter der Gemeinde oder Anstalt zu einer neuen Wahl, oder zur Abänderung der Anstellungs-Bedingungen aufzusordern.

Im Weigerungsfalle, oder wenn zum zweiten Male ein unqualificirtes Subject gewählt, oder ungeeignete Bedingungen beschlossen werden sollten, kann die Regierung, vermöge ihres Aufsichtsrechts die Anstellung resp. die Fessischung des Diensteinkommens selbst versägen, so wie sie auch befugt ist, die Erhöhung der Besoldung eines bereits angestellten unzulänglich besoldeten Forstbeamten anzvordnen.

§ 10. Nach den Borschristen der §§. 1. bis 5. und 7. bis 9. ist auch da zu versahren, wo bis setzt kein qualissieiter Forsischung-Beamter angestellt gewesen sist, und nicht der im §. 6. vorgesehene Fall eintritt.

§ 11. Jur Berstärtung des Forstschußes, wenn solche nach dem Ermessen der Regierung ersorderlich wird, können nach Anhörung der Bertreter der Gemeinden und Anstalten neben den Förstern noch Waldwärter oder Forstschus-Gehülsen auf bestimmte Zeit oder auf Kündigung aus demberd.

§ 12. Wo sich undescholtene Eingesessen der Kündigung zu bewirken; es wird aber dadurch die Anstellung eines qualissierten Körsters nicht entbehrlich gemacht.

ftellung eines qualificirten Forftere nicht entbehrlich gemacht.

#### b. der verwaltenden Beamten.

§ 18. Für jeden der nach ben Beftimmungen der §§. 19. und folgende zu bilbenden Communal-Oberförfter Bezirte wird zur Bewirthschaftung der Baldungen der Gemeinden und öffentlichen Anstalten ein verwaltender Beamter (Communal-Oberförster) angestellt. Die betheiligten Gemeinden und Anstalten des Be-

pervattender Stanter (Sommunal-Oberporfer) angefreut. Die detgelitgten Gemeinden und Anfalten des Bezirkes haben durch die gemäß §. 20. zu bestellenden Deputirten unter Borbehalt der Bestätigung resp. Genehniqung der Regierung (§§. 15. und 16.) den Anzustellenden zu wählen und über die Bedingungen seiner Anstellung zu beschießen, wobei das daselbst angegebene Stimmverhältniß maßgebend ist.

§ 14. In den Fällen, wo die Waldungen einer einzelnen Gemeinde oder Anstalt nach ihrem Umfange, ihrer Lage und ihren Betriebsverhältnissen die Anstellung eines besonderen vollständig ausgebildeten verwaltenden Forstbeamten nötzig machen, oder wo eine freiwillige oder von den Behörden für nothwendig erkannte, und auf den Grund der Allerhöchsten Cabinets. Ordre vom 28. Mai 1836 angeordnete Bereinigung mehrerer Gemeinden und Anstalten zur Anstellung eines verwaltenden Korst-Beamten in dem Magke stattsindet. daß der und auf den Grund der Allerhöchsten Cabinets. Ordre vom 28. Mai 1836 angeordnete Bereinigung mehrerer Gemeinden und Anstalten zur Anstellung eines verwaltenden Forst Beamten in dem Maage statiständet, daß der betreffende Wald-Gomplerus, mit Rücksch auf seinen Flächeninhalt, seine Eage (und zwar sowohl aller Theile zu einander) und Betriebsverhältnisse, dem Verwaltungsbezirke eines Königlichen Oberförsters in dem Bezirke der Regierung ungefähr gleich zu achten ist, muß der anzustellende Berwaltungsbeziende die materielle Qualissication eines Königlichen Oberförsters bestigen, worüber sich die Megierung nöthigensalls durch eines Prüfung Gewisheit verschafft.

§ 15. Das Gehalt eines solchen Beamten wird durch einen Beschluß der Deputirten der betheiligten Gemeinden und Anstalten (§. 20.) regulirt, welche verpflichtet sind, einen solchen Gehaltsbetrag zu gewähren, welcher mit Rücksicht auf das Interesse der Forstverwaltung für angemessen zu achten ist; dieser Beschluß untersliegt der Genedwigung der Regierung.

liegt ber Genehmigung ber Regierung. § 16. Die Regierung hat die Qualification bes von der Bersammlung ber Deputirten (§. 20.) gewählten Sandidaten und die Bedingungen seiner Anstellung nach den vorstehenden Bestimmungen zu prüsen, und wenn sich dabei nichts zu erinnern sindet, zunächst die Annahme auf eine nach ihrem Ermessen zu bestimmende Probezeit zu genehmigen und nach deren Absauf die desnahme Anstellung auf Lebenszeit zu bestätigen; die im §. 7. wegen der Bestätigung der auf Lebenszeit anzustellenden Forstschung auf Lebenszeit zu bestätigen; die im §. 7. wegen der Bestätigung der auf Lebenszeit anzustellenden Forstschung auf Lebenszeit zu bestätigen; die im §. 8. ertheilten Borschriften sinden hier gleichmäßige Anwendung.

§ 17. Findet die Regierung sich veranlaßt, die Bestätigung des Gewählten, oder die Genehmigung der Bedingungen seiner Anstellung zu versagen, so ist in gleicher Weise zu versahren, wie im §. 9. hinsichtlich der Borschungbeamten vorgeschrieben ist.

§ 18. Die bieber zur Bewirthschaftung der im Besitze von Gemeinden und öffentlichen Anftalten besindlichen Balbungen angestellten Communal-Oberförster verbleiben in ihren Aemtern und Funktionen, sofern
ihre Anstellung nicht blos commissarisch ober widerrustich erfolgt ift.

§ 19. Wird ober ift eine solche Stelle erledigt, so veranlatt die Regierung, welche inzwischen für die commissarische Berwaltung berselben Sorge zu tragen hat, den Zusammentritt von Deputirten dersenigen Gemeinden und Anstalten, welche bis dahin den Berwaltungs-Verband bildeten, zur Berathung der Frage, ob der Berband beizubehalten ober aufzulösen, ober in welcher anderen Weise die ordnungsmäßige Bewirthschaftung ber Waldungen zu sichern sei. Die Berathung über diese Frage muß bei dem ersten, entweder jeht vorhandenen ober zunächst vorkommenden Erledigungsfalle eintreten, ist aber demnächst nicht weiter nothwendig.

§ 20. Zum Zweise der im §. 19. gedachten Berathung hat jede betheiligte Gemeinde oder Anstalt, sofern sie mindestens 100 M orgen Waledoven besitht, durch ihre gesehliche Vertretung und aus deren Mitte einen

Deputirten ju mablen. Die fo gemablten Deputirten versammeln fich unter bem Borfige eines Commiffars ber Regierung und beschließen über die im §. 19. bezeichnete Frage nach Stimmenmehrheit, jedoch in der Art, daß die Deputirten der 100 Morgen und mehr, aber weniger als 500 Morgen bestienden Gemeinden und Anstalten eine Stimme, die Deputirten der 500 bis 2000 Morgen bestigenden Gemeinden und Anstalten zwei Stimmen und Die Deputirten Der Gemeinden und Anftalten mit noch größerem Balbbefige fur jede ferneren vollen 2000 Morgen noch eine Stimme mehr haben.

§. 21. Fällt der Beschluß für die Beibehaltung des seitherigen Berbandes aus, oder wird die Bildung neuer mit besondern verwaltenden Forfibeamten zu beseihender Berbande beschlossen, so sind zugleich die Bedingungen, unter welchen die Anstellung eines oder mehrerer verwaltender Beamten ersolgen soll, festzustellen und die nöthigen Wahlen zu bewirken.

§. 22. Fällt der Beschluß der Bersammlung (§. 20.) dahin aus, daß besondere Berbände für die Anstellung verwaltender Bortibeamten nicht ersorberlich seien, so müssen zugleich die Mittel angezeigt werden, wie

Die Berwaltung in anderer Beife ju fichern fei.

Dies tann gefcheben:

2018 dahn geschebet.

a) daburch, daß jebe einzelne Gemeinde ober Anstalt einen für die Berwaltung geeigneten Beamten, welcher gleichzeitig den Schutz besorgen kann, anstellt; berselbe muß aber seine Qualification nach Borschrift des §. 14. nachweisen;

b) dadurch, daß die Berwaltung der Gemeinde- und Anstalts-Baldungen einen bereits angestellten ver-

waltenden Gemeinde-Forftbeamten (Rreidförfter ober Communal-Dberförfter) ober einem Roniglichen Oberforfter aufgetragen wird; es bedarf aber hierzu der Genehmigung der vorgefesten Dienftbeborbe des betreffenden Beamten.

Halt die Regierung den Beschluß, daß es besonderer Berbande für die Anstellung verwaltender Forst-beamten nicht bedürfe, sowie die für diesen Fall nach den Bestimmungen zu littr. a. und d. gestellten Antrage dem Interesse einer geregelten Forstwirthschaft nicht für entsprechend, so hat sie darüber, durch Bermittelung des Oberpräsdenten, an die Königlichen Ministerien des Innern und für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu berichten, welche nach der Allerhöchften Cabinets-Ordre vom 28. Dai 1836 die Entscheidung zu treffen haben.

#### 11. Bewirthichaftung ber Waldungen.

§. 28. Der Berwaltung der Baldungen ber Gemeinden und öffentlichen Anftaltungen foll, fo weit folches erforderlich, ein Betriebsplan und eine Ertragsermittelung nach naberer Anordnung der Regierung jum Grunde gelegt merden.

§. 24. Die Ausarbeitung des Betriebsplanes und der Ertragsermittelung (§. 23.) liegt in der Regel bem verwaltenden Beamten unter ber Controle bes Oberforftbeamten ber Regierung ob; boch tonnen nach Be-

finden der Regierung diese Arbeiten auch andern dazu geeigneten Personen übertragen werden. §. 25. Die Betriebsplane werden vom Oberforstbeamten der Regierung geprüft und sestgesetzt, nachdem zuvor die auszustellenden allgemeinen Wirthschafts- und Gulturplane der Bertretung der betreffenden Gemeinden und Anstalten zur Einsicht vorgelegt worden; die von der gedachten Vertretung in Beziehung auf die Birthichaftssührung geaußerten Bunfche find so weit zu berudfichtigen, als fie mit einer nachhaltigen forft-wirthichaftlichen Berwaltung vereinbar sind.

§. 26. Bon dem ermittelten nachhaltigen Ertrage der Waldungen wird mindeftens, nach dem Ermeffen der Regierung, 1/10 bis 1/8 als Referve für außerordentliche Salle, als: Brand, größere Communalbauten u. f. w. abgefest und der Reft als das jahrliche Einschlage Quantum angenommen, welches nicht überschritten wer-

den barf.

Der Ertrag muß steigend regulirt werden, wenn die jungern Alteretlassen in überwiegendem Umfange vorhanden sind, oder die kunftigen Ertrage erst nach aufzuforstender Raumden und Blogen die spateren Perioden beden follen.

, 27. Ift das Referve-Quantum in zehn Jahren nicht benutt, und auch eine Wahrscheinlichkeit des nahen Bedarfs nicht vorhanden, so kann der ursprungliche jährliche Abzug dem jährlichen Einschlags-Quantum zugesett werden, so jedoch, daß das zehnjährige Referve-Quantum unangegriffen bleibt, ohne fich weiter zu ver-

S. 28. Treten Falle ein, welche einen Angriff bes Refervequantums nothig machen, fo hat ber Bor-ftand ber Gemeinde ober Anftalt bie entsprechenden Antrage an die Regierung ju richten, welche über die Bulaffigfeit gu enticheiben bat.

S. 29. Borgriffe auf den Ertrag tunftiger Jahre sind möglichst zu vermeiden und nur in dringenden Rothfällen von der Regierung zu bewilligen; der Borgriff muß dann in langftens zehn Jahren durch Abzüge an dem ermittelten nachhaltigen Einschlagsquantum wieder gededt werden.

§. 30. Alljahrlich fpateftene bie jum 1. September ift ber holgfallunge Plan fur jebe betheiligte Bemeinde und Anftalt von dem verwaltenden Forftbeamten aufzustellen, welchem bie Gemeinde- und Anstalte-Borftande von den etwaigen besonderen Bunfchen und Bedurfniffen der Intereffenten zeitig vorber Renntniß ju geben haben, damit hieraus, so weit sie dem generellen Wirthschaftsplane resp. den Regeln der holzzucht nicht zuwiderlaufen, bei den haungsvorschlägen und der Normirung des Einschlages Quantums thunlichst Rucklicht genommen werden kann. Der holzsällungsplan ist zunächst den Gemeindevorständen, welche denselben der Gegenommen werden tann. Der Holzfalungsplan in zunächt den Gemeindevorftanden, welcher der Gemeindevertretung, und dem Anstaltsvorstande, welcher denselben den etwaigen Interessenten zur Einsicht vorzulegen hat, mitzutheilen, spätestenes aber die zum 1. October jeden Jahres der Regierung zur Kestsehung einzureichen; dem Plane mussen, so weit die Gegendemerkungen der Gemeindes und Anstaltsbehörde nicht haben berücksichtigt werden können, die desfallsigen Verhandlungen beigesügt werden.

§. 31. In gleicher Weise und zu derselben Zeit wird mit Aufstellung des Culturplanes versahren; es
gilt hierbei als Aegel, daß die Gemeinden und öffentlichen Anstalten schuldig sund, ihre Waldungen, wo die natürliche Holzzucht nicht ausreicht, durch Culturen in solchem Stande zu erhalten, daß der ermittelte nachhal-

tige Ertrag gesichert bleibt. Die Gemeinden können gleichfalls zur Cultur von Maldblößen in dem Falle angehalten werden, wenn der vorhandene Waldbestand zur Befriedigung der eigenen Bedürfniffe an Breun- oder Bauholz im hindlid auf die muthmaßliche Zunahme der Bevölkerung nicht ausreicht.

3. 82. Wenn die Gemeindeglieder die holzfällungs- und Ausbereitungs- oder die Forsicultur-Arbeiten

selbst verrichten wollen, und dies von der Regierung für forftwirthich atilich gulaffig erkannt wird, fo muß in den Fällungs- und Culturplanen das Erforderliche vermerkt werden; die Gemeindeglieder muffen fich aber alebann auch in die für dergleichen Arbeiten ertheilten Borschriften fügen, solche ordnungsmäßig verrichten und fich der Aufficht der Forftbeamten unterwerfen.

§. 88. Fällungen, welche nicht in dem Hauungsplane vorgesehen sind, dürfen nur in Nothfällen, und dann nur auf den Antrag des Borftandes nach Anhörung des verwaltenden Forstbeamten mit Erlaubniß der Regierung, oder in dem Falle, wenn das abzugebende Material den Werth von 10 Thir. nicht übersteigt, mit Erlaubniß des Landraths vorgenommen werden.

- Statomig des Emdraths vorgenommen werden.

  Das durch solche außerordentliche Källungen aufkommende Material ist genau zu notiren und auf das etatsmäßige Einschlags-Quantum des nächsten Jahres in Anrechnung zu bringen.

  S. 34. Windfälle und Lindbrüche sind, sofern sie nicht Servitutberechtigten gehören, gehörig aufzu-klasten, nach der Quantität zu constatiren, zu verwerthen und ebenso auf das Einschlagsquantum des nächsten Jahres anzurechnen, wie nach §. 33. der Ertrag außerordentlicher Fällungen.

  S. 85. Wegen der Gemeindes und Gorporationsmitgliedern zustehenden Rebennußungen, namentslich der Meide, der Mast, des Streulaubes und des Auff- und Leieholzes, sind, soweit es nicht bereits geschehen, sin eine Mennethe aber Karpareiten beschen Menkente der Karpareiten besonder Westenwerte geschehen, sin eine der Angelowen der Menkente aber Karpareiten beschen Menkente von der Angelowen von Restlieben von der Angelowen von Restlieben von der Angelowen von Restlieben von der für jebe Gemeinde ober Corporation besondere Reglements ju erlassen, welche zuvor der Reglerung zur Befta-tigung vorgelegt werden muffen; die Bedurfniffe der Betheiligten durfen dadurch nur insoweit eingeschränkt werden, als die Erhaltung der Waldungen, einschließlich der hauberge, und die handhabung des Forstschunges
- folches erfordert. Als Regel gilt: 1) Sinsichtlich der Beide, daß alle Besamungs-, Licht- und Abtriebschläge, und überhaupt der junge Rachwuchs in den Hochwaldungen, ingleichen die Niederwaldungen so lange geschont werden mussen,

Nachwuchs in den Sodwaldungen, ingleichen die Niederwaldungen so lange geschont werden musten, dis nach dem Ernessen das Ziegen gar nicht in den Bald kommen durfen.

2) Sinsichtlich der Mast, daß die Besamungs und Abtrieds Schläge so weit verschont werden mussen, als es zur Erhaltung einer vollkommenen Besamung erforderlich ist;

3) daß das Einsammeln des Streusandes, wo solches gestattet wird, nur an ein oder zwei Bochentagen und nur in densenigen Districten statissinden dass, in welchen solches wirthschaftlich zulässig ist. Eiserne Recheu durfen des Einsammlung desselben nicht gebraucht werden.

4) die Einsammlung des Rass- und Lescholzes ist gleichfalls auf ein oder zwei Bochentage zu beschränken nehn dürfen dabei keine schneidenden Instrumente gebraucht werden.

Außerdem ist in diesen besondern Reglements sestzucht werden. Aluserdem ist in diesen besondern Reglements sestzucht werden. Aluserdem ist in diesen besondern Reglements sestzucht werden Wirfe u. s. w., und können auch wegen des Köhlereibetriedes die zum Schuß der Waldungen gegen Keuersgesahr und Entwendungen nöthigen polizeilichen Borschristen eingeschaltet werden. Uedrigens bleibt, neben den in jenen Reglements getrossen vollzeilichen Borschristen eingeschaltet werden. Uedrigens bleibt, neben den in jenen Reglements getrossen erlistenden allgemeinen sorichiellichen Anordnungen unterworfen.

5. 86. Ueder die Berwerthung und Berwendung der Bald- 2c. Producte beschließen die Bertreter der öffentlichen Anstalten nach Naßgade der such diese bestedenden Bertassung, sowh muß, in der Regel, von den Waldproducten so biel verkauft werden, daß aus dem Erlöse die Steuern und die Berwaltungs- und Ausstlichten sür den Bald gedeckt werden können.

Auffichtstoften fur den Bald gededt werben tonnen.

#### III. Aufficht ber Regierung.

87. Die Regierung hat Die regelmänige Bewirthichaftung und ben gehörigen Schut ber Communal-Waldungen, nach den in diefer Infruktion enthaltenen Vorschriften, durch die Oberforstbeamten und die Forstinspectoren, soweit Letzteres ohne Beeinträchtigung des Königlichen Dienstes geschehen kann, genau überwachen und controliren zu lassen. Gegen Anordnungen und Entscheidungen, welche von der Regierung auf Grund der gegenwärtigen Justruktion getrossen werden, sindet, vorbehaltlich der am Schlusse des §. 22. getrossen und Entscheidungen werden findet, vorbehaltlich der am Schlusse des §. 22. getrossen der Bestimmung der fenen Beftimmung, der Recurs an den Oberpraftbenten ber Proving statt; biefer Recurs muß binnen einer Praklusivfrift von vier Wochen nach ber Zustellung oder Betanntmachung der begüglichen Anordnung oder Ents. 88. Die Regierungen haben auf Grund und nach Maaßgabe der gegenwärtigen Instruction
1) eine Dienstanweisung für die Communal-Oberförster und für das Forstschuß-Personal, und
2) eine hau-Ordnung zu erlaffen.

Münfter, den 19. Mai 1857.

In Beziehung auf die nachzuweisende Qualifikation der in den Regierungsbezirken Minden, Arnsberg, Coblens und Trier für größere Communal-Forfiverbande anzustellenden Oberförster wird verlangt, daß entweder die forstwissenschaftliche Staatsprüfung vor der Ministerial-Prufungs-Commiffion, das Staatsexamen für die Anwarter zu Koniglichen Oberforfterftellen, bestanden fein, ober eine besondere forftliche Brufung bei einer ber genannten Regierungen abgelegt werben muß. Ueber biese Brufung ift für die Regierungsbezirfe Trier und Coblenz die nachstebende Ber-

ordnung, betreffend bie Brufung ber Ranbibaten für ben Gemeindeforft-Berwaltungsbienft, unterm 24. Dezember 1862 ergangen:

§ 1. Die Brufung ju den Berwaltungeftellen im Gemeinde Forftbienfte wird von einer burch bas Pra-fibinm ber Ronigliden Regierung ernannten Commission abgehalten. Diefe Commission besteht aus brei boberen Forstbeamten, von denen einer durch das Regierungs Prafibium zum Vorsigenden zu bestimmen ift, und einem Baurath oder Bauinfpector.

\$ 2. Der Kandibat, welcher gur Prufung jugelaffen werden will, meldet fich bei ber Roniglichen Re-

gierung unter Einreichung einer eigenhandig geschriebenen Darftellung seines Lebenslaufes und unter Borlage beglaubigter Zeugnisse über die genossene Schulbildung und über die forstliche Ausbildung.
Die Zulassung zur Prüfung ist abhängig zu machen:

1) von dem Nachweise der Erfüllung der allgemeinen Militärpflicht;

2) von der Beibringung des vorschriftsmäßigen Lehrbriefes, welcher nachweisen muß, daß der Candidat während einer mindestens 1 jährigen Lehrzeit sich die einem Förster nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten erworben;

3) von tem Nachweise, daß Canbidat eine weitere dem fünftigen Berufe entsprechende Borbereitung in ber gesammten Theorie der Forstwissenschaft, sei es durch den Besuch einer Forstlehranftalt, sei es durch

Der gezummten Apeorte der Forstwissenschaft, sei es durch den Besuch einer Forstlehranftalt, sei es durch Privat-Unterricht, genossen;

4) Bon dem Nachweise, daß Candidat demnächst mindestens zwei Jahre lang unter der Leitung eines Königlichen oder Gemeinde-Oberförsters an allen den Forstwissenschafts-Betrieb und die Berwaltung betreffenden Arbeiten und Geschäften mit Ersolg praktisch Theil genommen hat. Eine in dem Verhältniß als Forstschubeamte völlig befriedigend zugebrachte Zeit kann hierbei, jedoch nur mit einem Jahre in Anrechnung kommen.

Der Rachweis zu 4. ift durch die Borlage eines Tagebuches zu führen, in welchem verzeichnet sein muß, womit Candidat an jedem Tage des praktischen Cursus sich forstlich beschäftigt und welche Beodachtungen und Ersahrungen er bei dem Aufenthalte im Walde und bei den schriftlichen Arbeiten der Berwaltung gemacht hat. Das Tagebuch muß von dem betreffenden Obersörster am Schlusse bescheinigt sein und außerdem ein Zeuguss bessehen siehe Führung des Candidaten und den Umsang und den Erfolg seines wercklichen Stediums practifchen Studiums. Endlich ift erforderlich:

practischen Studiums. Endlich ist ersorderlich:
5) der durch das Zeugniß über Bestehen der Feldmesserprüsung oder durch Attest eines Geometers oder eines Königlichen oder Communal-Oberförsters zu führende Nachweis, daß der Candidat die ersorderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur richtigen Aussührung aller bei Forstabschäungen und Betriebsregulirungen und im Lause der Verwaltung einer Oberförsterei gewöhnlich vordommenden sorstgeometrischen Arbeiten sich erwerben und durch befriedigende Herstellung solcher Arbeiten dargethan hat.
§ B. Den zur Prüsung zugelassen Candidaten überweist die Regierung der Prüsungs-Commission, welcher sämmtliche Zeugnisse, so wie Lebenslauf und Tagebuch des Examinanden zuzuserrigen sind.
Die Commission bestimmt den Termin zur Prüsung und beruft den Candidaten zu derselben.

§ 4. Die Prufung erftredt fich:

a) auf die allgemeine Bildung; b) auf die Hilfswiffenschaften, und zwar: die Botanit, die Anatomie und Physiologie der Gewächse, die Mineralogie und forftliche Bodentunde, die Zoologie, die Physit einschließlich Statit und Diechauit und die Chemie: in dem Umfange, in welchem diese hülsswissenschaften als integrirende Theile der

Forftwiffenschaft zu betrachten find; c) auf mathematische Wiffenschaften bis zur Lehre von den Gleichungen zweiten Grades und bis zur prattiichen Anwendung der Lehre von den Logarithmen, ingleichen bis jur Renutnig der Planimetrie, ber Stereometrie und der ebenen Trigonometrie. Insbesondere ift zu prufen, ob der Candidat die bezeichneten mathematischen Kenntniffe beim Gebrauche der Definftrumente, beim Nivelliren und beim Planzeichnen anzuwenden verfteht;

d) auf Das in Dem Wirfungefreife Des Gemeinde Forft Bermaltungs Beamten portommenbe Forft.

Rechnungemefen;

e) auf die in diefem Wirtungetreife zur Anwendung gelangenden gefetzlichen und reglementarischen Be-

f) auf die gesammte Forst - und Jagdwiffenschaft im engeren Sinne, wobei die theoretische und die practische Ausbildung der Examinanden in allen Zweigen der Forsttechnik insbesondere durch specielle Prüfung im Waldbau und der Waldpflege, in der Taxation, in der Forstbenutzung und in der Jagd-

Fujung im Anduvau und ver Antopiege, in det Lupution, in der Holiebung und in der Inde gründlich zu erforschen ist.

§ 5. Die Prüfung sindet theils schriftlich, theils mündlich statt. Behuss der schriftlichen Prüfung haben die Examinatoren über eine Anzahl von Aufgaben sich zu verständigen, welche einzeln dem Examinanden zu ertheilen, und von ihm unter fortwährender Aufsicht und ohne Unterbrechung binnen einer für jede einzelne Aufgabe angemessen zu bestimmende Frit zu lösen sind. Die mündliche Prüfung erstreckt sich sowohl auf die weitere Ersorschung der theoretischen Senntnisse von bestimmen, auf der indesendere auf diesendere Senntnisse und bestimtlichen Fertigkeiten zu richten ist. welche bei der Rewirth. als sie insbesondere auf diejenigen Kenntniffe und technischen Fertigkeiten zu richten ift, welche bei der Bewirthischaftung der Forsten unmittelbar Anwendung sinden. Sie ift zu dem Ende theils im Zimmer, theils in dazu geeigneten Forsten vorzunehmen. Bei der Prufung im Walde konnen auch Fragen zu schriftlicher Beantwortung gegeben werben.

Bei der mundlichen Prufung im 3immer muffen sammtliche, bei der Prufung im Balde muffen wenigftens die forsttechnischen Mitglieder der Prufungs-Commission zugegen sein.

§ 6. Ueber die abgehaltene Prüfung wird eine von sammtlichen Mitgliedern der Commission zu vollziehende Berhandlung aufgenommen, in welcher unter Angabe der auf die Prüfung in den einzelnen Gegenständen verwendeten Beiten und der Orte, wo die Prüfung im Balde bewirft worden, zunächst das Urtheil der

Commiffion uber bas Ergebnig ber Prufung für jebe einzelne Disciplin (§ 4. a - f) mit einem ber Prabitate: vorzüglich, gut, genugend, ungenugend, ju verzeichnen und bann ale Gefammtergebnig auszusprechen ift, ob Eraminand zur Berwaltung einer Communal-Oberförsterftelle L vorzüglich befähigt, oder

II. genügend befähigt, ober III. nicht vollständig befähigt, und ihm daher anheimzugeben ift, nach weiterer Ausbildung sich nach Ablauf eines nicht unter 6 Monaten zu bestimmenden Zeitraumes zu einer nochmaligen Prüfung in allen ober auch nur in einigen fpeciell gu bezeichnenden Prufungs-Gegenftanden gu melben, ober endlich IV. wegen mangelnder Befähigung und Renntniffe nicht geeignet, und beshalb, ohne gur Wiederholung

ber Prüfung zugelaffen zu werden, ganglich abzuweisen ift. Die Beschluffe ber Prüfungs-Commission find nach Stimmenmehrheit zu fassen; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorligende.

§ 7. Auf Grund Diefer Berbandlung stellt die Orufungs-Commission das von sammilichen Examinatoren

unter ber Firma:

Rönigliche Regierungs-Commission zur Prüfung der Candidaten für den Gemeinde-Korftverwaltungs-

unterschriftlich zu vollziehende Prüfungs-Beugniß ans, welches ber Borfigende, unter Beifügung des Prüfungs-Prototolls und sammtlicher Beugniffe und schriftlichen Prüfungsarbeiten an die Regierung einreicht. Lettere fertigt das Beugniß dem Candidaten zu, und läßt das Prüfungs-Prototoll nebst den Eramenarbeiten bei ihren Atten aufbewahren.

Mudfichtlich ber Bahl ber Schutbeamten sind die Gemeinden und Institute verpflichtet, für bie Stellen von 120 Thirn. und mehr Diensteinkommen nur Personen zu mablen, welche nach bestandenem Jäger-Examen Behufs Erwerbung der Forstanstellungs-Berechtigung im Jägerkorps gedient, und den Forstanstellungs-Anspruch bereits erworben, oder, wenn ein so berechtigter Ans warter sich nicht gemeldet hat, boch zu erwarten haben (Minist.-Reserript vom 25. April 1865). Da die Anstellung auch ber Communal-Forstschutbeamten nur erfolgen barf, wenn die Regierung die Wahl der Berson bestätigt hat, so wird bei der Prüfung der Bahl von der Regierung auch bas Augenmert babin gerichtet, bag ber Gemählte neben ber erforberlichen technischen, torperlichen und moralischen Qualifitation, zu beren Feststellung Brufung und Probebienft angeordnet werben tann, die Anstellungs-Berechtigung wirklich besitzt.

Die technische Oberaufsicht wird von den Regierungen durch ihre forsttechnischen Mitglieder, Oberforstbeamten und Forstinspektoren, und zwar in der Art geführt, daß jeder Forstinspectionsbeamte innerhalb des ihm zugetheilten geographischen Inspektionsbezirks, neben den Inspektions-geschäften für die Königl. Forsten, auch die technische Leitung und Beaufsichtigung des Wirthschafts-Betriebes für alle in dem Bezirke befindlichen Communal- und Institutenforsten im Auftrage der Abtheilung des Innern der Regierung, als technisches Witglied auch dieser Abtheilung, zu besorgen hat. Dem Oberforstbeamten liegt neben biesen Geschäften für den ihm speciell überwiesenen Inspettionsbeziel, zugleich die Direttion für die Gesammiheit der Communalforstverwaltung des ganzen Regierungsbezirks, also auch die Bearbeitung der Generalien, ob. Demgemäß besteht gegenwärtig für die beiben westlichen Bropinzen folgende Organisation der Communalforstverwaltung:

## A. Broving Westphalen:

#### a. Regierungsbezirt Münfter

bat nur 7197 Morgen Communal- und 4830 Morgen Institutenforsten, welche sich unter 47 Gemeinden und mehre Stiftungen vertheilen. Für einzelne größere Forsttomplexe find technisch gebilbete Beamte angestellt, und die Oberaufsicht ber Regierung wird burch ben Oberforftbeamten ber Regierung zu Minben, welcher zugleich Oberforstbeamter ber Regierung zu Münfter ift, mabrgenommen.

### b. Regierungsbezirt Minben.

1. Communal-Oberförsterei Hörter, für ben Kreis Hörter, ca. 20.000 Mrg., mit 1 Oberförster, 10 Förstern, 20 Waldwärtern.

2. Communal-Oberförsterei Baberborn für die Kreise Baberborn, Wiebenbrud, Buren, Warburg, ca. 33.000 Mrg., mit 1 Oberförster, 13 Förstern, 28 Waldwärtern.

In den übrigen Kreisen sind nur unbedeutende Communalforsten. Das Auffichtsorgan der Regierung ist der Oberforstbeamte zu Minden.

#### c. Regierungsbezirk Arnsberg.

- I. Unter ber Forftinfpettion Arnsberg-Defchebe:
- 1. Communal-Oberförsterei Warstein, für die Rreise Lippstadt und Arnsberg, ca. 33.500 Mrg.,
- 1. Communal»Derförsterei Warstein, sur die Kreise Kuppsaot und Arnsberg, ca. 33.500 Weg.,

  1. Oberförster, 6 Förster, 14 Waldwärter.

  2. Communal»Oberförsterei Brilon, für einen Theil des Kreises Brilon, ca. 27.000 Mrg.,

  1. Oberförster, 6 Förster, 7 Waldwärter.

  3. Communal»Oberförsterei Winterberg, für einen Theil des Kreises Brilon und für den Kreis Wittgenstein a. 30.800 Mrg., 1 Oberförster, 8 Förster, 8 Waldwärter.

  4. Communal»Oberförsterei Weschebe, sür einen Theil des Kreises Brilon und für den Kreise Waldwärter.
- Meschebe, ca. 25.000 Mrg., 1 Oberförster, 6 Förster, 9 Waldwarter.
- 5. Communal Dberförsteret Marsberg, für einen Theil des Kreises Brilon, ca. 7700 Mrg., 1 Oberförster (zugleich Königl. Oberförster), 3 Förster, 6 Waldwärter.

### II. Unter ber Forftinfpettion Arnsberg-Siegen.

- 6. Communal= und Haubergs=Oberförsterei Olpe für den Kreis Olpe, ca. 3900 Mrg., Rommunal, 55.000 Werg. Intereffenten-Baubergs-Forsten, 1 Oberförster und eine große Anzahl von Haubergsschüten.
- 7. Communal= u. Haubergs=Oberförsterei Hilchenbach (Kreis Siegen), ca. 2625 Mrg. Stifts= und Communal=, 33.000 Mrg. Haubergsforsten, 1 Oberförster (zugleich Königl. Oberförster), 1 Förster und mehre Haubergsschützen.
- 8. Comm.= u. Haubergs-Oberförsterei Hainchen (Kr. Siegen), ca. 2835 Mrg. Comm.= u. Instit.= und 30.000 Mrg. Haubergssorsten, 1 Oberfrst. (zugl. Kgl. Oberf.) und mehre Haubergsschützen.
  9. Comm.= u. Haubergs-Oberförst. Siegen, ca. 5400 Mrg. Comm.= u. Instit.=, 70.000 Mrg. Haubergssorsten, 1 Oberfrst. (zugl. Königl. Oberförster) und mehre Haubergsschützen.

### III. Unter ber Forftinfpettion Arnsberg. Arnsberg.

- Comm. Dberförsterei Sundern (für Theile der Kreise Arnsberg, Soeft, Ferlohn), ca. 18000 Mrg., 1 Oberförster, 5 Förster, 26 Waldwärter.
   Die übrigen Communal und Institutenforsten der Kreise Ferlohn, Altena, Dortmund, Bochum, Hagen und Hamm, zusammen ca. 13.700 Mrg., stehen nicht unter der Verwaltung eines Oberförsters, werden vielmehr theils von benachbarten Privatforstbeamten, theils von besonders angestellten Förstern verwaltet, unterliegen jedoch ebenfalls der Aufsicht ber Regierung durch beren Oberforstbeamten.

## B. Rheinproving.

### a. Regierungsbezirk Coblenz.

- I. Unter ber Forftinfpettion Cobleng-Soon.
- 1. Comm. Derförst. Kreuznach, ca. 42.400 Mrg., 1 Oberförster, 16 Förster, 2 Balbwärter.

## II. Unter ber Forftinfpettion Cobleng-Gifel.

- 2. Comm.=Oberförft. Treis, ca. 31.900 Mrg., 1 Oberförfter, 7 Förfter, Waldwärter.
  3. Comm.=Oberförft. Coblenz, ca. 26.360 Mrg., 1 Oberförfter, 12 Förfter, Waldwärter.
  4. Comm.=Oberförft. Mayen, ca. 33.700 Mrg., 1 Oberförfter, 11 Förfter, 5 Waldwärter.
  5. Comm.=Oberförft. Cochem, ca. 27.300 Mrg., 1 Oberförfter, 8 Förfter, Waldwärter.
  6. Comm.=Oberförft. Ahrweiler, ca. 20.500 Mrg., 1 Oberförfter, 7 Förfter, 4 Waldwärter.
  7. Comm.=Oberförft. Abenau, ca. 53.000 Mrg., 1 Oberförfter, 14 Förfter, 2 Waldwärter.

#### III. Unter ber Forstinspection Coblenz-Simmern.

- 8. Comm. Oberförst. Simmern, ca. 31.300 Mrg., 1 Oberförster, 10 Förster, Waldwärter.

- 9. Comm.-Oberförft. Cappel (Ar. Simmern), ca. 28.800 Mrg., 1 Oberfürft., 8 Förster, Waldw.
  10. Comm.-Oberförft. Zell, ca. 38.100 Mrg., 1 Oberförster, 8 Förster, 1 Waldwärter.
  11. Comm.-Oberförft. Sohren (Ar. Zell), ca. 27.000 Mrg., 1 Oberförster, 10 Förster, Waldw.
  12. Comm.-Oberförft. Oberwesel (Ar. St. Goar), ca. 30.700 Mrg., 1 Oberfürft., 8 Först., Waldw.
- 13. Comm. Dberforft. Halfenbach (Ar. St. Goar), 33.800 Meg., 1 Oberforft., 10 Forft., Waldw.

#### IV. Unter ber Forftinspektion Coblenz-Besterwald.

- 14. Comm.-Oberförst. Rengsborf (Rr. Neuwied), 19.400 Mrg., 1 Oberfrst., 8 Först. Baldwrt.
- 15. Comm. Dberförst. Linz (Kreis Neuwied), 13.600 Mrg., 1 Oberförster, 5 Förster, 7 Baldw. 16. Comm. Dberförst. Dierdorf (Kr. Neuwied), 4700 Mrg., 1 Forstverwalter, 2 Förster, 1 Waldw.
- 17. Comm. Dberförst. Urbach (Kr. Neuwied), 15.000 Mrg., 1 Forstverwalter, 5 Förster, Baldw. 18. Comm. Dberförst. Reichenstein (Kr. Neuwied), 4.000 Mrg., 1 Forstverw., 2 Förster, Waldw.
- 19. Comm.-Dberforft. Altenfirchen, 26.500 Mrg., 1 Oberforfter (zugleich Rönigl. Revierförfter), 7 Förster, — Waldwärter.
- 20. Comm.-Oberförft. Kirchen (Kreis Altentirchen), 9300 Wrg., 1 Oberförfter (augleich Königl. Oberförster), 2 Förster, 32 Waldwärter.
- 21. Comm. Dberforft. Biffen (Rreis Altenfirchen), 1400 Mrg., 1 Forftverwalter (zugleich Privatforstmeister), 1 Förster, — Waldwärter.
- Comm. Dberförft. Beglar, 17.500 Mrg., 1 Oberförfter, 4 Förfter, 8 Balbwarter.
- 23. Comm. Dberforft. Braunfels (Preis Weglar), 25,400 Mrg., 1 Oberforfter, 10 Forfter,
- 24. Comm. Dberförsterei Berborf (Kreis Betlar) 23.850 Morg., 1 Oberförster, 6 Förster, — Waldwärter.

#### b. Regierungsbezirk Trier.

## I. Unter ber Forstinspektion Trier-Trier.

- 1. Comm. Dberf. Trier, 49.100 Morgen, 1 Oberförster, 22 Förster, 4 Waldw.
- 2. Comm. Dberf. Saarburg, 38.000 Morg. 1 Oberf., 16 Förfter, Waldw.
- 3. Comm.-Oberf. Hermesteil, 37.200 Morg., 1 Oberf., 10 Förfter, Waldw.

### II. Unter ber Forstinspektion Trier-Morbach.

- 4. Comm. Dberf. Merzig, 25.700 Morg., 1 Oberf., 13 Förster, Waldw.
- 5. Comm. Oberf. Morbach, 37.900 Morg., 1 Oberf., 10 Förster, Waldw.
- 6. Comm. Dberf. Berntaftel, 29.000 Morg., 1 Oberf., 9 Förfter, Waldw.

## III. Unter ber Forstinspektion Trier-Saarbruden.

- 7. Comm.-Oberf. Saarbrüden, 23.200 Morg., 1 Oberf., 12 Förster, 2 Waldw. 8. Comm.-Oberf. Baumholder, 34.900 Morg., 1 Oberf., 14 Förster, Waldw.
- 9. Comm.-Oberf. Saarlouis, 17.900 Morg., 1 Oberf., 10 Förster, 1 Waldw.

#### IV. Unter ber Forftinfpettion Trier-Gifel

- 10. Comm.-Oberf. Bittburg, 39.300 Morg., 1 Oberf., 18 Förster, 6 Balbw.
- 11. Comm. Dberf. Wittlich, 33.400 Morg., 1 Oberf., 12 Forfter, Waldw.
- 12. Comm. Dberf. Manderscheid, 28.300 Morg., 1 Oberf., 9 Förster, 2 Waldw.
- 13. Comm. Dberf. Daun, 52.900 Morg., 1 Oberf., 14 Förster, Waldw. 14. Comm. Dberf. Prim, 33.900 Morg., 1 Oberf., 12 Förster, 4 Waldw.

#### c. Regierungsbezirt Machen.

#### I. Unter ber Inspettion Nachen-Nachen

stehen die Communalforsten in den Kreisen Cupen, Nachen, Dilren, Jülich, Geilenkirchen, Heinsberg, Erkelenz mit zusammen ca. 43.000 Morgen, für welche als besondere Forstbeamte fungiren: 3 Oberförster, 35 Förster, 21 Waldwarter.

#### II. Unter ber Inspektion Machen Schleiben

fteben die Communalforften in den Kreisen Schleiben, Montjoie, Malmedy, ca. 98.000 Morgen, für welche als besondere Forstbeamte fungiren: 3 Oberförster, von denen jedoch einer auch unter ben borfiebend bezeichneten 3 Oberforftereien ber Inspettion Aachen-Aachen einbegriffen ift, und 22 Förster und 31 Waldwärter.

#### d. Regierungsbezirt Coin

mit 35,000 Morgen unter ber Inspektion ber Oberforstbeamten ber Regierung werben verwaltet von ben 4 Rgl. Oberforftern und 1 Rgl. Segemeister bes Regierungsbezirts, welche biefe Berwaltung als Nebenamt gegen eine von den Gemeinden zu zahlende geringe Bergütung führen, und awar:

ber Rgl. Oberförfter zu Siegburg für ben Sieg-Rreis,

Bonn für den Kreis Bonn,

Bille für die Kreise Coln, Gustirchen, Bergheim,

An Schutbeamten find für bie Communalforstverwaltung angestellt: 20 Förster, 1 Balbw

e. Regierungsbezirt Duffelborf

mit nur ca. 6000 Morgen Communal- und Institutenforsten, unter der Inspektion des Oberforstbeamten der Regierung, hat keine besonderen Verwaltungsbezirke. Für einzelne größere Forstbeile sind besondere Forstbeamte angestellt, die meisten Forsten bestehen in kleinen Parzellen, unter Schutz benachbarter Brivatförster und der Feldhüter.

### C. In ber Broving Sachien.

endlich werben ohne Bildung größerer Communaloberförstereien die Forsten der einzelnen Städte und Landgemeinden, so weit sie ihrer Größe nach zu nachhaltiger Bewirthschaftung geeignet sind, von einzelnen, meist zugleich auch den Forstschutz ausübenden Forstbeamten verwaltet, welche von den Gemeinden unter Bestätigung der Regierung, gewählt und besoldet werden, und rücksichtlich ihrer Amtsverwaltung der Oberaufsicht durch den Oberforstbeamten der Regierung oder durch einen anderen damit speciell von dieser beauftragten Königl. Forstinspektionsbeamten oder Oberförster unterstellt sind.

Diese Aufsichtsbeamten haben die Betriebspläne, so wie die jährlichen Hauungs- und Culturpläne zu prüsen und deren Aussührung, nachdem sie von der Regierung resp. dem Landrathe fest-

gestellt find, zu überwachen.

ad 7. In ben Hohenzollernichen Landen, welche 74.504 Morgen Communal- und 2.192 Morgen Stiftungsforsten enthalten, was zusammen 50% ber gesammten Walbstäche aus-

macht, steben biese Forften unter specieller Aufsicht ber Regierung.

Auf Grund der Berordnungen vom 1. Mai 1822, 5. Juli 1827 und 3. Auguft 1848 für Sigmaringen, und vom 14. Juni 1837 und 25. September 1848 für Hechingen, wird die Berwaltung der Communals und Stiftungsforsten durch vom Staate angestellte Oberförster bewirkt, deren Besoldung aus der Staatstasse bestritten wird, denen aber als Auschuß zu dieser Besoldung von den Gemeinden und Stiftungen für die Tage, an denen sie Waldgeschäfte in ihren Forsten besorgen, Tagegelber von 1 Fl. 12 Kr. pro Tag zu gewähren sind.

Diese Oberförster, beren 2 mit je 525 Fl. Staatsbesoldung angestellt sind, (während im ehemaligen Oberamtsbezirk Trochelsingen für 5900 Morgen die Oberförstergeschäfte als Nebenamt von einem standesherrlichen Revierförster besorgt werden) haben unter Zuziehung und Zustimmung der Ortsvorsteher die jährlichen Hauungs- und Kulturpläne auszustellen, der Regierung einzureichen, und nach Prissung, Feststellung und Senehmigung derselben Seitens der Regierung, die Wirthschaft danach zu sühren, wozu sie sich der von den Gemeinden anzustellenden Forstschutz-beamten und Gemeindebeamten bedienen.

Die Oberaufsicht Seitens der Regierung wird durch einen, zur Zeit aus der Zahl der höheren Privatforstbeamten des Fürsten zu Hohenzollern gewählten forsttechnischen Beistand des Regierungskollegii kommissarisch gegen eine aus der Staatskasse zahlbare Remuneration bewirkt.

## 2. Forststrafgesetzgebung.

Das materielle Forst-Strafrecht für Preußen findet sich in zahlreichen allgemeinen und

besonderen Straf-Gesetten und Berordnungen gerftreut.

Auch das formelle Forst-Strafrecht ist, soweit das Berfahren nicht durch einzelne sit die ganze Monarchie erlassene neuere Gesetze für einzelne Arten von Forst-Vergehen (Holzbiehstahl) einheitlich geordnet ist, ein verschiedenes, je nachdem die Berordnung vom 3. Januar 1849 über das Untersuchungs- und Straf-Versahren nebst dessen späteren Ergänzungen, namentlich vom 3. Mai 1852, oder aber im Bezirke des Appellationsgerichtshoses zu Coln die rheinische Strafprozes-Ordnung Anwendung sinden.

Das materielle Forst-Strafrecht wird in der Hauptquelle des allgemeinen preußischen

Strafrechts, bem Strafgefesbuche vom 14. April 1851, abgeanbert burch Gefes vom 14. April 1856 - nur in feinen Beziehungen zur allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Wohlfahrt abgehandelt.

Die vollständige Erschöpfung dieser Materie blieb also speciellen Gesetzen vorbehalten, unter

benen bas wichtigste bas Holzbiebstahlsgesetz vom 2. Juni 1852 ift.

Ueber die beiben Hauptgrundlagen des Forststrafrechtes: des Strafgesetbuchs von 1851 und

bes Holzbiebstahlsgesetes von 1852, ift im Ginzelnen folgendes zu erwähnen:

Im Strafgefenbuche werden neben allgemeinen Bergehungen, Die ihrer Natur nach auch in Forften vorkommen konnen, wie z. B. Grenzverrickungen, als specielle Forstvergeben behandelt:

1. ber Diebstahl an geschlagenem Holze aus bem Balbe und von Ablagen, — wird nach

§ 217 sub 3 mit Gefängnif nicht unter 3 Monaten bestraft;

2. die vorsätzliche resp. die fahrlässige Brandstiftung in Wäldern und Torfmooren, — wird nach § 286 resp. 288 mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren resp. Gefängniß bis zu 6 Monaten bestraft;

3. das Anzünden von Feuer in Wäldern, — wird nach § 347 sub 7 mit Geldbufe bis

20 Thir. oder Gefängniß bis 14 Tage bestraft;

4. das Gehen, Reiten, Fahren und Biehtreiben über eingefriedigte oder bezeichnete Scho-

nungen, - wird nach § 347 sub 11 mit ber zulest erwähnten Strafe geahnbet.

Ueber die Entwendung von noch unzubereiteten Balberzeugniffen — ben Holzbiebstahl im engeren Sinne - bestand bereits ein besonderes Holzdiebstahlsgeset vom 7. Juni 1821, und wurde diese Materie baber in das Strafgesethuch nicht aufgenommen.

Im Anschluß an die allgemeinen Grundsätze des Letzteren erfolgte aber auch die Umarbeitung bes Holzdiebstahlsgesetzes, welches unter dem 2. Juni 1852 neu erschien und in bieser Fassung noch gegenwärtig für den Umfang der ganzen Monarchie gültig ift.

Neben diesem allgemein gultigen wichtigsten Gesetze findet sich die Forst-Strafgesetzebung zerstreut in zahlreichen alteren Provinzial-Forst-Ordnungen, die jedoch theilweise aufgehoben, theil-

weise obsolet geworden sind und daher nur noch theilweise Gultigkeit haben.

Um dem dringenden Bedürfniffe einer einheitlichen Forft-Straf- und Bolizei-Ordnung qu genügen, wurden im britten und vierten Decennio bes laufenben Jahrhunderts fehr umfangreiche legislatorische Borarbeiten ausgeführt, die aber nicht bis zum Erlasse der projectirten allgemeinen Forst- und Jagd-Polizei-Ordnung gediehen sind. Dieselben haben nur den Ersolg gehabt, daß eine Berordnung vom 5. März 1843 für die 6 östlichen Provinzen der schrankenlosen Ausübung ber Balbfireu-Berechtigungen burch gewiffe Ginfdrantungen ber Nugungsweise Ginbalt gethan hat.

Inzwischen sind durch das Gesetz vom 11. März 1850 über die Polizei-Berwaltung Bestimmungen getroffen, burch welche die mit der örtlichen Bolizei-Berwaltung beauftragten Behörden sowie die Bezirksregierungen ermächtigt sind, auch die zum Schutze ber Balber erforderlichen Polizeiverordnungen, deren Inhalt jedoch mit den Gesetzen nicht im Widersspruch stehen darf, mit Strasandrohung — bei Berordnungen der Ortspolizeibehörden bis zu 3 Thir., dei Berordnungen der Regierungen bis zu 10 Thir. — zu erlassen. In Folge bessen find für die meiften Regierungsbegirte mehr oder minder erschöpfende Forstpolizei-Ordnungen ergangen, burch welche ben bringenbiten Beburfniffen fur ben Schut ber Balbungen Gentige geleistet ift. Der Abbrud einer folden Forstpolizeiordnung für ben R.B. Minben findet fich im Anbange B.

Bei der Wichtigkeit des Holzdiebstahlsgesetzes vom 2. Juni 1852 erscheint es gerechtfertigt, baffelbe im wortlichen Abbrude mit einigen Erläuterungen bier folgen au laffen :

# I. Abidnitt. Strafbestimmungen.

§ 1. (Gegenstand bes Holzbiebstahls.) Holzbiebstahl im Sinne bieses Gefetes ift ber Diebstahl an Holz in Forsten ober auf anderen Grundstüden, auf welchen baffelbe hauptfachlich der Holznutzung wegen gezogen wird, wenn es entweder:

1) noch nicht vom Stamme ober Boben getrennt, ober

2) burch Aufall abgebrochen ober umgeworfen, und mit bessen Zurichtung noch nicht ber Anfang gemacht worben tit, ober

3) in Spähnen, Abraum ober Borke besteht, auch bann, wenn sich bieselben bereits in Solsablagen, welche jedoch nicht umschlossen find, befinden.

Die Entwendung von geschlagenem ober zugerichtetem bolge aus bem Balbe ober von Ablagen ober anderen Stellen wird als gemeiner Diebstahl nach § 217 Des Strafgefegbuches behandelt. Solche Falle find fofort ber Staatsanwaltschaft ju überweifen.

§ 2. Dem Holzdiebstahl wird gleichgeachtet ber Diebstahl an Waldprodukten anderer Art. insbesondere an Gras, Kräutern, Haibe, Moos, Laub, anderem Streuwert, an Rienapfeln, Baldfämereien und Harz, welche fich in Forsten ober auf anderen hauptfächlich gur Holgnutung beftimmten Grundstücken befinden und nicht bereits eingesammelt find.

Die über den Holzdiebstahl gegebenen Borfchriften finden auf die Diebstähle an folden Balbprodutten Anwendung, sofern nicht ausnahmsweise ein Anderes bestimmt ist (§§ 7 und 8).

§ 4. (Holzbiebstahl unter erschwerenden Umftanden.) Der Holzbiebstahl wirb, unabhangig bon bem Erfate bes Werthes bes Entwenbeten und bes etwaigen sonftigen Schabens. mit einer Gelbbuffe bestraft, welche bem vierfachen Werthe bes Entwendeten gleichkommt und niemals unter zehn Silbergroschen betragen barf.

(Holzbiebftahl ohne erschwerenbe Umftanbe.) Die Gelbbufe foll bem fechsfachen Werthe bes Entwenbeten gleichtommen und niemals unter fünfzehn Silbergrofchen fein:

1) wenn ber Diebstahl zur Nachtzeit (Strafgesethuch § 28) ober an einem Sonn- ober Refttage begangen wird;

2) wenn ber Thäter fich vermummt, bas Gesicht gefärbt ober andere Mittel angewendet bat.

um sich unkenntlich zu machen; 3) wenn berselbe auf Befragen des Bestohlenen ober des Forstbeamten seinen Namen ober Wohnort anzugeben verweigert ober faliche Angaben über feinen Namen ober Wohnort gemacht bat:

4) wenn er fich zur Berühung bes Diebstahls ber Sage ober bes Meffers bedient hat.

Die Rachtzeit umfaßt fur die Zeit vom 1. October bis 31. Marz die Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens, für die Zeit vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens.

§ 5. (Bersuch, Theilnahme, Begünstigung.) Der Bersuch des Holzdiehstahls, die Theilnahme an einem Holzbiebstable ober an einem Bersuche besselben, die Begunftigung im Kalle

bes § 38 bes Strafgesetbuchs wird mit der vollen Strafe des Holzdiebstahls belegt.
Die Begünftigung eines Holzdiebstahls im Falle des § 37 des Strafgesetbuchs wird mit einer Geldbuße bestraft, deren Betrag den doppelten Werth des Entwendeten erreichen kann, je-

boch niemals unter zehn Silbergroschen sein soll.

Der Sall bes §. 38 des Strafgesbuches liegt vor, wenn die Begunftigung in Folge einer por ber That genommenen Abrede gewährt ift, ber Fall bes § 37, wenn nach ber That bem Thater öffentlich Beiftand geleistet wirb.

§ 6. (Sehlerei.) Wer sich in Beziehung auf einen Holzbiebstahl ber Behlerei schulbig macht, wird mit einer Gelbbufe bestraft, welche bem vierfachen Werthe bes Entwendeten gleich-

tommt, jedoch nicht unter gehn Silbergroschen sein foll.

§ 7. (Rückfall.) Befindet sich ber Schuldige im ersten ober zweiten Rückfalle, so soll bie Gelbbuffe bem fechsfachen Werthe bes Entwendeten gleichtommen und nicht unter funfzehn Silbergroschen sein; im Falle bes § 4 soll sie dem achtfachen Werthe des Entwendeten gleich tommen und nicht unter zwanzig Silbergroschen sein.

Diese Bestimmung findet bei Diebstählen von Raff- und Leseholz und anderen Waldpro-

butten außer dem Holze und Harze auch im britten und ferneren Rückfalle Anwendung.

§ 8. Im Mudfalle befindet fich berjenige, welcher, nachdem er wegen Hols- und Harabiebftable von einem preußischen Gerichte rechtsträftig verurtheilt worden, innerhalb ber nächften zwei Jahre nach der Berurtheilung einen Holzdiebstahl begeht. In Beziehung auf den Rückfall macht es keinen Unterschied, ob die That in dem früheren

ober späteren Falle, ober in beiben Fällen Diebstahl, Bersuch bes Diebstahls, Theilnahme, Be-

gungigung ober Behlerei barftellt.

Die Berurtheilung wegen Holz- und Harz-Diebstahls begründet bei Diebstählen von Haff-

und Lefeholz und anderen Waldprodutten teinen Rudfall, und umgekehrt.

Diebstähle an Holz und anderen Baldprodutten, welche nicht Holzbiebstähle im Sinne diefes Gefetes find, tommen nicht in Anrechnung.

- § 9. (Zusätliche Strafe in gewiffen Fällen.) In allen Fällen (§§ 3 bis 8) kann neben der Geldbufe eine Gefängnifftrafe bis ju 14 Tagen verhängt werden, wenn entweber
- 1) drei ober mehre Personen mit einander Holzdiebstahl verübt haben, ober

2) ber Holzbiebstahl zum Zwede bes Bertaufs bes Entwendeten verübt worden ift, ober

3) durch Ausführung des Holzdiebstable bem Beftohlenen ein Schaben zugefligt worben ift, welcher nach Abrechnung des Werthes des Entwendeten mehr als fünf Thaler beträgt, oder

4) ber Gegenstand des Diebstahls in Harz besteht.

§ 10. (Haftbarkeit britter Personen.) Für die Geldbuße, den Werthersat und die Kosten, zu denen Bersonen verurtheilt werden, welche unter der Gewalt oder Aufsicht oder in Diensten eines Anderen stehen und zu bessen Hausgenossenschaft gehören, ist dieser im Falle ihres Unvermögens für verhaftet zu erklaren, und zwar unabhängig von der ihn etwa felbst treffenben Strafe.

Die Haftbarkeit wird nicht ausgesprochen, wenn berselbe ben Beweis führt, bag ber Dieb-

ftahl nicht mit feinem Wiffen verübt ift.

8 11. Der Schuldige, welcher noch nicht bas sechszehnte Lebensjahr vollendet hatte, wird, wenn er mit Unterscheibungsvermögen gehandelt hat, zur vollen gesetlichen Strafe verurtheilt. Hat er ohne Unterscheibungsvermögen gehandelt, so wird er freigesprochen, und berjenige, welcher in Gemäßheit bes § 10 biefes Gefetes haftet, zur Rahlung ber Gelbbufe, bes Wertherfates und ber Roften, welche ben Thater getroffen haben würden, falls er bas fechszehnte Lebensiahr vollendet

gehabt hatte, unmittelbar als haftbar verurtheilt.

§ 12. (Berwandlung der Gelbbufe in Gefängnifftrafe.) An die Stelle einer Gelbbuße, welche wegen Unvermögens bes Berurtheilten und bes etwa für haftbar Erklärten nicht beigetrieben werden tann, foll Gefängnifftrafe nach Maggabe ber Bestimmungen in § 14 bes Strafgesethuchs treten. Die Dauer derfelben soll vom Richter so bestimmt werben, daß der Betrag von gehn Gilbergroschen bis zu zwei Thalern einer Gefängnifftrafe von Einem Tage gleichgeachtet wird. Sie beträgt mindeftens einen Tag und darf sechs Monate nicht übersteigen.

Kann nur ein Theil der Gelbufe beigetrieben werden, fo tritt für den Rest derfelben nach

bem in dem Urtheile festgesetzten Berhaltniffe die Gefangnifftrafe ein.

Gegen die in Gemägheit der §§ 10 und 11 als haftbar Berurtheilten tritt an die Stelle

ber Gelbbuge eine Gefängnifftrafe nicht ein.

Der Magitab für Umwandelung der Geld: in Gefängniß: Strafe ift nach den Erwerbsverhalt-niffen des Thaters zu bemeffen, und zwar dergeftalt, daß der entsprechende Sat nach dem gewöhn-lichen Tagesverdienft deffelben berechnet wird.

(Arbeiten statt der Gefängnißstrafe.) Statt der Gefängnißstrafe (§§ 9, 12) fann mahrend ber für bieselbe bestimmten Dauer ber Berurtheilte, auch ohne in einer Gefangenen-Anftalt eingeschlossen zu werben, zu Arbeiten, welche seinen Fähigkeiten und Berhältnissen ange-messen sind, angehalten werben (§ 42).

§ 14. Die näheren Bestimmungen wegen ber zu leistenden Arbeiten werben mit Rücksicht auf die vorwaltenden provinziellen Berhältniffe von den Bezirks-Regierungen in Gemeinschaft mit ben Appellationsgerichten und in ber Rheinproving in Gemeinschaft mit bem General-Proturator erlassen. Diese Behörden find ermächtigt, gewisse Tagewerke bergestalt zu bestimmen, bag bie Berurtheilten, wenn sie durch angestrengte Thätigkeit mit der ihnen zugewiesenen Arbeit früher zu Stande tommen, auch früher entlaffen werben tonnen.

(Militairpersonen.) Gegen Militairpersonen bes Dienststandes ift von ben quständigen Militairgerichten nicht auf Gelbbuße, sondern in Gemägheit des Militair-Strafgesethuchs auf entsprechende Freiheitsstrafe zu erkennen. Die Dauer derselben beträgt wenigstens einen Tag und darf das einer fechsmonatlichen Gefängnifftrafe entsprechende Dag nicht überfteigen.

Hinsichtlich bes Militairgerichtsftandes verbleibt es bei den bestehenden Borschriften.

§ 16. (Holzdiebstahl im britten Ruckfalle.) Wenn sich ber eines im § 1 bezeich= neten holz- ober eines harz-Diebstahls (§ 2) Schuldige im britten ober ferneren Huchfalle (§ 8) befindet, fo kommen die Bestimmungen des § 216 des Strafgesethuchs zur Anwendung; jedoch soll die Dauer des Gefängnisses nicht über zwei Jahre betragen.

Bei Anwendung bes § 210 bes Strafgesethuchs werben Holzbiebstähle nicht in Betracht

gezogen.

Diebstahl wird nach g. 218 des Straf. Gesehuches mit Gefängniß, nicht unter einem Jahre und zeitiger Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte bestraft; auch tann der Schuldige unter Polizeiauflicht gestellt werden. Bei mildernden Umständen ift Ermäßigung der Strafe bis auf

1 Boche Gefängniß zu beftimmen. § 219 handelt vom zweiten und feneren Rudfalle bei Diebftahl und Raub. Der criminell zu behandelnde holzbiebstahl ift dem Staatsanwalt befonders anzuzeigen und wird von diefem im gewöhnlichen Strafverfahren verfolgt.

(Konfiskation.) Aerte, Sagen, Beile und andere Werkzeuge, welche zur Begebung bes Holzbiebstable gebraucht worben find, sollen, ohne Unterfchied, ob fie bem Schuldigen gehören ober ihm von Anderen überlaffen sind, für konfiszirt erklärt werden. Die Konfiskation erstreckt fich nicht auf die zur Wegichaffung bes Entwendeten gebrauchten Thiere ober anderen Gegenstände.

§ 18. (Wertherfat.) Die Berpflichtung bes Schuldigen zum Erfate bes Werthes bes Entwendeten an ben Beftoblenen wird neben ber Strafe von Amts wegen ausgesprochen. Der Erfat bes Schabens, welcher außer bem Werthe bes Entwendeten burch ben Diebstabl verurfacht

ift, tann nur im Civilverfahren eingeklagt werben.

§ 19. Der Werth bes Entwendeten wird sowohl hinfichtlich ber Gelbstrafe, als bes Erfates, wenn die Entwendung in einem Roniglichen Forste verübt worden, nach der für das betreffende Forstrevier bestehenden Forsttare, in anderen Fällen nach den bestehenden Lokalpreisen abgeschätt.

§ 20. (Berjahrung.) Der Holzbiebstahl, welcher nicht unter bie Bestimmungen bes

§ 16 fällt, verjährt in brei Monaten.

#### II. Mbidnitt. Bon bem Berfahren.

§ 21. (Berfahren bei ber Ermittelung und Berfolgung.) Hinsichtlich ber Befugnisse der Forstbeamten bei Ermittelung und Berfolgung der Holzbiebstähle kommen die beftebenben gesetlichen Borschriften, insbesondere auch bas Geset vom 12. Februar 1850 gur Anmenbung.

Das Gefet vom 12. Februar 1850 "gum Schute ber perfonlichen Freiheit" ftellt § 1 ben Grundfat auf, daß die Berhaftung einer Person nur Kraft eines bestimmten schriftlichen richterlichen Befehls bewirkt werden durfe. Diese Regel wird aber durch mehrsache Ausnahmen modifigirt, wie folgt:

1) die vorläufige Ergreifung und Festnahme kann ohne richterlichen Befehl erfolgen;

a) wenn die Person bei einer strafbaren handlung oder sogleich nach derselben betroffen ober

verfolgt wird; b) wenn sich, selbst später, Umstände ergeben, welche die Person als Urheber oder Theil-nehmer einer strafbaren handlung und zugleich der Flucht dringend verdächtig machen.

§ 4. Ein aus derartigen Gründen vorläufig Festgenommener muß spätestens am folgenden Tage

entweder freigelaffen, oder es muß veranlaßt werden, daß er einem Staatsanwalt vorgeführt wird. § 7. In eine Wohnung dari wider den Willen des Inhabers Niemand eindringen, außer auf Grund einer aus amtlicher Eigenschaft folgenden Befugniß oder eines von der gefestlich dazu ermach.

tigten Beborde ertheilten Auftrages.

§ 8. Das Gindringen zur Rachtzeit ift gang verboten. Die Ausnahmen von diesen Regeln formulirt das Gefet dabin, daß:

- a) nach § 10. jur vorläufigen Feftnahme rosp. Wiederergreifung (§ 2.) die betreffenden Beamten bei Tage stete und bes Nachts dann eindringen durfen, wenn dringende Grunde dafür fprechen, daß bei langerer Bergogerung der Berfolgte fich der Feitnahme gang entziehen werde; und
- b) nach § 11. Saussuchungen in den gällen und nach den Formen des Geletzes unter Dit-wirtung des Richters oder der gerichtlichen Polizei rosp. der Polizei-Commissarien, oder der Communal- oder Orte-Polizeibehörden geschehen durfen, und zwar bei Tage immer, bei Nacht - § 12. — in folgenden Fällen:

1) in Bobnungen von Personen, welche burch ein Straferkenntnig unter Polizeiaufficht ge

2) an Orten, welche der Polizei ale berbergen oder Berfammlungsorte von Berbrechern,

- als Riederlagen verbrecherisch erworbener Sachen ze. bekannt find; 3) wenn bringende Grunde dafür sprechen, daß bei langerer Bogerung die in einer Wohnung befindlichen Gegenstande, in Bezug auf welche eine ftrafbare handlung begangen wor ben, ober bie bafelbft vorhandenen Beweismittel abhanden gebracht ober gefährdet merben möchten.
- § 22. Wird Jemand bei Ausführung eines Holzdiebstahls oder gleich nach berselben betroffen ober verfolgt, fo find die gur Begehung bes Diebstahls gebrauchten Bertzeuge, welche er bei sich führt, in Beschlag zu nehmen. In den nämlichen Källen können die zur Wegichaffung des Entwendeten gebrauchten

Thiere ober anderen Gegenstände gepfändet werden.

§ 23. Die gepfändeten Transportmittel werben bem nächsten Ortsvorstande auf Gefahr und Koften des Eigenthumers zur Aufbewahrung überliefert, bis eine ber Höhe nach vom Ortsvorftande zu bestimmende baare Summe, welche bem Gelbbetrage ber etwa erfolgenden Berurtheilung nebst ben Rosten ber Ausbewehrung, ober bem Werthe ber Transportmittel gleichkommt, in bie Banbe bes Ortsvorstandes ober gerichtlich niebergelegt wird.

Geschieht die Niederlegung nicht innerhalb acht Tage, so tann der gepfändete Gegenstand

auf Berfügung bes Richters öffentlich versteigert werben.

§ 24. (Zuständigkeit und Verfahren.) Die Zuständigkeit der Gerichte und das Berfahren wegen der in dem § 16 vorgesehenen Holzdiebstähle richtet sich nach den für Vergehen bestehenden allgemeinen Vorschriften. Bei Kontumazial-Urtheilen ist jedoch nur der Tenor dersselben den Verurtheilten zuzustellen.

Hinsightlich ber übrigen burch bieses Geset vorgesehenen strafbaren Sandlungen kommen bie Borfchriften über bie Zustanbigkeit ber Gerichte und bas Berfahren bei Uebertretungen

mit nachstebenden Abanderungen und naberen Bestimmungen gur Anwendung.

§ 25. Der Gerichtsftand ift begrundet bei ben Gerichten bes Sprengels, in beffen Be-

zirke ber Diebstahl verübt worden ift.

§ 26. Die gerichtliche Berfolgung steht dem Polizei-Anwalte zu. Die Berrichtungen besselben können verwaltenden Forstbeamten übertragen werden.

§ 27. Die Anschuldigung muß enthalten:

1) den Namen, das Gewerbe, den Bohn- und Aufenthaltsort des Angeschuldigten und der etwa sonst haftbaren Personen (§§ 10, 11);

2) die Bezeichnung des entwendeten Gegenstandes und deffen tarmäßigen Werthes (§ 19);

3) die Angabe der näheren Umstände, als: der Zeit und des Ortes der Entwendung und des Betreffens; ob die Entwendung unter erschwerenden Umständen (§§ 4, 9) geschehen; ob sie mit einem Angriffe oder einer Widersetzlichkeit bei dem Betreffen verbunden gewesen sei; ob der Thäter sich im Rückfalle befinde u. s. w.;

4) die Angaben, welche Thatsachen der Forstbeamte selbst wahrgenommen habe; hinsichtlich der übrigen Thatsachen mussen die Zeugen benannt und die sonstigen Beweismittel angege-

ben werden.

Die etwa in Beschlag genommenen ober gepfändeten Sachen werden verzeichnet.

Der Polizei-Anwalt wird vom Regierungs. Prasidenten nach Anhörung des Ober-Staatsanwaltes ernannt, dessen Untergebener er rucksichtlich der polizeianwaltlichen Funktionen ist. Für den Bereich der Staatssorften werden in der Regel die Oberförfter zu Polizei-Anwalten sowohl in Bezug auf Berfolgung der Holzdiehstähle, als auch für die sonstigen in ihrem Amtsbezirke vorkommenden Uebertertungen bestellt. Sie haben dabei nach der generellen Instruktion für die Polizei-Anwalte vom 24. Rovember 1852 zu versahren.

§ 28. Die Forstbeamten haben die in ihren Revieren vorgefallenen Entwendungen, welche vor das nämliche Polizeigericht gehören, unter fortlaufenden Nummern in ein Verzeichniß zu bringen, welches in tabellarischer Form die im § 27 erwährten Kolumnen enthält und mit einer fünsten Kolumne zu den unten (§8 29. 39 und 40) bemerkten Awerden zu verseben ist.

fünsten Kolumne zu den unten (§§ 29, 39 und 40) bemerkten Zweden zu versehen ist.

Das Berzeichniß muß von demjenigen Forstbeamten, welcher es aufgestellt hat, und in Anssehung der Entwendungen, welche von einem Forstbeamten entdeckt worden sind, von diesem unterschrieben werden. Es wird in zwei Exemplaren geführt, deren eines der Polizei-Anwalt dem Gerichte zu übergeben hat. Das in der Hand des Polizei-Anwalts verbleibende Exemplarkann so gesertigt werden, daß jeder Anzeigefall mit der Unterschrift des Forstbeamten sich auf

einem befonderem Blatte befindet.

§ 29. Zu der bestimmten Gerichtssstung werden die Angeschuldigten und die etwa sonst haftbaren Personen mittelst Zusertigung eines Auszuges aus dem Verzeichnisse unter der Verwarnung vorgeladen, daß sie dei ihrem Ausbleiben der ihnen zur Last gelegten Thatsachen für geständig werden erachtet werden. Der Beamte, welcher die Insinuation bewirkt hat, bescheinigt in der fünsten Kolumne des bei dem Gerichte verbleibenden Verzeichnisses die gehörig geschehene Borladung mit Angabe der Personen, welchen der Auszug zugestellt worden, und des Tages, an welchem dies geschehen ist. Wenn die Insinuation durch einen nicht bei dem Gerichte angestellten Beamten bewirft wird, so geschieht die Bescheinigung auf einer demselben übergebenen Abschrift des Auszuges. Die Behändigung der Ladung darf nicht in den letzten acht Tagen vor der Gerichtssstung geschehen, widrigenfalls darauf kein Kontumazial-Ersenntniß ergehen kann oder dem erscheinenden Angeschuldigten auf dessen Antrag die Vertagung dis zur nächsten Sitzung zu gestatten ist.

Das Mandatsverfahren ist ausgeschlossen.

§ 30. Die Forstbeamten, welche die Diebstähle entbeckt haben, sind durch ihre Dienstbehörbe zu veranlassen, an dem bestimmten Tage in der Sitzung zu erscheinen. Die etwaigen sonstigen Belastungszeugen sind zu derselben vorzuladen.

Die Beschuldigten mussen ühre etwaigen Bertheibigungszeugen entweder freiwillig in dersselben Sitzung gestellen oder deren Vorladung zu dieser Sitzung in dem gesetzlichen Wege rechts

zeitig erwirken.

§ 31. (Beweisführung burch vereibete Forstbeamte.) Die Angaben der zur Ermittelung der Holzbiebstähle gerichtlich vereibeten Forstschutz-Beamten haben in Ansehung derzienigen Thatsacken, welche auf deren eigenen dienstlichen Wahrnehmung deruhen, Beweiskraft bis zum Gegendeweise. Dasselbe gilt von der durch einen solchen Forstschutz-Beamten vorgenommenen Abschätzung des Werths des Entwendeten.

§ 32. Die mit bem Forstschutze beauftragten Personen burfen zur Ermittelung ber Holz-

diebstähle nur vereidet werden:

1) wenn fie Königliche Beamte find;

2) wenn sie von Gemeinden oder anderen Waldeigenthümern auf Lebenszeit, oder nach einer, vom Landrath bescheinigten, dreisährigen tadellosen Forstdienstzeit auf mindestens drei Jahre mittelst schriftlichen Kontrakts angestellt sind;

3) wenn sie zu den für den Forstdienst bestimmten ober mit Forst-Bersorgungsschein entlassenen Militairpersonen gehören, in Gemäßheit der darüber ergangenen oder ergehenden Ber-

ordnungen

In ben Fällen ju 2 und 3 ift eine ausbrudliche Genehmigung ber Bezirteregierung ju

der Bereidung erforderlich.

Unter diesen Personen sud 3 werden die in das Jägerkorps mit der Absicht, sich den Anspruch auf Anstellung im Forstdienste zu erwerden, eingetretenen Leute verstanden, welche nach 2 jähriger Lebrzeit und Jägerprüfung und nach 3 bis 4 jähriger aktiver Misitairdienstzeit im Jägerkorps in die Jägerklasse A ausgenommen sind, und nach tadelloser Führung und dewährter Zuverlässigkeit in der Regel mit Absauf des vierten Dienstjahres mit einem Attest, daß ihnen bei Berwendung im Forst- und Jagddienste, die Glaubwürdigkeit vor Gericht und die Besugniß zum Wassengebrauch beigelegt werden könne, zur Reserve beursaubt werden, um eine Beschäftigung im Forst- und Jagde-Schuß zu erlangen. (Siehe im Anhange das Regulativ über Ausbildung, Prüsung und Anstellung für die nnteren Stellen des Forstdienstes in Berbindung mit dem Dienst im Jägertorps vom 1. December 1864.)

§ 33. Die Bereidung erfolgt vor dem Gerichte, bei welchem der Forstschutz-Beamte in vieser Eigenschaft seine Berrichtungen auszuüben hat ober, falls sein Revier in mehrere Gerichts-

bezirke fällt, bei bem Gerichte seines Wohnorts ein- für allemal babin:

daß er die Diebstähle an Holz und anderen Baldprodukten, welche in dem seinem Schutze gegenwärtig anvertrauten oder künftig anzwertrauenden Bezirke vorsallen und zu seiner Kenntniß kommen, mit aller Treue, Wahrheit und Gewissenhaftigkeit anzeigen, was er über die Thatumstände der strafbaren Handlung und über die Urheber und Theilnehmer entweder aus eigener Sinneswahrnehmung oder durch fremde Mittheilung ersahren habe, mit genauer Beachtung dieses Unterschiedes angeben, auch den Werth des entwendeten Gegenstandes gewissenhaft und der Borschrift gemäß abschähen wolle.

Gine Ausfertigung bes Bereibigungs-Brotofolls mirb ben übrigen Gerichten, bei welchen ber

Forstschutz-Beamte etwa dienstlich aufzutreten hat, mitgetheilt.

§ 34. Wenn der Forstschutz-Beamte eine Denunzianten Belohnung empfängt, so tritt die im § 31 bestimmte Beweiskraft nicht ein, und die im § 33 vorgeschriebene Bereidung soll nicht stattfinden.

Die Königlichen Forftbeamten beziehen teine Denuntianten-Belohnung, auch teine Pfandgelber und teine Strafgelber.

§ 35. Die Bezirksregierung ist befugt, die in Gemäßheit des § 32 ertheilte Genehmigung zurückzuziehen. In diesem Falle erlischt die Birkung der stattgehabten Bereidung für die Zutunft. Sie erlischt von Rechts wegen, wenn gegen den Forstschutz-Beamten eine Berurtheilung ergeht, welche die Amtsentsetzung eines Königlichen Beamten von Rechts wegen nach sich ziehen würde. In beiden Fällen ist die Dienstherrschaft befugt, den lebenslänglich angestellten Forstsbeamten aus dem Dienste zu entlassen.

§ 36. (Sigungs-Protofoll.) Das Sigungs-Protofoll wird mit Bezug auf die Rum-

mern bes Berzeichniffes (§ 28) geführt.

Bei ber mundlichen Berhandlung vor bem Richter muß ber Polizei-Anwalt die Anklage felbst bann, wenn er fie fchriftlich eingereicht bat, mundlich wiederholen und nach Abborung bes Angeklagten,

beziehungsweise nach erfolgter Beweisaufnahme, seine Erklärungen über die etwa vorgebrachten Entbeziehungsweise nach erfolgter Beweisaufnahme, seine Erklärungen über die etwa vorgebrachten Entschuldigungsgründe abzeben. Den Schlufantrag hat er unter näherer Begründung dahin zu richten: entweder: den Angeklagten des näher zu bezeichnenden Vergechens für schuldig zu erachten und mit der nach Art und höhe genau anzugebenden Strafe zu belegen, wobei den Geldbußen eventuell Gesängniß zu substituiren, oder den Angeklagten des dezeichneten Vergehens für nicht schuldig zu erachten; oder swenn die Inkompetenz des Richters sich herausgestellt hat): die Sache an das zuständige Gericht abzugeben; oder: (wenn die Beweismittel noch nicht erschöpft sind): einen Termin zur Fortsetzung des Versahrens anzuordnen.
Die Leitung der mündlichen Verhandlung, welche dei Strase der Nichtigkeit nicht ohne Zuziehung des Polizeianwaltes statssinden darf, steht dem Vorsigenden des Gerichtes zu, dei welchem der Polizeiannult, wenn er das Wort nehmen will, die Ertheilung desselben nachsuchen muß.

Rurücknahme der Anklage ist nach eröffneter Untersuchung nicht mehr zulässe.

Burudnahme ber Antlage ift nach eröffneter Untersuchung nicht mehr gulaffig.

§ 37. (Zuste llung bes Kontumazial-Urtheils.) Bon dem ergehenden Kontumazial-Urtheile wird dem Berurtheilten nur der Tenor insinuirt, und zwar durch Zustellung einer von bem Gerichtsschreiber beglaubigten Abschrift.

Die Buftellung wird von bem Beamten, welcher fie bewirft hat, am Rande bes Sigungs-Brotofolls vermertt ober, wenn er nicht bei bem Gerichte angestellt ift, auf einer ihm übergebenen

Abschrift des Auszuges bescheinigt.

Ift der Angeklagte erschienen, so wird, nachdem der Polizeianwalt mit seinen Antragen, so wie der Angeklagte mit seiner Bertheibigung gehört ift, das Urtheil gefällt und mit Gründen verfundet. Der Richter ist jedoch befugt, die Fällung des Urtheiles auszusehen und einen Termin zur Fortsetzung des Verfahrens zu bestimmen. It Kontumazial Verfahren eingetreten, so wird nach Anhörung des Polizeianwaltes und des für den Angeklagten etwa aufgetretenen Vertheibigers das Urtheil gefällt und verfundet.

(Rechtsmittel.) Das Rechtsmittel des Refurses fteht dem Beschuldigten nur au. wenn er zu einer Gelbbufie von wenigstens fünf Thalern oder unmittelbar zu einer Gefängnißstrafe (§ 9) verurtheilt worden ist; dem Polizei-Anwalte, wenn auf Freisprechung erkannt oder wenn bas Strafgeset verlett ober unrichtig angewendet worden ift.

Sat ber Bolizeirichter fich mit Unrecht für auftandig ober für unguftandig erflärt, so ift bas

Rechtsmittel in allen Fällen zuläffig.

Im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln findet die Appellation nach den vorstehenben Bestimmungen statt; ber Einspuch gegen Kontumazial-Urtheile ist nicht zulässig.

Der Returs tann auf neue Beweismittel über bereits angeführte Thatfachen nicht gegrundet werben, auf neue Thatumftande aber nur insoweit, ale beielben bei der Anführung zugleich bescheinigt werden. — Unter dieser Beicheinigung ift zu verstehen, daß Atteste von Behörden und Beamten, Berbandlungen über Bernehmung von Zeugen und ähnliche Beweisstüde dem Retursgesuche beigefügt werben muffen.

Der Returs muß innerhalb ber zehntägigen praklusivischen Frift nach Berkündung des ersten Urtheiles angemeldet und gerechtfertigt werden. Gine besondere Frist zur Rechtfertigung des Rekurses ift nicht gestattet. Das Rekursgesuch wird bei dem Polizeirichter eingereicht. Der Polizeianwalt muß bemnächst die ihm vom Polizeirichter mitzutheilenden gerichtlichen Acten, denen er seine Bureau-Atten beizusügen hat, sofort dem Oberstaatsanwalt einzeichen.

Nachdem das Urtheil rechtsfräftig geworden ist, wird der Tenor desselben von dem Gerichtsschreiber in die fünfte Kolumne des bem Bolizei-Anwalte übergebenen Berzeichnisse einaetragen.

Dieser Bermerk wird auf dieselbe Weise beglaubigt, wie die Ausfertigungen der Urtheile.

§ 40. Wird ein Rechtsmittel eingelegt, so hat der Gerichtsschreiber eine Abschrift ber auf dem Exemplar des Gerichts befindlichen Insinuations-Bescheinigungen, so wie den Vermerk über den Tenor des Urtheils (§ 39), in das dem Volizei-Anwalte übergebene Verzeichniß einzutragen. Dieses Verzeichniß und ein Auszug des Sitzungsprotokolls, soweit sie den Fall bereffen,

werben an das Gericht ber höheren Instanz befördert.

Der Gerichtsschreiber bei biesem Gerichte bat ben Tenor bes bier ergebenden Urtheils in ber fünften Rolumne bes Bergeichnisses zu vermerten, welches sobann an ben Bolizei-Anwalt

zurückgelangt.

§ 41. (Bollstreckung.) Die Vollstreckung des Urtheils geschieht von Amts wegen, wie bei anderen Straferkenntnissen. Sie kann auf Grund des mit dem beglaubigten Urtheils-Bermerke versehenen Verzeichnisses erfolgen. Die Ertheilung besonderer Urtheils-Auszige in den

geeigneten Fällen ist nicht ausgeschlossen. Im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln bedarf es auch zur Vollstreckung des Urtheils in Beziehung auf den zu Gunften von Gemeinden, Corporationen oder Privaten aus-

gesprochenen Werthersat nur eines beglaubigten Urtheils-Auszuges. Diese Bestimmung gift auch in ben Fällen, wo in Gemäßheit bes § 24 das für Bergehen vorgeschriebene Berfahren eintritt.

§ 42. Die Geldbugen, welche wegen Diebstahls an Gemeinde- ober Brivat-Gigenthum ausgesprochen und eingezogen find, sollen den Bestohlenen zufließen und benselben nach einem vierteljährlich aufzustellenden Berzeichnisse überwiesen werden.

Beift ber Bestohlene, im Kalle ber Nichteinziehbarkeit ber Gelbbufie, ber Behörde, welche bie Leiftung ber Arbeiten (§ 13) ju überwachen hat, geeignete, ju feinem Bortheil gereichenbe Arbeiten an, so soll ber Berurtheilte zu beren Leistung angehalten werden. Diese Anweisung muß jeboch erfolgen, bevor die anderweite Bollstreckung ber Strafe begonnen bat.

Die Gelbstrafen und Bertheerfat fur holgbiebftable in den Staateforften fliegen ju der Gerichtes taffe reip. ju den allgemeinen Strafgelberfaffen, geboren alfo nicht ju ben Ginnahmen ber Forfts

Ueber die Bollftredung der Arbeits- refp. Gefängnifftrafe bei Nichteinziehbarteit der Geldbufe find für die einzelnen Regierungsbezirfe auf Grund des § 13 besondere Regulative erlaffen. Für die Staatsforsten ift das Verfahren im Allgemeinen dahin geordnet, daß die zahlungsunfähigen Frevler dem Oberförster zur Arbeitsleiftung überwiefen und von diesem durch Bermittelung der Ortsbehörde zur Arbeit bestellt werden, und daß dann der Oberiörster die Arbeitsleiftung bescheinigt, die nicht zur Arbeit erschienenen Frevler aber wieder dem Gerichte zur Bollftreckung der Gefängnißstrafe überweist.

§ 43. Die Gerichte find befugt, wenn ber Berurtheilte zu ber Gemeinde gehört, welcher bie erkannte Entschädigung und Gelbbuße zufällt, die Beitreibung dieser Entschädigung und Gelbstrafe nebst ben Rosten, ber betreffenden Gemeinde-Behörde in der Art aufzutragen, daß fie die Einziehung burch ihre Gemeindetaffe auf die nämliche Weise zu bewirken hat, wie die Einziehung ber Gemeinbegefälle. Es durfen jedoch den Verurtheilten feine Mehrfosten erwachsen.

Inwiefern bie Bollftreckung bes Urtheils auch anderen Behörden von den Gerichten auf-

getragen werben konne, ift im Berwaltungswege zu bestimmen.

#### III. Abiduitt. Bestimmungen zur Berhütung ber Solzdiebstähle.

§ 44. Wer in fremben Walbungen (Forften ober Bufchen) außer bem zu gemeinem Gebrauche bestimmten öffentlichen Wege ober einem anderen Wege, zu deffen Benutung er berechtigt ift, mit Merten, Beilen, Sagen, ober anderen jum Fällen, Sammeln ober Wegichaffen bes Holzes gebräuchlichen Bertzeugen betroffen wird, ohne fich burch Genehmigung bes Balbeigenthumers ober bes fonft zu beren Ertheilung Ermachtigten barüber rechtfertigen zu können, wird mit Gelbbuffe bis zu Einem Thaler und im Unvermögensfalle mit verhältnigmäßiger polizeilicher Befängnißstrafe bestraft.

§ 45. Wer gestohlenes Holz (§ 1) ober Harz, von welchem er wegen der Beschaffenheit besselben in Rücksicht auf die Person bessen, der es ihm anbot, und auf die Umstände, unter benen es geschah, vermuthen konnte, daß folches gestohlen war, erwirbt ober annimmt, wird mit einer Gelbbuffe beftraft, beren Betrag ben boppelten Berth bes Holzes ober Barges erreichen

tann, jedoch niemals unter zehn Silbergroschen und über funfzig Thaler sein soll.

Im Kalle der Unvermögens tritt an die Stelle der Geldbuße verhältnißmäßige polizeiliche

Gefängnifftrafe.

§ 46. Holzhandlern, welche wegen Antaufs gestohlenen Holzes (§ 45) oder wegen Holzbiebsstahls unter erschwerenden Umständen (§ 9) bereits einmal verurtheilt find, ist beim ersten Rücksall zugleich der gewerbliche Fortbetrieb des Holzhandels durch richterlichen Ausspruch zu untersagen. Dieselbe Untersagung ist vom Richter auszusprechen gegen Holzhandler, die wegen Holz-

biebstahls im britten ober ferneren Rückfall verurtheilt werden.

§ 47. Ein wegen Holzbiebstahls innerhalb ber letten zwei Jahre Berurtheilter, in beffen Gewahrsam frisch gefälltes, nicht forstmäßig zugerichtetes Holz gefunden wird, soll, wenn er sich über ben redlichen Erwerb nicht ausweisen kann, bes Holzes, auch ohne dag eine baran verübte Entwendung feitgestellt worden ift, ju Gunften bes Armenfonds feines Wohnortes verluftig fein.

§ 48. Wegen ber in ben §§ 44, 45 und 47 vorgesehenen Falle tommt bas Berfahren bei Uebertretungen mit ben in bem zweiten Abichnitte Diefes Gefetes beftimmten Abanderungen

und näheren Bestimmungen zur Anwendung.

Gine weitere Einrichtung zur Berhütung des Holzdiebstahles besteht in der Holzlegitimations:
Rontrole, d. d. in der theils auf die Provinzialsorstordnungen, theils auf ein für die Provinzen Sachsen, Westphalen und Rheinland erlassenses Geses vom 30. Juni 1839 sich gründenden Anordnung, daß in den Gegenden, wo die Landespolizeibehörde es für nothwendig erachtet, beim Transport von Brennholz oder unverarbeitetem Bau- und Nupholz, namentlich verm Eindringen in die Stabte, ber redliche Erwerb des Bolges durch Attefte nachgewiesen werben muß.

#### Schluß= und Uebergangs=Bestimmungen.

Wenn ber Angeschuldigte die Einrede vorbringt, daß er zu der ihm zur Laft gelegten Handlung berechtigt gewesen sei, so kommen die Bestimmungen des Gesetzes über das Berfahren in Wald-, Feld- und Jagdfrevel-Sachen bei Civil-Einreden vom 31. Januar 1845 (Geset-Sammlung Seite 95) für den ganzen Umfang der ganzen Monarchie zur Anwendung. § 50. Die in der Feldpolizei-Ordnung vom 1. November 1847 (Geset - Sammlung

Seite 376) mit Strafe bedrohten Uebertretungen werden, soweit fie nicht nach § 1 unter bie

Bestimmungen bes gegenwärtigen Gefetes fallen, burch baffelbe nicht berührt.

§ 51. Pfandgelber sollen beim Holzbiebstahl, auch wenn fie bisher observanzmäßig ftattfanden, nicht mehr erhoben werden.

Das junachft nur fur ben Bezirt bes Appellationsgerichtshofes ju Roln erlaffene Gefet beftimmt: ber Strafrichter barf auf die in Untersuchungen wegen Balb., Belb- ober Sagbfrevel von bem Angeschuldigten vorgebrachte Einrede, daß er zu der ihm als Frevel zur Laft gelegten handlung berechtigt gewesen sei, das Erkenntniß nur dann aussetzen, wenn die Einrede durch Angabe des bestimmten Rechtsgrundes und der Beweismittel hinreichend bescheinigt und zugleich von der Art ift, daß sie im Falle ihrer Richtigkeit jede Strafe ausschließen murbe.

Falle ihrer Nichtigkeit jede Strafe ausschließen wurde.
Gründet sich die Einrede auf Eigenthumsanspruch, so muß der bei dem Strafgerichte sungirende Beamte des öffentlichen Ninisteriums demjenigen, dessen Rechte durch diese Einrede zunächst berührt werden, von deren Vordringen sogleich Nachricht geben. Diesem bleibt überlassen, seine Rechte gesetlich geltend zu machen und dem Erfolg beim Strafgerichte anzuzeigen.
Auch eine rechtskräftig entschiedene Possessonen-Alage dat für und wider den Angeschuldigten volle Wirkung, jedoch vordehaltlich des weiteren petitorischen Bersahrens.
Gründet sich dagegen die Einrede auf ein anderes Rechtsverhältniß als Eigenthum, so muß der Strafrichter dem Angeschuldigten eine nach den Umständen abzumessende, höchstens 2 monatliche Brist befimmen, binnen welcher derselbe das Anerkenntniß des Eigenthümers oder den Nachweis der Einseitung einer Alage zur Aussührung der behaupteten Besugniß beizubringen hat.
Die Versährung des Frevels ruht während der vom Richter bestimmten Frist, sowie während der Dauer einer innerhalb dieser Frist angestellten Klage, dann aber wird das Versahren unvorgreistich sonstiger Civilansprüche der Betheiligten sortgeset.

fonftiger Civilanfpruche ber Betheiligten fortgefest.

§ 52 bis 54 enblich enthalten unwesentliche Schluß- und Uebergangsbestimmungen.

Neben ben obigen direct die Forsten und ihre Producte in Schutz nehmenden Gesetzen stehen noch solche, welche indirect baffelbe Ziel verfolgen, indem sie bie Beschützung und Verwaltung ber

Forsten in ben hiermit beauftragten Bersonen ben Freblern gegenüber unterstützen. Dieses sind die beiben Gesetze vom 31. Marz 1837, das eine über bie Strafe ber Widerseslichkeiten bei Forst- und Jagdverbrechen, das andere über den Baffens gebrauch ber Forstbeamten. Zwar bedroht § 89 bes Strafgesetzbuches den Widerstand mit Gewalt und Drohung gegen einen in einer Amtshandlung begriffenen Beamten und § 272 das selbst das Beiseiteschaffen, Berbringen und Zerstören von amtlich gepfändeten Gegenständen mit Gefängniß, das Gesetz vom 31. März 1837 erklärt aber auch die gegen nicht amtliche in Beichutung ihres Rechtes begriffene Bersonen verübte Widersetlichkeit für strafbar (§ 1), und ebenso andererseits ben Wiberstand vermittelft Gewalt überhaupt, nicht nur an der Berson, sondern auch an Sachen, mahrend es für Wiberstand an ber Berson (§ 3) eine besondere Straffcarfung festfest. Das Geset lautet:

Jede gegen einen Königlichen Forst- und Jagdbeamten, einen Walbeigenthümer, Forft- und Jago-Berechtigten ober bie von biefen bestellten Aufseher, in Ausübung ihres Amtes ober ihres Rechtes, namentlich auch bei Pfändungen, ohne Gewalt an der Person verübte thätliche Widersetlichkeit soll, außer der durch ben Eingriff in das Eigenthum oder die Uebertretung der Forftpolizeigefete verwirften Strafe, mit Gefängnig von 8 Tagen bis zu 3 Monaten belegt werben.

§ 2. Drohungen mit Schießgewehr, Aerten ober anderen gefährlichen Wertzeugen ziehen

Arbeits- oder Zuchthausstrafe von 3 Monaten bis zu 2 Jahren nach sich. § 3. Ist die Widersetlichkeit mit Gewalt an der Person verbunden gewesen, so wird der Thäter auf 3 Monat bis 4 Jahr in ein Arbeits- oder Zuchthaus eingesperrt.

§ 4. Ist eine körperliche Beschädigung erfolgt, so hat der Verbrecher nach Beschaffenheit

der Umstände 2= bis 20 jährige Arbeits=, Zuchthaus= oder Festungsstrafe verwirkt. § 5. Ist eine der vorstehend bezeichneten Wibersetzlichkeiten von zwei oder mehreren Per= sonen gemeinschaftlich verübt, so soll die darauf angedrohte Freiheitsstrafe um 1/4 bis 1/2 ihrer Dauer verschärft werben.

§ 6. War aber die gemeinschaftliche Verübung des Verbrechens von den Theilnehmern vorber verabrebet, fo tritt nicht nur bie im § 5 bestimmte Strafscharfung ein, sondern es ift bann auch jeder der Theilnehmer, welcher auf irgend eine Weise vor, bei ober nach ber Ausführung

bazu mitgewirft hat, als Miturheber bes verabredeten Berbrechens zu betrachten.

§ 7. Bei der Untersuchung der vorstehend § 1—6 aufgeführten Bergeben, soll denjenigen Forftbeamten, welchen nach bem Holgbiebstahlsgesetze volle Beweistraft beigelegt ift, aus bem Grunde allein, weil fie als Denuncianten ober Damnifitaten aufgetreten find, noch nicht bie Eigenschaft eines vollgültigen Zeugen abgesprochen werden.

Belches Gewicht ihren Aussagen beizulegen ift, hangt aber jest lediglich von dem Ermeffen bes Richters resp. der Geschwornen ab. Ertenninis des Obertribunals vom 24. Juni 1858.

Dagegen find biejenigen Bersonen, welche wegen Bibersetlichkeit gegen Forstbeamte und Berechtigte, sowie megen Wildbiebftabls bereits beftraft, ober wegen Holzbiebftabls mit einer Kriminalstrafe belegt sind, als unverdächtige Zeugen nicht anzuseben.

Auch bier gilt bie vorige Bemertung.

§ 9. Der Bersuch einer Töbtung soll nach dem Grade des Fortschritts der That zur Bollenbung ben allgemeinen Strafgeseben gemäß mit Ruchthaus ober Festungsstrafe selbst bis auf Lebenszeit belegt merben.

§ 10 und 11 find durch die neuere allgemeine Strafgesetzgebung aufgehoben. D.-T.-Erk. vom 22. Juni 1864 und 21. Februar 1866.
Dem Bortlaut des Titels nach wurde dieses Geses nur bei "Berbrechen", nicht aber bei Bergeben und Uebertretungen Plat greifen. Seine Entstehung geht jedoch auf eine Zeit zurud, in welcher obige, erst dem Strafgesetzuche von 1851 eigenthümliche Dreitheilung noch nicht bekannt war, und erstredt sich das Geses daher auf die Widersehlichkeit bei allen Forst- und Jagde-Vergehungen.

Bu ben wenigen Rategorien von Civil-Beamten, welchen die Gefete die Befugnif ertheilen, über bie Grengen ber Nothwehr - § 40 bes Strafgesethuches - hinaus, einen Menichen Bebufs Befeitigung einer Wiberfeslichkeit ober gefährlichen Drohung bei Ausübung bes Dienftes zu verletzen, sind durch das Waffengebrauchs-Gesetz vom 31. März 1837 hinzugetreten (§ 1) die Königl Forst- und Jagd-Beamten, sowie die im Communal- oder Privatdienste stehenden, wenn fie auf Lebenszeit angestellt find, ober die Rechte ber auf Lebenszeit Angestellten haben, nach Borfchrift bes Holzbiebstahlsgesetes vereidigt, und mit ihrem Diensteinkommen nicht auf Bfandgelber, Denuntiantenantheil ober Strafgelber angewiesen find. Diese Forft- und Jagbbeamten, ju benen insbesondere auch die im Königl. oder Brivatbienfte, wenn auch nur zeitweise zum Forft = und Jagbichute angenommenen Jäger der Klasse A., wenn sie mit dem Wassengebrauchsatteste vom Militair beurlaubt oder im Besitze bes Forstversorgungsscheins und auf das Holzbiebstahlsgesetz vereibigt find, gehören, haben bie Befugnig in ihrem Dienfte zum Schute ber Forften und Jagben gegen Holz- und Wildbiebe Gebrauch zu machen:

1) wenn ein Angriff auf ihre Berson erfolgt, ober wenn fie mit einem folden Angriffe

bedroht werden,

2) wenn biejenigen, welche bei einem Holz- ober Bilbbiebstahle, bei einer Forst- ober Ragb-Bergehung auf der That, oder als der Berübung oder der Absicht zur Berübung eines solchen Bergehens verdächtig im betreffenden Forst- oder Jagd-Reviere gefunden werden, sich der Anhaltung, Pfändung oder Absührung zur Forst- oder Polizeibehörde oder der Ergreifung bei versuchter Flucht thatlich ober burch gefährliche Drohungen wiberfeigen. Der Androhung eines Angriffes wird es aber gleich geachtet, wenn ber Betroffene Baffen ober gefährliche Bertzeuge nach erfolgter Aufforderung nicht sofort ableat oder sie wieder aufnimmt.

Aeußere Erfordernisse der Aulässigkeit des Waffengebrauches sind ferner noch überhaupt, daß ber betreffende Beamte durch bestimmte geeignete Uniform-Stlice ober gewisse amtliche Abzeichen,

welche daber immer getragen werben sollen, als solcher erkennbar sei (§ 2).

Der Gebrauch ber Waffen barf aber nicht weiter ausgebehnt werden, als es zur Abwehrung

bes Angriffes und zur Ueberwindung bes Wiberftandes nöthig ift.

Als der Regel nach hierzu ausreichend wird der Gebrauch des Hirschfängers erachtet, und ber Gebrauch bes Schiefgewehres als Schufwaffe ift nur bann erlaubt, wenn der Angriff ober bie Wiberfeglichkeit mit Waffen, Merten, Ansitteln ober anderen gefährlichen Wertzeugen, ober von einer Mehrheit, welche ftarter ift, als bie Bahl ber gur Stelle anwesenden Forft - ober Jagd-Beamten, unternommen ober angebrohet wird. (§ 1.)

Die §§ 3 bis 7 bes Gesetes enthalten geeignete Borfchriften, wie nach geschehenem Baffengebrauch und erfolgter Berletjung eines Menichen einerfeits ber öffentlichen Sicherheit burch bie gerichtliche Feststellung Genüge geleistet werbe, daß auch kein Mißbrauch der Waffe vorliege, andrerseits dem Interesse des Forstschutzes durch Zuziehung eines höheren, d. h. eines verwals tenden Forstbeamten - und nicht jedesmal, wie ber Bortlaut zu fordern scheint: eines Ober-

forstbeamten — bei ber thatsächlichen Feststellung.

Demgemäß ist im weiteren Verfahren - § 7 — jedesmal vom Gericht zu beschließen, ob eine Untersuchung eröffnet werden solle oder nicht, der Bezirts-Regierung steht es jedoch zu, wenn gegen ihre Ansicht und Wiberspruch beschlossen ift, zu beantragen, daß bie Sache nach ben über bie Rompetenzkonflifte zwischen den Gerichten und Berwaltungsbehörden ertheilten Borschriften (Gesetze vom 8. April 1847 und 13. Februar 1854) erledigt werde.

Die SS 8 bis 10 bes Gesets enblich enthalten specielle Borschriften für das Berfahren wegen Geststellung etwaigen Waffenmigbrauchs in ben rheinischen Bezirken, wo die französische Justizverfassung besteht, über etwaige Berhaftung bes angeklagten Beamten, die nur auf Antrag ber vorgesetzen Dienstbehörde, oder erft wenn die Eröffnung der Untersuchung befinitiv feststeht, erfolgen darf, und über Beweis, wonach die Angaben bes Berletten, ber Theilnehmer an bem Forst- oder Jagd-Bergehen und der wegen Widersetlichkeit gegen Forst- und Jagdbeamte oder wegen Wildbiebstahls zu einer Strafe, oder wegen Holzbiebstahl und Forstsontraventionen zu einer Kriminalstrafe verurtheilten Personen, für sich allein keinen zur Anwendung einer Strafe binreichenden Beweis begründen.

Die Beurtheilung der Beweistraft fteht jest aber lediglich in dem Ermeffen des Richters refp. der Geschworenen. D.-L.:Ert. vom 24. Juni 1858.

§ 11 verweist wegen der Strafe für Waffenmistbrauch der Beamten auf die allgemeinen Strafgesete, und § 12 bemerkt, daß fur bie Gigenthumer, Besitzer und Inhaber von Forften und Jagden, so wie für Beamte, welche die im § 1 bezeichneten Gigenschaften nicht haben, in den Borschriften über Selbsthülfe und Nothwehr nichts geandert wird.

Um dafür zu forgen, daß die Bestimmungen biefes Gefetes bem Zwede gemäß zur Ausführung kommen und Excessen vorgebeugt werde, sind specielle Instruktionen hierüber durch die Ressorialiter ertheilt, und zwar für die Königlichen Forst= und Jagd=Beamten unter dem 17. April 1837, für die Communal= und Privat=Forst= und Jagd=Beamten unterm 21. No=

vember 1837.

In Beziehung auf die Staatsforstverwaltung läßt die nachfolgende Tabelle 10 erseben, wie sich die Zahl der vorgekommenen Fälle des Waffengebrauchs, so wie der Verwundungen und

Tödtungen von Forstbeamten, im Laufe der Zeit gestellt haben. (Siehe S. 75.) Es ergiedt sich hieraus, daß wenn leider auch die Zahl der Tödtungen und Verwundungen Königlicher Forstbeamten in neuerer Zeit nicht abgenommen hat, doch die Fälle eines nicht gerechtsertigten Wassengebrauchs der Forstbeamten immer seltener geworden sind.

Die Bahl der zur gerichtlichen Untersuchung gelangten Holzdiebstahlsfälle hat sich für die sämmtlichen Staats-, Gemeinde- und Privatwaldungen belaufen:

im Jahre 1854 auf 325.848 Fälle 1855 **366.180** 1856 **415.781** 1857 377.020 1858 **416.930** 1859 430.588 1860 418.924 1861 393.396 1862 387,300 1863 354.276 1864 = 366.667 1865 = 426.336

Die hohe Bahl bes letten Jahres ergiebt durchschnittlich 1 Fall auf 63 Morgen Waldsstäche, ober nach ber Einwohnerzahl auf je 45 Köpfe 1 Fall, Verhältnifzahlen, welche leiber nicht als günftig bezeichnet werden können. Schließlich bleibt noch zu erwähnen, daß die Breußische Staatsregierung mit den meisten Nachbarstaaten, außer mit Rußland, Holland, Belgien, Frankreich, Conventionen abgeschlossen hat zur Berhütung und Bestrafung der Forst = und Jagofrevel in ben Grenzwaldungen.

Diese Berträge stipuliren die gegenseitige Berpflichtung, die Forst = und Jagdfrevel, welche bie Unterthanen bes einen Staates in ben Forften bes anbern begeben, auf besfallfige Anzeige ebenso zu verfolgen und zu bestrafen, als wenn sie in den eigenen Forsten des Staates, bem

ber Thater angehört, begangen waren.

Tabelle 10. Busammenftellung ber in ben Staatsforften beim Forft- und Jagbidute vorgetommenen Tödtungen und Berwundungen pro 1817/65.

| Jahr.                     | Forstbeamte find durch<br>Wilddiebe und Holzfrevler |                   |                 |                        | gerechtfc | -<br>rtigtem |     | dild= unt<br>ngebrauch | holzbiebe find burch Forftl<br>nicht gerechtfertigtem Baffen-<br>gebrauch |       |        |                        | beamte bei<br>Busammen |               |     |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|---------------|-----|------------------------|
|                           | getöbtet                                            | fcmer             | leicht<br>undet | Summa<br>ber<br>Falle. | getöbtet  | fcwer        | , , | Summa<br>ber<br>Fälle  | getöbtet                                                                  | Laman | leicht | Summa<br>der<br>Balle. | getöbtet               | fcmer<br>verm |     | Summe<br>der<br>Fälle. |
| 1817/27 Frac-             |                                                     |                   |                 |                        |           |              |     |                        |                                                                           |       |        |                        |                        |               |     |                        |
| tion pro Jahr             | i .                                                 | 2 5 Angabe fehlt. |                 |                        |           |              |     |                        | !<br>!                                                                    | Į.    | 1      | 0,5                    | 0,8                    | 1,5           | 2,8 |                        |
| 1 <b>82</b> 8/36 jährs.   | 2                                                   |                   |                 |                        |           |              |     |                        | !                                                                         |       | !      | 0,3                    | 1,0                    | 0,7           | 2   |                        |
| 1837                      | 2                                                   | 4                 | 2               | 8                      |           |              | 1   | 1                      |                                                                           |       | ∮ .    |                        |                        |               | 1   | 1                      |
| 1838                      | 1                                                   | 4                 | 5               | 10                     | 1         | 2            | 4   | 7                      |                                                                           |       | ! •    |                        | 1                      | 2             | 4   | 7                      |
| 1839                      | 1                                                   | 4                 |                 | 5                      | 4         | 1            |     | 5                      | 1                                                                         |       | 1      | 2                      | 5                      | 1             | 1   | 7                      |
| 1840                      |                                                     | 7                 |                 | 7                      | 1         | 2            | 6   | 9                      | 4                                                                         | 2     | 2      | 8                      | 5                      | 4             | 8   | 17                     |
| 1841                      | 2                                                   | 8                 | 1               | 11                     | 1         | 6            | 9   | 16                     | 1                                                                         | 6     | 8      | 15                     | 2                      | 12            | 17  | 31                     |
| 1842                      | 1                                                   | 3                 | 3               | 7                      | 4         | 2            | 10  | 16                     | 1                                                                         | 4     | 11     | 16                     | 5                      | 6             | 21  | - 32                   |
| 1843                      | 4                                                   | 4                 | 2               | 10                     | 5         | 4            | 10  | 19                     | 1                                                                         | 6     | 10     | 17                     | 6                      | 10            | 20  | 36                     |
| 1844                      | 2                                                   | 4                 | 5               | 11                     | 3         | 1            | 8   | 12                     | 6                                                                         | 4     | 4      | 14                     | 9                      | 5             | 12  | 26                     |
| 1845                      | 5                                                   | 4                 | 2               | 11                     | 4         | 3            | 6   | 13                     | 3                                                                         | 9     | 10     | 22                     | 7                      | 12            | 16  | 35                     |
| 1846                      | 2                                                   | 4                 | 3               | 9                      | 3         | 3            | 9   | 15                     | 2                                                                         | 8     | 12     | 17                     | 5                      | 6             | 21  | 32                     |
| 1847                      | 1                                                   | 7                 | 3               | 11                     | 5         | 5            | 5   | 15                     | 1                                                                         | 1     | 6      | 8                      | 6                      | 6             | 11  | 23                     |
| <b>`1848</b>              |                                                     | 7                 | 4               | 11                     | 4         | 8            | 2   | 9                      | 1                                                                         | 1     | 2      | 4                      | 5                      | 4             | 4   | 13                     |
| 1849                      | · 4                                                 | 10                | 9               | 23                     | 7         | 9            | 5   | 21                     |                                                                           | 6     | 6      | 12                     | 7                      | 15            | 11  | 33                     |
| 1850                      | 1                                                   | 10                | 3               | 14                     |           | 3            | 7   | 10                     |                                                                           | 4     | 1      | 5                      |                        | 7             | 8   | 15                     |
| 1851                      | 1                                                   | 12                | 5               | 18                     | 1         | 8            | 9   | 13                     | ١.                                                                        |       | 1      | 1                      | 1                      | 3             | 10  | 14                     |
| 1852                      | 2                                                   | 4                 | 3               | 9                      |           | 6            | 3   | 9                      |                                                                           | 2     | 2      | 4                      |                        | 8             | 5   | 13                     |
| 1853                      | 2                                                   | 4                 | 1               | 7                      | 1         | .            |     | 1                      |                                                                           |       | 5      | 5                      | 1                      |               | 5   | 6                      |
| 1854                      |                                                     | 3                 | 1               | 4                      | 2         | 3            | 1   | 6                      | :                                                                         | [     | 2      | 2                      | 2                      | 3             | 3   | 8                      |
| 1855                      |                                                     | 5                 | 1               | 6                      | 1 .       | 1            |     | i                      | 1                                                                         | [     | 1      | 2                      | 1                      | 1             | 1   | 3                      |
| 1856                      | 4                                                   | 5                 | ١.              | 9                      |           | 2            | 1   | 8                      |                                                                           | 1     | 2      | 8                      |                        | 3             | 3   | 6                      |
| 1857                      |                                                     | 5                 | 1               | 6                      | 1         | 1            |     | 2                      | :                                                                         | 1     | 2      | 3                      | 1                      | 2             | 2   | 5                      |
| 1858                      | 3                                                   | 3                 | ī               | 7                      | 1 .       | 4            | 1   | 5                      | :                                                                         | 2     | 2      | 4                      |                        | 6             | 3   | 9                      |
| 1859                      | 1                                                   | 2                 | 2               | 5                      | 1         | ī            | 5   | 6                      | :                                                                         | 2     | 2      | 4                      | :                      | 3             | 7   | 10                     |
| 1860                      | 1 -                                                 | 3                 | -               | 8                      | 1         | 4            | 2   | 7                      |                                                                           | 2     | 2      | 4                      | 1                      | 6             | . 4 | 11                     |
| 1861                      |                                                     | 1                 | 1               | 2                      | 2         | 5            | 3   | 10                     |                                                                           | ĩ     | 1      | 2                      | 2                      | 6             | 4   | 12                     |
| 1862                      | 1                                                   | 2                 | 1               | 3                      | ĩ         |              | 1   | 2                      |                                                                           |       | 1.     |                        | 1                      |               | 1   | 2                      |
| 1863                      | 1                                                   | 1                 | 1               | 3                      | 2         | 2            | 3   | 7                      |                                                                           |       | 1      | 1                      | 2                      | 2             | 4   | 8                      |
| 1864                      | 4                                                   | 2                 | i               | 7                      | ~         | 3            | 4   | 7                      | •                                                                         | 1     |        | 1                      |                        | 4             | 4   | 8                      |
| 1865                      | 2                                                   | 6                 | 3               | 11                     | 3         | 2            | 3   | 8                      | •                                                                         | 1     |        | î                      | 3                      | 3             | 3   | 9                      |
| Sa. 1837/65 in 29 Jahren. | 47                                                  | 138               | 63              | 248                    | 56        | 81           | 118 | 255                    | 22                                                                        | 59    | 96     | 177                    | 78                     | 140           | 214 | 432                    |

## 3. Forft-Agrargefeggebung.

Neben dem Streben für die äußere Machtstellung des Landes haben die Regenten aus dem Hause der Hohenzollern der Förderung der allgemeinen Landes-Cultur bereits im vorigen Jahr-hundert besondere Fürsorge zugewendet. Diese erstreckte sich zunächst auf Beseitigung der eine bessere Benutzung des Bodens am meisten hindernden Fessell, auf Theilung gemeinschaftlich besselsener oder benutzter Ländereien, auf Ausbedung der Leibeigenschaft, Berleihung des Eigenthums und Bererbung der Bauerhöse, sowie auf möglichst genaue Fesssellung der Rechte und Pflichten zwischen Untsherrn und Bauern. Auf eine selbstständige Ablösung der einer besseren Benutzung

bes Bobens hinderlichen Servituten konnte noch nicht Bedacht genommen werden. Man gab im vorigen Zahrhundert wohl noch der Ansicht Raum, daß die Servituten in einem mehr oder minder beschränkten Umfange als unschäblich für die allgemeine Landescultur beibehalten werden könnten. Deshalb saste das allgemeine Landrecht im Tit. 17 Abschnitt 4 Theil I. im Besentlichen nur die Gemeinheitstheilungen ins Auge, und bestimmte im § 351 betress der der Ausschung einer Gemeinheit etwa hinderlichen Servituten nur:

"Kann jedoch der Zweck der besseren Cultur mit unveränderter Beibehaltung der einem Dritten auf das Grundstück zustehenden Dienstbarkeits-Rechte nicht erreicht werden, so ist der Dritte sich deren Sinschräntung oder Aushebung gegen hinlängliche Bergütung gefallen

zu laffen verbunden."

Bunächst war also nur die Einschränkung der hinderlichen Servitut in Aussicht genommen, und enthielt der Tit. 19 Thl. I. Allgem. Landrechts in den §§ 14, 15, 17, 20 mit Bezug hierauf die Bestimmungen, daß Einschränkungen und Belastungen des Eigenthums niemals dermuthet werden, daß bei vorhandenen Einschränkungen die Bermuthung sür die dem Grundeigenthümer am wenigsten lästige Art spreche, daß im zweiselhaften Falle Grundgerechtigkeiten zum Besten des Eigenthümers eingeschränkt, und daß bei einer mehrsach möglichen Ausübungsart die dem Eigenthümer am wenigsten lästige gewählt werden solle. Ebenso war dem belasteten Forsteigenthümer gestattet, den Brennholzberechtigten auf ein bestimmtes Holzbeputat sestzuseten. (§ 255 Tit. 22 Thl. I. Allg. Landrechts.) Aber selbst die so nothwendigen und vielsach als nützlich anerkannten Theilungen von Gemeinheiten hatten, trot der Begünstigungen durch das Gest, nur geringen Fortgang, dis nach der Bergewaltigung des Preußischen Staates durch die Franzosen das Edict vom 9. October 1807 "betressend den Erchältnisse der Landbewohner" den Ansang einer neuen Epoche sür die Entwickelung der agrarischen Berhältnisse bildete.

Ausgehend von der ausgesprochenen Ansicht: "dis die vorhandenen Beschränkungen theils im Besitse und Genusse des Grundeigenthums, theils in den persönlichen Berhältnissen des Land-arbeiters, der Wiederherstellung der Cultur eine große Kraft entziehe", und "daß Alles zu entfernen, was den Einzelnen disher hinderte, den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maße seiner Kräfte zu erreichen fähig war", hob das Sdict jedes Gutsunterthänigseits-Verhältniß auf, und gestattete Freiheit des Güterverkehrs und Theilung des Grundeigenthums. In Entwickelung dieser dei dem serneren Fortgange der Preußischen Agrar-Gesetzebung sestgehaltenen Grundsätze konnte eine bloße Einschränkung der Servituten nicht mehr für genügend erachtet werden.

Schon das Kultur-Chict vom 19. September 1811 ging daher einen Schritt weiter. Es hob zunächst jede gesetliche Beschränkung in Benutzung der Privat-Waldungen auf, und

bestimmte

A. Hinfichts bes Raff- und Lefeholzes: im § 26,

1. daß jeder Wald-Eigenthümer befugt sein soll, das Sammeln der Berechtigten auf bas Bedürfniß einzuschränken,

2. daß es nur an bestimmten Tagen unter ber Aufsicht eines Forstbedienten nach bessen Borschrift geschehen barf, wenn ber Gigenthumer gut findet, biese Einrichtung zu treffen.

B. In Hinsicht der Waldweide § 27—29 ift unser Wille, daß dabei die allgemeine gessetzliche Borschrift, nach welcher die Ausübung von Servituten die eigentliche Bestimmung der damit belasteten Grundstücke nicht hindern darf, zur vollen Anwendung kommen soll. Demgemäß wird die mit diesem Grundsatz in Widerspruch stehende Bestimmung, welche die Schonungsbesugsniß der Waldeigenthümer auf einen gewissen Theil des Waldes einschränkt, hiermit ausgehoben und sestgesetzt: daß die Schonungssläche hauptsächlich durch das Bedürfniß der Wiederkultur bestimmt werde. Sollte durch unbeschränkte Anwendung dieses Grundsatzes eine wirklich unentbehrliche Weide zu sehr leiden, so soll eine billige Einschränkung derselben nach dem Urtheile der Schiedsrichter stattsinden.

Das Kultur-Ebict stellte aber auch zugleich ben Erlaß von Geseten zur Ablösung sämmtlicher ber Landeskultur schäblichen Servituten in Aussicht. Diese Aussicht hat in der Gemeintheislungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, dem Ausssührungsgeset von demselben Tage und dem Ergänzungsgeset vom 2. März 1850, so wie in den Berordnungen über das bei Ablösungen zu beobachtende Versahren vom 20. Juni 1817 und vom 30. Juni 1834

eine weitgebende Erledigung gefunden.

Borausgeschickt, bag jur Zeit im Preußischen Staate jebe Jagb-Berechtigung auf frembem

Grund und Boden nebst allen Ragddiensten, das Eigenthum der Lehns:, Grund: und Erbzins: Herren und des Erbverpäckters ohne Entschädigung aufgehoben sind, das alle beständigen Abgaben und Leistungen, die bisher auf eigenthümlich, erbpachts- oder erbzinsweise besessen Grundstücken ober Gerechtigkeiten lafteten (Reallaften), durch dirette Baarzahlung des 18fachen Jahreswerthes an den Berechtigten oder durch Uebernahme einer mit 56 1/2 oder 41 1/4 Jahren erlöschenden, zur Staaskasse (Rentenbank) abzuführenden Amortisationsrente, für welche der Staat dem Berechtigten 4%tige Rentenbriefe zum 20fachen Betrage bes Jahreswerthes ber Leiftung gewährt, zur Ablösung gebracht find resp. gebracht werben fonnen (Gefet vom 2. Marg 1850, betreffend bie Ablöfung ber Reallaften 2c. und Rentenbantgefet vom 2. März 1850), ift ber gegenwärtige Buftanb ber Gefetgebung für Gemeinheitstheilungen und für Ablöfung von Servituten, insbesonbere ber Forftberechtigungen folgenber:

Das Brovocations-Recht ift ein unbeschränktes, sowohl für den Berechtigten als auch für den belasteten Gigenthumer oder erblichen Nutungs-Berechtigten. Die Befugnif, die Aufbebung einer Gemeinheit oder Ablösung einer Servitut zu verlangen, kann weder durch Willenserklärungen, Berträge, noch burch Verjährung verloren gehen, indem felbst Willenserklärungen und Verträge zum Ausschluß der Provocationsbefugniß nur auf 10 Jahr Gültigkeit haben sollen. (Gem.-Theil.-Ordnung vom 7. Juni 1821, §§ 4, 5, 19, 26, 27, 114.)
Bei den auf den Forsten lastenden Servituten muß sich aber der Berechtigte, wenn er auf

Ablöfung anträgt, gefallen laffen, nicht nach dem Nutungsertrage ber Berechtigung, sondern nach bem aus der Ablöfung dem Belafteten erwachsenben Bortheile abgefunden zu werden, welcher letzterer niemals den Nutungs-Ertrag übersteigen darf. (Erganz.-Gef. vom 2. März 1850 Art. 9.)

Ablösbar find alle Weibe-Rechte auf Aedern, Wiesen, Angern und Forsten, auf letteren ferner noch die Rechte zum Mitgenuß an Holz, Streu, Maft, Plaggen-, Heide- und Bultenhieb, zum Harz-Scharren, zur Gräferei und zur Nutzung von Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und Privatgewässern aller Art, zur Fischerei in Privatgewässern, zur Torfnutzung, mögen sie auf gemeinschaftlichem Gigenthum ober auf einem Dienstbarkeits-Recht beruhen (G.-Th.-D. § 2, Erg.-Ges. Art. 1.)

Alle vorbenannten Rechte können in Zukunft nur durch schriftlichen Bertrag erworben wer-

(G.=Th.=O. § 164, Erg.=Gef. Art. 12.)

Der Antrag auf Ablösung bedarf feiner Begründung, indem ohne Beweisführung angenommen wirb, daß jebe Gemeinheitstheilung ober Ablösung jum Beften ber Landesfultur gereicht. Gine Ausnahme findet nur ftatt, wenn behauptet und bewiesen wird, dag die Theilung eine Gefahr der Berfandung ober ber Beschäbigung ber Substanz durch Naturfräfte gur Folge haben würde. (G.-Th.-O. § 23.)

Die Werthsbemeffung ber Servitut erfolgt nach bem Nutungsertrage, unter Berudsichtigung des Umfanges des Rechtes und der landüblichen, örtlich anwendbaren Urt der Benutung bei Beobachtung der Forst-Bolizei-Gesete, und zwar nach demjenigen Extrage, den die Sache jedem Befiger gewähren tann, ohne Rudficht auf eine besonders fahrläffige oder fleißige bisherige Be-(G.-Th.-O. §§ 88, 91, 92, 140. Erg.-Gef. Art. 5.) nukunasart.

Bechselseitige Servituten gleicher Art werden durch Compensation unter Ausgleichung des

Mehr= und Minderwerthes aufgehoben. (G.=Th.=D. §§ 82 — 84.)

Die Abfindung wird in Ermangelung einer Einigung ber Partheien ber Regel nach aus dem belasteten Lande unter Ausweisung der für jeden Theilnehmer nöthigen Wege und Triften gegeben, boch tann der belaftete Eigenthumer auch folche Grundftude, die der Gemeinheit nicht unterliegen, gur Abfindung verwenden, wenn fie paffend belegen find. (G.-Ih.-D. § 66, 64, 95.)

Die Absindung muß in Rente angenommen werden.

a) wenn dem Servitutar eine Entschädigung in Land nicht so gegeben werden kann, daß er dasselbe zum abgeschätzten Werthe zu nuten vermag,

b) wenn er durch die Rente in den Stand gesetzt wird, sich die abgelöfte Nutzung zu be-

schaffen. (G.-Th.-D. §§ 77.)

Für die auf den Forsten lastenden Servitute zur Weide oder Gräserei, Mitgenuß des Holzes, jum Streuholen, jum Blaggen, Beibe- ober Bultenhieb ift eine Entschädigung in Land nur bann zu geben und anzunehmen, wenn das Land zur Benutung als Acter oder Wiefe geeignet ist, und in dieser Eigenschaft nachhaltig einen höheren Ertrag als durch Benutung zur Holzzucht zu gewähren vermag. Der Abfindungs-Plan wird den Berechtigten nach dem Werthe als Acker oder Biese unter Berudfichtigung ber Kulturkoften ausgewiesen, muß aber in für beibe Theile vaffenber Lage gegeben werden konnen. (Erg.-Bef. Art. 10.)

Die Worte bes Gefetes vom 2. Marg 1850 in Art. 10 (es ift 2c.)

Die Worte des Gesehes vom 2. März 1850 in Art. 10 (es ist 2c.)
"eine Entschädigung in Land nur dann zu geben und anzunehmen, wenn dasselbe zur Benutzung
als Ader oder Wiese geeignet ist und in dieser Eigenschaft nachhaltig einen höheren Ertrag, als
durch die Benutzung zur Holzzucht zu gewähren vermag. Die Absindung ist alsdann dem Berechtigten als Ader oder Wiese, unter Berückschigung der ersorderlichen Ausurkossen anzurechnen."
haben zu den verschiedensten und widersprechenden Ansichten der Auseinandersetzungsbehörden Beranlassung gegeben, die leider zu einem befriedigenden Abschlusse noch nicht gediehen sind.
Während zur Beantwortung der Frage, ob das als Absindung beanspruchte Land einen höheren
Werth als Wiese oder Ader denn bei forstlicher Benutzung gewähre, ansänglich von den Auseinandersetzungsbehörden so zu Werte gegangen wurde, daß einerseits der Berth der Forstnutzung unter Abrechnung der Kulturkossen, andererseits der Werth als Ader unter Abrechnung der Kollen für Um-

rechnigsbehotelt is zu Wette gegangen witde, das Ader unter Abrechnung ber Kosen anbererseits ber Werth als Ader unter Abrechnung ber Kosen sür Umwandlung der Forst in Ader ermittelt und nach Bergleichung dieser beiden Werthe die Frage der werthvolleren Benutzungsart zur Entscheidung gebracht wurde, hat in neuester Zeit die Ansicht Anklang gefunden, daß die Kosen sit Umwandlung der Forst in Ader bei der Berechnung des Werthes als Ader sür die Frage der höheren Rutzbarleit außer Acht bleiben müßten.

Bahrend ferner die Auseinandersetzungsbehörden früher der Ausicht waren, daß es dem belasteren serne der Ausendandersetzungsbevorden feiner der Anstein bie Unwandlung der Fork in Ader nach seiner Wahl in Geld mit ober ohne Berechtigten die Kosten für die Unwandlung der Fork in Ader nach seiner Wahl in Geld mit ober ohne Berickstötigung des Werthes der Sidde des abgetriebenen Holzes zu gewähren, wenn er eine größere Landabsindung, die neben dem Werthe der abgelösten Berechtigung auch den Ersat für die zur verstellung des Aders ersorderlichen Urbarmachungstossen berechtigten wolle, ist in neuester Zeit als Grundsat ausgesprochen und zur Anwendungstoffen der Allendagen und Berechtigten Berechtigten Berechtigten Berechtigten Berechtigten Berechtigten bei Auflich der Geben der kosten verglitet, vermeiben wolle, ist in neuester Zeit als Grundst ausgesprochen und zur Anwendung gebracht, daß der Absindungsplan den Werth der Berechtigung und den Werth der Umwandlungsslosten enthalten misse, daß mithin der Berechtigte besugt sei, sür den Werth der Umwandlungskosten in Land entschädigt zu werden, und eine Entschädigung in Geld abzulehnen. Abgesehen davon, daß beide in neuester Zeit erst hervorgetretenen Ansichten wohl weniger im Gesehe und dessen, daß beide in neuester Zeit erst hervorgetretenen Ansichten wohl weniger im Gesehe und dessen Intentionen als in der zu weit gehenden Berücksichtigung der Winsche Ansichten Anwendung zu den dessen Absindung in Land Begründung sinden, sühren sie in der praktischen Anwendung zu den debenaltichsten und unnatürsichsten Resultaten. Bei einem so eben praktisch vorliegenden Fall tritt dies klar zu Tage. In einer Brenuholz-Ablösungssache ist in erster Instanz auf Absindung in Geld erkannt, weil das Land mit Rücksicht auf die hohen Urdartmachungskosten einen höheren Ertrag dei forstücker Benutung gewähre. Anch die Bernehmung nener Sachverständiger in zweiter Instanz ergad ein gleiches Resultat, indem das Land bei einer Benutung als Acker zwar auf 52.2 Sgr. Ertrag pro Jahr und Morgen, dei Benutung zur Holzzund oder 36 Sgr. Kente ermittelt wurden, so daß nach Abrechnung der Urbarmachungskosten sich soh der Ertrag bei Benutung als Acker auf 52.2 Sgr. — 36 Sgr. — 16.2 Sgr. pro Jahr und Morgen herausskellte. Demungeachtet ist von dem Königlichen Kevisions-Collegio die Aussenden, dei dessen der Berechnung sich, se nachdem dieselbe auf die eine oder die andere Weise der Aussellen wird.

Birt bie Abfindung in Land nach bem Bobenwerth von 52. Sgr. unter Abzug ber Rultur-toften mit 36 Sgr., also ju 16.2 Sgr. pro Morgen gewährt, so ftellt fich die Abfindung auf 709 Morgen

113 🗆 Ruthen.

Wird die Abfindung in Land nach bem Bobenwerth von 52.2 Sgr. bei Gewährung der Anliur-toften in Gelb gegeben, so fiellt fich die Landabsindung auf 220 Morgen 41 - Ruthen und außerdem die Geld-Entschädigung auf 5285 Thir. 14 Sgr.

Wird die Absindung aber nach dem gegenwärtigen Werth, den das Land bei forstlicher Nutung gewährt, mit 39.5 Sgr. pro Jahr und Morgen abgegeben, so würde die Absindung 291 Morgen 7 🗆 Ruthen betragen, und eine Geld-Entschädigung unterbleiben.

Bei unbefangener Beurtheilung bes Sachverhältnisse bedarf es taum einer Beweisssührung, daß es dem allgemeinen Laudescultur-Interesse jo wenig als der distributiven Gerechtigkeit entspricht, wenn der Belastete gezwungen wird, Land, welches er als Forst mit 39.5 Sgr. pro Jahr und Morgen nutst, zu einem Aderwerth von 16.2 Sgr. abzugeben, ober wenn ihm zugemuthet wird, daß er, um das Land zu einem Adermuthungswerth von 52.3 Sgr. pro Jahr und Morgen herzusiellen, einen Kapitalauswand von 5285 Thir. 14 Sgr. machen, also zur Abgeltung eines Berechtigungswerthes von im Ganzen nur 7664 Thir. Kapital auswenden soll:

a) 5285 Thir. 14 Sqr. Rapital und außerdem
b) 220 Morgen 41 (I Ruthen Land, welches er babei zu nur 10.8 Thir. Rapitalwerth hingeben muß, während es für ihn als Forst einen Ertrags-Kapitalwerth von 26.3 Thir. hat.
Mit anderen Worten, der Waldbesitzer wird gezwungen, 5285 Thir. baar,
und aus seinem Waldbesitz einen Werth von . . . 220 × 26.3 = 5786

zusammen 11.071 Thir. aufzuwenden, um eine Forderung von nur 7664 Thir. zu befriedigen. Außerdem tonnen ihm aber auch noch empfindliche Berlufte aus dem unzeitigen Abtriebe nicht haubarer hölzer und aus der Unmöglichkeit einer angemeffenen Berwerthung ber Stode und des Reifigs erwachen. Eine folde Abfindung in Land unter Umftanden, wie fie hier vorliegen, fieht auch mit den abgebruckten Motiven des Gefebes in auffallendem Biderspruch. Denn biefe fagen wortlich:

"Awar trifft auch den Belasteten, welcher in die Nothwendigkeit verseht wird, noch nicht haubares

holz einzuschlagen, ein Berluft, für welchen ihm bei ber Abschätzung bes Entschädigungslandes teine Bergitung zu Theil wird; allein ber Erfatz für diesen Berlust ist darin zu suchen, daß das Forftland als Acter ober Wiese zu einem höheren Werth angenommen wird, wie der Belastete es bisher als Theil seines Waldes genutzt hat."

Der Gefetigeber ift baber von ber Boraussetzung ansgegangen, daß land nur bann abgetreten werben solle, wenn es als Ader ober Biese wirklich zu einem boberen Berthe vom Berechtigten an-

genommen werben tann.

Es läßt sich wohl erwarten, daß auch ohne Aenderung der Gesetzgebung die Auseinandersetzungsbehörden zu einer Auslegung des Gesetzs zurücklehren werden, die der allgemeinen Landeskultur mehr entspricht, ohne die sorstlichen Interessen ohne Noth zu verletzen. Denn soll das Land nach dem Aderwerth nur unter Abzug der Urdarmachungskosten in Fällen abgegeben werden, in denen der sorstliche Nutzungswerth ein höherer ist (wie beispielsweise im vorgedachten Fall, wo das mit 39.5 Sgr. forstlich genutze Land zu einem Aderwerth von nur 16.2 Sgr. zur Abgade tommen müßte), so kann dies leicht dahin stüben, daß der Belastete mehr Land hergeben soll, als der Umsang der belasteten Forst überhaupt beträgt. Sehr kar und empsehlenswerth ist die Bestimmung des Hannöverschen Gesetzes v. 8. November 1856 über Absösung der Weideberechtigungen im § 37.

"Der Forsteigenthamer muß dem Berechtigten entweder die zurückleibenden Stöcke und Baumwurzeln zum Ersatz für die Ausrodungs- und Sbenungstosten unentgelblich überlassen oder die Ausssüllung der durch das Ausroden entstehenden Bertiefungen auf eigene Kosten beschaffen."

Die Holzbestände verbleiben bem Forfteigenthumer, ber fie in einer drei Jahre nicht über-

fteigenden Frift abtreiben muß.

Die so turze Bemessung der dreijährigen Frist, innerhalb welcher die auf den LandahsindungsBlänen ausstehenden Holzbestände vom belasten Forsteigenthümer weggenommen werden mitsen, hat
zu den empsindlichten Bertusten, namentlich für die Staats-Forst-Berwaltung gestihrt, welche, zumal
anch dem Berechtigten die Provolations-Besingnis zusieht, öster in der Lage ist, Absindungsklächen von
mehreren Tausend Morgen gleichzeitig abtreiben zu müssen. Bird es unmöglich sein, den Baldeigenthümer vor der Abtretung von Land, welches mit Schonungen oder jungen nicht voll verwerthsaren Hölzern bestanden ist, überhaupt zu bewahren, so ist es doch allen Grundsätzen der Billigkeit und einer gesunden National-Desonomie widersprechend, den Baldeigenthümer ohne dringenoste Koth zum Abtriebe junger Aupstanzungen und zur Berschleuberung großer Massen holzes in so kurzer Zeit zu drängen. Jur Beseitigung dieses lebelstandes und der widersprechenden Lage der Auseinandersetzungsbehörden, die vornehmlich das allgemeine Landescultur-Interses soften sollen, und auf Bernichtung der schönsten jungen Holzbestände nach Lage der Gesetzebung erkennen und ein solches Erkenntnis nötzigen Falles durch Erekution vollstrecken müssen, hatte die Staats-Regierung im Jahre 1862 eine Gestzes-Borlage gemacht, nach welcher die Frist zum Abtriebe der Golzbestände auf Landesabsindungs-Blänen nicht selt bestimmt, vielmehr sür jeden Fall unter Berücksichtung besonderer Umflände, und bei einstweiliger Entschädigung der Berechtigten, dem Erwessen der Auseinandersetungs-Behörden überlassen werden sollte. Das Abgeordnetenhaus hat aber diese Gesetzes-Borlage abgesehnt resp. so modisigirt, das deren Annahme der den anderen Faltoren der Gesetzes-Borlage abgesehnt resp. so modisigirt, das deren Annahme bei den anderen Faltoren der Gesetzes vorlage abgesehnt resp. so wurde.

Für Aufhebung von Rechten auf Holz und Streu kann der Waldeigenthümer die Abfindung auch in nur zur Holzzucht geeignetem, bestandenem Forstlande mit Anrechnung der Holzbestände gewähren, doch muß die Absindungsstäche, wenn sie einen nur zur Hochwald-Wirthschaft geeigneten Holzbestand hat, mindestens 30 Morgen groß sein (Erg.-Ges. Art. 10.) Ist im besasteten Walde kein zur Absindung passend belegenes Land vorhanden, welches einen höheren Ertragswerth als Acker oder Wiese denn als Forst hat, so sindet die Absindung in Rente statt.

Die Absindung in Rente besteht in einer sestente, die vom Berechtigten so wie vom Belasteten mit sechsmonatlicher Zahlungsfrist gefündigt werden kann und durch Baarzahlung des zwanzig fachen Betrages ablösdar ist. Die Kapitalzahlung kann vom Belasteten in vier Jahresraten unter Berzinsung des Restes mit 5 Prozent geseistet werden, doch braucht der Berrechtigte keine Theilzahlung unter 100 Thir. anzunehmen. (Erg.-Ges. Art. 7. 8.)

Andere Renten, als feste Gelbrenten durfen nicht verabrebet werden, wohl aber ein höberer Ablösungsfat, boch nicht über ben fünf und zwanzigsachen Betrag ber Jahres-Rente. (Erg.-

Ges. Art. 7. 8.)

Für Rechte zur Mast, zum Harzscharren, so wie zur Fischerei kann vom Berechtigten als Absindung nur Rente gefordert werden. (Gem.-Theil.-Ordn. § 117. Erg.-Ges. Art. 5. 6.)

Findet der belastete Sigenthumer einzelne Servitutare für ihre Berechtigungen ab, so kann er nach Berhältniß das Theilnehmungs-Rechtes der Abgefundenen, einen Theil des benutzten Gegenstandes der Mitbenutzung der verbliebenen Berechtigten entziehen. (Gem.-Thl.-Ordn. § 115.)

Bei jeder Auseinandersetzung müssen die Betheiligten nach ihren Theilnehmungs-Rechten abgefunden werden. Reicht die vorhandene Masse nicht zur Befriedigung aller Theilnahmeberechtigten einschließlich des Forstbesitzers aus, so muß sich jeder eine verhältnißmäßige Kürzung gefallen lassen. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 30, 123, 137.)

Für die Ablösung der einzelnen Forstberechtigungen gelten außerdem folgende besondere

Bestimmungen.

Bei ber Beibe und Graferei. Steht ber Umfang bes Theilnahme-Rechtes bei ber Weibe nicht durch Urtunden 2c. fest, so wird derselbe nach dem in den letten zehn Jahren ge-haltenen Biehstande, oder nach dem auf den berechtigten Grundstücken und aus eigenen Mitteln bes Gutes durchzuwinternden Biehstande ermittelt. (Gem.-Theil.-Ordn. § 31 seg. Allg. Land-Recht Tit. 22 Theil I. §§ 90. 91.)

Daß bei Berleihung des Hütungsrechtes die Theilnahme des eigenen Biehs des belafteten Eigenthümers ausgeschlossen sei, wird niemals vermuthet. (Allg. Land-Recht Tit. 22 Thl. I. § 89.)

Bei der Abschätzung der Beibe tann deren Ertrag nie höher bemeffen werden, als solcher bei dem Holzbestande zur Zeit der Auseinandersetzung sich vorfindet. Ist die Forst schlecht ober gar nicht bestanden, so wird ein mittelmäßiger Holzbestand als vorhanden bei der Schätzung angenommen. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 131. 132. 139.)

Nur wenn ber Forsteigenthumer burch Bertrage. Berjahrung ober Audifate bie Befugnif. bie Forsitultur bis zu bem Mage bes mittelmäßigen Bolgbestandes zu treiben verloren bat, muß die Abschätzung nach dem Zuftande zur Zeit der Theilung erfolgen. (Gem. Theil. Ordn. § 133.)

Bei ber Abschätzung ber Weibe muß ferner auf etwaige Rechte zur Maft, auf Beibe-Plaggen-

und Bülten-Sieb Rücksicht genommen werben. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 134, 136.) Reicht die vorhandene Weidenmasse zur Befriedigung aller Theilnehmer an der Weide nicht aus, so müssen sich dieselben eine verhältnismäßige Kürzung gefallen lassen. Dem Waldeigensthümer kann an den ihm wegen der Holznutzung zuständigen Antheile, wenn er nicht die Befugniß die Holzkultur bis zu mittelmäßigem Holzbestande zu treiben verloren hat, wegen der Unzulängs lichteit bes Ueberreftes für die Beibe, Graferei, Plaggen- und Bultenbieb-Berechtigten nichts geklirgt werden. (Gem.-Theil.-Ordn. § 137.)

Bei einer Mehreren gemeinschaftlich zustehenden Berechtigung zur Graferei foll, wenn bas Mag ber Theilnahme nicht durch Urfunden bestimmt ist, für jeden Berechtigten ein gleiches Theilnahme Recht angenommen werden, doch foll in Ortschaften, in benen überwiegend ber Futterbedarf durch Grasschnitt beschafft wird, den einzelnen Stellenbesitzern der Beweis, daß sie in den letzten 10 Jahren vor Einleitung der Theilung den Graswuchs in größerem, dem Biehstande oder der Fläche ihrer Stellen entsprechenden, Maße benutt haben, nachgelassen und dann ihr Theilnahme-Recht banach bemeffen werden. (Erg.-Sef. Art. 3.)

Bei Rechten auf Blaggen = Beibe Bulten = Dieb, zur Rutung von Schilf, Binsen, Robr, jum Stoppelharten und zur Torfnugung wird, fofern biefe Rechte jum Zwede ber Dungung ftattfinden, ber Berth nach dem Bedürfnig der Dungung unter Abrechnung der eigenen Mittel zur Düngerbereitung an Stroh, Schilf 2c. bemessen. Bezweden jene Rechte das Bedürfniß der Feuerung, so kommen auch die eigenen Feuerungs-Wittel an Holz, Torf 2c. in Abrechnung, doch sollen zur Zeit der Andringung des Ablösungsbetrages noch nicht ausgedeckte Torslager nicht in Betracht gezogen werden. (Gem. Theil. Ordn. §§ 52. 53. 54. Erg. Ges. Art. 4.)

Bei Mastderechtigungen wird die Frage, wie ost volle oder Sprengmast eintrete, nach

bem Durchschnitt aus ben letten 30 Jahren bemessen, und die berechtigte Biebzahl nach ber Durchschnittsfahl bes in ben letten brei Fällen ber vollen und ber Sprengmaft wirklich einge-

triebenen Biebes bestimmt. (Gem. Theil. Ord. § 116.)

Bei Solzberechtigungen.

Unbestimmte Holzberechtigungen jum Bertaufe, find nach bem in ben letten 10 Jahren vor Ginleitung ber Ablöfung im Durchschnitt vertauften Betrage abzuschäten. (Gem. Theil.

Ordn. § 118.)

Unbestimmte Holzberechtigungen jum Bebürfnig werben von Sachverständigen auf ein bestimmtes Jahresquantum gebracht, bessen Geldwerth zu ermitteln ift. (Gem.-Theil.-Ordn. § 119.) Dabei tommen die eigenen Feuerungsmittel bes Berechtigten in Abrechnung, wenn biefe Abrechnung nicht ausbrücklich durch Urkunden, Judicate ober Statuten ausgeschlossen ift, doch soll auf die jur Beit des Ablösungsvertrages noch nicht aufgebedten Torflager der Berechtigten feine Rücksicht genommen werden. (Erg.-Ges. Art. 4. Gem.-Theil.-Ord. §§ 52—54.)

Bei Abschätzung bes Bauholzbebarfes ift nicht allein auf die erste Instandsetzung ber Gebäube und auf beren Unterhaltung, sonbern auch auf die mögliche Beschäbigung burch Feuer zu rücksichtigen. In letterer Beziehung find die in den letten 10 Jahren gezahlten Feuer-

Societäts-Beiträge maakgebend.

Auf Beschäbigung burch Waffer tann unter Umftanden, auf Beschäbigung burch Sturm barf nicht Rücksicht genommen werben.

Bur Erleichterung der Ablösung der Bauholz-Rechte ist durch Ministerial-Rescript vom 24. Marg 1837 eine Bauholg-Renten-Tabelle herausgegeben, nach welcher von Baufachverfiandigen der Rente-Werth der Bauholzrechte leicht ermittelt wird. Diese Entelwein'schen Tafeln beruhen auf ber Annahme 4% beschränkter Binfeszinsen, b. h. einer Binsberechnung, wonach nur bie alliährlichen Renten, nicht aber beren Zinsen als zinstragend berechnet werben. (Gem. Theil. Ordn. §§ 120. 121. 122.)

Ist der Holzberechtigte auf eine gewisse Holzart beschränkt, so wird die Abstindung nur nach dem Bestande dieser Holzart zur Zeit der Auseinandersetzung bemessen, es sei denn, daß der Forsteigenthümer den Mangel durch seine Schuld verursacht habe, oder zur Wiederanpstanzung der erheblich verminderten bestimmten Holzart speciell verbunden sei. (Gem. Theil. Ordn.

§§ 124. 125. 126.)

Die Berpflichtung bes Besitzers von Aeckern, Wiesen und zur Forst nicht gehörigen Weiberevieren, das aufschlagende Holz ober gewiffe Arten beffelben bis gur haubarkeit machsen zu laffen, wird durch Bahlung von 1 Prozent bes Werthes bes Holzbestandes zur Zeit ber 20blejung und burch Wegnahme bes Holzbestandes ober Erfat bes Werthes besselben abgelöft. (Gem.-

Theil. Dron. §§ 125. 129.)

Streuberechtigung. Die Ausübung ber Balbstreuberechtigung ift für die sechs öftlichen Provinzen durch ein Gesetz vom 5. Marz 1843 geregelt. Danach muffen die Berechtigten, so weit nicht durch Bertrag, Judikat ober bereits vollendete Berjährung der Umfang und die Art ber Ausübung der Streuberechtigungen anders bestimmt sind, jährlich bis zum 15. August bei bem Walbbesitzer Behufs Empfangnahme eines tostenfrei zu ertheilenden Streu-Legitimationszettels sich melben, ben sie bei ber Ausübung stets bei sich zu führen und nach Ablauf ber

Streusammlungszeit wieder abzuliefern haben.

Die Berechtigung darf nur in den vom Waldbesitzer dazu geöffneten Diftritten, nur vom 1. Ottober bis 1. April, an ben bagu vom Balbbefiger zu bestimmenben, jedoch auf höchstens 2 Tage in der Boche zu beschränkenden Tagen, nur mit den in den Zetteln bestimmten Transportmitteln, nur mit hölzernen Harfen von mindestens 21/2 Boll Zinkenweite ausgeübt werben. Streitigkeiten über die Frage, welche Diftritte zu öffnen, werben bom Kreislandrath unter Bugiehung eines von biefem gu erwählenden unbeiheiligten Forstbeamten und eines Defonomieverftändigen mit Borbehalt des Rekurses an das Plenum der Regierung entschieden. Die gesams melte Waldstreu darf nur zum Unterstreuen unter das Bieh verwendet, und weder verkauft noch an Andere überlassen werden. Zuwiderhandlungen gegen dieses Geset werden mit den darin bestimmten Strafen belegt, und nach Analogie des für Holzdiebstähle vorgeschriebenen Strafverfahrens abgeurtheilt.

Bei Ablösung einer Balbstreuberechtigung wird beren Ertrag, wie solcher bei Auslibung bes Rechts in ben Grenzen jenes Gesetzes ober nach ben burch speciellen Rechtstitel abweichend bestimmten Umfange, innerhalb bes Bedürfniffes ber Berechtigten, nach Abzug ber eigenen Streumittel, und innerhalb der Krafte ber belafteten Forft fich ermittelt, festgeftellt und nach Abrechnung ber Berbungstoften in Gelb ausgebrudt. Für ben fo berechtigten jährlichen Nettoertragswerth ift die Abfindung nach benfelben Grundfaten wie für eine holzberechtigung zu gewähren.

(Erg. Gef. Art. 4 u. 10. Gem. Theil. Ordn. §§ 52-54.)

Bei Fischerei=Berechtigungen wird der Werth von Sachverständigen neben Berudfichtigung ber in den letzten 10 Jahren vor Anbringung ber Provokation gezogenen Nutungen ermittelt, und muß der Belaftete, wenn er auf Ablösung angetragen hat, dem Berechtigten ben Werth ber noch brauchbaren Fischerei-Gerathe erseten. (Erg. Ges. Art. 6.)
Einschränkungen bon Gemeinheiten tann nur ber Eigenthümer servitutbelafteter

Grundstücke, ober der Miteigenthümer von Gemeindegründen fordern.

Der belastete Balbeigenthümer kann verlangen, daß die Servituten auf ein bestimmtes Maß gefetzt, daß der Holzberechtigte fixirt, bei dem Hütungsberechtigten die Art und Zahl des Biebs und die Zeit ber Ausübung festgestellt werden. (Gem. Theil. Drbn. §§ 166, 167, 168.)

Der Belaftete kann die Ginschräntung in Ausübung ber Servitut auf einen bestimmten Theil bes belafteten Grundftuces verlangen, fo weit es ohne Nachtheil bes Berechtigten geschehen tann. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 174. Allg. L.-Recht Tit. 22 § 29. Thl. I.)

Er kann also insbesondere auch fordern, daß ihm, wenn er einzelne Weideberechtigte abgefunden hat, ber auf beren Theilnahmerecht fallende Antheil ber belafteten Hutungsfläche als weibefrei ausgewiesen werbe.

Der Besitzer eines hütungsbelafteten Walbes tann bem Hütungsberechtigten, so weit es ohne Schmälerung bes Bebarfes besselben geschehen kann, andere gleich gut belegene Hutungs-Reviere anweisen, auch durch Sinschränkung oder Aufgabe des eigenen Hutungsrechtes entschädigen. (Gem.-Th.-Ordn. § 175. Aug. Land-Recht Tit. 22. Thl. I. § 81.)

Betreffs ber Birtungen ber Auseinanberfegung gelten folgende Grundfage. Jeber Theilnehmer erhalt die ihm liberwiesene Entschädigung zur freien Verfügung, aber unbeschadet ber

Rechte der Realgläubiger. (Gem.=Th.=Ordn. § 141.)

Die gewährte Abfindung tritt in rechtlicher Beziehung ganz an die Stelle der abgelöften Nutung und wird als Bertinenzstud bes berechtigten Gutes angesehen. (Gem. Theil. Drbn. §§ 147. 156.)

Sind ber Auseinandersetzung außer ben Servituten, beren Ablösung beantragt ift, noch andere

Servituten hinderlich, so muffen auch diese abgelöft werden. (Gem.-Theil.-Ordn. § 142.)

Bur Mitnutung berechtigte Theilnehmer, die sich bei einem öffentlichen Aufgebot nicht ge-

melbet haben, können die Auseinandersetzung nicht anfechten. (Gem.-Th.-Ordn. § 157.)

Der Bachter eines berechtigten ober belafteten Grundstückes muß sich für die Dauer seiner Bacht mit ber ausgewiesenen Nutung begnugen, oder kann innerhalb 3 Monat nach ber Borlegung bes Auseinandersetzungs-Blanes fündigen. (Gem.-Th.-Ordn. §§ 159. 162.) Auf Theilung eines gemeinschaftlichen Walbes kann jeder Miteigenthumer antragen.

(Gem.=Th.=Orbn. §§ 16. 108.)

Die Naturaltheilung eines Balbes ift aber nur julaffig, wenn entweber bie einzelnen Antheile zur forstmäßigen Benutung geeignet bleiben, ober vortheilhaft als Acer ober Wiese benutt werden können. (Gem.-Th.-Ordn. § 109.) Außer vorgedachten Fällen wird die Auseinandersetzung der Miteigenthümer im Mangel

einer Einigung durch öffentlichen Bertauf bewirtt. (Gem.-Th.-Ordn. § 110.)

Bei Naturaltheilung eines gemeinschaftlichen Balbes, foll jeber Miteigenthumer seinen Antheil thunlichst in Grund und Boben und in stehendem Holz erhalten. Ist dies unausführbar, so muß berjenige, der einen Ueberschuß an stehendem Holz erhalt, dem Benachtheiligten Holz zum Abtriebe anweisen ober ihn durch Holglieferungen ober in Gelb entschädigen. (Gem.-Th.-Drbn. §§ 112. 113.)

Mit ber Ausführung aller Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Ginschränkungen find besondere Auseinanderfegungs-Behörden betraut und die bafür maggebenden Bestimmungen im Befentlichen in den Berordnungen vom 20. Juni 1817, 30. Juni 1834, sowie in den Gesetzen vom 2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsberrlich bäuerlichen Berhaltniffe, und betreffend bie Erganzung und Abanderung der Gemeinheits-

Theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 enthalten.

Sammtliche Ablösungen zc. werden in erfter Instanz von ber Generalcommission für ben Umfang meift einer Provinz, oder von den ber Generalcommission gleichgestellten Abtheilungen "für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten", bei einigen Regierungen für ben Umfang eines Regierungsbezirfes, und zwar burch für bie einzelnen Sachen beftellte Commiffarien geleitet. Die Mitglieber ber Auseinandersetzungsbehörden find theilweise richterliche oder Regierungsbeamte, welche die technische Qualification zu folden Geschäften erworben haben, theilweise Sachverftandige. Die Auseinandersetungsbehörden haben einerseits die Auseinanderfetjungen zu leiten, und bilbet betreffs dieser Thatigkeit bas Minifterium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten die höchste Beschwerbe-Instanz. Andererseits haben sie in allen auf die Gemeinheitstheilung zc. fich beziehenden ftreitigen Fallen Recht zu fprechen, und gegen bie besfallsigen Erkenntnisse findet Berufung in boberer und letter Instanz bei dem Revisions Collegio für die Landeskultur-Angelegenheiten in Berlin fatt. Rur in den Fällen, in denen Streitigkeiten über Theilnahme-Rechte und beren Umfang obwalten, ober über Rechtsverhältnisse, die auch ohne stattfindende Auseinandersetung hätten Gegenstand eines Prozesses werben konnen, findet eine britte Inftang bei bem Ober-Tribunale in Berlin ftatt. (R.-D. vom 15. März 1834.)

Die Leitung ber einzelnen Ablöfungen zc. können bie Auseinanderfetungsbeborben ibren beständigen dazu ausgebildeten Deconomies ober SpecialsCommissarien ober auch dazu geeigneten Staats- und Gemeinde-Beamten übertragen. (Berordn. von 1817 § 63. Gef. vom 2. März 1850 § 108.)

Die Verhandlungen der Commissarien haben die Wirkung öffentlicher Urkunden und stehen

bei Inftruktionen über Streitigkeiten ihre Brotokolle ben gerichtlichen Protokollen gleich. (Berordn.

von 1817 § 55. Gef. vom 2. März 1850. § 108.)

Die Commissarien find zur Instruction von Streitigkeiten wie jeder Richter befugt. Sie können auch während des Laufes der Sache durch ein Interimistitum festseten, wie es bei Streitigkeiten über Berwaltung und Nutzung der Auseinandersetzungs-Gegenstände damit bis zur endlichen Ausstührung gehalten werden soll. (Berordn. von 1817 § 55. Berordn. 1834 § 36.) Die Thätigkeit der Commissarien soll vorzugsweise aus Erzielung gütlicher Bereinigungen

gerichtet sein; auch bestehen zu letzterem Zwecke aus zuverlässigen Kreiseingesessennen ernannte Kreis-Vermittelungs-Behörben. (Verorbn. 1834 § 2 2c.)

Die Gutachten ber mit ber Regulirung einer Auseinanbersetung beauftragten Dekonomie-Commissarien über landwirthschaftliche Gegenstände bilben für bie erfte Instang einen vollen Be-(Verordn. von 1817 § 107.)

Die Commissarien haben einen Auseinandersetzungsplan aufzustellen und den Parteien vor-

zulegen. (Berordn. von 1817 § 131.)

Die Competenz der Auseinandersetzungsbehörden erstreckt sich nicht allein auf Regulirung gutsherrlich-bäuerlicher Verhältnisse, auf Gemeinheitstheilungen und Ablösungen, sondern auch auf Regulirung aller anderen Angelegenheiten, die bei und nach einer Auseinandersetzung nicht im bisherigen Zustande verbleiben können, sowie auf Gegenstände, die zwar in keinem nothwendigen Bufammenhange mit bem Sauptgegenstande steben, aber boch zur befferen Regulirung bes Sauptgeschäftes dienen. Sie können demgemäß unter den Separations-Anteressenten Kauf- und Tauschverträge aufnehmen, Grenzregulirungen bewirken 2c.

Die Auseinandersetungsbehörden haben ferner in allen bei ihnen anhängigen Sachen bas landesherrliche und fiskalische Interesse, sowie die Interessen bes Batronatsrechts bes Staates und bes Gemeinde-Vermögens, sowie das der Corporationen und öffentlichen Anstalten wahrzunehmen. (Berordn. von 1817, § 3. 15. Berordn. 1834, § 8. 9. 10.)

Sie haben ferner die Bflicht, für das Interesse unbekannter und zur Sache nicht zugezogener Interessenten zu sorgen, desfallsige öffentliche Aufgebote zu erlassen und bei Absindungen in Kapital die Rechte der Hypothekengläubiger und sonstiger Real-Berechtigten sicher zu stellen. (Berordn. von 1817, §§ 4. 16. 45. 48. Berordn. von 1834, §§ 24. 25. 26. 27. Gef. vom

29. Juni 1835, § 8. 9.)

Die Brovinzial-Regierungen und Brovinzial-Schul-Collegien haben in allen Auseinandersetungssachen, welche bie Domainen und die von ihnen verwalteten Guter milber Stiftungen und anderer öffentlicher Anstalten betreffen, Rechte und Pflichten ber Auseinandersexungsbehörden, so-weit es fich um Regulirung im gutlichen Wege handelt. Bei eintretenden Streitigkeiten geht die Entscheidung und fernere Leitung ber Sache auf die Auseinandersetungsbehörde über. (Berordn. bon 1817, §§ 65. 66. u. bon 1834, § 39.)

Dagegen bedürfen die ohne Mitwirtung der Auseinandersetungsbehörden geschloffenen Brivat-Abkommen über Gemeinheitstheilungen, Ablöfungen 2c. zu ihrer Gultigkeit ber Bestätigung ber

Auseinandersetzungsbehörden. (Ges. vom 7. Mai 1821, § 25.)

Die Thätigkeit der Auseinandersetungsbehörde ist auf Untersuchung und Entscheidung aller Streitigkeiten, sobann auf Errichtung eines Rezesses über die ftattgefundene Auseinandersetzung gerichtet, auf Grund beffen von ihnen Execution vollstreckt werben tann. Nach Ginleitung eines Auseinandersetzungs-Berfahrens geht die Führung aller den Gegenstand betreffenden Prozesse, die bei ben ordentlichen Gerichten anhängig gewesen sind, auf die Auseinandersetungsbehörde über. (Berordn. von 1817, § 3. 9. 205.)

Die Entscheibung durch Schiebsrichter kann von den Auseinandersetungsbehörden auf den Antrag einer Bartei bei Gegenständen angeordnet werden, bei benen es auf Ginnehmung bes Augenscheines ober auf Schätzung antommt, welche sachverständige Burbigung ber Lokalverhaltniffe

(Erg.=Gef. vom 2. März 1850, Art. 14.) erfordert.

Babrend nach ber Berordnung bom 30. Juni 1834 § 31 bie Anwendung bes ichiebsrichter-lichen Berfahrens auf wenige Falle, die Auswahl ber Berfonen der Schiedsrichter aber nach § 2 1. c. lichen Berjahrens auf weitige Falle, die Auswahl der Perjonen der Schiedsrichter aber nach § 2 1. 8. auf die von den Areissfänden gewählten Kreisverordneten beschränkt war, gestattete das Ergänzungsgesetzt vom 2. März 1850 in Art. 14 den Auseinandersetzungs-Behörden, in allen Fällen auf den Antrag nur einer Parthei das schiedsrichterliche Bersahren eintreten zu lassen, in denen es auf Schätzung 2c. ankömmt. Diese Bestimmung, hervorgerusen durch den Wunsch, etwaige Streitigkeiten über den Werth der möglichst schnell zu amortisirenden Reallasten bald zur Erledigung zu bringen, schien weniger bedenklich, da der Art. 68 der Areisordnung vom 11. März 1850 den Vartheien die Auswahl sür alle sachtundige Areis-Einsassen als Schiedsrichter freistellte. Nachdem aber die Areisordnung wieder ausgehoben worden, ist die Ausdehnung in Anwendung des schiederlichen Bersahrens nur bezüglich des Gegenstandes geblieben, aber bezüglich der Auswahl der Personen auf die wenigen Areisderordneten beschändt. Heraus haben sich große Uedelstände entwicklt. Berläckichtigt man, daß die Schieder nach den Bestimmungen der Instruction vom 12. October 1835 Gründe sir ihren Ausspruch nicht anzugeben haben, ja nach den Tsüdnen ihrer Entscheidenung nicht gefragt werden sollen, daß ihr Ausspruch nur aus sormellen Gründen ansechtbar, in materieller Beziehung aber unumfäßlich auch sür die erkennenden Richter ist, berläckichtigt man serner, daß die Areisderordneten von den Areisständen, zu denen der Fiscus, — ost der größte Bestigte im Areise nicht gehört, gewählt werden, daß serner unter den Freisderordneten ost sich weder ein Forstbesiger noch ein Forst-Sachverständiger besindet, so bedarf es kann einer weiteren Darlegung, zu welchen Berlehungen es sührt, wenn den Schiedsrichtern, wie ost vorgekommen ist, Fragen zur Entschung vorgelegt werden, zu deren Beantwortung sorstechnische Kenntnisse ersorderlich sind. Sollen die nicht sorsten der Schieder Fragen über den Berth der Streu, des Holzes und der Weider sich der Schieder Fragen über den Werth der Streu, des Holzes und der Forst im Gegensah zum Ertrage des Bodens als Ader oder Weise beautworten, und sür die Beautwortung Niemandem ordnung wieder aufgehoben worben, ift die Ansbehnung in Anwendung des schiederichen Beriber den Einfinß der Bestände und des Schattens auf leistere, über den Ertrag der Forst im Gegenfat zum Ertrage des Bodens als Ader oder Wiese beautworten, und sit die Beautwortung Niemandem als ihrem Gewissen verantwortlich sein, so wird ihr Ansspruch östers begründete Zweisel siber ihre Sachlenutnis oder ihre Gewissenhaftigseit zulassen. Aur dei Mämnern von seltener Charaltersestigkeit läßt sich erwarten, daß sie Fragen, dei deren Entscheidung das Interesse oft einer großen Zahl von Gemeinden und größeren Grundbesitzern ihres Kreises lebhaft betheiligt ist, in einer unpartheitischen Weise beautworten, wenn der Fiscus die Gegenparthei ist. Es ist öster vorgesommen, daß gewissenhafte Schiedsrichter in solchen Fällen, namentlich dei der Beautwortung der Frage, ob das von den zahlreichen berechtigten Areiseinsassen als Wssudwung gewünschte Land einem höheren Werth als Acer oder Forst habe, die Beautwortung der Frage und die Uedernahme des Schiedsrichter-Amtes ablehnten, mit der Bemerkung, daß sie dei gewissensassen von den Gemäßheit der Wänsche ihrer Freunde und Mit-Kreis-Eingesessennen entscheiden könnten und gegen dieselben ans Liede zum Frieden und zur Bermeidung klinstiger Borwürse und Feindscheten nicht enscheiden wollten.

Die Rosten in Gemeinheitstheilungssachen werben von allen Interessenten nach Berhältniß des Bortheils, der ihnen aus der Auseinandersetzung erwächft, getragen. Ift biefer Bortheil nicht zu ermitteln, so find die Roften nach dem Werth der Theilnahme-Rechte zu reguliren.

Bei der Ablösung einseitiger Forst-Servitute fallen die Kosten der Bermessung und Boni-tirung des belasteten Waldes allen Theilnehmern nach Verhältniß des Theilnehmungs-Rechts zur Laft, die übrigen Auseinandersetungs-Kosten werden nach Berhältnig des Bortheils auferlegt, der jedem Interessenten aus der Ausbebung erwächst. Das Berhaltniß des Vortheils hat die Auseinandersetzungs-Behörde zu bestimmen. (Erg.-Ges. vom 2. Marz 1850 Art. 16.)

Sämmtliche Berhandlungen und Berträge in Auseinandersetzungssachen sind ftempelfrei, und burfen für die Gintragungen und Lofdungen in ben Spothetenbuchern feine Gebuhren, fon-

bern nur Ersat baarer Auslagen geforbert werden. (Ges. v. 25. April 1836.)
Wegen der Beziehungen der Gemeinheits-Theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 zu dem Allgemenn Landrechte ist für die Rheinprovinz, soweit bort der Code Napoléon gilt, und für Neuvorpommern, wo das gemeine Recht Geltung hat, unter dem 19. Mai 1851 eine befondere Gemeinheits-Theilungs-Ordnung erlaffen. Diefelbe ift der Gemeinheits-Theilungs-Orbnung für die älteren Brovinzen vom 7. Mai 1821 nachgebildet, und fitmmt mit derfelben in allen wesentlichen Bunkten überein, nur daß fie flatt anf das allgemeine Landrecht überall auf die

bestehende anderweitige Landes-Gesetzung Bezug nimmt.

Für das linke Rheinufer, auf welchem ein bem französischen analoges Gerichtsverfahren stattfindet, ift unter bem 19. Juni 1851 ein besonderes Gefet über bas Berfahren bei Ge-meinheitstheilungen und Ablösung von Servituten erlaffen. Danach find die Antrage auf Theilung oder Ablösung bei ber betreffenden Provinzial-Regierung anzubringen. Findet diese ben Antrag zuläffig, fo wird vom Regierungs-Brufibio ein Commiffarins ber besonderen Sache ernannt. Dieser Commissarius leitet ein Bermittelungs-Berfahren ein, zu welchem die unmittelbaren Parteien und entfernteren Intereffenten vorgelaben werben. Seine Thätigkeit erstreckt sich lediglich auf Erzielung einer gutlichen Bereinigung, ju welchem Zwede er einen Ablofungsplan aufzuftellen und vorzulegen hat. Wird ber Plan von allen Intereffenten angenommen, fo wird berfelbe von bem zuständigen Landgericht, nach ftattgefundener Brufung der Gefetlichkeit des Berfahrens, bestätigt und für exetutorisch ertlärt. Bird eine Ginigung von dem Bermittelungs-Commissar nicht erreicht, so hat derselbe die Verhandlungen auf dem Landgericht zu hinterlegen. Alsdann ist jeder Betheiligte zur Anstellung der Klage auf Theilung oder Ablösung bei dem Landgericht der belegenen Sache befugt, welches aus der Zahl der angestellten Richter einen Commissarius der Sache ernennt. Dieser Richter-Commissarius unterbreitet mit ober ohne Zuziehung von Sachverständigen alle Streitpunkte ber Entscheidung bes Landgerichtes und stellt bennnachft einen Theilungs- und Ablöfungs-Blan auf, über ben bie Bartheien fich binnen Monatsfrift zu erflären baben. Je nachbem feine ober widersprechende Erflärungen abgegeben worben sind, wird der Blan von dem Landgericht in ordentlicher Situng unverändert für erefutorisch erklärt, ober in Berudfichtigung begründeter Einreben geandert. Gegen die Erkenntnisse der Landesgerichte finden die gewöhnlichen Rechtsmittel zur Beschreitung höherer Instanzen statt. Das Ablösungsverfahren ist stempelfrei und find Erleichterungen in Anwendung ber Formen betreffs ber Minberjährigen, Chefrauen ac.

angeordnet.

Die vorstehend dargestellte Lage der Gesetzgebung in Beziehung auf die Ablösung der Forstfervituten bat babin geführt, bag ein großer Theil ber Forften bes Landes nunmehr von Gervituten befreit ist. So günstig dies einerseits auf den Wirthschaftsbetrieb gewirkt hat, so ift boch bie Entlaftung in vielen Fallen mit Opfern erlauft, die nicht bem Balbbefiger allein, fonbern auch bem Nationaleinfommen befonders baburch erwachsen find, daß Abfindungen in Land haben gegeben werden muffen, welches nach wenigen aus der angesammelten Waldbodenkraft entnommenen Ernten für den Ackerbau kaum noch nutbar ift, und besser der Waldwirthschaft erhalten geblieben ware. Die in ber fpateren Gefetgebung getroffene Borforge gur Berhutung von bergleichen Schädigung der Landeskulturinteressen hat hierin zwar etwas gebessert, aber doch die Erreichung des Zweckes noch nicht genügend sicher gestellt. Möge baher die weitere Agrargesetzgebung mehr die Besonderheiten des Waldes und die Walderhaltung ins Auge fassen und die segensreichen allgemeinen Grundsätze ber Preußischen Agrargesetzgebung für die Waldungen in einer Weise zur Anwendung bringen, welche die Nachtheile ber Bernichtung des Balbes auf absolutem Balbboben als Folge von Gemeinheitstheilungen mehr als bisher abwendet.

## 4. Jagd-Gefetgebung.

Die Jagdverhältnisse haben im Jahre 1848 auch in Breußen eine völlige Umgestaltung erlitten.

Das Jagdrecht, welches bis dabin in den meisten Fällen dem Fiskus oder anderen Bersonen als ein besonderes auf größere Territorien sich erstreckendes Realrecht mit der Natur eines nieberen Regals (Allg. Landrecht Theil II. Tit. 14 § 26-35 und Theil II. Tit. 16 § 30-68 und Theil I. Tit. 9 § 107-175) gugeftanden hatte, wurde, wie es für die linksrheinischen ganbestheile burch die französische Gesetgebung bereits beseitigt worden und burch Berordnung vom 17. April 1830 beseitigt geblieben war, durch die politischen Wogen des Jahres 1848 für den ganzen Umfang ber Preußischen Monarchie hinweggespült.

Das Gesetz vom 31. Ottober 1848 hat mit einer ebenso unerhörten als ungerechtfertigten Berlegung bes Beiligthums ber Brivatrechte leiber ohne Entichabigung jebes Sagbrecht auf fremdem Grund und Boden aufgehoben (§ 1), und eine Trennung des Jagdrechts vom Grund

und Boden als bingliches Recht für kunftig nicht mehr ftatthaft erklärt (§ 2.).

Es sprach jebem Grundbesitzer auf seinem Grund und Boben die Jago zu, und gestattete ihm in jeder erlaubten Art bas Wild zu jagen und zu fangen (§ 3), hob das Recht der Jagdfolge (§ 4) und zugleich alle jagdpolizeilichen Borfchriften über die Schon=, Set = und Hegezeit bes Wilbes (§ 8) vollständig auf.

Bei ber entschädigungslosen Aufhebung jeden Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden, sowie der Jagdfolge ist es verblieben, und eine Beseitigung des dadurch dem Privateigenthum zugefügten Unrechts durch Gewährung nachträglicher Entschädigung hat mehrsacher Versuche un-

geachtet nicht gelingen wollen, wird baber nun auch nicht mehr möglich sein.

Dagegen sind die §§ 3 und 8 des obigen Gesets wieder aufgehoben. Die unbedingte Nothwendigkeit einer Beschräntung ber ungeregelten Jagdausübung war burch die eingetretenen gemeingefährlichen Buftanbe flar vor Augen gelegt, zu beren Befeitigung bas Ragopolizei-Gefet vom 7. März 1850 bestimmt:

a) Die eigene Ausübung der Jagd ist dem Grund-Besitzer nur gestattet, wenn sein Grund-besitz ein zusammenhängendes Jagdrevier von mindestens 300 Morgen bilbet. Alle Grundstücke, auf benen ber Besitzer zur eigenen Ausübung ber Jagb nicht befugt ift, werben zu gemeinschaftlichen Jagdbezirken vereinigt. (§ 2—13.)

b) Ber die Jagd ausüben will, muß sich einen Jagdschein lösen, und diesen bei der Jagd

stets bei sich führen. (§ 14—16.)
c) Die zur Zeit der Berkündigung bes Gesetzes vom 31. October 1848 geltend gewesenen Bestimmungen über die Hege- und Schonzeit treten wieder in Kraft. (§ 18.)

Diesen allgemeinen Grundsäten entsprechend haben die Ragdverhältnisse durch das Ragdpolizei-Geset und durch die bei bessen Aussührung zur Geltung gelangte administrative und gerichtliche Praxis eine Gestaltung gewonnen, beren Darstellung am übersichtlichsten im Anschlusse an die specielle Mittheilung bes Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 1850 erfolgen wird. Daffelbe perordnet:

§ 1. Die Ausübung bes einem jeden Grundbesiter auf seinem Grund und Boden auftebenben Jagdrechts wird nachstehenden Bestimmungen unterworfen.

§ 2. Bur eigenen Ausübung des Jagdrechts auf seinem Grund und Boden ift ber Besiter

nur befugt:

a) auf solchen Befitzungen, welche in einem ober mehren an einander grenzenden Gemeindebezirken einen land = ober forstwirthschaftlich benutten Rlächenraum von wenigstens 300 Morgen einnehmen, und in ihrem Rusammenhange burch fein fremdes Grundstück unterbrochen sind. Die Trennung, welche Wege oder Gewässer bilden, wird als eine Unterbrechung des Ausammenhanges nicht angeseben.

b) Auf allen dauernd und vollständig eingefriedeten Grundstücken. Darüber, was für

bauernd und vollständig eingefriedet zu erachten, entscheidet der Landrath.

c) Auf Seen, auf zur Fischerei eingerichteten Teichen und auf folden Inseln, welche Gin Besitthum bilden.

Streitigkeiten über die Frage: ob der Besitzer eines Grundstücks nach Lage, Größe und Beschaffen-heit besselben, nach a und c, zur eigenen Ausübung der Jagd berechtigt ift, find im Rechtswege vor dem Gerichte zum Austrage zu bringen. Erkenntn. v. 3. Mai 1856 und 30. Oct. 1858. Diese Competenz des Richters schließt aber das Recht wie die Pflicht der Gemeindebehörde und, in den weiteren Instanden, der höheren Berwaltungsstellen nicht aus, die Jagdaustibung nach § 2, dis zur etwaigen Beschreitung des Rechtsweges, zu reguliren. Dabei haben solgende Grundstäte Geltung erlangt:
Dadurch, daß zwei Grundstücke, welche durch zwischenliegende fremde Grundstücke getrennt sind, burch einen Weg verbunden werden, kommen sie nicht in solchen Zusammenhang, um nach § 22 als ein Ganzes behandelt werden zu können. (Rescr. v. 31. Mai 1863 und 10. März 1864.)
Deiche, Eisenbahnen, Chaussen sind keine land vober forstwirthschaftlich benutzen Grundstücke, und

können daher, auch wenn auf ober an ihnen eine Weibe-, Gras- ober Ader-Rutzung ftattfindet, weber felbst ein selbstftändiges Jagdrevier bilden, noch andere an ihnen gelegene Grundstilde zu einem solchen

Ob eine Gifenbahn, ba fie unter ben Begriff eines Weges nicht unbedingt gefaßt werden tann, eine Unterbrechung bes Busammenhanges bilbet, ift nach ben Lotal-Berhaltniffen, Diefe ber Ginschnitte,

Hierbettyling des Influmentagies diese, ist nach bei Ertalischenfein, Etele ver Enflichten, Hinde bei Ertalischen, Leber dufschittungen, und Borhandensein von Uebergängen, zu bemessen.
Ueber die Jagdausübung auf öffentlichen Strömen sehlt es im Gesetze an einer Bestimmung. Es ist daher darüber den Lokal-Berhältnissen entsprechend zu verfügen, dabei aber darauf zu halten, daß auf Strömen selbstftändige Jagdbezirke nicht unter 300 Morgen zusammenhängender Fläche gebildet werden. (Reser. vom 30. Juli 1852.)

§ 3. Wenn die im § 2 bezeichneten Grundstücke mehr als breien Besitzern gemeinschaftlich gehören, so ift die eigene Ausübung der Sagd nicht fammtlichen Mitbesitern gestattet. Dieselben muffen vielmehr die Jagbausübung Ginem bis höchstens Dreien unter ihnen übertragen, tonnen aber auch die Jagd ruhen ober burch einen angestellten Jäger ausüben lassen ober verpachten. Gemeinden ober Korporationen dürfen das Jagdrecht auf solchen ihnen gehörenden Grund-

stüden (§ 2) nur burch Berpachtung ober durch einen angestellten Jäger ausüben.

§ 4. Alle übrigen Grundstücke eines Gemeindebezirks, welche nicht zu den im § 2 gedachten gehören, bilben der Regel nach einen gemeinschaftlichen Jagobezirk. Es ift aber den Gemeindebehörden gestattet, nach freier Uebereinfunft mehre gange Gemeindebegirte ober einzelne Theile eines Gemeindebezirks mit einem anderen Gemeindebezirke zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke zu vereinigen. Auch soll die Gemeindebehörde befugt sein, mit Genehmigung ber Auffichtsbehörde aus bem Bezirfe Giner Gemeinde mehre Sagbbegirfe ju bilben, beren jeboch keiner eine geringere Fläche als 300 Merg. umfassen barf.

Den Besitzern der im § 2 bezeichneten Grundstücke ist es gestattet, sich mit diesen Grund-

ftuden bem Jagdbezirke ihrer Gemeinden anzuschließen.

Die Beichlüffe über alle bergleichen Abanderungen der gewöhnlichen Sagdbezirke bürfen sich auf feinen fürzeren Zeitraum als auf 3, und feinen längeren als 12 Jahre erstrecken.

Dieje Borichriften, welche eine bis jett nicht zu Stande gekommene Bilbung von arrondirten Gemeindebezirken, die alle innerhalb gewisser geographischen Grenzen gelegenen Grundstide als unbedingte Zubehörungen umsassen, voraussetzen, leiden durch die Nichterfüllung dieser Boraussetzung an wesentlichen Mängeln, deren beabstätigte Beseitigung im Wege der Gesetzgedung noch nicht hat erreicht werden können. Die Frage: kann ein Gemeindebezirk auch dann einen Jagdbezirk bilden, wenn er 300 Morgen nicht umfaßt, ober wenn feine je unter 300 Morgen haltenben Bubeborungen nicht in ungetrenntem Bufammenbange liegen, und

bie Frage, wie find die unter 300 Morgen großen Gitter ober beren etwa abgesondert belegene, je unter 300 Morgen haltenden Zubehörungen, wenn fie einem Gemeindebezirte nicht einberleibt

sind, sondern einen für sich bestehenden Gutsbezirk bilden, zu behandeln? diese beiden zweifelhaften Fragen werden in neuerer Zeit dem Wortlaute des Gesetzes gemäß, aber seiner den Minimalumsang von 300 Morgen voranstellenden Intention zuwider, dahin beantwortet, daß: Gemeindebezirke unter 300 Morgen doch einen für sich bestehenden gemeinschaftlichen Jagdbezirk

bilden können, daß:
300 Worgen doch einen fur sich bestehenden gemeinschaftlichen Jagdbezirk bilden können, daß:
3um gemeinschaftlichen Jagdbezirke auch die nicht im örtlichen Zusammenhange liegenden Zusehörungen des Gemeindebezirks von unter 300 Worgen gehören, und daß:
Sutsbezirke und deren Zubehörungen ganz eben so wie Gemeindebezirke und deren Zubehörungen zu behandeln sind. (Reser. v. 11. Jan. 1860 und 13. Nov. 1863.)
Die Bildung mehrer Jagdbezirke aus einem Gemeindebezirke ist, als Ausnahme von der Regel, nur unter besonderen Umständen, wenn nach der örtlichen Lage, oder wegen der Aussicht auf bedeutend höheren Ertrag überwiegende Erlinde dessirt sprechen, und die öffentliche Sicherheit und Ordnung dasum wirdt geköhret wird nechtschen burch nicht gefährbet wirb, nachzulaffen.

Mehre einzelne Gemeinbemitglieber haben nicht bas Recht, aus ihren an einander grenzenden Grundfilden einen besonderen Jagbbezirt zu bilden, vielmehr tann die Bildung mehrer Jagbbezirte in einem Gemeinbebezirte ausschließlich nur durch die Gemeindebehörbe mit Genehmigung der Auffichts.

Der Anspruch auf selbstftändige Jagdausilbung ift Seitens des Grundbesitzers bei Regulirung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks und vor dessen Berpachtung zu erheben. (Refer. v. 14. Nov. 1850.)
Einzelne Grundbesitzer find nicht besugt, die Jagd auf ihren, dem § 2 nicht unterliegenden, im Gemeinbebezirke belegenen Grundstlichen an den Bestzer eines angrenzenden selbstständigen Jagdreviers willführlich zu verpachten.

Die Gemeinbebehörbe ift nicht befugt, ben Befiger eines im § 2 bezeichneten Grundfilicks, welches fich mit bemselben bem gemeinschaftlichen Jagbbezirte ber Gemeinbe anschließen will, zuruckzuweisen.

§ 5. Die Besitzer isolirt belegener Höfe sind berechtigt, sich mit benjenigen Grundstücken, welche zusammenhängend ben Hof gang ober theilweise umgeben, also nicht mit fremden Grundftuden im Gemenge liegen, von bem gemeinschaftlichen Sagbbezirke auszuschließen, wenngleich bie Grundstücke nicht zu ben im § 2 gebachten gehören.

§ 6. Auf den nach § 5 ausgeschiedenen Grundstücken muffen die Grundbefitzer, fo lange die Ausschließung dauert, die Ausübung bes Jagdrechts ganzlich ruhen lassen. Auch mussen bie Grenzen solcher Grundstücke stets erkennbar bezeichnet werden.

§ 7. Grundftiide, welche von einem über 3000 Meg. im Zusammenhange großen Balbe, ber eine einzige Besitzung bildet, gang ober größtentheils eingeschloffen sind, werden, auch wenn fie nicht unter bie Bestimmungen bes § 2 fallen, bem gemeinschaftlichen Jagobegirte ber Gemeinbe nicht zugeschlagen. Die Besiger solcher Grundstüde find verpflichtet, Die Ausübung ber Jago auf benfelben bem Cigenthumer bes fie umschließenben Balbes auf beffen Berlangen gegen eine nach bem Jagbertrage zu bemeffende Entschädigung zeitpachtweise zu übertragen, ober die Jagdausübung ganzlich ruhen zu lassen. Die Festsekung der Entschädigung erfolgt im Mangel einer Sinigung durch den Landrath, vorbehaltlich der beiben Theilen zustehenden Berufung auf richtliche Entscheidung.

Macht ber Balbeigenthumer von seiner Anpachtungsbefugniß beim Anerbieten bes Besitzers keinen Gebrauch, fo steht bem letteren bie Ausübung ber Jago auf bem enklavirten Grundstude zu. Stoßen mehre berartige Grundstücke an einander, so daß sie eine ununterbrochene Fläche von mindestens 300 Mirg. umfassen, so bilben bieselben einen für fich bestehenden gemeinschaftlichen

Sagdbezirt, für welchen die nämlichen Borichriften gelten, wie für die gewöhnlichen Sagdbezirte.

3wed biefer Bestimmung ift, ber Bernichtung ber Wilbstände in größeren Forsten und ber Berleitung zu Jagdtontraventionen und Wildbiebstahl entgegen zu treten. Diefer Absicht des Gesethes gegenilber milisen alle Berhälnisse und Beziehungen bes entlavirten Grundstücks mit Ausschluß berer, welche die Selbstständigkeit als Einzelrevier ober als Jagdbezirk begrunden (300 Morgen), außer Betracht bleiben.

Es find baber alle von einem Walbe ber bezeichneten Art auch nur größtentheils umschlossenen Grundftlide, gleichviel ob fie ohne ben § 7 einen gemeinschaftlichen Jagbbegirte nach § 4 einzuberleiben seien, ober ob auf ihnen in Berbindung mit bem angrenzenben nicht umschlossenn Deile bie selbstftanbige Ausübung ber Jagb bem Befiger nach § 2 guffeben wurde, als Entlaven im Sume ber § 7

an behandeln.

Die Umschlichung "größtentheils" läßt sich nicht genau bestiniren, wird aber jedenfalls mehr als die Höllste umsassen missen. (Reser. v. 1. Juni 1850) Streit darüber, ob der Eigenthümer eines Waldes berechtigt ist, die pachtweise Ueberlassung der Jagd auf einem Grundstläde zu verlangen, ist im Rechtswege zu entscheidenn. (Erkenntniß v. 8. Kövember 1862.)
Uebrigens läßt die Hassing des § 7 noch zo beilen Zweiseln Raum, und ist sitt die Erreichung des kerklichtigten Owers so wentgend das die hierin ein dringendes Worth zu einer Applican

bes beabsichtigten Zweds so wenig genugend, bag auch hierin ein bringenbes Motiv zu einer Revision

und Menberung bes Bejetes gu finden ift.

§ 8 enthält specielle Borschriften über die Jagdausübung in den Festungswerken, deren Um-

freise und in der Nähe von Bulvermagazinen und ähnlichen Anstalten.

§ 9. Die Besitzer der einen Jagdbezirk bildenden Grundstücke werden in allen Jagdangelegenheiten durch die Gemeindebehorde vertreten. Werden Grundstücke aus verschiedenen Gemeindebezirfen zu Ginem Jagdbezirf vereinigt, so bestimmt die Aufsichtsbehörde biejenige Gemeindebehörde, welche die Vertretung zu übernehmen hat.

Unter Gemeindebehörden ift das Erefutiv-Organ der Gemeinde-Berwaltung zu versteben, Magistrat in den Städten (Refcr. v. 19. Dez. 1860), Schulze oder Dorfgericht in den Landgemeinden der öftlichen Propinzen (Refcr. v. 29. Oct. 1850), Gemeindevorsteher in Bestphalen (Refcr. v. 31. Jan. 1858), Bürgermeister in der Rheinprovinz (Rescr. v. 7. Februar 1862). Die Gemeindevertretung konfurrirt bei den Jagbangelegenheiten nicht.

§ 10. Nach Maggabe ber Beschlüffe ber Gemeinbebehörbe kann auf bem gemeinschaftlichen Nagdbezirke entweder

a) die Ausübung der Jagd gänzlich ruhen, oder

b) die Ragd für Rechnung der betheiligten Grundbesiter durch einen angestellten Räger beichoffen werden, ober

c) biefelbe, sei es öffentlich im Wege bes Meistgebots ober aus freier hand verpachtet werben.

Die Bachtverträge find auf minbeftens 3, längstens 12 Jahre abzuschließen.

§ 11. Die Bachtgelber und Einnahmen von der durch einen angestellten Jäger beschoffenen Jagd werden in die Gemeindekasse gezahlt, und, nach Abzug der etwa entstehenden Verwaltungskosten, durch die Gemeindebehörde unter die Besitzer derzenigen Grundstücke, auf welchen die gemeinschaftliche Ausübung des Jagdrechts ftattfindet, nach Berhaltnig des Flächeninhalts biefer Grundstücke vertheilt.

Benn in einem Gemeinbebegirte mehre Jagbbegirte gebilbet werben, fo wirb ber Ertrag jebes einzelnen Jagbbezirks unter bie zu ben einzelnen Jagbbezirken gehörenben Grundstücke gesondert vertheilt. (Refer. v. 10. April 1863.)

Für die Berthellung hat die Gemeindebehörde teine Bergutung zu beampruchen.

Die Berpachtung ber Jagb, sowohl auf ben im § 2 erwähnten Grundstücken als auf gemeinschaftlichen Jagbbezirfen, darf bei Strafe ber Nichtigkeit des Bertrages niemals an mehr als bochstens 3 Personen gemeinschaftlich erfolgen.

Ausländer durfen nur mit Genehmigung der Auffichtsbehörde als Jagdpachter angenommen

Afterverpachtungen sind ohne Einwilligung des Berpächters nicht gestattet.

§ 13. Sowohl den Pächtern gemeinschaftlicher Jagdbezirke als auch den Besitzern der im § 2 bezeichneten Grundstücke ist die Anstellung von Jägern sür ihre Reviere gestattet.

Das polizeiliche Ausstellung von Jägern sür ihre Reviere gestattet.

Das polizeiliche Ausstellung von Jägern sür ihre Reviere gestattet.

Schriften der vorsiehenden Paragraphen wird die Landräthe, in höherer Instanz durch die Regierung und schließlich durch die Minister des Innern und sur landwirthschaftliche Angelegenheiten mahrgenommen.

Es handelt fich babei hauptsächlich um die Aufrechterhaltung der Bestimmungen in dem § 4, Theilung eines Gemeindebezirts in mehre Jagdbezirte, § 7, Borschriften wegen der Jagdaussibung auf vom Balbe entlavirten Flächen, § 10, Dauer der Bachtzeiten, § 12, Bahl der Pächter und beren Landesan-

Um in allen biesen Beziehungen die Beobachtung des Gesetzes völlig sicher zu stellen, hat der Landrath die Gemeindebehörden, event. durch Erekutivstrasen, anzuhalten, daß sie die von ihnen projektirten Jagdnutzungsverträge vor deren formellem Abschlisse zur Prüfung ihm vorlegen.
Eine Bestätigung solcher Berträge durch den Landrath ist aber zur Rechtsgültigkeit derselben nicht ersorderlich. Auch kann die Gemeindebehörde nicht gezwungen werden, dem Landrathe die Genehmigung des Zuschlags oder Vertrages vorzubehalten; wenn die Gemeindebehörde solches freiwillig thun will, fo ift ihr bas jeboch unverwehrt.

In Beziehung auf den Berpachtungsmodus, ob licitando ober freihändig, auf die Pachtbedingungen, soweit solche nicht geseywidrig, Pachtgeld und Wahl des Pächters sieht dem Landrath eine dispositive Einwirkung nicht zu. Ueber die Rechtsgültigkeit bereits formell abgeschlossener Jagdnutzungsverträge und deren Folgen ift lediglich im Rechtswege durch die Justiz zu befinden. (Reser. v. 20. August 1856 und 14. December 1859.)

Formular zu einem Jagdpachtvertrage ift mitgetheilt durch Refer. vom 14. März 1850. .

Ein Jeber, welcher die Jagd ausüben will, muß sich einen, für den ganzen Staat gültigen, zu seiner Legitimation dienenden, auf 1 Jahr und auf die Berson lautenden Jagdschein vom Landrathe des Kreises seines Wohnsitzes ertheilen lassen, und selbigen bei Ausübung der Jagd stets mit sich führen. Für einen jeden Jagdschein wird auf das Jahr 1 Thir. zur Kreis-Communal-Casse des Wohnorts des Extrahenten entrichtet. Ueber die Verwendung dieser Beträge beschlieft die Kreisvertretung.

Die im Königlichen oder Communaldienste angestellten Forst= und Jagdbeamten, sowie die lebenslänglich angestellten Privat=Forst= und Jagdbeamten erhalten den Jagdschein unentgeltlich, soweit es fich um bie Ausibung ber Sagb in ihren Schupbegirten handelt. Die Ausfertigung der Ragdicheine erfolgt koften= und stempelfrei.

Auch jum Fangen von Krammets- und andern Zugvögeln ift ein Jagbichein erforderlich, ba biefes Kangen von Thieren, welche dem Jagdrecht unterliegen, eine Jagdausübung ift. Refer. v. 25. Marz 1852).

Die Ertheilung des Jagbscheins muß versagt werden

a) Bersonen, von benen eine unvorsichtige Führung des Schiefgewehrs ober eine Geführdung der öffentlichen Sicherheit zu beforgen ift.

Die Beurtheilung, ob diese Besorgniß vorhanden, fieht dem Landrathe gu.

b) Bersonen, welche durch ein Urtheil des Rechtes Waffen zu führen verluftig erklärt sind, sowie benen, welche unter Bolizeiaufsicht steben, oder welchen die Nationaltokarbe aberkannt ift.

Wenn der Inhaber eines Jagbicheins mahrend der Dauer seiner Gultigfeit in die Kategorie der vorbezeichneten Bersonen tritt, fo ift ihm der Jagdichein abzunehmen.

Außerdem tann benjenigen, welche wegen eines Forft- oder Jagdfrevels oder Migbrauchs bes Feuergewehrs bestraft sind, ber Jagbichein, jedoch nur innerhalb 5 Jahren nach verbufter Strafe, verfagt werben.

Ein Jagdfrevel ist jedes Zuwiderhandeln gegen eine jagdpolizeiliche Borfchrift, also auch bas

Jagen ohne Jagofchein.

§ 16. Jagdausübung, ohne Jagdschein gelöst zu haben, wird mit 5—20 Thlr. für jeden Fall, Jagdausübung, ohne den gelösten Jagdschein bei sich zu führen, mit 5 Thlr., Benutzung eines fremden Jagdscheins mit 5—50 Thlr. bestraft.

Die Handhabung der Kontrolle liegt allen Polizeibeamten, Gendarmen, Feldhütern, den Forstbeamten aber nur innerhalb ihrer Reviere ob, soweit sie nicht in einem weiteren Bereiche mit jagdpolizeilichen Funktionen ausdrücklich beauftragt sind. (Rescr. vom 19. März 1850. Erkenntniß des Kompetenz-Konst.-Gerichtshoses vom 24. Rovember 1855.)

§ 17. Jagen ohne Begleitung bes Jagd-Berechtigten ober ohne schriftliche Erlaubnif berfelben wird mit 2—5 Thir., Jagen bes Grundeigenthumers auf seinem Grundstlicke, wenn bie

Jagdaußübung rnhen muß, mit 10—20 Thlr. und Confissation der Jagdgeräthe bestraft. § 18. Die Bestimmung der Hege- und Schonzeit erfolgt nach den zur Zeit der Verkün-bigung des Gesetzes vom 31. October 1848 geltend gewesenen Gesetzen. Die Verordnung vom 9. December 1842 §§ 1 und 2 und das Publikandum vom 7. März 1843 (welche das Strafmaß bei Berletung ber Schonzeiten bestimmen) treten wieber in Kraft. Sonftige Uebertretungen ber Borfdriften über Bege = und Schonzeit werben mit einer nach richterlichem Ermeffen zu beftimmenden Gelbbuge bis zu 50 Thirn. geahndet.

Hierdurch ist die Anwendung älterer Strasmaßbestimmungen ausgeschlossen, und nach den Berordnungen vom 9. Dezember 1842 und 7. März 1843 die Schonzeitverletzung zu bestrassen mit 2 Thir. pro Stild Rebhuhn, Schnepse, Gans, Ente

3 - Hall oder Birkwild

Hasen Dachs

- 10 Fasan, Auerwild, Schwan, Reh Damwild

20 - 30 Rothwild

**= 50** Eldwild. Rückschilich ber Zeiten für die Schonung und Hege bes Wildes beruht die Gesetzgebung gegenwärtig theils im allgemeinen Landrecht, theils in den Provinzial-Gesetzen, theils in der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 18. November 1841.

Das Landrecht behält im Tit. 16 des II. Theils den Provinzial-Gesetzen "die Bestimmung der Schonzeit in Ansehung der verschiedenen Arten des Wildes und die Ausnahme in Ansehung einiger Arten" vor (§ 46), macht in landesherrlichen Jagdrevieren die Bestimmung dieser Zeiten von Festsetzung der Landes-Polizei-Instanz abhängig (§ 47), setzt sodann subsidär "im Mangel anderer Bestimmungen" eine allgemeine (§ 48) und für einige Wildarten (§§ 49–56) besondere Schonzeiten sest. Die Provinzial-Gesetze bestehen in einer großen Anzahl theils sörmlicher Forst- und Jagd-Ordenungen, theils singulärer Berordnungen, welche entweder ebensalls eine allgemeine und daneben sür einzelne Wildarten besondere Schonzeiten bestimmen oder sich nur mit einigen Wildarten web deres und deres

einzelne Bilbarten besondere Schonzeiten bestimmen, ober fich nur mit einigen Bilbarten und beren

hegung beschäftigen. Die Allerhöchste Kabinetsorbre vom 18. November 1841 endlich verordnet ganz allgemein, daß es zwar in den Provinzen, wo bereits Termine für Eröffnung und Schluß der niederen Jagd gefeslich bestimmt sind, in der Regel bei diesen Terminen verbleiben soll, daß aber da, wo solche Termine nicht bestehen, oder wenn in einzelnen Jahren mit Rücksicht auf die Feldkultur und Jagdpstege eine Aende-

rung ber Termine angemeffen fei, bie Regierungen ben Termin für Aufgang und Schluß ber nieberen Jagd in jedem Jahre zu bestimmen haben. Die Lage der Gesetzbung ist hiernach bei dem Bestehen von mehr als 20 verschiedenen, einander oft direct widersprechenden Produzialbestimmungen, bei den vielen Zweiseln siber den lokalen Geltungsbereich dieser einzelnen Produzialgesetze, und den daraus hervorgegangenen vielen einander widersprechenden gerichtlichen Entscheidungen so untar und unglinstig, daß ber Erlag eines einheitlichen Schonzeiten-Gefetes ein bringendes Bedürfniß ift, zu beffen Befriedigung auch bereits Ginleitungen getroffen find.

§ 19. Wer zur Begehung einer Jagpolizei-Uebertretung sich seiner Angehörigen, Dienst-boten, Lehrlinge ober Tagelöhner als Theilnehmer ober Gehülfen bedient, haftet, wenn diese nicht jablungsfähig find, neben ber von ihm felbst verwirkten Strafe, für bie von benfelben zu erlegenden Gelbstrafen und den Schadenersat.

Raadvolizei-Uebertretungen verjähren in 3 Monaten vom Tage der That bis zum

Eingange ber Anzeige beim Staatsanwalt ober Richter.

§ 21. Durch Klappern, aufgestellte Schreckbilder, so wie durch Zäune, kann Jeder das Wild von seinen Besitzungen abhalten, auch wenn er auf diesen zur Jagdausübung nicht befugt ift. Bur Abwehr bes Roth-, Dam- und Schwarzwildes tann er sich auch tleiner ober gemeiner Hausbunde bedienen.

§ 22. Auf gemeinschaftlichen Jagbbezirken, auf welchen Wilbschäben vorkommen, barf bie Gemeindebehörde, wenn auch nur ein einzelner Grundbefiger Wiberspruch bagegen erhebt, bie

Ausübung der Jagd nicht ruben laffen.

§ 23. Wenn bie in ber Nähe von Forsten belegenen Grundstücke, welche Theile eines gemeinschaftlichen Jagbbezirkes bilben, ober solche Balbenklaven, auf welchen bie Jagbausübung bem Eigenthümer des fie umschließenden Waldes überlaffen ift (§ 7.), erheblichen Wilbschäden burch das aus der Forst übertretende Wild ausgesetzt sind, so ist der Landrath befugt, auf Antrag ber beschädigten Grundbesitzer, nach vorhergegangener Brüfung bes Bedürfnisses und für bie Dauer beffelben, ben Jagdpächter selbst mahrend ber Schonzeit zum Abschuffe bes Wilbes aufzusordern. Schützt der Jagdpächter, dieser Aufforderung ungeachtet, die beschädigten Grundstücke nicht genügend, so kann der Landrath den Grundbesitzern selbst die Genehmigung ertheilen, das auf biefe Grundstüde übertretende Wild auf jebe erlaubte Beife zu fangen, namentlich auch mit Anwendung bes Schiefgewehrs zu töbten.

Das Nämliche gilt rücksichtlich ber Besitzer solcher Grundstücke, auf welchen sich die Raninchen bis ju einer, ber Felb- und Gartenfultur ichablichen Menge vermehren, in Betreff biefer Thiergattung. Wird gegen die Verfügung des Landraths bei der vorgesetzten Verwaltungs-Beborbe ber Recurs eingelegt, fo bleibt erftere bis zur eingehenden hoberen Entscheidung interis

mistisch gültig.

Das von den Grundbesitzern in Folge einer solchen Genehmigung des Landraths erlegte oder gefangene Wild muß aber gegen Bezahlung bes in ber Gegend üblichen Schufgelbes bem Ragdpächter überlaffen und die besfallfige Anzeige binnen vier und zwanzig Stunden erstattet merben.

Auch der Besitzer einer solchen Waldenklave, auf welcher die Jagd nach § 7 gar nicht ausgelibt werben barf, ift, wenn bas Grundstück erheblichen Wilbschäden ausgesetzt ift, und der Besitzer des umgebenden Wald-Jagdreviers der Aufforderung des Landraths, das vorhandene Wild selbst mahrend der Schonzeit abzuschießen, nicht genügend nachkommt, zu fordern berechtigt, daß ihm der Landrath nach vorhergegangener Prüfung des Bedürfnisses und auf die Dauer besselben die Genehmigung ertheile, das auf die Enklave übertretende Wild auf jede erlaubte Weise zu fangen, namentlich auch mit Anwendung bes Schiefgewehrs zu tödten.

In biefem Falle verbleibt das gefangene oder erlegte Wild Eigenthum des Entlavenbesitzers. In ben in ben §§ 23 und 24 gedachten Fällen vertritt die von dem Landrathe ju er-

theilende Legitimation die Stelle des Jagbicheins.

§ 25. Ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz bes burch bas Wild verursachten Schabens findet nicht statt.

Den Jagdverpächtern bleibt bagegen unbenommen, hinsichtlich bes Wildschadens in den

Jagdpacht-Rontraften vorsorgliche Bestimmung zu treffen. Eine Berpflichtung des Waldbesitzers, das Wild im eigenen Walde zur Abwehr von Wildschäden abzuschießen, besteht nur in so weit, als es sich darum handelt, eine Enklave (§ 7) vor Wildschen zu schülen, und den event. Abschuß durch den Enklavenbesitzer selbst (§ 24) abzuwenden. In allen übrigen Fällen ist die Anssorberung zum Abschusse nur an den Bächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirks zu richten, zu dem die beschädigten Grundsstüde gehören.

Der Besitzer eines nach § 2 zur eigenen Jagdausilbung geeigneten Grundflick hat leinen Anspruch

darauf, daß dem angrenzendem Waldbesitzer der Abschuß ausgegeben werde, oder daß ihm gestattet werde, das aus dem Walde auf sein Grundstill übertretende Wild auch während der Schonzeit zu erlegen. Wenn die Königl. Forstverwaltung bei Beschwerden iber Wildschaden durch aus dem Walde übertretendes Wild in einzelnen Fällen einen verftärten Abschuß angeordnet hat, so ist das nicht als Folge einer dem Baldbefiger obliegenden Berpflichtung, fondern mir aus wohlwollender Fürforge für die thunlichfte Fernhaltung fühlbarer Berlufte ber Unterthanen gefcheben.

§ 26—31 enthalten Ausführungs= und Uebergangsbestimmungen, deren specielle Wittheilung : bier nicht von Interesse ift.

In den meisten Regierungsbezirken ift Treibjagen an Sonn= und Festtagen, und anderes

Jagen mahrend bes öffentlichen Gottesbienftes verboten.

Dem Jagdrechte, d. h. bem Rechte jagdbare wilde Thiere aufzusuchen, sie unter den bestebenben polizeilichen Ginfchränfungen, zu begen, beigen, schießen, fangen und auf andere Art fich zuzueignen, unterliegen bie jagdbaren wilden Thiere, (Landrecht Theil II. Tit. 16 § 30 und Theil I. Tit. 9 § 127) im Gegensatz zum freien Thierfange, b. h. bem Fangen von Inselten und anderen Thieren, welche noch von leinem Menfchen gefangen ober gebandigt worden und weber zur Ragd noch zur Fischereigerechtigkeit gehören.

Den freien Thierfang kann seber ausüben. Wer aber in ber Absicht dies zu thun, Grund und Boben ohne Borwissen ober wider Willen des Eigenthümers betreten hat, muß das Gefangene dem Grundeigenthumer auf deffen Berlangen unentgeltlich ausliefern, und wenn ber Eigenthümer auf seinem Grundstüde zu erlaubtem Thierfange Anstalten gemacht hat, so barf tein anderer die baselbst eingefangenen Thiere bei Strafe bes Diebstabls wegnehmen.

Theil I. Tit. 9 §§ 107—117.)

Auch dürfen wilbe Thiere, welche nicht jagbbar find, in Wälbern und Jagdrevieren von

benjenigen, welche baselbst kein Jagdrecht haben, nicht aufgesucht, noch weniger Jagden darauf angestellt werden. (Landrecht Thl. II. Eit. 16 § 35.) Was zu den jagdbaren Thieren gehört, oder Gegenstand des freien Thiersanges sei, ist nach ben Provinzialgesetzen zu entscheiben. Soweit diese darüber keine Bestimmung enthalten, geboren vierfüßige milde Thiere und wildes Geflügel, welche zur Speise gebraucht zu werden pflegen, zur

ausschließenden Jagbgerechtigkeit. (Landrecht Thl. II. Tit. 16 §§ 31—36.)

Die einzelnen Provinzialgesete enthalten barüber, welche Thiere zu ben jagdbaren zu rechnen, birette Bestimmungen nur insofern, als barin speciell bie Thiere genannt find, welche zur hoben, mittleren oder niederen Jagd gezählt werden. Im Uebrigen läßt sich aus ihnen die Eigenschaft gewisser Thiergattungen als jagdbar nur insoweit folgern, als das Fangen und Erlegen derselben mit Strase bedroht, eine Schonzeit oder gewisse Jagdart für sie bestimmt, oder eine Taxe für ihr Wildpret vorgeschrieben ist. Im Allgemeinen lassen sich hiernach folgende Thiere als jagdbar be-

a) vierfüßige: Elch, Roth-, Dam-, Schwarzwild, Rehe, Hafen, Kaninchen, meist auch Dachse, Biber, Fischottern, Füchse, in einigen Landestheilen Luchse, Wölfe, Warder, wilde Katen.

b) Bogel: Auer-, Birt-, Hafelwild, Trappen, Fasanen, Rebhühner, Bachteln, wilde Trauben, Krammetsvögel, Ziemer, Amseln, Droffeln, Lerchen, Schwäne, wilbe Gänse und Enten, Kraniche, Fischreiher, Brachbögel, Taucher, Wasserhühner, Schnepfen.

Soweit die Provinzialgesetze nicht anders bestimmen, werden zur hohen Jagd gewöhnlich nur Elch-, Roth-, Dam-, Schwarzwild, Auerwild, Fasanen, und alle übrigen Wilbarten zur nie-beren Jagd gerechnet. (Landr. Thl. II. Tit. 16, § 37, 38.)

Bur Berhütung des Wilddiebstahls dient, neben der Borschrift wegen Lösung von Jagdscheinen (§§ 14—17 des Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 1850), die für manche Landestheile eingeführte Wildlegitimations-Kontrolle, d. h. die Anordnung, daß beim Transport von Wild, namentlich beim Einbringen desselben in die Städte, durch Atteste den Forst-, Polizei- und Steuer-Beamten ber Nachweis bes redlichen Erwerbes gefilhrt werden muß, widrigenfalls Confistation und Strafen eintreten.

Die gegenwärtig gultige Strafgesetzgebung geht in Beziehung auf Wildbiebstahl von ber Anficht aus, bag an freiem Bilbe noch nicht Befitz ergriffen ift, und baber ein eigentlicher Dieb-

stahl an solchem nicht vorkommen kann.

Diebstahl an Wild liegt baher nur vor, "wenn Wild aus umzäunten Gehegen gestohlen wird", worauf Gefängnifftrafe nicht unter 3 Monaten steht. (Strafgesethuch vom 14. April 1851 § 217, 1.)

Alles sonstige rechtswidrige Einfangen und Aneignen von Wild wird zum "strafbaren Gigen=

nut" gerechnet, und im Strafgesetzbuch darüber verordnet:

§ 274. Wer auf seinem eigenen Grundstücke, auf dem die Jagd an einen Dritten verspachtet ist, oder auf dem ein Jäger für gemeinschaftliche Rechnung der bei einem Jagdbezirke betheiligten Grundbesitzer die Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilligung des Jagdpächters oder der Gemeindebehörde jagt, oder wer auf fremden Grundstücken, ohne eine Berechtigung dazu zu haben, die Jagd ausübt, wird mit Gelbbuse dis 100 Thr. oder Gefängnis dis 3 Monat bestraft.

§ 275. Die Strafe kann bis zu 6 Monat erhöht werden, wenn dem Wilbe nicht mit Schiefgewehr oder Hunden, sondern mit Schlingen, Negen, Fallen, oder anderen Borrichtungen nachgestellt, oder wenn das Vergehen mährend der gesetzlichen Schonzeit oder in Wälbern zur

Nachtzeit ober gemeinschaftlich von 2 oder mehren Bersonen begangen ift.

§ 276. Wird das Bergeben (§ 274, 275) gewerbsmäßig betrieben, so tritt Gefängniß nicht unter 3 Monaten, sowie zeitige Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte ein. Zu-

gleich ift auf Stellung unter Polizeiaufficht zu erkennen.

§ 277. Das Gewehr, das Jagdgeräth und die Hunde, welche der Thäter bei dem unberechtigten Jagen bei sich geführt hat, ingleichen die im § 275 erwähnten Schlingen, Netze, Fallen oder anderen Borrichtungen, sind dem Fiskus im Strasurtheile zuzusprechen, ohne Unter-

schied, ob fie dem Angeschuldigten gehören oder nicht.

§ 247. Wer ohne Genehmigung des Jagdberechtigten auf einem fremden Jagdreviere außer den öffentlichen zum gemeinen Gebrauche bestimmten Wegen zwar nicht jagend, aber mit Schießzgewehr, Windhunden oder zum Einfangen des Wildes gebräuchlichen Wertzeugen betroffen wird; wer Eier oder Junge von jagdbarem Federwilde ausnimmt, begeht eine, mit Geldbuße bis zu 20 Thlrn. oder Gefängnis die 14 Tagen zu bestrafende Uebertretung.

## 5. Allgemeine Reffort Berhältniffe in Beziehung auf Forft- und Jagbfachen.

Soweit die Angelegenheiten des Forst- und Jagdwesens nicht der civil- oder strafrechtlichen

Cognition ber Gerichte unterliegen, gehören fie jum Reffort folgender Behörben:

a. Der Geschäftskreis des Ministeriums der landwirthschaftlichen Angelegens heiten, dessen Drzane in diesen Beziehungen die Regierungen, Abtheilung des Innern, und die benselben untergeordneten Lokalbehörden, in gewisser Beziehung auch die lands und sorstwirthschaftlichen ProdinzialsBereine sind, erstreckt sich auf alle diesenigen forstlichen Angelegenheiten, welche die Förderung der Forstwirthschaft im Allgemeinen, namentlich auch die Förderung des sorsttechnischen Betriebes in den Privats, Communals und Institutenwaldungen, die Bildung und Beaufsichtigung von Waldgenossenschaften, die Handhabung der bestehenden, der Waldkultur diesenden Specialgesete, die Aussührung von Landesmeliorationen mittelst Aufsorstung von Oedsländereien 2c. betreffen.

Für die hierher gehörenden, zur Forstpolizei im weiteren Sinne zu rechnenden Angelegensheiten ist dem landwirthschaftlichen Ministerio ein forstechnischer Rath der Centralforst-Direktion

im Finanz-Ministerio als Hulfsarbeiter beigeordnet.

Ebenso gehören zu diesem Ressort alle Angelegenheiten ber Jagdpolizei, insbesondere Sand-

habung des Jagdpolizeigesetes.

Auch das ganze Gebiet der Forstservitut-Ablösungen unterliegt dem Geschäftskreise des landwirthschaftlichen Ministerii und der für diese Sachen ihm untergeordneten General-Commissionen resp. landwirthschaftlichen Regierungsabtheilungen. Handelt es sich dabei um Angelegenheiten, welche im Bege des Prozesses zu entscheiden sind, so gehören dieselben vor das Sachsorum der ebengenannten Provinzialbehörden in ihrer Eigenschaft als richterlicher Behörden, und in höherer Instanz vor das Revisions-Collegium für Landes-Cultur-Sachen oder das Geheime Ober-Tribunal, je nachdem Streitigkeiten über Ausführung und Anwendung der Agrargesete oder nur Streitigkeiten über Besit und Eigenthum zu entscheiden sind. b. Dem gemeinschaftlichen Ressort der Ministerien für die Landwirthschaftlichen

b. Dem gemeinschafilichen Ressort ber Ministerien für die sandwirthschaftlichen Angelegenheiten und des Innern, in der unteren Instanz des Oberpräsidenten der Provinz und der Abtheilung des Innern der Regierung, unterliegen alle Forst- und Jagdsachen, bei denen die Bermögensverwaltung der Gemeinden, Anstellung und Disciplin der Communalforstbeamten

und allgemeine landespolizeiliche Interessen mit in Betracht kommen.

Es tritt biefen beiben Refforts noch bingu bas Rriegs-Ministerium und Finang-Ministerium,

wenn es sich bei Anstellung von Communalforstschutzbeamten um Abweichung von den allgemeinen

Borfdriften über beren Bahl aus ben Militairanwärtern ber Jägerforps handelt.

c. Zum Geschäftskreise bes Finanz-Ministerii, und zwar der Abtheilung für Domainen und Forsten, gehören alle Angelegenheiten, welche sich auf die Verwaltung von Staatsforsten beziehen. Die Organe des Finanz-Winisterii für die Staatsforstverwaltung sind die Regierungen, in der Finanz-Abtheilung, und deren untergebene Lokalforstdeamten.

Wenn bei ben Regierungen eine Angelegenheit verschiedene Ressorts berührt und bie betheiligten Abtheilungen sich nicht einigen konnen, so ift bie Sache im Plenum jum Bortrag ju

bringen, beffen Entscheidung in der Regel maggebend ift.

Ebenso werden in der Ministerial-Instanz Angelegenheiten, bei denen verschiedene Ressorts tonkurriren, in Ermangelung einer Einigung der Ressorthefs, durch das Staats-Ministerium, die Bersammlung sämmtlicher Staats-Minister, zur Entscheidung gebracht.

Die Revision sammtlicher Rechnungen über die Staatsforstverwaltung gehört zur Competenz

ber Ober=Rechnungs=Rammer.

## Abschnitt. V.

# Staats = Forstverwaltung.

### 1. Rechtliche Ratur ber Staatsforften als Staatsbomainen.

Beräußerung und Erwerbung. Forft-Berwaltung und Domainen-Berwaltung.

Die Staatsforsten Preußens, b. h. basjenige Areal, welches, zum Domainen-Grunbeigenthum des Staats gehörend und sowohl seiner Substanz wie seinem Ertrage nach nur den allsgemeinen Staatszwecken dienstbar, von der Domanial-Forstverwaltung verwaltet wird, (auf dem Etat der Forstverwaltung steht), bilden ein sehr wesentliches Vermögensobsett des Staats. Indem sie zu den "Staatsdomainen" gehören, theilen sie deren rechtliche Natur und Bestimmung. Das allgemeine Landrecht desinirt im § 11 des Th. II. Tit. 14: "Einzelne Grundstück, Sesälle und Rechte, deren besonderes Eigenthum dem Staate, und die ausschließende Benutzung dem Oberhaupte desselben zukommt, werden Domainengüter genannt." (Besonderes Eigenthum im Gegensatzu dem "gemeinen Eigenthum" des Staats, wohin §§ 21 — 25 die Land. und heerstraße, Ströme, Meeresuser, Recht auf herrentose Sachen, Consistation z. rechnen.) Sämmtliche Domainen in Preußen sind zum Eigenthum des Staats gehörende wahre Staatsgüter, deren "ausschließende Benutzung durch das Oberhaupt des Staats" in dem Gesetze vom 17. Januar 1820 dahin geordnet worden ist, das die Berwaltung den Staatsbehörden übertragen, dem Staatsdoerhaupte die sixirte Summe von 2½ Millionen Thalern, einschließlich 548,240 Thr. Gold, aus den jährlichen Revenüen vorbehalten, im Uebrigen aber der Ertrag zur Bestreitung der allgemeinen Staatsbedürsnisse bestimmt, und insbesondere zur Berzinsung und Tilgung der Staatsschulden, gleich der gesammten Substanz der Domainen, mit verpfändet wurde.

Jener dem Landesherrn (Kronfibeikommißfonds) vorbehaltenen Summe jährlicher Domainen-Revenüen von 2.573.099 Thir. ift später durch Geset vom 30. April 1859 eine weitere Rente

von 500.000 Thir. als Erhöhung der Krondotation hinzugetreten.

Das Grundeigenthum, welches dem Landesherrn oder seiner Familie eigenthümlich gehört und, unter der Bezeichnung Arondomainen, Schatulsgüter, Haussibeitommißgüter begriffen, nicht von Staatsbehörden, sondern von der "Hostammer der Königl. Familiengüter" oder einzelnen, im Privatdienste der Besitzer stehenden Versonen verwaltet wird, ist von den Staatsdomainen streng gesondert. Die unter Berwaltung der Hostammer stehenden Forsten umfassen ca. 194.000 Werg. in 10 Oberförstereien getheilt.

Die Beräußerung von zu ben Staatsbomainen gehörenden Grundstücken oder Rechten, welche in der Regel nur mit Genehmigung des Königs und nur insoweit erfolgen darf, als solches nach den Grundsätzen einer "verständigen Staatswirthschaft" für angemessen zu erachten,

(Gefet vom 6. Novbr. 1809), ist an gewisse Bedingungen und Formen gebunden, welche Garantie bafür gewähren, "daß der Staat bagegen auf andere Art fcablos gehalten wirb" (A. Landrecht II. 14, § 16). Insbesondere wird babei ficher gestellt, bag ber Eriss für jede Substang-Beräußerung von Domainen-Eigenthum zur Staatsschuldentilgungstaffe an die Hauptverwaltung ber Staatsschulden abgeführt werden nuß, da die Staatsdomainen und Forsten den Staatsgläu-bigern verpfandet sind, und daher zur Sicherstellung dieses Pfandrechts die Besitztitelberichtigung für ein veräußertes Domainen : und Forstgrundstüd auf den Namen des Erwerbers nur gegen Beibringung der Quittung der Staatsschulbenverwaltung über richtige Abführung des Raufgelbes an ben Staatsichulbentilgungs-fonds erfolgen barf. Während im 2. und 3. Decennio bes gegenwärtigen Jahrhunderts die Berauferung von Staats-Domainen und Forften leiber in febr großer Ausbehnung Statt gefunden, und baburch bas Staatsforstareal in ben westlichen Brovingen eine sehr beträchtliche Berminderung erlitten hat, deren Nachtheile sowohl in finanzieller als auch in volkswirthschaftlicher Beziehung sich vielfach in recht empfindlicher Beise geltend gemacht haben, besteht schon seit langerer Zeit der Grundsat, Staatsbomainen = Grundstüde oder Rechte nur in= soweit zu veräußern, als dazu allgemeine gefetliche Borschriften nöthigen (Expropriation, Ablösung), als es jur Beforberung gemeinnutgiger Unternehmungen erforderlich und als ber Uebergang bon Domainen-Grundstüden in Brivatbefit fehr überwiegende finanzielle und vollswirthichaftliche Bortheile gewährt, was meift nur bei einzelnen kleinen Grundstücken, Mühlen, Krügen 2c. ber Fall ist.

Die Einnahme aus Ablösungen von Domainen-Rechten und -Gefällen und aus Bertäufen

von Domainen= und Forft-Grundstücken bat betragen:

an Beräußerungskapitalien für Grundstücke: am Jinsen für gestundete Beräußerungskapitale: an Ablösungskapitalien für Domainenrechte 2c.: im Jahre 1863. 1864. 397.878 Thir. — 323.605 Thir. an Iblösungskapitalien für Domainenrechte 2c.: 20.593 = 25.161 = 276.425 = 230.757 =

zusammen: 694.896 Thir. — 579.523 Thir.

Die Forstverwaltung hat hierzu nur einen geringen Theil geliefert, das Meiste ist durch

Beräußerungen 2c. im Reffort ber Domainenverwaltung aufgekommen.

Im Allgemeinen ift es Grundsat, ben Staatsforstbesit nicht zu vermindern, sondern eber zu erweitern. Es wird darauf Bedacht genommen, einzelne isolirte Waldparzellen von zu Ader oder Biefe geeignetem Boben, deren Erhaltung als Bald ichwierig oder vollswirthichaftlich nicht rathfam ift, thunlichst im Wege des Tausches gegen Grundstude zu verwerthen, welche im Anschlusse an größere Staatsforsttomplere ober als Entlaven in folden gelegen find, beren Erwerbung baber gur Arronbirung des Staatsforstbesites wünschenswerth ist. Dabei ist das Bestreben insbesondere auch bahin gerichtet, solche Enklaven einzutauschen, die durch ihnen im umliegenden Staatswalde zustehende Berechtigungen befonders läftig find, ober auch folde Flachen und Entlaven, Die, nachdem fie vom Holzbestande entblößt und veröbet sind, im Staatsbesige durch Aufforstung zu einer hoberen Produttion gebracht werben, als im Befige eines zur Aufwendung von Culturfoften weniger geneigten Privatmannes. Die Bemühungen, zum Antauf solcher Flächen größeren Umfanges für die Forstverwaltung beträchtlichere Gelbmittel zu erlangen, find leider bisher ohne Erfolg geblieben. Soffentlich wird es jedoch gelingen, im Wege ber Gefengebung bie Ginrichtung treffen ju konnen, daß ber Erlös aus ber Beräußerung von Staatsforsigrund zum Ankauf anderer Grundstücke für ben Staatsforstbesitz verwendet werben darf und muß, damit es möglich wird, nicht nur die Erwerbung läftiger Enklaven in noch erweitertem Mage zu betreiben, sondern auch im Interesse ber allgemeinen Landeswohlfahrt und der Erhöhung des Nationalvermögens umfangreichere bevastirte Brivatforstreviere und verödete Ländereien, an denen es leider nicht fehlt, deren Wiederkultur und Aufforstung aber, fo lange fie im Brivatbefit bleiben, nicht ju hoffen ift, in ben Staatsforstbesit überzuführen.

Ueber die Werthsermittelung bei Ankaufen, Berkaufen, Expropriationen, Tauschverhands lungen, Schabenersatherechnungen 2c. ift unterm 24. Mai 1866 eine Anleitung zur Waldwerths

berechnung erschienen.

In den 10 Jahren 1856—65 sind durch Beräußerung vom Staatsforstbesitz abgegangen 20.933 Mrg., dagegen durch Ankauf zugetreten 7.993 Mrg., es ist also durch Beräußerung eine Berminderung verblieben von 12.940 Mrg. Dagegen hat das Forstareal eine Erwelterung daburch ersahren, daß von anderen Berwaltungszweigen, namentlich von der Domainen-Berwaltung, solche Flächen an die Forstverwaltung überwiesen sind, welche ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit nach sich besser zum Holzandam als zur landwirthschaftlichen Benutzung eignen. Es sind zwar auch von dem Forstareale manche Flächen, bei denen ein umgekehrtes Berhältniß obwaltete, an

andere Berwaltungen, namentlich zu den Domainen-Borwerten, abgetreten, der Abgang an Forstsgrund auf diesem Wege beträgt aber in den 10 Jahren 1856 — 65 nur 11.155 Wrg., während der Zugang 58.101

ausmacht, und also eine Erweiterung des Forstareals um 46.946 Werg.

herbeigeführt ist.

Freilich wird hierdurch ber beträchtliche Abgang an Forstflächen, welche zur Ablösung von Servituten haben abgetreten werben muffen, und wovon weiter unten die Rebe sein wird, bei

Weitem nicht ausgeglichen.

Der Domanialbesits des Staats gehört theils zum Ressort ber Domainenverwaltung im engeren Sinne, theils zum Ressort ber Staatsforstverwaltung. Jene, welche die Berwaltung der Domainensgrundstücke im Wege lizitationsweiser Verpachtung, sowie die Verwaltung der grundherrlichen Hebungen und der an die Stelle früherer Naturalprästationen und Domainenrechte seit der Gesetzgebung des Jahres 1850 getretenen Domainen-Amortisationsrenten umsast, war früher dem Geldertrage nach weit bedeutender als die Forstverwaltung, dei welcher die Selbstbewirthsschaftung ihrer Grundstücke den Gegensat bildet gegen die Verpachtung der Domainen-Borwerke und sonstigen Domainen-Realitäten. In neuerer Zeit hat sich dieses Verhältnis mit der Verminderung der grundherrlichen Hebungen und Renten bei der Domainen-Verwaltung und dem Steigen des Ertrages der Forsten geändert. Während im Jahre 1853

die Domainenverwaltung

bei einem Areale von 1.190.615 Mrg. 5.035.270 Thir. Brutto 4.213.950 Thir. Nettoertrag, die Forstverwaltung

bei einem Areale von 8.102.883 = 5.916.017 = 3.292.992

hatte, stellen sich diese Zahlen nach der Rechnung des Jahres 1865 für die Domainenverwaltung auf 1.170.715 Wrg. 5.596.942 Thir. Brutto 4.784.398 Thir. Netto, für die Forstverwaltung auf 8.038.204 = 10.803.138 = 6.904.935 =

#### 2. Areal-Berhältniffe.

a. Flächeninhalt überhaupt, gegenwärtig und früher. Nach den auf den Forstvermessungswerken beruhenden Flächenangaben des Forstetats erstreckt sich die Staatsforstverwaltung gegenwärtig auf ein Areal von 8.038.204 Mrg., von welchen

a) zur Holzzucht bestimmt sind: 7.138.234 Mrg.,

b) nicht zur Holzzucht bestimmt sind: 899.970

Wenn nach den Vermessungsresultaten bei der Grundsteuerveranlagung (Tabelle 3) die im Staatsbesitz befindliche nutbare Waldsläche auf 7.169.189 Mrg., also um 30.955 Mrg. größer angegeben ist, so beruht diese nur 0.4 % betragende Differenz theils darin, daß die Flächenangaben sich auf verschiedene Zeitpunkte beziehen, theils darin, daß die Grundsteuerzahl manche Flächen als Waldsläche einbegreift, welche die Forstvermessung als nicht zur Holzzucht bestimmt spezieller ausgeschieden hat.

Bei ben nachfolgenden Erörterungen werben immer nur die Flächenangaben ber Forstwer-

messung und bes Forftetats zu Grunde gelegt werben.

Wie die im Anhange C. beigefügte Busammenfiellung ergiebt, hat der Flacheninhalt der Staatsforsten betragen:

im Jahre 1831:

7.650.332 Mrg. Holzboden, 803.073 Mrg. Nichtholzboden, zusammen: 8.453.405

tm Jahre 1865: 7,138.234 = 899.970 = 8.038.204

Diese Gesammtverminderung um 415.201 Mrg. ift in der Hauptsache auf Flächenabtretungen zur Ablösung von Waldservituten zu rechnen, indem die Flächenabgänge durch Beräußerung oder aus sonstiger Beranlassung ihre Ausgleichung gefunden haben durch Flächenzugänge aus Ankauf oder aus Ueberweisung nicht ackerungsfähiger Domainenländereien zur Aufforstung.

b. Nicht zur Holzzucht bestimmte Flächen. Die Vermehrung des nicht zur Holzzucht bestimmten Areals um 96.897 Mrg. beruht überwiegend in der Umwandlung mancher mit schlechtwüchsigen Erlen zc. bestandenen Flächen in Wiesen, welche durch Verpachtung genutzt werden, in der Einrichtung der Torfnutzung auf früher mit Holz bewachsenen torspaltigen Flächen und in

ber taufch = ober antaufsweisen Erwerbung gablreicher Wiesen = und Ader = Enklaven, welche gum großen Theile nicht zur Aufforstung gebracht, sondern mit höheren Erträgen zu landwirthschaft-

licher Rusung verpachtet sind.

Die nicht zur Holzzucht bestimmte Fläche, bei beren Ausscheidung bie in den Holzbeständen vorhandenen Schneißen, Gestelle, Wege, Wasserläufe bis zu 2 Ruthen Breite von der produttiven Bestandesfläche nicht ausgesondert find, weil durch den stärkeren Zuwachs der Randbaume genügende Ausgleichung erfolgt, beträgt von der Totalfläche 11.2 Procent. In den einzelnen Resgierungsbezirten stellt sich dieses Verhältniß aber sehr verschieden. Am niedrigsten ist dieser Procents sat, wie die nächstfolgende Tabelle 11 ersichtlich macht, in den Regierungsbezirken Trier, Nachen, Erfurt, Coblenz, Arnsberg, Minden mit nur 2.6 bis 4.3 Procent, weil hier in den Gebirgsforsten, bei schmaleren Straffen und Wegen, beim Mangel von Seen oder breiteren Wasserläufen, und bei nur seltener Belegenheit einer vortheilhaften Ader - ober Wiesennutung für einzelne Forftflächen, das der Holzzucht entgebende Areal nur unbedentend fein fann.

Am bochften ift ber Brocentfat bes Nichtholzbodens in ben Bezirken Gumbinnen und Roniasberg mit 21. und 25% in Folge ber bier jum Forstareale gehörenden Seen, Bafferläufe und

namentlich der umfangreichen Torfmoor= und Moosbruchflächen

c. Ertragslose Flächen. Wenn man die nicht zur Holzzucht bestimmten Flächen in ertragsfähige und ertragslose theilt, und zu jenen rechnet die als Garten, Acer, Wiese, Weide benutzten Flächen, sowie die Baustellen und Hofräume der Forstgebäude, und die mit nutzbarem Torf versehenen Moore, unter den ertragsosen Flächen aber die Fennen und unbenutzbaren Moore und Brücher, Seen, Teiche, Pfühle, Fluffe, Bache, so wie die Schneißen, Gestelle, Bege und Straffen von mindeftens 2 Ruthen Breite begreift, fo gerfällt die nicht gur Holggucht bestimmte Kläche in 477.578 Mrg. ertragsfähige und 422.392 Mrg. ertragslose Grunbstücke.

Bon ber Totalfläche find daher ertragslos 5.3 Procent. Auch dieser Procentsat stellt sich am niedrigften auf 1.1 bis 1.9 % in den Begirten, wo die Gebirgsforsten überwiegen, am bochften in der Provinz Preußen, wo er im Königsberger Bezirk durch die umfangreichen Moosbrücher bis auf 13% gesteigert wird. Die speciellen Zahlenangaben hierüber enthält die nachfolgende Tabelle 11. (Siehe S. 97.)

Die verhaltnigmäßig hohen Brocentfäße bei Duffelborf beruhen barin, daß in ber Oberförsterei der Rheinwarden umfangreiche Flächen als Fettweiden und zur heuwerbung verpachtet find, aber auch noch beträchtliche Flächen aus alten Aheinbetten bestehen, welche, noch nicht vollig verlandet, theilweise noch ben Wasserslächen angehören.

d. Bertheilung ber Staatsforsten auf die einzelnen Regierungsbezirke. Ueber bas Berhaltnig bes Staatsforstareals zu ber gefammten Walbflache ber einzelnen Regierungs-

bezirte ift bereits unter I. 4. und in Tabelle 3 Austunft gegeben.

Nach bem Umfange ber in ihnen enthaltenen Staatsforften folgen bie Regierungsbezirke, wenn man die Gesammtfläche des ertragsfähigen Bodens an zur Holzzucht bestimmter und anderweit benutter Fläche zu Grunde legt, in nachstehender Reibe:

| Regierungsbezirk | Zotalfläche bes<br>ertragsfähigen<br>Bobens<br>Morgen.                                                                | Macht von ber<br>Gefammtfläche<br>bes Staatsforft-<br>areals<br>Brocent:     | Regierungsbezir <b>t</b> | Lotalfläche bes<br>ertragsfähigen<br>Bodens<br>Morgen.                                                           | Racht von der<br>Gesammtstäche<br>des Staatssorft-<br>areals<br>Brocent: |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gumbinnen     | 832.747<br>804.044<br>787.350<br>694.201<br>679.761<br>471.035<br>388.447<br>358.496<br>312.096<br>299.846<br>248.217 | 10.9<br>10.6<br>10.3<br>9.1<br>8.9<br>6.2<br>5.1<br>4.7<br>4.1<br>4.0<br>3.2 | 14. Posen                | 221.135<br>187.361<br>142.633<br>111.258<br>103.788<br>101.511<br>92.191<br>83.665<br>79.912<br>70.410<br>47.079 | 2.9<br>2.5<br>1.9<br>1.5<br>1.4<br>1.3<br>1.2<br>1.1<br>1.0<br>0.6       |
| 12. Gressau      | 245.078<br>243.964                                                                                                    | 3. <sub>2</sub><br>3. <sub>2</sub>                                           | 25. Münster              | 9.587<br>7.615.812                                                                                               | 100                                                                      |

Tabelle 11. Uebersicht über Bertheilung des nicht zur Holzzucht bestimmten Areals der Staatsforsten in ertragsfähige und ertragslose Flächen im Jahre 1865.

| #            |                       | Gegenwärtige                                            |                             | e zerfällt in | li                                    | er Lotalfläche           | beträgt                  |                               | ht gur Bolg-                 |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Orbnugg. Rt. | Regierungs=<br>bezirk | Größe ber nicht<br>gur holgzucht be-<br>nusten Flächen. | ertrag <b>s</b> -<br>fäbige | ertragelofe   | bie nicht<br>jur holgzucht<br>benutte | und zwar<br>ertragsfähig | find davon<br>ertragslos | ducht benugte<br>ertragsfähig | en Släche find<br>ertragslos |
| å            |                       | Morgen.                                                 | Morgen.                     | Dorgen.       | Fläche<br>Brocent.                    | %                        | %                        | %                             | %                            |
|              | 8" : «                |                                                         |                             |               |                                       |                          |                          | 7                             |                              |
| 1.           | Rönigsberg            | 226.564                                                 | 108.370                     | 118.194       | 25.9                                  | 12.0                     | 13.0                     | 48                            | 52                           |
| 2.           | Gumbinnen             | 195.421                                                 | 125.589                     | 69.832        | 21.6                                  | 13.9                     | 7.7                      | 64                            | 36                           |
| 3.           | Danzig                | 45.937                                                  | 22.390                      | 23.547        | 12.0                                  | 5.9                      | 6.1                      | 49                            | 51                           |
| 4.           | Marienwerber          | 66.409                                                  | 23.135                      | 43.274        | 9.9                                   | 3.2                      | 6.0                      | 85                            | 65                           |
| 5.           | Bojen                 | <b>24.</b> 626                                          | 15.826                      | 8.800         | 10.7                                  | 6.9                      | 3.8                      | 64                            | 36                           |
| 6.           | Bromberg              | 28.312                                                  | 12.002                      | 16.310        | 7.0                                   | 3.0                      | 4.0                      | 43                            | 57                           |
| 7.           | Stettin               | 40.472                                                  | 28.818                      | 11.654        | 8.4                                   | 6.0                      | 2.4                      | 71                            | 29                           |
| 8.           | Cöslin                | 19.873                                                  | 9.373                       | 10.500        | 10.0                                  | 4.8                      | 5.9                      | 48                            | 52                           |
| 9.           | Stralsund             | 14.432                                                  | 8.439                       | 5.993         | 13.1                                  | 7.7                      | 5.4                      | 59                            | 41                           |
| 10.          | Breslau               | 15.468                                                  | 10.881                      | 4.587         | 6.9                                   | 4.4                      | 1.g                      | 71                            | 29                           |
| 11.          | Liegnit               | 7.624                                                   | 2.918                       | 4.706         | 8.6                                   | 3.8                      | 5.3                      | 38                            | 62                           |
| 12.          | Oppeln                | 21.021                                                  | 14.534                      | 6.487         | 6.6                                   | 4.5                      | 2.1                      | 69                            | 31                           |
| 13.          | Botsbam               | 61.375                                                  | 24.486                      | 36.889        | 7.8                                   | 2.0                      | 4.4                      | 40                            | 60                           |
| 14.          | Frankfurt             | 49.095                                                  | 18.502                      | 30.593        | 6.8                                   | 2.5                      | 4.8                      | 37                            | 63                           |
| 15.          | Magdeburg             | 15.440                                                  | 9.071                       | 6.369         | 6.0                                   | 3.5                      | 2.5                      | 58                            | 42                           |
| 16.          | Merfeburg             | 29.915                                                  | 21.722                      | 8.193         | 9.7                                   | 7.1                      | 2.6                      | 73                            | 27                           |
| 17.          | Erfurt                | 5.220                                                   | 3.006                       | 2.214         | 3.6                                   | 2.1                      | 1.5                      | 58                            | 42                           |
| 18.          | Manfter               | 921                                                     | 846                         | 75            | 9.5                                   | 8.8                      | 0.7                      | 93                            | 7                            |
| 19.          | Minden                | 4,082                                                   | 2.287                       | 1.795         | 4.3                                   | 2.4                      | 1.9                      | 56                            | 44                           |
| 20.          | Arnsberg              | 3.142                                                   | 1.677                       | 1.465         | 3.9                                   | 2.1                      | 1.8                      | 54                            | 46                           |
| 21.          | Cobleng               | 3.852                                                   | 1.872                       | 1.980         | 3.7                                   | 1.8                      | 1.9                      | 49                            | 51                           |
| <b>2</b> 2.  | Düffelborf            | 9.104                                                   | 5.126                       | 3.978         | 12.2                                  | 7.0                      | 5.9                      | 57                            | 43                           |
| 23.          | Cöln                  | 2.412                                                   | 1.946                       | 466           | 5.1                                   | 4.0                      | 1.1                      | 78                            | 22                           |
| 24.          | Trier                 | 6.314                                                   | 3.600                       | 2.714         | 2.6                                   | 1.5                      | 1.1                      | 58                            | 42                           |
| 25.          | Nachen                | 2.939                                                   | 1.162                       | 1.777         | 2.6                                   | 1.0                      | 1.6                      | 38                            | 62                           |
|              | Summa                 | 899.970                                                 | 477.578                     | 422.392       | 11.2                                  | 5.9                      | 5.3                      | 53                            | 47                           |

Bemerkung. Bu den ertraglosen Flächen gehören: Fennen und unbenutzbare Briicher, Seen, Flüsse, Bache, Graben, Alleen, Wege, breite Gestelle, an den ertragsfähigen: Bauftellen, Hofraume, Garten, Aeder, Wiesen, Weiden und Torfbrücher.

Die fünf Regierungsbezirke: Königsberg, Gumbinnen, Marienwerder, Potsbam und Frankfurt enthalten somit etwas mehr als die Hälfte sämmtlicher Staatsforsten, und die westlichen Provinzen haben deren am wenigsten, was jedoch hier durch den großen Umfang der unter Staatssaufsicht stehenden Kommunalforsten genügend ausgeglichen wird.

### 3. Bestandesverhältnisse.

a. Bertheilung ber Staatsforsten auf die verschiedenen Balbarten.

Die nachfolgende Tabelle 12 läßt diese Bertheilung nach den einzelnen Regierungsbezirken erseben.

b. Sagen, Borftl. Berhaltniffe Breugens.

Tabe I l Uebersicht über Bertheilung des zur Holzzucht bestimmten Areales der Staat

| <u></u>      |                  |             | 200 6-1                                                     | 벌                  | _                             |                            | <b>ភូ</b> ០ ខ្មែ           | unb. E                      | etrie b s           |
|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Drdnungs.Rr. | Regierungsbezirt | Totalfläche | Bur holgzucht<br>benutte Flacen<br>und bestimmte<br>Bloben. | Proc. ber Lotalft. | Riefern und<br>Lärchen        | Fichten und<br>Cannen      | Eicen                      | Buchen                      | Erlen und<br>Birken |
|              |                  | Morgen.     | Morgen.                                                     | <b>8</b>           |                               |                            | Motgen.                    |                             |                     |
| 1.           | Rönigsberg       | 905.544     | 678.980                                                     | 75.0               | 386.684                       | 114.558                    | 7.031                      | 26.037                      | 116.504             |
| 2.           | Gumbinnen        | 902.579     | 707.158                                                     | 78.4               | 368.196                       | 197.871                    | 6.476                      | 16.439                      | 62.539              |
| 3.           | Danzig           | 382.043     | 336.106                                                     | 88.0               | 265.553                       | 1.426                      | 11.886                     | 52.365                      | 3.854               |
| 4.           | Marienwerder     | 723.035     | 656.626                                                     | 90.8               | 625.470                       | 285                        | 12.450                     | 6.928                       | 7.493               |
| 5.           | Posen            | 229.935     | 205.309                                                     | 89.3               | 187.447                       | 259                        | 4.769                      | 2.480                       | 4.688               |
| 6.           | Bromberg         | 404.757     | <b>376.44</b> 5                                             | 93.0               | 362.392                       |                            | 5.881                      | 709                         | 3.317               |
| 7.           | Stettin          | 482.689     | 442.217                                                     | 91.6               | 331.642                       | 1.129                      | 25.178                     | 52.721                      | 19.953              |
| 8.           | Cöslin           | 197.861     | 177.988                                                     | 90.0               | 114.222                       | 2.278                      | 14.786                     | 33.056                      | 13.6 <b>46</b>      |
| 9.           | Stralfund        | 109.781     | 95.349                                                      | 86.9               | 44.534                        | 1.675                      | 16.881                     | 16.803                      | 4.084               |
| 10.          | Breslan          | 249.665     | · 234.197                                                   | 93.8               | 111.680                       | 62.279                     | 20.642                     | 5.990                       | 10.581              |
| 11.          | Liegnit          | 88.371      | 80.747                                                      | 91.4               | 49.417                        | 20.901                     | 4.194                      | 743                         | 654                 |
| 12.          | Oppeln           | 318.583     | 297.562                                                     | 93.4               | 256.245                       | 29.053                     | 4.592                      | 742                         | 3.650               |
| 13.          | Potsbam          | 840.933     | 779.558                                                     | 92.7               | 653.497                       | 107                        | 17.972                     | 39.000                      | 63.812              |
| 14.          | Frankfurt        | 724.794     | 675.699                                                     | ,93.2              | 591.499                       | 235                        | 19.997                     | 21.700                      | 12.377              |
| 15.          | Magbeburg        | 254.586     | 239.146                                                     | 94.0               | 133.158                       | 5.478                      | 24.862                     | 15.421                      | 14.794              |
| 16.          | Merfeburg        | 308.039     | 278.12 <b>4</b>                                             | 90.3               | 193.761                       | 9.174                      | 21.354                     | 21.397                      | 8.515               |
| 17.          | Erfurt           | 144.847     | 139.627                                                     | 96.4               | 3.924                         | 82.423                     | 248                        | 34.354                      | 1.068               |
| 18.          | Münster          | 9.662       | 8.741                                                       | 90.5               | 1.836                         | 540                        | 2.045                      | 2.660                       | 360                 |
| 19.          | Minden           | 93.986      | 89.904                                                      | 95.7               | 6.034                         | 17.844                     | 5.043                      | 55.842                      | 1.396               |
| 20.          | Arnsberg         | 81.377      | 78.235                                                      | 96.1               | 1.301                         | 11.360                     | 7.946                      | 53.502                      | 1.629               |
| 21.          | Coblenz          | 103.491     | 99.639                                                      | 96.3               | 4.037                         | 17.531                     | 12.507                     | 48.375                      | 4.017               |
| 22.          | Düsselborf       | 74.388      | 65.284                                                      | 87.8               | 28.147                        | 1.618                      | 22.113                     | 6.876                       | 1.315               |
| 23.          | Cöln             | 47.545      | 45.133                                                      | 94.9               | 8.648                         | 3.354                      | 20.756                     | 11.228                      | 636                 |
| 24.          | Trier            | 246.678     | 240.364                                                     | 97.4               | 9.496                         | 28.629                     | 27.824                     | 162.145                     | 5.438               |
| 25.          | Nachen           | 113.035     | 110.096                                                     | 97.4               | 12.968                        | 23.184                     | 2.713                      | 29.203                      | 5.659               |
|              | Summa            | 8.038.204   | 7.138.234                                                   | 88.8               | 4.751.788<br>70. <sub>0</sub> | 633.186<br>9. <sub>3</sub> | 320.146<br>4. <sub>7</sub> | 716.716<br>10. <sub>5</sub> | 371.979<br>5.5      |

bagu 899.970 gur holgzucht nicht benutt = 8.038.204

12. Forften nach Golz- und Betriebsarten resp. Alterstlaffen, im Jahre 1865.

| Arten.                        | <b>Labe</b>     | 1 1 e                                                   |                                    |                   | Alters                   |                                 | ssen-Ta            | bel              | le für b            | en s                              | H o ch w a                                 |                                   |                    |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Summa<br>Hochwald             | Mittel-<br>wald | Rieberwalb<br>ercl.<br>Schalmalb<br>u.Beiben-<br>beeger | Reiner<br>Eichen-<br>Scal-<br>wald | Beiben-<br>heeger | iiber<br>80 Jahre<br>alt | In Btoc. b. gef. bodmalbflache. | 41—80<br>Jahre alt | In Broc. D. gef. | 1 — 40<br>Fahre alt | In Broc. b. gei.<br>Dodmalbftache | Blößen<br>gur holg-<br>gucht be-<br>ftimmt | In Broc. b. gei.<br>Dodmalbfilche | Regierungsbezir    |
|                               | 928             | orgen.                                                  |                                    |                   |                          |                                 |                    | Ror              | g e n.              |                                   | 7                                          |                                   |                    |
| 650.814                       | •               | 28.166                                                  | •                                  |                   | 159.197                  | 24                              | 261.230            | 40               | 193.886             | 30                                | 36.501                                     | 6                                 | <b>R</b> önig&berg |
| 651.521                       | •               | 55.637                                                  |                                    |                   | 108.110                  | 16                              | 256.856            | 40               | 219.965             | 34                                | 66.590                                     | 10                                | Gumbinnen          |
| 335.084                       | 475             |                                                         | •                                  | 547               | 51.147                   | 15                              | 128.193            | 38               | 143.632             | 43                                | 12.112                                     | 4                                 | Danzig             |
| 652.626                       | •               | 3.775                                                   | •                                  | 225               | 118.107                  | 18                              | 291.650            | 45               | 219.745             | 34                                | 23.124                                     | 3                                 | Marienwerber       |
| 1 <b>99.64</b> 3              | 2.800           | 2.206                                                   | 592                                | 68                | 48.112                   | 24                              | 71.113             | 36               | 77.856              | 39                                | 2.562                                      | 1                                 | Posen              |
| 372.299                       | •               | 3.817                                                   | 329                                |                   | 60.456                   | 17                              | 157.633            | 42               | 147.622             | 89                                | 6.588                                      | 2                                 | Bromberg           |
| 430.623                       | •               | 11.583                                                  | •                                  | 11                | 144.426                  | 34                              | 122.655            | 28               | 155.193             | 36                                | 8.349                                      | 2                                 | Stettin            |
| 177.988                       | •               | .                                                       | •                                  |                   | 45.676                   | 26                              | 48.332             | 27               | 79.105              | 44                                | 4.875                                      | 3                                 | Cöslin             |
| 83.977                        | 2.452           | 8.920                                                   | •                                  |                   | 24.183                   | 29                              | 15 381             | 18               | 39.446              | 47                                | 4.967                                      | 6                                 | Stralsund          |
| 211.172                       | 11.396          | 8.299                                                   | 748                                | 2.582             | 51.674                   | 24                              | 75.164             | 36               | 77.525              | 37                                | 6.809                                      | 3                                 | Breslan            |
| 75.909                        | 2.173           | 1.379                                                   | 789                                | 497               | 15,509                   | 20                              | 30.366             | 40               | 27.664              | 37                                | 2.370                                      | 3                                 | Liegnit            |
| 294,282                       | 2.725           | 47                                                      | 124                                | 884               | 82.626                   | 28                              | 99.183             | 34               | 105.862             | 36                                | 6.611                                      | 2                                 | Oppeln             |
| 774.388                       |                 | 4.638                                                   | 532                                |                   | 189.738                  | 25                              | 265.767            | 34               | 304.620             | 39                                | 14.263                                     | 2                                 | Botsbam            |
| 645.808                       |                 | 28.518                                                  | 936                                | 437               | 204.467                  | 32                              | 182.178            | 28               | 250.874             | 39                                | 8.289                                      | 1                                 | Frankfurt          |
| 193,708                       | 37.279          | 3.374                                                   | 904                                | 3.881             | 32.430                   | 17                              | 48.939             | 25               | 110.386             | 57                                | 1.953                                      | 1                                 | Magbeburg          |
| 254.201                       | 19.324          | 3.038                                                   | 476                                | 1.085             | 52.519                   | 21                              | 85.977             | 34               | 108.350             | 42                                | 7.355                                      | 3                                 | Merseburg          |
| 122.017                       | 17.546          | 64                                                      |                                    |                   | 23.543                   | 20                              | 51.398             | 42               | 44.589              | 36                                | 2.487                                      | 2                                 | Erfurt             |
|                               | 1,300           |                                                         |                                    |                   |                          | 20                              | 1.750              | 23               | 4.000               | 54                                | 236                                        | 3                                 | •                  |
| 7.441                         | 3.742           | •                                                       | •                                  | 3                 | 1.455<br>19.219          | 20                              | 23.055             | 27               | 41.452              | 48                                | 2.433                                      | 3                                 | Münfter<br>Minben  |
| 86.159<br>75.738              | 1.286           | 105                                                     | 1.106                              | 3                 | 18.657                   | 25                              | 23.614             | 81               | 32:674              | 43                                | 793                                        | 1                                 | Arnsberg           |
|                               |                 |                                                         |                                    |                   |                          |                                 |                    |                  |                     |                                   | 1                                          |                                   |                    |
| 86.467                        | 5.800           | 1.490                                                   | 5.882                              |                   | 19.174                   | 22                              | 22.800             | 26               | 43.918              | 51                                | 575                                        | 1                                 | Coblenz            |
| 60.069                        | 536             | 441                                                     | 1.917                              | 2.321             | 10.695                   | ,                               | 10.216             | 17               | i                   |                                   | 3.090                                      |                                   | Duffelborf         |
| 44.622                        | 253             | 45                                                      | 185                                | 28                | 10.145                   | :                               | 6.925              | 16               | !                   | 54                                | 3.352                                      | 7                                 | Cöln<br>~ :        |
| 233.532                       | 1.840           | 404                                                     | 4.586                              | 2                 | 61.632                   |                                 | 63.356             | 27               | 108.056             |                                   |                                            | 1/5                               | Erier              |
| 73.727                        | 20.296          | 1.578                                                   | 14.495                             |                   | 18.908                   | 26                              | 5.629              | 8                | 44.933              | 60                                | 4.257                                      | 6                                 | Nachen             |
| 6.793.815<br>95. <sub>2</sub> | 131.223         | 167.524<br>2. <sub>8</sub>                              | 33.601<br>0. <sub>5</sub>          | 12.071            | 1,571.805                | 23                              | 2.349.360          | _                | 2.641.621<br>3.815  | 89                                | 231.029                                    | 3                                 |                    |

7.138.234 Es follten fein:

26.3 36.4 0.9 bei 110 jähr. Umtriebe 19 40 40 1 bei 100 jähr. Umtriebe Der gegenwärtige Zustand entspricht also nahezu einem 100 jähr. Umtriebe.

Hiernach werben zur Zeit bewirthschaftet 95.2% als Hochwald,

Mittelwald, 1.8 = = 3.0 = Niederwald.

und nach den dominirenden Holzarten vertheilt sich die Fläche der Staatsforften

| nu | 4.751.788 | wcorg. | aut | Riefern               | )( | procent |
|----|-----------|--------|-----|-----------------------|----|---------|
| =  | 716.716   | =      | = ' | Buchen 1              | 0  |         |
| =  | 633.186   | =      |     | Fichten               |    | =       |
| =  | 371,979   | =      |     | Birten und Erlen      |    | =       |
| =  | 320.146   | =      | 3   | Eichen                | 5  |         |
| =  | 213.196   | =      | =   | gemischten Nieberwald | 3  | =       |
| =  | 131.223   | =      |     | Mittelwald            |    | =       |

oder 76% Nadelhola und 24% Laubhola.

Wenn man die einzelnen Regierungsbezirke nach der Reihenfolge ordnet, wie fich in ihnen bas Verhältniß zwischen Nabel- und Laubholzflächen findet, so ergiebt sich folgende Ausammenftelluna:

| 1.  | Bromberg     | 969        | 6 N | abelholz | 4%   | Laubholz. | 14. | Cö\$lin    | 65%  | Nadelholz | 35        | <b>%</b> : | Laubholz. |
|-----|--------------|------------|-----|----------|------|-----------|-----|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2.  | Oppeln       | 96         | =   | s ·      | 4 =  | z' `      | 15. | Erfurt     | 62 = | ,         | 38        |            | s .       |
| 3.  | Marienwerder | 95         | =   | =        | 5 =  | =         | 16. | Magdeburg  | 58 = | *         | 42        | =          | *         |
| 4.  | Posen        | 91         | 2   | =        | 9 =  | s.        | 17. | Stralfund  | 49 = | 3         | 51        | 2          |           |
| 5.  | Frankfurt    | 88         | =   | . ]      | l2 = | 5         | 18. | Düffelborf | 46 = | *         | <b>54</b> | =          | •         |
|     | Liegnit      | 87         | =   | = ]      | 13 = | =         | 19. | Machen     | 33 = | 2         | 67        | =          | •         |
| 7.  | Potsbam      | 84         | s   |          | ء 16 | =         | 20. | Münfter    | 28 = | s         | <b>72</b> | =          | 5         |
| 8.  | Gumbinnen    | 80         | 5   | = 5      | = 09 | =         | 21. | Minden     | 27 = | =         | 73        | = .        | \$        |
| 9.  | Danzig       | <b>7</b> 9 | •   | = 5      | 21 = | 5         | 22. | Cöln .     | 27 = | *         | 73        | =          | \$        |
| 10. | Breslau      | <b>76</b>  | 3   | = 5      | 24 = | =         | 23. | Coblenz    | 22 = | =         | 78        | =          | =         |
| 11. | Stettin      | <b>75</b>  | =   | = %      | 25 = | =         | 24. | Arnsberg   | 16 = | =         | 84        | =          | \$        |
| 12. | Königsberg   | 74         | 5   | = 9      | 26 = | =         | 25. | Trier      | 16 = | =         | 84        | =          | 3         |
| 13. | Merseburg    | 74         | 5   | , ,      | 26 = | =         |     |            |      |           |           |            |           |

Der Mittelwaldbetrieb ist verhältnismäßig am stärksten vertreten in den Regierungsbezirten Aachen 18%, Magbeburg 16%, Münster 14%, Erfurt 13%, Merseburg 7%, Coblenz 6%, Breslau 5%, ber Niederwaldbetrieb umfaßt in Aachen 15%, in Stralfund 8%, in Coblenz 7%, in Duffelborf und Gumbinnen 6%, in Breslau 5%, in Frankfurt 4%, in Magdeburg 3%.

Nach den einzelnen Hochwaldarten und Holzgattungen ergiebt sich, daß verhältnismäßig bie Eiche in Coln mit 46%, Duffelborf 34%, Münfter 23%, Stralfund 18%, Cobleng 13%,

Trier 12%, Arnsberg 10%, Magbeburg 10%, Breslau 9%, Coeslin 8%, Merfeburg 8%, Stettin 6%, Minden 6%, Liegnitz 5% vertreten ist, die Buche in Trier 69%, Arnsberg 68%, Winden 62%, Coblenz 49%, Münster 31%, Aachen 27%, Erfart und Göln 25%, Coeslin 19%, Strassund 18%, Danzig 16%,

Stettin 12%, Diffelborf 11%, Merfeburg 8%, Magdeburg 6%, Potsbam 5% einnimmi, bie Kiefer in Bromberg 96%, Marienwerber 95%, Posen 91%, Frankfurt 88%, Oppeln 86%, Botsbam 84%, Danzig 79%, Stettin 75%, Merfeburg 70%, Coeslin 64%, Liegnit 61%,

Rönigsberg 57%, Magdeburg 56%, Gumbinnen 52%, Breslau 49%, Strassund 47%, Düsselsorf 43%, Münster 21%, Cöln 19%, Aachen 12%, Minden 7%, Coblenz und Trier 4%, Erfurt 3% und Arnsberg 2% der Holzbobenfläche bedeckt, die Fichte aber nur mit 59% in Erfurt, mit 28% in Gumbinnen, 27% in Breslau, 26% in Liegnitz, 21% in Aachen, 20% in Minden, 18% in Coblenz, 17% in Königsberg, 14% in Arnsberg, 12% in Trier, 10% in Oppeln, 8% in Cöln, 7% in Münster in einigem Umfanze portreten ist fange vertreten ift.

Beibenheeger finden fich in größter Ausbehnung in Magdeburg, Breslau, Duffelborf,

Merseburg, Danzig, Liegnitz, Oppeln und Frankfurt.

Eichenschälwalbungen von größerem Belange enthalten Nachen, Coblenz, Trier, Duffelborf, Arnsberg, Frankfurt, Magdeburg, Liegnitz, Breslau, Posen, Potsbam, Merseburg und Bromberg.

Da es nicht ohne Interesse ift, auch die Reihenfolge der Bezirke nach dem Flächeninhalte ber einzelnen Hauptholzarten zu übersehen, so mag bie hierüber aufgestellte Tabelle 13 bier noch Raum finden.

Tabelle 13. Reihenfolge der Regierungsbezirke nach dem Flächeninhalte der verschiedenen Holzarten.

|             | Cicenbeftan  | ibe.    | Buchenbefti  | inbe.   | Riefernbefti | inde.   | Ficten bestär | ıbe.    | Erlen- Birlen-<br>Mittel- und Rieh<br>bestände. |          |
|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
|             |              | Morgen, |              | Morgen. |              | Margen. |               | Morgen. |                                                 | Dtorgen. |
| 1.          | Trier        | 27.824  | Trier        | 162.145 | Botsbam      | 653.497 | Gumbinnen     | 197.871 | Ronigsberg                                      | 144.670  |
| 2.          | Stettin      | 25.178  | Minben       | 55.842  | Marienwerber | 625.470 | Königsberg    | 114.558 | Gumbinnen                                       | 118.176  |
| 3.          | Magbeburg    | 24.862  | Arnsberg     | 53.502  | Frankfurt    | 591.499 | Erfurt        | 82.423  | Potsbam                                         | 68.982   |
| 4.          | Duffelborf   | 22.113  | Stettin      | 52.721  | , ,          | 386.684 | Breslau       | 62.279  | Magbeburg                                       | 60.232   |
| 5.          | Merfeburg    | 21.354  | Danzig       | 52.365  | Gumbinnen    | 368.196 | Oppeln        | 29.053  | Frankfurt                                       | 42.268   |
| 6.          | Cöln         | 20.756  | Cobleng      | 48.375  | Bromberg     | 362.392 | Trier         | 28.629  | Nachen                                          | 42.028   |
| 7.          | Breslau      | 20.642  | Potsbam      | 39.000  | Stettin      | 331.642 | Aachen        | 23.184  | Breslau                                         | 33.606   |
| 8.          | Frankfurt    | 19.997  | Erfurt       | 34.354  | Danzig       | 265.553 | Liegnit       | 20.901  | Merfeburg                                       | 32.438   |
| 9.          | Potsbam      | 17.972  | Cöslin       | 33.056  | Oppeln       | 256.245 | Minden        | 17.844  | Stettin                                         | 31.547   |
| 10.         | Stralsund    | 16.881  | Nachen       | 29.203  | Merfeburg    | 193.761 | Coblenz       | 17.531  | Erfurt                                          | 18.678   |
| 11.         | Cöslin       | 14.786  | Rönigsberg   | 26.037  | Bofen        | 187.447 | Arnsberg      | 11.360  | Coblenz                                         | 17.189   |
| 12.         | Cobieng      | 12.507  | Frankfurt    | 21.700  | Magbeburg    | 133.158 | Merfeburg     | 9.174   | Stralfund                                       | 15.456   |
| 13.         | Marienwerber | 12.450  | Merfeburg    | 21.397  | Cöslin       | 114.222 | Magbeburg     | 5.473   | Cöslin                                          | 13.646   |
| 14.         | Danzig       | 11.886  | Stralsund    | 16.803  | Breslau      | 111.680 | Cöln          | 3.354   | Trier                                           | 12.270   |
| 15.         | Arnsberg     | 7.946   | Gumbinnen    | 16.439  | Liegnit      | 49.417  | Cöslin        | 2.278   | Marienwerber                                    | 11.493   |
| 16.         | Rönigsberg   | 7.031   | Magdeburg    | 15.421  | Stralsund    | 44.534  | Stralsund     | 1.675   | Pofen                                           | 10.354   |
| 17.         | Sumbinnen    | 6.476   | Cöln         | 11.228  | Duffelborf   | 28.147  | Düffelborf    | 1.618   | Bromberg                                        | 7.463    |
| 18.         | Bromberg     | 5.881   | Marienwerder | 6.928   | Nachen       | 12.968  | Danzig        | 1.426   | Oppeln                                          | 6.930    |
| 19.         | Minden       | 5.043   | Düffelborf   | 6.876   | Trier        | 9.496   | Stettin       | 1.129   | Diffelborf                                      | 6.530    |
| 20.         | Pofen        | 4.769   | Breslan      | 5.990   | Cöln         | 8.648   | Münfter       | 540     | Liegnit                                         | 5.492    |
| 21.         | Oppeln       | 4.592   | Münfter      | 2.660   | Minden       | 6.034   |               | 285     | Minben                                          | 5.141    |
| 22.         | Liegnit      | 4.194   | Pojen        | 2.480   | Coblenz      | 4.037   | Bofen         | 259     | Danzig                                          | 4.876    |
| 23.         | Nachen       | 2.713   | Liegnit      | 743     | Erfurt       | 3.924   | Frankfurt     | 235     | Arnsberg                                        | 4.126    |
| 24.         | Münfter      |         | Oppeln       | 1       | Münster      | 1.836   | Potsbam       | 107     | Münfter                                         | 1.660    |
| <b>2</b> 5. | Erfurt       | 248     | Bromberg     | 709     | Arnsberg     | 1.801   | Bromberg      |         | Cöln                                            | 1.147    |

In welchem Berhältnisse die verschiedenen Waldarten in den einzelnen Oberförstereien vorstommen, ist aus dem Anhange D. ersichtlich.

#### b. Alter gflaffen berhältnig.

Das Altersklassenverhältniß in den Staatsforsten hat sich durch die seit einer langen Reihe von Jahren, namentlich seit dem Jahre 1836 in Folge der damals zur Geltung gelangten Betriebsregulirungsgrundsätze, sehr conservativ geführte Wirthschaft im großen Ganzen recht aunstig gestaltet.

günstig gestaltet. Die hierüber in der vorstehenden Tabelle enthaltenen Zahlenangaben lassen ersehen, daß

von ber gesammten Hochwaldfläche 23% Bestände über 80 Sabr,

35 = s von 41—80 Jahren, 39 = s 1—40 s

3 = tahle Schlagflächen und Blößen sind.

Es entspricht dieses Altersklassenverhältniß nahezu einem 100 jährigen Umtriebe, bei welchem ein normales Altersklassenverhältniß auf 20% über 80 jährig,

40 = 41—80jährig, 40 = 1—40jährig sich stellen würde.

Benn die Uebersicht ergiebt, daß 3% Blößen vorhanden sind, so wird man daraus noch nicht die Folgerung ziehen dürfen, daß die Wieberkultur verabsäumt werde, da in vielen Fällen ein zweis dis dreisähriger, und ausnahmsweise in sehr schwerem Boden auch ein längerer Zeitzraum zwischen Hieb und Kultur gelassen wird, um durch Fruchtbau den Boden zur Kultur, namentlich der Eiche, vorzubereiten, auf diese Weise den Waldanwohnern zugleich eine nicht uns

wesentliche Unterstützung für ihre Subsistenz zuzuwenden, und gleichzeitig die Kulturkosten zu vermindern, da ferner in den Fichtenrevieren mit Kahlschlagwirthschaft ein ein- dis zweisähriges lebersiegen der Schläge als sehr rathsam sich erwiesen hat, und da endlich in einigen Bezirken durch Insektenfraß und Brandschäden so umfangreiche Blößen entstanden sind, daß deren sofortige Wiederfultur bei Mangel an Arbeitskräften außer dem Bereich der Möglichkeit liegt. Wird von den in der letzten Beziehung besonders ins Gewicht sallenden Regierungsbezirken Gumbinnen mit 10% Blößen, Königsberg mit 6% Blößen und Danzig mit 4% Blößen abgesehen, so stellt sich der Durchschinittssat nur auf 2 Procent, und es vermindert sich derselbe auf 1 Procent, wenn auch noch die Regierungsbezirke Stralsund, Düsseldorf und Aachen außer Rechnung bleiben, wo durch das Borhandensein umfangreicher zur Holzzucht bestimmter, aber noch in der Entwässerung begriffener und einstweisen zur Gräserei und Streuwerbung oder auch zur Ackervorkutur benutzer Flächen der Umfang der Blößen auf 5 bis 7% gesteigert wird.

Die Altersklassenschiedt läßt ersehen, daß in den Regierungsbezirken Stettin, Stralsund,

Die Alterklassensibersicht läßt ersehen, daß in den Regierungsbezirken Stettin, Stralsund, Oppeln und Franksurt ein Ueberschuß an alten Beständen ist, und die hier in neuerer Zeit ausgesührten Taxationsrevisionen haben in der That auch ergeben, daß in mehren Revieren dieser Bezirke eine erhebliche Berstärkung des Hiedes nothwendig ist, um nicht durch Zuwachsverlust und Abständigwerden alter Bestände wirthschaftliche und finanzielle Nachtheile zu erleiden.

### 4. Servitut und Belaftungsverhältniffe. Regulirung und Ablöfung berfelben.

Fast sämmtliche Staatsforsten waren mit Servituten aller Art und sehr erheblichen Realslasten beschwert.

Seit Emanation der Gemeinheitstheilungs = und der Ablösungs = Ordnungen vom 7. Juni 1821 wurde bis zum Jahre 1850 verhältnismäßig nur wenig in der Befreiung der Forsten von Servituten und Lasten erreicht. Theils waren manche Servituten, wie die Rechte zur Gräsereisnutzung, zum Harzscharren, zur Torsnutzung nach jenen Gesehen überhaupt nicht ablösdar, theils war die Berpflichtung des Waldbesitzers, wenn er auf Ablösung provozirte, zur Gewährung einer Absindung in Land eine so ausgedehnte und insbesondere dei Weideberechtigungen, sür welche das Absindungsland nur nach seinem Werthe als raumer Weide bemessen werden muste, eine so ungünstige, daß die Forstverwaltung nur ungern zu einer Ablösung sich entschließen mochte. Bon dem Berechtigten wurde aber auch nur sehr selten provozirt, weil er seinerseits in eine ungünstige Stellung kam, namentlich Landabsindung nicht verlangen konnte, wenn der Abslösungsantrag von ihm ausging.

Durch die Gesetzgebung vom Jahre 1850 wurde den Forstablösungen ein neuer Jimpuls

gegeben.

Das Reallasten Ablösungsgesetz vom 2. März 1850 sührte einen direkten Zwang zur Ablösung aller Reallasten ein, und somit sind auch die Staatssorsten von solchen, unter gleichzeitigem Wegsall der den Forsten zu Gute kommenden Realleistungen an Diensten, Samen- lieserungen und sonstigen Realabgaden, vollständig befreit, soweit sie nicht in Holzabgaden an geistliche Institute oder Schulen bestehen. Die Holzabgaden dieser Art, deren Ablösung nach dem Gesetze vom 15. April 1857 nur im Wege freier Bereinigung unter Zustimmung der Aufsichtsbehörde ersolgen kann, bestehen noch in beträchtlichem Umfange fort, und gewinnen in der Provinz Preußen auf Grund der Schulordnung von Jahr zu Jahr eine weitere Ausdehnung. Sie sind jedoch, so nachtheilig sie in vollswirthschaftlicher Beziehung sind, und so ungerechtsertigt ihre Unablösdarkeit an sich ist, für die Forstverwaltung, abgesehen von einzelnen Fällen, in denen sie die Nutholzverwerthung beeinträchtigen, oder durch die Berpflichtung zur Abgade in seltenen Holzarten sehr lästig werden, im Ganzen sür den Wirthschaftsbetrieb nicht wesentlich hinderlich. Auch sind die Empfänger nach Anhang § 61 zu § 197 Tit. 22 Theil I. des Landrechts verpflichtet, da wo ihnen Torf gegeben werden kann, wenigstens die Hälfte ihres Brenndeputats in Torf, oder wenn sie bieses nicht wollen, in Gelde nach der Forsttare zu nehmen.

In welchem Umfange die Holzabgaben an die Schulen in der Provinz Breußen von Jahr

zu Jahr sich erweitern, läßt nachfolgende Uebersicht erseben:

| Die Schul-Deputate<br>haben betragen im<br>Jahre | Königs<br>Holz,<br>Rloben und<br>Knüppel | berg.<br>Corf | Gumbin<br>Holz ,<br>Rloben und<br>Knüppel |      | Danzi<br>Holz,<br>Rloben und<br>Rnüppel | l   | Marienn<br>Holz,<br>Rloben und<br>Knüppel |            | im Ga<br>Holz,<br>Rloben und<br>Knüpbel | nzen ´ |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|
| 0                                                | 1                                        | ftr.          | μ                                         | jtr. | 1                                       | fα. | ll ''                                     | i<br>lftr. | 11                                      | ftr.   |
| 1845                                             | 7.802                                    | 620           | 11.681                                    |      | 3.286                                   |     | 2.787                                     | 799        | 25.556                                  | 1.419  |
| 1860                                             | 10.590                                   | 720           | 15.635                                    | •    | 4.819                                   |     | 5.936                                     | 572        | 36.980                                  | 1.292  |

sind also in diesen 15 Jahren um 11.424 Klafter ober in jedem Jahre durchschnittlich um 761 Klafter gestiegen.

Der Werthsverluft, den die Forsttasse durch Freiholzabgaben, welche meist in die Klasse der Reviersbeallasten gehören, erleidet, ist, einschließlich des Taxwerthes für das Freihrennholz der Reviersverwalter und Forstschutzbeamten, gegenwärtig auf jährlich 418.700 Thir. anzunehmen, wovon

auf das freie Brennholz der Forstbeamten etwa 80.000 Thir. zu rechnen sind.

Rücksichtlich ber Forstservituten hat das Ergänzungsgesetz vom 2. März 1850 zur Gemeinheitstheilungsordnung eine neue Anregung zur Ablösung gegeben. Indem dieses Gesetz auch die Gräserei-, Harz- und Torf-Berechtigungen ablösdar machte, indem es für die Harzberechtigung nur die Geldabsindung, für andere Forstservituten die Landabsindung aber nur dann seststellte, wenn das abzutretende Land zur Benutung als Acker oder Wiese geeignet ist, und in dieser Eigenschaft nachhaltig einen höheren Ertrag, als durch die forstliche Benutung ge- währt, indem es bestimmte, daß das Absindungsland dem Berechtigten nach dem Werthe als Acker oder Wiese anzurechnen sei, indem es sür Streu- und Holzberechtigungen dem Belasteten gestattete, eine Absindung in Holzboden mit Anrechnung des Werthes der darauf besindlichen Holzbestände zu geben, und indem es endlich sür den Fall, daß die Provosation vom Berechtigten ausgeht, den damit früher verbundenen Berzicht desselben auf Landabsindung aussch, machte es sowhl den Waldbesitzer als den Berechtigten zu Ablösungsanträgen geneigter. Dazu kam, daß die Forstverwaltung immer mehr zu der Ueberzeugung gelangte, wie hinderlich der nothewendigen intensiven Bewirthschaftung der Forsten die Servituten im Allgemeinen sind, wie sehr sie den Forstschus erschweren, wie sehr die Streuberechtigungen die Erhaltung des Waldes gefähreden, und wie nothwendig es ist, möglichst dalb außer Zweisel zu stellen, welche demnächst noch als Absindung abgetreten werden müssen müssen.

Diese Erwägungen und Verhältnisse führten und nöthigten dazu, auf eine möglichst schnelle und vollständige Befreiung der Forsten von allen lästigen Servituten hinzuarbeiten, zumal man auch der Wahrnehmung sich nicht verschließen konnte, daß je länger man die Ablösung hinausschiebe, sie um so kostspieliger werde, und um so länger der Forstverwaltung der Rusen der

Ablösungen entgebe.

Demgemäß ist seit einer Reihe von Jahren die Entlastung der Staatsforsten energisch in Angriff genommen, und selbstverständlich da am meisten zu fördern gesucht, wo die Berechtigungen dem Birthschaftsbetriebe am hinderlichsten wurden. Es ist dabei im Allgemeinen der Grundsat befolgt, Landabtretungen überall thunlichst abzuwenden, wo sie nach Lage und Umsang der Forststomplere besonders unerwünscht sind, oder wo die Besorgniß obwaltet, daß der Boden nicht von solcher nineralischen Beschaffenheit ist, um unzweiselhaft nachhaltig und dauernd gutes Acters oder Wiesenland zu geben. Es sind zur Abwendung eines unerwünschten oder im allgemeinen Landesstulturinteresse nicht rathsamen Landabtretung auch Opfer Seitens der Forstverwaltung nicht gesicheut, sei es durch Jugeständniß einer höheren Geldabsindung und Bewilligung einer zeitweise noch fortdauernden beschränkten Rutzung, sei es durch Ankauf von Ackers und Wiesengrundstücken, um sie als Absindungsobielte zu verwenden, sei es durch Gewährung der Absindung in Domaisnenländereien.

Heitstheilungsbehörben, theils aber auch, und fast überwiegend, im Vergleichswege die Servitutablösungen so zu fördern, daß die vollständige Servitutbefreiung für eine große Anzahl von Oberförstereien, etwa für 1½ Millionen Worgen bereits erreicht, und für die übrigen so weit gediehen ist, daß man auf die Beendigung des gesammten Ablösungswerks in mehren Regierungsbezirken schon im Lause der nächsten 2—3 Jahre, in den übrigen binnen 4—5 Jahren rechnen darf. Zur Feststellung der Flächen und Geldbeträge, welche seit dem Jahre 1821 zur Absindung von Forstservituten und Reallasten abgetreten und gezahlt sind, haben sich leider die Materialien noch nicht vollständig beschaffen lassen. Es kann daher sür jetzt in der nachfolgenden Tabelle nur eine Uebersicht über die desfallsigen Auswendungen in den Jahren 1857 bis 1865 gegeben, und dabei ersichtlich gemacht werden, wie sich in den Jahren 1860/65 die Zahl der bearbeiteten und desinitiv durch Rezessirung abgeschlossenen Servitutablösungen gestellt hat.

Tabelle 14. Nebersicht über ben Fortgang ber Forstserbitut-Ablöfungen.

| ontv         | 18              |                   | 18<br>fti       | αb                | 18<br>ft:       | 62<br>nb           | 18<br>fti       | 63<br>11b          | 18<br>fi:       | nb                | 18    |                   | In bei                    | n 9 Jahren 1<br>Abfindung | 857/65<br>gegeben | In ben fechs<br>Jahren 1860                          |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Bezir'i.     | bear.<br>beitet | abge.<br>foloffen | bear-<br>beitet | abge-<br>foloffen | bear-<br>bettet | abge-<br>ichloffen | bear.<br>beitet | abge-<br>ichloffen | Bear.<br>Beitet | abge-<br>foloffen | Dear- | abge-<br>icioffen | Forft-<br>laud<br>Mergen: | Rapital                   | Rente<br>M        | bis 1965 finb<br>vällig abge-<br>fcoloffen<br>Capen: |
| Rönigsberg   | 157             | 35                | 137             | 34                | 111             | 24                 | 97              | 17                 | 98              | 7                 | 124   | 21                | 8.860                     |                           |                   | 138                                                  |
| Gumbinnen    | 181             | 93                | 106             | 46                | 103             | 45                 | 75              | 12                 | 63              | 14                | 73    | 21                | 1.678                     |                           |                   | 231                                                  |
| Danzig       | 139             | 48                | 139             | 40                | 105             | 35                 | 93              | 29                 | 99              | 30                | 93    | 20                | 5.180                     |                           |                   | 202                                                  |
| Marienwerber | 133             | 47                | 110             | 32                | 98              | 29                 | 77              | 14                 | 67              | 17                | 87    | 18                | 2.839                     |                           |                   | 157                                                  |
| Posen        | 55              | 8                 | 51              | 5                 | 51              | 6                  | 69              | 14                 | 57              | 11                | 61    | 12                | 2.980                     |                           |                   | 56                                                   |
| Bromberg'    | 56              | 8                 | 48              | 5                 | 43              | 5                  | 38              | 4                  | 34              | 3                 | 41    | 11                | 2.970                     |                           |                   | 36                                                   |
| Stettin      | 130             | 17                | 130             | 39                | 109             | 22                 | 108             | 16                 | 109             | 25                | 109   | 33                | 9.718                     |                           |                   | 152                                                  |
| Cöslin       | 110             | 33                | 120             | 18                | 102             | 20                 | 113             | 26                 | 103             | 22.               | 94    | 20                | 6.904                     |                           | !                 | 139                                                  |
| Stralsund    | 14              | 6                 | 9               | 3                 | 6               | 1                  | 6               |                    | 6               | 3                 | 8     | 4                 | 14                        | İ                         |                   | 17                                                   |
| Breslau      | 143             | 6                 | 152             | 17                | 156             | 7                  | 154             | 9                  | 152             | 15                | 164   | 9                 | 4.317                     |                           |                   | 63                                                   |
| Liegnit      | 60              | 38                | 22              | 2                 | 22              | 9                  | 13              | 2                  | 42              | 1                 | 41    | 4                 | 12.316                    |                           | ļ                 | 56                                                   |
| Oppeln       | 110             | 3                 | 110             | 9                 | 102             | 6                  | 98              | 5                  | 94              | 8                 | 86    | 5                 | 9.576                     |                           | 1                 | 36                                                   |
| Potsbam      | 890             | 87                | 367             | 97                | 367             | 97                 | 430             | 109                | 416             | 103               | 388   | 117               | 5.684                     | l                         | !                 | 610                                                  |
| Frankfurt    | 408             | 51                | <b>35</b> 8     | 30                | 328             | 48                 | <b>28</b> 0     | 38                 | 282             | 65                | 237   | 33                | 7.699                     |                           |                   | 265                                                  |
| Magbeburg    | 27              | 10                |                 | 2                 | 22              | 6                  | 16              | 4                  | 18              | 8                 | 17    | 2                 | 2.774                     |                           |                   | 27                                                   |
| Merfeburg    | 96              | 24                | 88              | 18                | 74              | 17                 | 64              | 12                 | 53              | 3                 | 55    | 10                | 4.453                     | l                         |                   | 84                                                   |
| Erfurt       | 50              |                   | 50              | 17                | 36              | 11                 | 25              | 6                  | 20              | 7                 | 16    | 6                 | 145                       | l                         |                   | 47                                                   |
| Münfter      | 1               | ۱.                | 2               | 2                 | 3               |                    | 3               |                    | 3               |                   | 4     |                   |                           | İ                         |                   | 2                                                    |
| Minden       | 26              | . 2               | 25              | 5                 | 20              | 4                  | 22              |                    | 22              | 1                 | 22    |                   | 1.386                     |                           |                   | 12                                                   |
| Arnsberg     | 34              | 2                 | 32              | 32                | 83              |                    | 34              | 2                  | 40              | 5                 | 36    | 8                 | 7                         |                           |                   | 44                                                   |
| Coblenz      | -33             | 22                | 23              | 9                 | 21              | 11                 | 22              | 6                  | 16              | 2                 | 29    | 2                 | 13                        |                           |                   | 52                                                   |
| Düffelborf   | 9               |                   | 9               | 1                 | 8               |                    | 8               | 1                  | 7               | 1                 | 6     |                   | 339                       | İ                         |                   | 3                                                    |
| Cöln         | 8               | . 1               | 9               | 9                 | 9               | 1                  | 8               | 1                  | 8               | 2                 | 6     | 1                 | 491                       | }                         | 1                 | 15                                                   |
| Trier        | 77              | 6                 | 77              | 4                 | 76              |                    | 77              | 8                  | 74              | 4                 | 71    | 22                | 21                        |                           | 1                 | 39                                                   |
| Aachen       | 3               | •                 | 7               | 7                 | 10              | 2                  | 10              | 3                  | 8               | 2                 | 7     |                   | 41                        |                           |                   | 14                                                   |
| im Clanson   | 0.450           | E 4 77            | 0.005           | 400               | 0.015           | 400                | 1.040           | 000                | 1 001           | 054               | 4.000 | 0=4               | 00.000                    | 0.004.071                 | :040.404          |                                                      |

im Ganzen | 2.450 | 547 | 2.205 | 483 | 2.015 | 406 | 1.940 | 333 | 1.891 | 854 | 1.875 | 374 | 90.333 | 2.964.271 | 210.431 | 2.497 | 310 ben 11 Jahren 1846/56 find gewährt 1.046.207 | also dur

11 Jahren 1846/56 sind gewährt 1.046.207 also durch-Also in den 20 Jahren 1846/65 4.010.478 also durch-Jahr 416

Nach Borstehenbem haben sich die in der Bearbeitung besindlichen Sachen von 2450 bereits bis auf 1875 vermindert, und da gegenwärtig für alle Servituten, soweit deren Ablösung beabssichtigt und nicht ausnahmsweise in einigen Fällen die einstweilige Fortdauer nicht hinderlicher Weide und Naff und Lese-Holzberechtigungen für angemessen erachtet wird, die Ablösung einzgleitet ist, so wird die Zahl der Ablösungssachen sich immer mehr vermindern, und in etwa Jahren abgewickelt sein. Welche Opfer an Land und Geld dazu noch zu bringen sein werden,

läßt sich taum ermessen. Doch wird man sich nach ben Erfahrungen ber letzten Zeit auf ein Opfer von noch 50-60.000 Morgen und 7 bis 8 Millionen Capital, einschließlich des Ablöfungstapitals für die Renten, wohl gefaßt halten muffen.

Die in der vorstehenden Tabelle nur summarisch für die letzten neum Jahre 1857/65 gegebenen Zahlen für das abgetretene Land und die gezahlten Abfindungstapitalien stellen sich im Einzelnen:

| 1857 | find | gewährt | 11.698 | Morgen | und | 132.857 | Thir. | Rapital. |
|------|------|---------|--------|--------|-----|---------|-------|----------|
| 1858 | •    | · ,     | 16,705 | 3      | =   | 210.247 | =     | ·        |
| 1859 |      | =       | 11.664 | =      | 5   | 286.928 | s     | s        |
| 1860 |      | =       | 10.099 | =      | 3   | 267.326 | =     | 5        |
| 1861 |      | =       | 8.570  | =      | s   | 451.086 | =     |          |
| 1862 |      | 2       | 5.638  |        | =   | 381.139 | =     | 5        |
| 1863 |      | 3       | 10.844 | =      | 5   | 465.283 | =     | =        |
| 1864 |      | =       | 5.893  | 3      | =   | 360.478 | 5     | 5        |
| 1865 |      | 5       | 9.222  | 3      | s   | 408.927 | =     | =        |

zusammen in 9 Jahren: 90.333 Morgen und 2.964.271 Thir. Rapital.

Was die vorkommenden einzelnen Arten der Servituten betrifft, so sind es in der Provinz Breugen und Bosen hauptsächlich Weibe= und Holzberechtigungen, welche ben Staatsforsten zur Last fallen, in Pommern, Schlesien, Brandenburg und Sachsen treten denselben in großem Umfange hinzu Graferei-, Maft-, Streu-, Plaggen- und Bultenhieb-, Torfnupungs- und Theerschwelerei-Rechte, für die Forsten der Inspektion Schleusingen des Ersurtes Bezirks auch Harz-scharr-Berechtigungen. In den westlichen Provinzen finden sich neben zum Theil weit aus-gedehnten Berechtigungen zum Mitgenusse des Holzes, hauptfächlich Weide-, Mast- und Streu-

Rechte, in sehr verschiedenem Umfange. Am stärksten belastet waren im Allgemeinen die Staatsforsten in den ehemals Sächsischen Landestheilen und in der Rur- und Neumart, indem bier namentlich auch die Streuberechtigungen in größter Ausbehnung bem Walbe nachtheilig wurden. Es ift baber für die Forsten bieser Landesiheile die Ablösung mit besonderem Effer betrieben und größtentheils beenbet. Dabei find bie Källe nicht felten gewesen, wo ber Nunungsertrag ber Raff- und Lefeholg-, Bindbruch- Stodholg-, Beibe- und Streu-Berechtigung zusammen jum Jahreswerthe von 12 bis 15 Sgr. pro

Morgen hat zugestanden werden müssen.

In Beziehung auf die in den Forsten der Inspektion Schleusingen vorkommende Harzscharrberechtigung möge noch erwähnt werden, daß diese für 25.361 Morgen mit 44.394 Thr. Kapital durchweg im Bergleichswege, also pro Morgen mit 2.62 Sgr. Jahresrente, abgelöst ist, und nur noch auf 5667 Morgen laftet, deren Befreiung von dieser nachtheiligen Servitut jedoch ebenfalls

In den von der Harzungsservitut befreiten Beständen wird die Harznutzung an den bereits angelachten Stämmen für Rechnung ber Forsttaffe im Wege ber Verpachtung einstweilen noch fortgesett. Im Uebrigen haben aber die angestellten speciellen Untersuchungen die Ueberzeugung begründet, daß die Harznutzung sowohl finanziell als vollswirthschaftlich für die Forsten

der Schleusinger Inspektion, nach dem dortigen Stande der Holzpreise und nach der dortigen Berwerthbarkeit des Nutholzes, selbst in der beschränktesten Weise nicht mehr rathsam ist.
Schon dei einer nur 6—8 Jahre vor dem Abtriebe dauernden Harzung verlieren die zu Nutholz geeigneten Stämme durch das Harzen weit mehr an Holzwerth, als die Harzuntzung eindringt, und in den schlechtwüchsigen überwiegend bloß Brennholz liesernden Beständen, welche nur in geringem Umfange in ben höheren Gebirgslagen vortommen, wird burch bas Anlachen ber Schnee- und Windbruch so sehr vermehrt, daß schon aus diesem Grunde die Harznutzung unterbleiben muß.

### 5. Berwaltungs-Organisation.

Die Staatsforstverwaltung steht unter bem Finanzminister, als Chef ber gesammten Staatsfinanzverwaltung.

Unter seiner oberen Leitung werben bie Geschäfte:

a) ber Centralbirettion: von ber Abtheilung für Domainen und Forften im Finangminifterio, b) der Lokalbirektion, Inspektion und Controlle: von der Bezirksregierung, und zwar der Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Forsten durch den Obersorstbeamten und die Forstinspektoren,

c) ber eigentlichen Abministration: burch bie Oberförster, und hinsichtlich ber Gelbeinnahme

und Ausgabe durch die Forstassen-Rendanten,

d) des Forstschutzes und der speciellen Aufsichtsführung über die Waldarbeiten: durch die Forstschutzeamten

wahrgenommen. Die Revision aller Forstrechnungen erfolgt durch die Ober=Rechnungskammer, eine besondere Jmmediat-Behörde, welche zur Revision sämmtlicher den Staatshaushalt betreffenden Rechnungen aller Staatsverwaltungszweige eingesetzt ist.

Die Grundlage ber gesammten Organisation bilbet bie Gintheilung ber Staatsforften in

Oberförftereien.

Jebe Oberförsterei ist ein selbstständiges Abministrationsobjekt, sür dessen Berwaltung ein Natural-Etat und ein Geld-Etat besteht, und dessen jährliche Berwaltungsresultate vom Obersförster, als Wirthschafter und Naturalverwalter, in der Naturals und Kultur-Rechnung, vom Rendanten, als Geldverwalter, in der Geld-Rechnung dargelegt werden, um zur Prüfung und Rechnungs-Abnahme durch die Regierung, so wie demnächst zur Rechnungs-Revision durch die

Ober-Rechnungstammer zu gelangen.

Der Oberförster ist der verantwortliche Abministrator des Staatsvermögens, welches die ihm überwiesene Oberförsterei umfaßt. Er hat nach Maßgabe der allgemeinen gesetzlichen und administrativen Borschriften und der besonderen Forstverwaltungsgrundsätze, nach den genehmigten Etats und periodischen Birthschafsplänen die Verwaltung und Bewirthschaftung seines Reviers selbstständig zu führen, und dabei der ihm untergebenen Forstschutzbeamten in vorgeschriebener Beise sich zu bedienen. Ihm zur Seite sieht der Forstrendant, durch den er alle seine Verwaltung betreffenden Gelderhebungen und Geldzahlungen, ohne sich irgend wie selbst damit befassen zu dürfen, besorgen lassen muß.

In seiner Amtsverwaltung ist der Oberförster der Leitung und Controlle des ihm zunächst vorgesetzten Forstinspektors, so wie des Regierungs-Oberforstbeamten resp. der Regierung, und in

höherer Inftanz bem Finang-Ministerio unterstellt.

Der Geschäftskreis des Oberförsters umfast daher hauptsächlich die Fürsorge für die Substanz seines Berwaltungsobjekts, also verantwortliche Aufsicht auf Erhaltung der Grenzen, Bemühung um Arrondirung des siskalischen Forstbesitzes und um Befreiung desselleben von Servituten und Lasten, Leitung und Controllirung des Forstbesitzes, Handhabung der Forstpolizei, sodann die Fürsorge für möglichst gute Nutzbarmachung seines Administrationsobjekts, also Mitwirkung bei den Forsteinrichtungen, Aufstellung der jährlichen Betriebsvorschläge (Hauungsplan, Kulturplan, Wegebauplan, Nebennutzungspläne), Aussührung der genehmigten Pläne mit Hülfe des ihm untergebenen Personals, Verwerthung aller Forstprodukte und Forstnutzungen, Leberweisung aller Einnahmen an die Forstlasse und Anweisung aller Ausgaben auf dieselbe, Buchsührung über die gesammte Verwaltung und Rechnungslegung über dieselbe. Letzere ersolgt durch Ausstellung der Natural-Rechnung, d. h. der Rechnung über Einnahme und Ausgabe an Holz und der Geld-Solleinnahme sür Holz, der Werbungskoften und Kransport von Holz und anderen Waldprodukten, und endlich der Eultur-Wegebaurechnung, d. h. der Rechnung über die ertheilten Anweisungen zur Jahlung von Culturzelbern, Wegebaugelbern und sonstigen Westorationsausgaben, unter Nachweisung der dassür im Walde ausgeführten Culturen und Berzbessessengen.

Der Oberförster ist ein alleinstehender Beamte und hat die für sein Büreau erforderliche Schreibund Rechnen-Hülfe, unter eigener Berantwortlichkeit für die Handlungen seines Gehülfen, sich selbst

aus der ihm ausgesetten Dienstaufwandsentschädigung zu beschaffen.

Angestellt wird ber Oberförster vom Finanz-Minister aus der Zahl der Anwärter, welche die forstwissenschaftliche Staatsprüfung bestanden haben, definitiv mit festem Gehalte und Pensionsberechtigung.

Der Umfang ber Oberförstereien ist nach ber Lage und ben Betriebsverhältnissen ber

Forsten sehr verschieden.

Nachfolgende Tabelle 15 giebt eine speciellere Uebersicht hierüber für die einzelnen Regierungsbezirte.

Tabelle 15. Uebersicht über ben Umfang ber Oberförstereien in ben einzelnen Regierungsbezirken.

|                               | l                            | Anzahl<br>— | ber £       | berför       | stereien      | mit e         | einem            | Blächen       | inhalte       | an T          | otalflä<br>Golzzu | che vor         | t<br>mmter    | Blache t      | on                      | Dien.                            | Durchichuitts                                                |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Regierung&=<br>bezir <b>t</b> | 3.485 - 5.000 Mrg.<br>8.218- | 5.001-7.000 | 7.001-9.000 | 9.001—12.000 | 12.001—15.000 | 15.001—18.000 | 18.001 – 21.000  | 21.001—24.000 | 24.001-27.000 | 27.001-30.000 | 30.001-35.000     | 35.001 - 40.000 | 40.001 45.000 | 45.001-50.000 | 50.001—60.755<br>58.082 | in Summa Babl ber if forfereien. | größe einer<br>Oberförfterei<br>an Totalfläch<br>an Holgbobe |
| önig <b>sberg</b>             |                              |             | 1           |              | 1             | 2             | 2                |               | 2             | 2             | 5                 | 2               | 4             | 4             | 2                       | 27                               | 33.539                                                       |
| umbinnen                      |                              |             | . 1         |              | 1 4           | 2             | 2                | 1 4           | 1             | 1 3           | 3                 | 1               | 2 2           | 9             | 2                       | 24                               | 25.147<br>37.607                                             |
| anzig                         | -                            | _           | -           | 2            | 2             | 1             | 2                | 1 2           | 2             | 2 3           | 2                 | 3               | 3             | -             | 2                       | 11                               | 29.465<br>34.731                                             |
|                               | -                            | -           | -           |              | -             | 2             | -                | 1             | 1             | 1             | 8                 | 1               |               | 2             | -                       | 2.71                             | 80.555                                                       |
| Rarienwerber                  | -                            | -           | -           | 1            | -             | 1             | 2                | 1 3           | 4 3           | 1 2           | 3                 | 3               | 2             | 1_            | 3                       | 21                               | 34.430<br>31.268                                             |
| ofen                          |                              |             |             |              | 2             | 3             | 1                | 2             | 1             |               | 2                 |                 | .             |               |                         | 11                               | 20.903                                                       |
| romberg                       | -                            |             | -           | -            | 5             | 1             | 1                | 1 2           | 2             | 1             | 2                 | 1               | 1             | 1 -           | 2                       | 11                               | 18.664<br>36.796                                             |
| štettin                       | -                            | -           | -           | 3            |               | i -           | 1                | 3             | _             | _             | 3                 | ¦               | 2             | -             | 2                       |                                  | 84.222                                                       |
|                               | -                            | 1           | 1 2         | 2            | 3             | ; 1<br>; 4    | 7 6              | 4 2           | 1 5           | 5_            | -                 | -               | ۱. –          | _             | 1                       | 25                               | 19.307<br>17.688                                             |
| ö8(in                         | -                            |             | • _         | 1 2          | 1_            | 1 2           | 1_               | 2 3           | . 1           | 1_            | 2                 | -               | · _           |               |                         | 9                                | 21.983<br>19.776                                             |
| ötraljund                     | -                            | · _         | . 1         | 1_           | . 1           | 1 2           | 2 2              | 2_            |               | _             | · _               | -               | · _           |               | • _                     | 6                                | 18.296<br>15.891                                             |
| Breslau                       |                              | <br>  •     |             | 1            | 2             | 4             | 5                | 1             | 1             | <br> -        |                   |                 |               |               |                         | 14                               | 17.833                                                       |
| iegnit                        | _                            | -           | -           | 1            | 2 4           | 4             | 1 3              | 3             | -             | -             | 1                 | -               | -             | -             | -                       | 5                                | 16.728<br>17.674                                             |
|                               |                              | · –         | -           | 2            | 1             | 1             | _                |               | _             | -             | 1                 | -               | l  –          | -             | . =                     | 1                                | 16.149                                                       |
| Oppeln                        | 1 1                          | l · _       | -           | 1            | -             | -             | 2 3              | 3             | 4             | 1 1           | 2                 | -               | · _           |               | : =                     | 14                               | 22.756<br>21.254                                             |
| Botsbam                       | • _                          | 1           | . 1         | 3 4          | 5 8           | 2 5           | 4 5              | 6             | 7 4           | 3 4           | 3 2               | 1               | 1.            |               | 1                       | 37                               | 22.728<br>21.069                                             |
| frankfurt                     | -                            | · _         | · _         | 1 2          | 4             | 2 2           | 1 6              | 7 2           | 2 4           | 5 3           | 2 4               | 4 1             | 1 1           |               |                         | 29                               | 24.993<br>23.800                                             |
| Ragbeburg                     | 3                            | 2           | 2           | 2            | 5             | 1             | 1                | 4             |               |               |                   | •               |               |               |                         | 20                               | 12.729                                                       |
| •                             | 3                            | 3           | 1           | 4            | 8             | 1             | 1                | 4             | -             |               | -                 | -               | -             | -             | i -                     |                                  | 11.957                                                       |
| Merfeburg                     | 1                            | 4 5         | 3 2         | 1 2          | 3 5           | 6             | 3 4              | 1_            |               | 1_            | i · _             |                 |               | _             | · -                     | 22                               | 14.002<br>12.642                                             |
| Erfurt                        | . ,                          | 3 2         | 3           | 4 5          | 3 2           | 1 1           | ۱۰_              | : _           | · _           | • _           |                   |                 |               | •             | ١.                      | 14                               | 10.346<br>9.978                                              |
| Münfter                       |                              | . •         |             | 1            |               |               | ; •              |               |               | •             |                   |                 |               | - 1           | 🗆                       | 1                                | 9.662                                                        |
| Minden                        |                              | i           | 1           | 1            | 1             | 3             | <sub>' 1</sub> — | -             |               | i . —         |                   |                 |               | _             | .=                      | 6                                | 8.741<br>15.664                                              |
| Arnsberg                      | ! –                          |             | ¦           | 2 2          | 3             | 3             | 1                | -             | -             | -             | -                 | -               | -             | -             | -                       | Q                                | 14.984                                                       |
|                               | · —                          | . 2         | 2           | 1            | 8             | · –           | . –              | ;   –         | -             | · –           | -                 | -               | _             | -             | -                       | 8                                | 10.172<br>9.779                                              |
| Toblenz                       |                              |             | 1 _         | 4            |               | 1 2           | 2                | •             |               | i<br>  •      |                   | . ,             |               |               |                         | 8                                | 12.936<br>12.455                                             |
| Diiffeldorf                   | •                            | •           | 1           | 1            | 2             | ٤ .           |                  |               | 1             |               |                   |                 |               |               |                         | 5                                | 14.878                                                       |
| Cöln                          | 1                            | . –         | 1           | . 1          | 3             |               |                  |               | 1             |               |                   | l. <sup>-</sup> | 1             | -             | -                       | 4                                | 13.057<br>11.886                                             |
| Trier                         | ' <sub>1</sub> —             | _           | 2 1         | 3            | 3             | 5             | 1                |               | -             |               | -                 | -               | -             | -             | -                       |                                  | 11.288                                                       |
|                               | 1 1                          |             | 2           | 8            | 5             | 8             | 1                | 1 1           | -             | 1             | -                 | -               | l. —          | -             |                         | 17                               | 14.510<br>14.189                                             |
| Aachen                        | · -                          | 1           | · —         | 1 1          | 2 3           | 3 2           | 1 1              | -             | -             | • _           | -                 | -               | -             |               |                         | 8                                | 14.129<br>18.762                                             |
| Summa                         | 5 7                          | 14<br>16    | 16          | 33           |               | 38            | 41               | 37<br>38      | 26<br>30      | 24<br>18      | 25<br>26          | 15              | 12            | 15 8          | 12 5                    | 357                              | 22.519<br>19.99 <b>5</b>                                     |

Rür die einzelnen Provinzen ftellt sich bas Berhältnif in folgenden Zahlen bar:

| Proving     | Cotalfläche<br>Worgen. | holzbobenfläche<br>Morgen. | Zahl ber<br>Oberförste-<br>reien | Durchich<br><b>Totalfläche</b><br>Morgen. | nittsgröße Dolzbodenstäche<br>Worgen. |
|-------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Breußen     | 2.913.201              | 2.378.870                  | 83                               | 35.100                                    | 28.661                                |
| Bosen       | 634.692                | 581.754                    | 22                               | 28.850                                    | 26.443                                |
| Bommern     | 790.331                | 715.554                    | · 40                             | 19.758                                    | 17.888                                |
| Schlesien   | 656.619                | 612.506                    | 33                               | 19.900                                    | 18.561                                |
| Brandenburg | 1.565.727              | 1.455.257                  | 66                               | 23.723                                    | 22.050                                |
| Sachsen     | <b>707.472</b>         | 656.897                    | 56                               | 12.633                                    | 11.730                                |
| Westphalen  | 185.025                | 176.880                    | 15                               | 12.335                                    | 11.792                                |
| Rhein       | 585.137                | 560.516                    | 42                               | 13.932                                    | 13.345                                |
| Staat       | 8.038.204              | 7.138.234                  | 357                              | 22.519                                    | 19.995                                |

Während in den öftlichen Provinzen für arrondirte Forstomplere, mit wenig entwickelten Absatz und Betriedsverhältnissen, noch Oberförstereien über 50.000 Mrg. (Oberförsterei Wodzeck im Bromberger Bezirke die größte mit 60.755 Mrg.) vorkommen, sinden sich in den mittleren und westlichen Provinzen, dei sehr parzellirter Lage der Forsten, dei Laubholzz, namentlich Mittelwaldbetrieb, mehre Oberförstereien unter 7000 Mrg. (Oberförsterei Schermke im Magdeburger Bezirke die kleinste mit 3485 Mrg.). Im Ganzen sind gegenwärtig vorhanden 357 Oberförstereien, und es beträgt also die durchschnittliche Größe 20.000 Mrg. zur Holzzucht bestimmter Fläche, oder 22,519 Mrg. Totalsläche.

Der Flächeninhalt jeder einzelnen Oberförsterei ift aus Anhang D. zu ersehen.

Für jede Oberförsterei ist ein Forstrenbant bestellt. Wo es nach ber Lage ber Reviere thunlich, fungirt jedoch nicht selten eine Berson als Rendant für zwei ober auch mehrere Oberförstereien.

Der Forstrendant hat entweder selbst oder durch Agenten, Untererheber, welche bei sehr parzellitten und vom Wohnorte des Rendanten entfernt belegenen Oberförstereien entweder von der Forstverwaltung angestellt und besoldet, oder aber vom Rendanten mit Genehmigung der Regierung als seine Privatagenten auf eigenes Risito angenommen und remunerirt werden, alle Gelderhebungen und Geldzahlungen nach den vom Oberförster ihm zugehenden Einnahme oder Ausgabe-Anweisungen, und rücksichtlich seststhebender Beträge nach dem Geldetat, zu besorgen. Er hat in der Regel den vom Oberförster abzuhaltenden Austionen über Holz zc. beizuwohnen, um gleich im Termine Zahlung annehmen zu können.

Der Rendant ist ebenfalls ein alleinstehender Beamte, und hat die für seine Kassen und Buchführung und Rechnungslegung erforderliche Schreib: und Rechnenhülfe, unter eigener Berantwortlichkeit für die Handlungen seines Gehülfen, sich selbst aus der Dienstaufwandsentschäbigung zu beschaffen.

Angestellt werben die Rendanten und event. die Untererheber durch die Regierung, und zwar mit Bordehalt der Kündigung, und mit Bewilligung eines in einer Tantieme von den Einnahmen bestehenden Diensteinkommens. Dabei wird thunlichst darauf Bedacht genommen, zu Rendanten Personen zu wählen, welche schon eine andere Kasse, sei es des Staats oder einer Gemeinde 2c., zu verwalten haben, da die Forstassensverwaltung allein, wenigstens für eine einzelne Obersförsterei, weder volle Beschäftigung für einen Beamten noch ein genügendes Einkommen gewährt, wenn die Rendanturkosten nicht über Gebühr hoch gestellt werden sollen.

Jeber Forstrendant, sowie jeder von der Regierung angenommene Untererheber hat eine Caution zu stellen, welche sich in der Regel nach der Höhe der gewöhnlichen Jahreseinnahme seiner Kasse richtet, und in inländischen Staatspapieren zu belegen ist. (Berordnung vom 11. Februar 1832 und 21. Mai 1860.)

Unter bem Oberförster stehen die Forstschutbeamten. Diese zerfallen in zwei Rlassen: a) solche, welche Schutz- und Betriebsbeamte zugleich find, Förster und Waldwärter;

b) folde, welche nur Schutbeamte find, Forfthülfsauffeber.

Die Förster und Waldwärter haben für einen dauernd abgegrenzten Theil der Obersförsterei (Schutzbezirk, Begang, Belauf), nicht bloß den Forstschutz zu handhaben, sondern auch die

Hauungen, Culturen und sonftigen Baldgeschäfte nach specieller Anweisung bes Oberförsters ausauführen, die Balbarbeiter anguleiten und zu beaufsichtigen, die eingeschlagenen Hölger zu nummeriren und aufzumeffen, über alle zur Bereinahmung gelangenben Bolzer und sonftigen Balbprodukte ein Berzeichnig, sowie über alle Waldarbeiten Arbeits = und Cohnliften zu führen, und ausschließlich alle zu verabfolgenden Solzer und sonftigen Balbprodutte nur auf schriftliche Anweisung an die Empfänger zu verabfolgen.

Die Schutbezirke sind demgemäß nach der Lage und den Betriebs- und Schutverhältnissen von sehr verschiedenem Umfange. Bei ihrer Abgrenzung wird aber mehr auf die Betriebsgeschäfte als auf den Forstschutz, zu dessen Handabung die Forsthülfsausseher mitwirken, gerücksichtigt, und als Grunbfat fefigehalten, ben Schutbezirfen einen folden Umfang zu geben, bag bie Betriebsgeschäfte die Zeit des Beamten genügend in Anspruch nehmen, aber auch nicht über die gewöhn-

lichen Krafte Gines Beamten hinausgeben.

Bo nach ber Lage ber Forsten einzelne isolirte Barzellen von nur geringem Umfange einem größeren Schutbezirte nicht angeschlossen werden können, sondern einen besonderen Schutbezirt bilden mussen, wird für einen solchen kleinen Bezirt nur ein Wald wärter angestellt, während im Uebrigen für jeden Schutbezirk ein Forfter bestimmt ift. Die Funktionen ber Forster und Waldwarter find baber bieselben. Gegenwärtig bestehen im Ganzen 2386 Schutbezirke, von benen 2232 mit Förstern, 154 mit Balbwartern beset find.

Die durchschnittliche Größe eines Schuthezirks beträgt an zur Holzzucht bestimmter Fläche 2992 Mrg., und ichmantt in ben einzelnen Regierungsbezirten zwifchen bem Marimo von

4647 Mrg. in Bromberg, und dem Minimo von 624 Mrg. in Münster.

Stellt man die Regierungsbezirke in ber Reihenfolge ber Durchschnittsfate pro Oberförsterei

und pro Schupbezirk zusammen, so ergiebt sich folgende Tabelle 15a. (Siehe S. 110.)

Angestellt werben die Förster aus der Zahl der forstanstellungsberechtigten Anwärter des Jägerkorps durch die Regierung, definitiv mit sesten Gehalte und Pensionsberechtigung, die Wald-wärter aus der Zahl geeigneter, womöglich mit kleinem Grundbesitz in der Nähe des Schutdezirks ansässiger Personen oder auch geeigneter Militairanwärter, ebenfalls von der Regierung mit sestem Gehalte, aber nur auf Ründigung.

Das Forstschutpersonal der andern Klasse, die Forsthülfsaufseher, ift ausschließlich zur Handhabung des Forst- und Jagbichutes bestimmt, soweit es nicht vorübergebend in Krantheitsober sonstigen Behinderungsfällen der Förster und Waldwarter auch zu deren Vertretung und

Unterftügung bei ben Betriebsgeschäften mit verwendet wird.

Die Forsthülfsauffeber werben je nach dem Bedürfniffe des Forstschutzes für einen ober mehre Schutzbezirke angenommen, und ihre Anzahl ift baber wechselnd. Sie wird vermehrt in ber Winterzeit, mabrend die Samingen und Culturen im Gange, und die Förster bei biesen be-

schäftige sind.

Die Hülfsaufseher sind baber nur zum Theil dauernd im Forstbienste beschäftigt (Forstaufsseher mit fixtren Monatsbiäten), zum Theil dagegen nur zeitweise (Hülfsjäger mit unsigirten Tagesbiaten). Sie werben von ber Regierung aus der Zahl ber Anwarter zu den Försterstellen, und soweit fie nur zu zeitweiser Beschäftigung angenommen werben, aus ber Zahl ber jüngeren Reservejäger, ober ber für ben Winter beurlaubten noch im aktiven Dienfte beim Ragerkorps stehenden Jäger gewählt. Ihre Anstellung ist nur interimistisch, mit Borbehalt jederzeitiger Ent-lassung, gegen Gewährung einer dictarischen Besoldung. Die Anzahl der durchschnittlich ange-nommenen Forsthülfsausseher schwankt ohngefähr zwischen 1200 und 1600.

Hinsichtlich ber Forstschutbeamten ist hier noch zu erwähnen, daß in einigen Oberförstereien, welche fehr umfangreich find ober vom Site des Oberförsters weit entlegene Reviertheile haben, einzelne besonders qualificirte Forfter bagu bestimmt werben, manche Geschäfte bes Oberforfters in Auftrag und Bertretung beffelben fur einen ober mehre Schutbegirte zu beforgen, wie namentlich die Abgahlung des Holges, die Ueberwachung der Kulturarbeiten, die Auszeichnung von Durchforftungen, Abhaltung fleiner Licitationen, Bescheinigung und Anweisung ber Lohnzettel

und dergleichen.

Solche mit theilweiser Bertretung des Oberförsters beauftragte Förster erhalten für die besfallsige Mühwaltung eine besondere Zulage neben ihrem Gehalte, und werden, wenn ber Bertretungsbezirt von größerem Umfange ober größerer Bichtigteit ift, "Revierförster", wenn er nur von geringem Umfange ift "Deegemeifter" genannt. Bu ben Revierförsterstellen werben auch Oberförsterkandibaten verwendet, wenn der Revierförsterbezirt besonders wichtig und

Tabelle 152. Reihenfolge der Regierungsbezirke nach der Durchschnittsgröße der Oberförstereien und der Schutbezirke.

|             | Durchschnittsgröße<br>au Lotalfläche. |         | an jur bolgjuch | er Oberförstereien.<br>an jur holgzucht bestimmten |                | nittøgröße<br>āce. | ber Schuthbegin<br>an gur holgzucht<br>Rache. | beftimmten |  |
|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|--|
| ***         |                                       | Morgen. |                 | Morgen.                                            | <u> </u>       | Morgen.            |                                               | Morgen.    |  |
| 1.          | Gumbinnen                             | 37.607  | Bromberg        | 34.222                                             | Bromberg       | 4.997              | Bromberg                                      | 4.647      |  |
| 2.          | Bromberg                              | 36.796  | Marienwerber    | 31.268                                             | Gumbiunen      | 4.582              | Danzig                                        | 3.910      |  |
| 3.          | Danzig                                | 34.731  | Danzig          | 30.555                                             | Ronigsberg     | 4.482              | Marienwerber                                  | 3.862      |  |
| 4.          | Marienwerder                          | 34.430  | Sumbinnen       | 29.465                                             | Danzig         | 4.442              | Frankfurt                                     | 3.733      |  |
| 5.          | Rönigsberg                            | 33.539  | Königsberg      | 25.147                                             | Marienwerder   | 4.253              | Potsbam                                       | 3.695      |  |
| 6.          | Frankfurt                             | 24.993  | Frankfurt       | 23.300                                             | Frankfurt      | 4.004              | Gumbinnen                                     | 3.589      |  |
| 7.          | Oppeln                                | 22.756  | Oppeln          | 21.254                                             | Potsbam        | 3.985              | Stettin                                       | 3.455      |  |
| 8.          | Potsbam                               | 22.728  | Botsbam         | 21 069                                             | Stettin        | 3.771              | Rönigsberg                                    | 3.361      |  |
| 9.          | Cöslin                                | 21.983  | Cöslin          | 19.776                                             | Cöslin         | 3.533              | Cöslin                                        | 3.178      |  |
| 10.         | Bofen                                 | 20.903  | Bofen           | 18.664                                             | Bofen          | 3.193              | Oppeln                                        | 2.975      |  |
| 11.         | Stettin                               | 19.307  | Stettin         | 17.688                                             | Oppelu         | 3.185              | Pofen                                         | 2.851      |  |
| 12.         | Stralsund                             | 18.296  | Breslau         | 16.728                                             | Liegnit        | 2.851              | Liegnit                                       | 2.605      |  |
| 13.         | Breslan                               | 17.833  | Lieguit         | 16.149                                             | Stralfund      | 2.745              | Aachen                                        | 2.393      |  |
| 14.         | Liegnits                              | 17.674  | Straljund       | 15.891                                             | Magdeburg      | 2.471              | Straljund                                     | 2.384      |  |
| 15.         | Minden                                | 15.664  | Minden          | 14 984                                             | Nachen         | 2.457              | Magdeburg                                     | 2.321      |  |
| 16.         | Düffelborf                            | 14.878  | Erier           | 14.139                                             | Merjeburg      | 2.324              | Breslan                                       | 2.149      |  |
| 17.         | Trier                                 | 14.510  | Machen          | 13.762                                             | Breslau        | 2.291              | Merfeburg                                     | 2.091      |  |
| 18.         | Aachen                                | 14.129  | Düffelborf      | 13.057                                             | Trier          | 2.090              | Trier                                         | 2.037      |  |
| 19.         | Merfeburg                             | 14.002  | Merjeburg       | 12.642                                             | Erfurt         | 2.070              | Erfurt                                        | 1.995      |  |
| 20.         | Cobleng                               | 12.936  | Cobleng         | 12.455                                             | Cöln           | 1.981              | Cöln                                          | 1.880      |  |
| 21.         | Magbeburg                             | 12.729  | Magbeburg       | 11.957                                             | Duffelborf     | 1.907              | Arnsberg                                      | 1.778      |  |
| 22.         | Cöin                                  | 11.886  | Cölu            | 11.283                                             | Arnsberg       | 1.847              | Diffelborf                                    | 1.674      |  |
| 23.         | Erfurt                                | 10.346  | Erfurt          | 9.978                                              | Minden         | 1.709              | Minben                                        | 1.635      |  |
| 24.         | Arnsberg                              | 10.172  | Arnsberg        | 9.779                                              | Coblenz        | 1.362              | Cobleng                                       | 1.311      |  |
| <b>2</b> 5. | Münfter                               | 9.662   | Münfter         | 8.741                                              | Münster        | 690                | Milmfter                                      | 624        |  |
|             | Durchschnitt .                        | 22.519  | Durchschnitt .  | 19.995                                             | Durchschnitt . | 3.371              | Durchschnitt .                                | 2.992      |  |

im Ganzen: 357 Oberförstereien, und 2.386 Schuthbezirte; also auf 1 Oberförsterei durchschuttlich 6 bis 7 Schuthezirte.

schwierig ist. Die Ernennung der Revierförster und Heegemeister erfolgt auf Borschlag der Regierung durch das Finanz-Ministerium. Gegenwärtig bestehen 93 Försterstellen als Reviersförsterstellen und 52 als Heegemeisterstellen. Aelteren verdienten Förstern wird als Anerkenntniß langjähriger vorzüglicher Dienstschung vom Ministerio der Titel als Heegemeister verliehen, ohne das durch diese blose Titelverleihung in ihren Funktionen und Besoldungsverhältnissen als Förster etwas geändert wird.

Dem Oberförster unmittelbar vorgesett ist die Bezirksregierung, insbesondere beren Finanz-Abtheilung. Die Organe der Regierung für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes in den Forsten so wie für die Controlle der Naturals und Gelds-Verwaltung sind der Forstinspektor für eine gewisse Anzahl von Oberförstereien, und der Oberforstbeamte für

den gangen Regierungsbezirt.

Die Forstinspektoren, welche, abgesehen von nur noch drei Ausnahmefällen, sämmtlich am Sitze der Regierung wohnen, sind Mitglieder des Regierungskollegii, und die nächsten Borgesetzen der Oberförster. Sie haben die Amtsverwaltung der Oberförster, Forstrendanten und Forstschutzbeamten nach allen Richtungen hin durch örtliche Revisionen zu überwachen, und den gesammten Forsthaushalt, insbesondere auch den technischen Betrieb in den Forsten zu leiten und zu kontroliren.

Der Inspektionsbeamte hat jedes Revier seines Bezirks mindestens dreimal im Jahre zu bereifen. Mitwirfung bei ben Betriebsrequlirungen, Etatsfertigungen und Gervitutablöfungen, Brüfung und Feststellung der jährlichen Hanungs-, Kultur- und sonstigen Wirthschaftsplane, vorbehaltlich beren Super-Revifion burch ben Oberforftbeamten, ferner Revifion aller Balbarbeiten und des Forstschunges, Revision der Buchführung des Oberförsters, Bergleichung derselben mit dem Befunde im Balbe und mit den Buchern des Rendanten, Revision der Forsttaffen und Revision der Forfigebäude und Inventarien, Revision sammtlicher Forfigrenzen in einem fünfjährigen Turnus, und Ertheilung ber bierüber zu ben Rechnungen abzugebenben Bescheinigungen find Die hauptfächlichsten Funktionen ber Forstinspektoren. Daneben haben sie als Mitglieber ber Regierung bei dieser alle Geschäftssachen zu bearbeiten, welche speciell ihren Inspettionsbezirk betreffen, sofern nicht einzelne Sachen bem Juftitiarius ober einem für gewiffe Geschäftsrubriten, g. B. Forfiservitutablösungen, besonders angestellten Decernenten überwiesen werden. Sie sind aber in allen ihren Bezirk betreffenden Sachen, wenn folche einem anderen Decernenten zugetheilt werben, ftanbige Cobecernenten. Alle von ben Oberforfiern und Forfitanbibaten an Die Regierung gu erflattenben Berichte, und eben fo bie Berfugungen ber Regierung an die Lotalbeamten geben burch die Hand bes Forstinspettors.

Die Forstinspektoren werden vom Finanz-Minister aus der Zahl der durch vorzügliche allgemeine Bilbung und Geschäftsgewandtheit so wie durch hervorragende forstechnische Leiftungen fich auszeichnenben Oberforfter ernannt, ohne bag es zu biefer Beforberung bes Beftebens einer befonderen Brufung, außer ber, ber Anstellung als Oberforfter vorhergebenden forftwiffenichaftlichen

Staatspritfung, bebarf.

Nach mehrjähriger befriedigender Dienstführung erhalten die Forstinspektoren, welche als solche ben Rang ber Regierungs-Affessoren haben, ben Titel als Forstmeister, wodurch fie jum Range ber Titular-Rathe gelangen, und nach weiterer Bewährung werben fie vom Könige ju Forstmeiftern mit dem Range ber Regierungsrathe ernannt. Die Babl ber Forstinspettionsbeamten, ausschließlich berjenigen, welthe zugleich Oberforstbeamte sind, beträgt gegenwärtig 51, und durchschnittlich kommen auf jeden dieser 51 Inspektionsbezirke 6 Oberförstereien. Der Oberforst beamte ist der Dirigent der gesammten Forstberwaltung für den ganzen

Regierungsbezirt, und als solcher ber Borgefette ber Forstinspectoren. Es ift bemgemäß bei jeber Regierung ein Oberforftbeamter, welcher neben bem Dirigenten ber Regierungs-Abtheilung mit zu beren Borstande gehört, angestellt, mit Ausschluß der Regierung zu Münster, indem bier bei nur 9600 Morgen Staatsforsten ber Oberforstbeamte zu Minden zugleich als folder für Min-

fter fungirt.

Der Oberforstbeamte wird vom Finanz-Winister aus der Zahl der tilchtigsten Forstinspektionsbeamten gewählt, und hat bei ben Regierungen, in beren Begirt bie Forstverwaltung von geringerem Umfange ift, mit bem Prabitate Forstmeifter ober bem Titel "Oberforstmeister" ben Rang ber Regierungsräthe, bei den übrigen Regierungen als wirklicher Oberforstmeister den Rang der Ober-Regierungsrathe. Sowohl die Berleihung des Titels wie die Ernennung zum Oberforftmeister wird vom Könige vollzogen.

Dem Oberforstbeamten ist in ber Regel auch ein Inspettionsbezirt von geringerem Umfange zugetheilt, filr welchen er alle den Forstinspektoren obliegenden Funktionen wahrzunehmen Gir 4 Regierungsbezirte mit nur 4 bis 6 Oberforftereien ift neben bem Oberforftbeamten ein Forstinspeltor nicht angestellt. Gegenwärtig gehören 51 Oberforftereien zu ben von ben

Dberforstbeamten zu versehenden Inspektionsbezirken.
Im Uedrigen liegt dem Oberforstbeamten die Direktion der gesammten Forstverwaltung des Regierungsbezirks ob. Er hat daher jährlich jeden Inspektionsbezirk, in Gemeinschaft mit dem Forstinspektor, wenigstens theilweise zu bereisen und zu revidiren, und den Forsthaushalt bes Regierungsbezirks im Ganzen zu leiten. Es fteht ihm die Anstellung ber Forstichusbeamten und die Disposition über beren Besolbung 2c. in ben Grengen ber barüber vom Minifterio erlaffenen allgemeinen Borschriften, nach gutachtlicher Bernehmung der Forstinspektoren, zu. Er hat ferner die generelle Leitung der Betriebsregulirungen, Etatsfertigungen und Servitutablösungen, bie Super-Revifion und Beftatigung ber jahrlichen hauungs-, Rultur- und sonftigen Wirthschaftsplane, die Vertheilung ber Kultur- und Wegebaugelber, Die Disposition über die Fonds, welche für den gangen Regierungsbezirt nur in einer Summe ausgesett find, und die Bearbeitung aller die Gesammtheit der Forstverwaltung des Regierungsbezirks oder doch mehre Inspektionsbezirke betreffenden Sachen bei ber Regierung.

Alle bei berfelben porkommenben Geschäftslachen, welche bie Forstverwaltung berühren. muffen ihm beim Eingange zu seiner Kenntnifnahme vorgelegt werben, und alle darauf ergebenden Schlufbetrete, Berfügungen und Berichte unterliegen seiner Super-Revision und Mitvollziehung.

Die technischen Angelegenheiten der Forst- und Jagdwirthschaft, wohin alles gehört, was die Regulirung des Betriebs durch Forstvermessung und Abschätzung, was die jährlichen Hauungen und Kulturen, den Jagdbeschuß und das Forstunterrichtswesen betrifft, so wie die Personal-Sachen ber Forstbeamten werden von den Forftinspettoren und Oberforstbeamten, ohne Betheiligung ber Regierungs-Abtheilung, selbstständig unter ber oberen Leitung des Regierungs-Prasidenten be-arbeitet. Dagegen unterliegen dem Geschäftsgange durch die Regierungsabtheilung und sind von ben Forstinsvettoren und bem Oberforstbeamten in ihrer Gigenschaft als Mitalieber ber Regierungsabtheilung zu bearbeiten die Forst-Ctats-, Raffen- und Rechnungs-Sachen, Servitut- und Prozeß-Sachen, die Angelegenheiten wegen Berwerthung ber Forstprodutte, Berpachtungs : und Beräußerungs-Sachen, Forstpolizei-Sachen und die einer kollegialischen Behandlung überwiesenen Disciplinar-Ungelegenheiten, für welche, wenn es fich um formliche Disciplinar-Untersuchungen handelt, das Blenum ber Regierung, nach bem Gelete vom 21. Juli 1852, in erster Justana zu entscheiben bat.

Als Hülfsarbeiter für die Forstverwaltung, je nach dem wechselnden Bedürfnisse, fungiren bei ben Regierungen noch biätarisch beschäftigte Oberförsterkandidaten (Forftreferendarien), welche auch zu manchen Forstinspektionskontrollgeschäften, wie z. B. Revision der Grenzen, der Inventarien und der Buchführung z., in Vertretung des Forstinspektors kommittirt werden, und durch Theilnahme an den Geschäften der Regierung auch im Kassen-, Polizei- und Kommunal-Departe-

ment sich eine allgemeinere Geschäftsbildung erwerben.

Außerdem find bei einigen Regierungen besondere Rathe oder Assessoren für die Bearbeitung ber Forstservitutsachen angestellt, um beren Regulirung und Ablösung, namentlich auch im Bergleichswege mittelft biretter Berhandlung biefer Decernenten mit ben Berechtigten, thunlichft zu fördern.

Die Kompetenz der Regierung resp. des Oberforstbeamten und der Forstinspettoren erstreckt sich auf die Genehmigung der jährlichen Wirthschaftsplane innerhalb der Grenzen des vom Ministerio festgestellten Betriebsregulirungswerts und innerhalb ber burch die Etats ausgesetzten Gelbmittel, auf Feststellung ber Hauerlohns- und sonstigen Berbungstoften-Sate, so wie ber Taren für Balbnebennungen, auf Abichluß aller Berträge, event. nach eingeholter Genehmigung bes Ministerii, auf Genehmigung freihändiger Bertäuse von Holz und anderen Waldprodutten, so weit sie über die Befugnisse des Oberförsters hinausgehen, auf Führung aller gerichtlichen Prozesse, auf Abnahme und Vorrevision der Rechnungen behufs deren Einsendung an die Ober-Rechnungskammer, auf Brufung und Anstellung ber Forftschuthbeamten, Sandhabung ber Disciplin über die Lokalforstbeamten, und überhaupt auf alle Forstangelegenheiten, welche nicht der selbstftandigen Erlebigung durch die Lotalbeamten überlaffen, ober ber Entscheidung bes Ministerti vorbebalten find.

Dieser Entscheidung und Genehmigung unterliegen: die Betriebsregulirungs= und Taxations= Revisionsarbeiten, so wie Abweichungen von den durch diese Arbeiten festgestellten Birthschafts-Dispositionen, ferner die Feststellung ber sechsjährigen Natural- und Gelbetats jeder Oberförsterei, bie Feststellung ber Holg- und Wildprets-Taren, und ber jährlichen Plane über Bauten an Forftgebäuben, sobann alle Beranberungen in der Substanz ber Forften, Uebergang von ber Abministration einzelner Augungsobjekte zu beren Berpachtung ober umgekehrt, Berpachtung von Objetten zu 1500 Thir. oder mehr Jahresertrag, Berpachtung von Objetten unter 1500 Thir., wenn dabei von den allgemeinen Normen abgewichen werden soll, so wie überhaupt alle Abweichungen von ben vorgeschriebenen allgemeinen Berwaltungsgrundsägen, wohin auch freihandige Holzverkäufe unter ber Taxe, ober solche freihandige Holzverkäufe gehören, wodurch an einen Käufer für mehr als 500 Thir. Holz überlassen werden soll.

Das Finang-Minifterium enthält in feiner Abtheilung für Domainen- und Forsten die Centraldirektion für die gesammte Staatsforstverwaltung, bestehend aus bem Oberlandforstmeister, als Direktor, brei forstechnischen Ministerialräthen, beren Geschäfts-Departements nach ben Brovingen abgegrengt find, einem Sustitiarius und einem Rathe zur Bearbeitung ber Forstservitutsachen.

Unter der oberen Leitung des Ministers werden vom Finang-Ministerio die allgemeinen Grundfate für die Erhaltung und Rugbarmachung bes in ben Forften bestehenden Staatsvermögens ertheilt und in ihrer Ausstührung überwacht. Zu diesem Behuse sind ihm die vorerwähnten Entscheidungen und Genehmigungen vorbehalten. Soweit es sich dabei um
wichtigere Beränderungen in der Substanz der Staatsforsten durch freiwillige Beräußerung
oder durch Ankauf, ferner um Abweichung von bestehenden Contrakten, namentlich um Nachlaß
an kontraktlichen oder gesetzlichen Forderungen handelt, soweit Aenderungen in den Normalbesoldungssätzen der einzelnen Beamtenklassen, oder in der Allerhöchst genehmigten Organisation
der Forstverwaltung überhaupt beabsichtigt werden, hat der Finanz-Minister zur Entscheidung
Sr. Majestät des Königs zu berichten. Der Allerhöchsten Bollziehung auf Vorschlag des FinanzWinisters sind ferner vorbehalten die Patente zur Berleihung des Forstmeister- und Oberforstmeistertitels und die Bestallungen zur Ernennung der Forstweister und höheren Forstbeamten, so
wie die Dimissoriales beim Ausscheiden der genannten Beamten aus dem Dienste. Im Uedrigen trisst der Finanz-Minister alle Dispositionen wegen Besetzung der Forstbienststellen der Oberförster und höheren Beamten.

Das Finanz-Ministerium leitet vom direktiven Standpunkte aus die Bewirthschaftung der Staatsforsten insbesondere auch durch Committirung der Mitglieder der Centralsorstdirektion zu Revisionsreisen in die Forsten, namentlich zur örtlichen Super-Revision der Betriebsregulirungsund Taxations-Revisionsarbeiten. Es unterhält auf diesem Wege einen lebendigen Verkehr der Centralstelle mit den Organen der Lokalverwaltung und eine fortlausende direkte Kenntnis von den Waldstands- und Betriebsverhältnissen der verschiedenen Forsten, um seine Entscheidungen den lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechend treffen, den schriftlichen Verkehr thunlichst

abkürzen und der Lokalverwaltung eine möglichst freie Bewegung gestatten zu können. Der direkten Leitung und Beaufsichtigung des Finanz-Ministeriums unterliegt auch das ge-

sammte Forstunterrichtswesen mit der Forstakademie zu Neustadt, und die Ausführung der forst-

miffenschaftlichen Brufungen.

Für die im Finanz-Ministerio centralisitete Leitung der Forsteinrichtungs- und TaxationsRevisionsarbeiten ist bei demselben die Forst-Plankammer eingerichtet, welche insbesondere die Forstvermessungen und Kartirungen zu leiten, die Originalsarten nehst den Forsteinrichtungsund Taxations-Revisionswerten zu sammeln und aufzubewahren, und die Bervielsältigung der
Karten für den Bedarf der Lokalverwaltung zu besorgen hat. Das Personal der Forstkammer
besteht aus dem Borsteher, welcher das sorstwissenschaftliche Staatsexamen und die FeldmesserPrüfung bestanden haben muß, und einer Anzahl von diätarisch beschäftigten Obersörsterkandibaten nehst mehreren Zeichnern.

Aus der folgenden Tabelle 16 ist die Eintheilung der Staatsforsten in die Inspektionsbezirke zu ersehen, und hierzu nur zu bemerken, daß die Inspektionsbeamten für die mit Doppelnamen bezeichneten Bezirke am Orte der Regierung wohnen und zugleich Mitglieder des Regie-

rungstollegii find.

Tabelle 16. Nebersicht über die Eintheilung der Staatsforsten in die Anspektionsbezirke.

| 8          | Die Forstinspettionsstelle |                      | umfaßt bie Oberförftereien                                                                                                          |    | Gesammt-<br>fläche | Darunter<br>jur holjzucht<br>Rorgen | Rame bes gegen-<br>wärtigen Inspettions-<br>beamten. |
|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                            |                      | bezirk Königsberg. Oberforstbeamter: v. Walbam.                                                                                     |    |                    |                                     |                                                      |
| 1. ;<br>2. |                            | g-Ortelsburg         | Buppen. Kriedrichsfelbe. Corpellen. Hartwigswalbe. Rapi-<br>woda. Sablowo.                                                          | 6  | 243.951            | 193.777                             | Dittmer.                                             |
|            | •                          | Mohrungen            | Ramud. Hohenstein. Aubippen. Taberbrild. Liebemühl. Alt-<br>Christburg. Guttfladt.                                                  | 7  | 230.363            | 190.904                             | Mortsfeldt.                                          |
| 3.<br>4.   | •                          | Labiau<br>Rönigsberg | Drusten. Leipen. Greiben. Alt-Sternberg. Reu-Sternberg.<br>Böppeln. Remonien.<br>Föbersborf. Br. Eylan. Gauleden. Frihen. Barniden. | 7  | 253.268            | 179.786                             | <b>A</b> rohn.                                       |
| _          | •                          | moundanerd.          | Rloofcen.                                                                                                                           | 6  | 161.583            | 100.305                             | Doffow.                                              |
| 5.         | •                          | Fischhausen          | Bludau (Inspettionsbezirk des Oberforstbeamten).                                                                                    | 1  | 16.379             | 14.208                              | v. Waldaw.                                           |
|            |                            |                      |                                                                                                                                     | 27 | 905.544            | 678.980                             |                                                      |

| Die Forstinspektionsstelle         | umfaßt die Oberförstereien                                                                                               | An-<br>zahl | Gefammt-<br>fläche | Darunter<br>zur Holzzucht<br>Rorgen. | Rame bes gegen-<br>wärtigen Inspettion<br>beamten. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2. Regierungs                      | bezirk Gumbinnen. Oberforstbeamter: v. Dewall.                                                                           |             |                    |                                      |                                                    |
| . Johannisburg.                    | Rullif. Rurwien. Alt-Johannisburg. Gusczianta. Rrutinnen.                                                                | _           | 000 701            |                                      |                                                    |
| . Gumbinnen-Goldapp                | Ricolaiten. Grondowten.<br>Batannen. Borden. Rothebube. Stallifchen. Naffawen. Warnen.                                   | 7<br>6      | 279.591<br>194.116 | 234.018<br>166.555                   | Schimmelfennig.<br>Krepfern.                       |
| . Ansterbura                       | Brodlauten. Aftrawischten. Tzulkinnen. Padrojen. Schnecken.                                                              | 5           | 190.004            | 139.457                              | Soult.                                             |
| Piltallen<br>Tilfit                | Wesztallen. Schorellen (InspektBezirk des Oberforstbeamten).<br>Trappönen. Jura. Dingken. Jbenhorst.                     | 2<br>4      | 64.711<br>174.157  | 38.849<br>128.279                    | v. Dewall.<br>Staevie.                             |
|                                    |                                                                                                                          | 24          | 902.579            | 707.158                              |                                                    |
| 3. Regierungs                      | bezirk Danzig. Oberforstbeamter: Müller.                                                                                 |             |                    |                                      |                                                    |
| . Danzig = Stargard                | Bilhelmswalde. Wirthy. Otonin. Sobbowits.                                                                                | 4           | 166.817            | 144.198                              | v. Meeß.                                           |
| Danzig<br>- Neuftabt               | Belplin (Inspektions-Bezirk bes Oberforstbeamten.   Philippi. Stangenwalbe. Mirchan. Dliva. Biedelken. Darszlub.         | 6           | 18.571<br>196.655  | 16.409<br>175.498                    | Müller.<br>Janisch.                                |
| 2777/1127                          | 77.777 C                                                                                                                 | 11          | 382.043            | 336.105                              | - Samia-                                           |
| 4. Regierungs                      | bezirk Marienwerder. Oberforfibeamter: Gumtau.                                                                           |             |                    |                                      |                                                    |
| . Marienwerder-Straßburg           | Gollub. Gurszno. Bilhelmsberg. Lonforsz. Jammi. Rehhoff.<br>Bandsburg. Grunfelde. Lindenbufc. Dice. Billowsbeide.        | 6           | 192.117            | 169.064                              | Peters.                                            |
| . = Marienw.                       | Münsterwalde und Flöße Schwarzwasser.<br>Bocziwoda. Königsbruch. Czersk (InspBezirk des Obersorst-<br>beamten.)          | 6<br>3      | 221.771<br>120.891 | 201.147<br>109.152                   | v. d. Reck.<br>Gumtau.                             |
| Dt. Crone.                         |                                                                                                                          | 6           | 188.256            | 177.263                              | Genée.                                             |
|                                    |                                                                                                                          | 21          | 723.035            | 656.626                              |                                                    |
| 5. Regierungs                      | bezirk Posen. Oberforstbeamter: Arumhaar.                                                                                |             |                    |                                      | 1                                                  |
| . Posen-Birnbaum                   | Bielowies. Manche. Bolewiece. Altenhof. Rofenthal. Birn-                                                                 | _           | 140.00             | 100.004                              |                                                    |
| Bosen                              | baum. Ziefe.<br>Mojchin. Zielonta. Echtelle. Bolajewo (Jufpektions Bezirk                                                | 7           | 146.385            | 132.924                              | v. Alvensleben.                                    |
| • •                                | des Oberforstbeamten),                                                                                                   | 4           | 83.550             | 72.385                               | Krumhaar.                                          |
|                                    | 1                                                                                                                        | 11          | 229.935            | 205.309                              |                                                    |
|                                    | bezirk Bromberg. Oberforstbeamter: Dreger.                                                                               | ļ           |                    |                                      |                                                    |
| . Bromberg-Wongrowiec              | Storzenzin. Strzelno. Golombfi. Bodanin. Schönlaute. Religniewo.                                                         | 6           | 167.121            | 151.184                              | Schulemann.                                        |
| . Bromberg                         | Czierpit. Wodzet. Glinte. Jagbichuty. Montowarst (Infp                                                                   |             |                    |                                      | 1                                                  |
| _                                  | Begirt bes Oberforstbeamten).                                                                                            | 5<br>11     | 237.636            | 225.261<br>376.445                   | Dreger.                                            |
| 7 Masiannas                        | Karlat Station Stanforditanness Mantanton                                                                                | 11          | 404.757            | 310.730                              |                                                    |
| 7. vegterungs<br>. Stettin-Schwedt | bezirk Stettin. Oberforstbeamter: Wartenberg.                                                                            |             |                    |                                      |                                                    |
| . Stettins Supplet                 | Beetig. Wilbenbruch. Kehrberg, heinersborf, Jacobshagen. Mühlenbed. Klüte. Friedrichswalbe mit Carolinenhorster          |             |                    |                                      |                                                    |
| Wollin                             | Torfmoor Bittt.<br>Rothenfier. Hohenbrild. Stepenity. Griinhaus. Warnow.                                                 | 9           | 165.106            | 153.669                              | Mangoldt.                                          |
|                                    | Friedrichsthal. Budaala.                                                                                                 | 7           | 137.863            | 121.984                              | v. Spangenberg.                                    |
| . • Torgelow                       | Faltenwalde. Ziegenort. Mützelburg. Neuentrug. Rothemühl.<br>Eggefin. Fädemühl.                                          | 7           | 163.949            | 151.990                              | Soulze.                                            |
| Demmin                             | Golden. Grammentin (InfpettBezirt bes Oberforfibeamten).                                                                 | 2           | 15.771             | 14.574                               | Wartenberg.                                        |
|                                    | i ,                                                                                                                      | 25          | 482.689            | 442.217                              |                                                    |
|                                    | bezirk Cöslin. Oberforstbeamter: Olberg.                                                                                 |             |                    |                                      |                                                    |
| Cöslin-Weft                        | Balfter. Linichen. Claushagen. Reuftettin. Oberfier. Reuftratow.                                                         | 6           | 122.840            | 110.944                              | Blankenburg.                                       |
| 2. Cöslin-Ost                      | Altkratow. Borntuchen. Zerrin (InfpBezirk b. Oberforftb.).                                                               | 3           | 75.021             | 67.044                               | Olberg.                                            |
|                                    |                                                                                                                          | 9           | 197.861            | 177.988                              |                                                    |
|                                    | bezirk Stralfund. Oberforfibeamter: v. Hagen.                                                                            |             |                    |                                      |                                                    |
| . Straljund                        | Jägerhof. Poggendorf. Abtshagen. Schuenhagen. Darsz.<br>  Berder (ber Oberforstbeamte beforgt zugleich sämmtliche Forst- |             |                    |                                      |                                                    |
|                                    | 1 face -acclasionements aclashe Goldered Imministrale () acles                                                           | 6           | 109.781            | 95.349                               | v. Hagen.                                          |

| Die Forstiuspeltionsstelle          | umfaßt bie Oberförstereien                                                                                                                                             | Un-<br>zahl | Gesammt-<br>fläche | Darunter<br>zur holzzucht<br>Rorgen | Rame bes gegen-<br>wärtigen Inspettioni<br>beamten. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10. Regierung<br>1. Breslan-Glab    | Sbezirf Breslau. Oberforfibeamter: b. Bailliobz.                                                                                                                       |             |                    | !                                   |                                                     |
|                                     | Reffelgrund. Reinerz. Carlsberg. Nimfau. Schöneiche.                                                                                                                   | 6           | 99.393             | 93.235                              | Wagner.                                             |
| 2 Brieg                             | Zobten. Stoberan. Scheibelwitz. Peisterwitz. Zedlitz. Bin-<br>bisch-Marchwitz.                                                                                         | 6           | 107 246            | 99.952                              | Tramnity.                                           |
| 3 Breslau                           | Rubbrild. Rath. Hammer (InfpBezirt bes Oberforstbeamten).                                                                                                              | 2           | 43.026             | 41.010                              | v. Bailliodz.                                       |
|                                     | •                                                                                                                                                                      | 14          | 249.665            | 234.197                             |                                                     |
| 11. Regierung<br>1. Liegnit         | Sbezirt Liegnis. Oberforstbeamter: v. Massow. Gruffau. Reichenau. Panten. Tichiefer. Hoperswerda (der Oberforstbeamte besorgt zugleich die Forstinspektionsgeschäfte). | 5           | 88.371             | 80.747                              | v. Maffow.                                          |
| 19 Wasiawana                        | Bbezirk Oppeln. Oberforstbeamter: v. Wurmb.                                                                                                                            |             |                    |                                     |                                                     |
| 1. Oppein-Süd                       | Rybnid. Cofel. Ottmadau, Dembio, Gribidits, Krafcheom.                                                                                                                 | 6           | 110.923            | 103.461                             | Gf. Manischta.                                      |
| 2 Oppeln<br>3 Nord                  | Chrzelit. Prostan (Infp. Bezirt des Oberforstbeamten).<br>Jelowa. Kupp. Boppelau. Budtowith. Bodland. Dambrowka.                                                       | 2           | 50.845             | 46 674                              | v. Wurmb.                                           |
|                                     | Stoberflöße.                                                                                                                                                           | 6           | 156.815            | 147.427                             | Gutte.                                              |
|                                     |                                                                                                                                                                        | 14          | 318 583            | 297.562                             |                                                     |
|                                     | Sbezirt Potsdam. Oberforftbeamter: v. Schwarptoppen.                                                                                                                   |             |                    |                                     |                                                     |
| 1. Botsbam-Beelit                   | Zinna. Scharfenbriid. Zoffen. Dippmansborf. Lehnin. Cu-<br>nersborf. Potsbam.                                                                                          | 7           | 136.124            | 126.551                             | v. Briefen.                                         |
| 2. = Cöpenic<br>3. = Oranienburg    | Colpin. Friedersdorf. Rübersdorf. Cöpenid. Spandau. Tegel. Fallenhagen. Mühlenbed Oranienburg. Neuholland. Lieben-                                                     | 6           | 139.612            | 129.794                             | v. Wigleben.                                        |
| 4. * Reufladt-Ebw.                  | walde. Griinau. Havelberg.<br>Freienwalde. Liepe. Biefenthal. Glambed. Grimnit. Gr                                                                                     | 7           | 139.831            | 131.400                             | Tramnit.                                            |
| _                                   | Schönebed. Reiersborf. Gramzow.                                                                                                                                        | 8           | 206.881            | 189.654                             | Hilbebrandt.                                        |
| 5 Rheinsberg                        | Müthnid. Behdenid. himmelpfort. Lüdersborf. Menz. Alt-<br>Ruppin. Renglienide. Bechlin. Reuendorf.                                                                     | 9           | 218.485            | 202.159                             | Philippi.                                           |
|                                     | _                                                                                                                                                                      | 37          | 840.933            | 779.558                             |                                                     |
| 14. Regierung                       | sbezirk Frankfurt a. D. Oberforftbeamter: Ricolovius.                                                                                                                  |             |                    |                                     |                                                     |
| 1. Frankfurt-Guben<br>2. Libben     | Sorau. Chriftianstadt. Brafden. Krossen. Taubenborf. Tauer.<br>Grunbaus. Dobrilugt. Bornichen. Dammenborf. Reubrud.                                                    | 6           | 134.971            | 126.861                             | Shulz.                                              |
|                                     | Sangelsberg.                                                                                                                                                           | 6           | 141.834            | 135.104                             | Erdmann.                                            |
|                                     | Lagow. Reppen. Limmrit. Maffin. Bicher. Reumuhl. Liete-                                                                                                                | 7           | 175.018            | 162.403                             | v. Steuben.                                         |
| 4 Landsberg a. 28.                  | Pubiathfließ. Driefen. Cladow. Wilbenow. Hohenwalde. Carzig. Reuhaus. Hochzeit. Regenthin. Marienwalde.                                                                | 10          | 272.971            | 1<br>1 <b>251.331</b>               | v. Aleift.                                          |
|                                     |                                                                                                                                                                        | 29          | 724.794            | 675.699                             |                                                     |
| 15. Regierung                       | sbezirk Magdeburg. Oberforfibeamter: v. Wedell.                                                                                                                        |             |                    | 1                                   |                                                     |
| 1. Ragbeburg-Magbeburg.             | Lobberits. Grummalde. Schweinits. Magbeburgerforth. Biebe-                                                                                                             | 6           | 69.769             | 64.335                              | Olberg.                                             |
| 2. Salberftabt                      | Thale. Safferode. Heteborn. Dingelftedt. Schermte. Bijchoffs-                                                                                                          | 1           |                    |                                     |                                                     |
| 3. Letingen                         | wald. Beißewarthe. Colbig. Blanken. Burgstall. Lettlingen. Jävenity. Clötze.                                                                                           | 7           | 50.735             | 47.936                              | Raßmann.                                            |
| · •                                 | Diesborf.                                                                                                                                                              | 7           | 134.069            | 126.875                             | Harig.                                              |
|                                     |                                                                                                                                                                        | 20          | 254.568            | 239.146                             |                                                     |
| 16. Regierung  1. Merseburg-Amaburg | sbezirf Merseburg. Obersorstbeamter: v. Brixen.                                                                                                                        | :<br>       |                    | 1                                   |                                                     |
| _                                   | Elsterwerda. Liebenwerda. Billsborf. Thiergarten. Annaburg. Sobenbudo. Glidsburg.                                                                                      | 7           | 136.575            | 117.985                             | v. Kalitsch.                                        |
| 2. Düben                            | Sigenrobe. Doberichtit. Faltenberg. Söllichau. Tornan. Zoderit. Rothebans.                                                                                             | 7           | 105.540            | 98.157                              | Lichtenfels.                                        |
| 3 Merfeburg<br>4 Benbelstein        | Schleudit (Inspektionsbezirk bes Oberforstbeamten).                                                                                                                    | 1           | 6.745              | 5.808                               | v. Briten.                                          |
| weinstritedt                        | Goffera. Bödelift. Heldrungen. Ziegelrode. Bifchofsrode. Siebigerode. Bölsfeld.                                                                                        | 7           | 59.179             | 56.174                              | v. Blumen.                                          |
|                                     | 1                                                                                                                                                                      | 22          | 308.039            | 278.124                             |                                                     |

| Die Forstinspettionsstelle          | umfaßt die Oberförstereien                                                                                                                          | An-<br>zahl   | Gefammt-<br>fläche | Darunter<br>jur holzzucht<br>Morgen | Rame bes gegen-<br>wärtigen Inspektions<br>beamten. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     | Bbezirk Erfurt. Oberforstbeamter: Werneburg.                                                                                                        |               |                    | !                                   | :                                                   |
| . Schlenfingen<br>2. Erfurt-Erfurt  | Schleufingen. Schleufinger-Reundorf. Erlau. Schmieb<br>Suhl. Diezhausen. Biernau.<br>Erfurt (Inspektions-Bezirk des Obersorstbeamten).              | efeld.        | 89.562<br>5.233    | 86.784<br>4.984                     | Rlingner.<br>Berneburg.                             |
| . Seiligenfladt                     | Bachftabt. Lohra. Reifenftein. Worbis. Rönigsthal. Ronig                                                                                            |               | 50.052             | 47.859<br>139.627                   | Schwarz.                                            |
| 18. Regierung                       | '<br>8bezirk Münster. Qberforstbeamter: v. Wedelstädt.                                                                                              | ,             | 112.021            |                                     |                                                     |
| . Münster                           | Münster. Der Oberforstbeamte zu Minden sungirt zugleid<br>Münster als Oberforst- und Inspektionsbeamter, auch fü<br>Instituten- und Gemeindesorsten | fffr<br>r bie | 9.662              | 8.741                               | v. Bebelftäbt.                                      |
|                                     | Japanen und Sememorjothem 12.021                                                                                                                    | <br>          | 5.002              | 0.121                               |                                                     |
| 19. Regierung                       | sbezirk Minden. Oberforfibeamter: v. Wedelstädt.                                                                                                    |               |                    | 1                                   |                                                     |
| . Paderborn                         | harbehanfen. Bunnenberg. Bobbeden. Neuenheerfe. 2                                                                                                   | llten-        | 1                  | mo 100                              | 0.44                                                |
| . Minden-Minden                     | beden.<br>Hausberge (InspBezirk des Oberforstbeamten). Dazu g<br>die Inspektion über die Communal-Oberförstereien Hörter                            | ehört<br>nnb  | 81.725             | 78.130                              | Retiner.                                            |
|                                     | Baderborn                                                                                                                                           | Mrg. 1        |                    | 11.774                              | v. Webelflädt.                                      |
| 00 m 1                              | 52.457                                                                                                                                              | Mrg. 6        | 93.986             | 89.904                              | i                                                   |
| 20. Begierung<br>L. Arnsberg-Siegen | sbezirk Arnsberg. Oberforstbeamter: Schirmer.<br>  Siegen. Hainchen. Lütel; und die Comm und Haubergss                                              | orflen        |                    |                                     | •                                                   |
| e Meschebe                          | ber Kreise Siegen und Olpe, und Bittgenstein . 215.641 Blindfeld. Brebelar: und Die Comm. Oberforfte.                                               | 202g. 3       | 28.279             | 26.955                              | v. Spankeren.                                       |
|                                     | reien Barftein, Brilon, Binterberg, Meschebe,<br>Marsberg                                                                                           | . 2           | 20.385             | 19.800                              | Tilmann.                                            |
| 3. Arnsberg                         | Rumbed. Obereimer. himmelpforten (Infp.=Bezirk<br>bes Oberforstbeamten) und die Comm. Ober-<br>försterei Sundern nebst den CommKorsten der          |               |                    |                                     |                                                     |
|                                     | Rreise Ferlohn, Soest, Hamm, Dortmund, Bo-<br>chum, Altena, Hagen 31.662                                                                            | . 3           | 32.713             | 31.480                              | Schirmer.                                           |
|                                     | 371.282                                                                                                                                             |               | 81.377             | 78.235                              |                                                     |
| 21. Regierung                       | sbezirk Coblenz. Oberforfibeamter: Eigenbrodt.                                                                                                      |               |                    |                                     | 4                                                   |
| l. Coblenz-Soon                     | Reupfalz. Entenpfuhl (InfpBezirt bes Ober-                                                                                                          |               |                    |                                     | !                                                   |
| 2 Simmern                           | forstbeamten) und die Gemeinde - Oberförsterei<br>Kreuznach                                                                                         | . 2           | 37.781             | 36.273                              | Eigenbrodt.                                         |
| 3 Eifel                             | reien, Simmern, Cappel, Zell, Sohren, Ober-<br>wesel, Halsendach                                                                                    | 2             | 21.242             | 20.498                              | Mayer.                                              |
|                                     | Treis, Coblenz, Mayen, Cochem, Ahrweiler,                                                                                                           |               | OF 4777            | 00.000                              |                                                     |
| 4 Westerwald                        | Abenau. 192.771<br>Krofdorf. Kirchen; und die GemOberförstereien<br>Rengsborf, Ling, Dierdorf, Urbach, Reichen-                                     | . 2           | 27.477             | 26.396                              | v. Proff-Frnic.                                     |
|                                     | flein, Altentirchen, Kirchen, Wiffen, Beblar, Braunfels, Berborf 160.907                                                                            | 2             | 16.991             | 16.472                              | ⊥Sŏön.                                              |
|                                     | 586.002                                                                                                                                             |               |                    | 99.639                              | 1                                                   |
| 22. Regierung                       | Bbezirk Düffeldorf. Oberforfibeamter: Weyer.                                                                                                        |               |                    | •                                   | •                                                   |
| 1. Düffelborf                       | Gerresheim. Hiesfeld. Lanten. Cleve. Rhein-                                                                                                         |               | 1                  | :                                   | 1                                                   |
|                                     | warden. Der Oerforstbeamte beforgt auch die Forstinspeltionsgeschäfte, zugleich für die Gem<br>und Institutensorsten von ca 6.000                   | ) <u> </u> 5  | 74.388             | 65.284                              | _Beper.                                             |
|                                     |                                                                                                                                                     |               |                    | i                                   | 1                                                   |
|                                     | sbezirk Cöln. Oberforstbeamter: b. Winhingerode<br>! Kottenforst. Siebengebirge. Königsforst. Bille.                                                | •             |                    |                                     |                                                     |
| 1. <b>Töln</b>                      | Der Obersorstbeamte besorgt auch bie Inspet-<br>tionsgeschäfte, auch zugleich für 3.342                                                             | ≥ 90%g.   4   | 47.545             | 45.133                              | v. Wintingerobe                                     |
|                                     | Marten-Oberförfteret und fammtliche Gemeinde-<br>forften                                                                                            | ) .           |                    |                                     |                                                     |

| Die Forstinspettionsstelle                              | umfaßt die Oberförstereien                                                                                                                 |                       | An-<br>zahl | Gesammt-<br>stäche                  | Darunter<br>zur Holzzucht<br>Morgen | Rame bes gegen-<br>wärtigen Inspettions<br>beamten. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24. Regierung                                           | Bezirk Trier. Oberforsibeamter: Grunert.                                                                                                   |                       |             |                                     |                                     |                                                     |
| 1. Trier-Saarbrilden                                    | Carlsbrunn. Reuntirchen. Holz. Saarbriiden.<br>Baumholber. St. Wendel. Lebach; und die Ge-<br>meinde-Oberförstereien Saarbriiden, Baumhol- | .464 Ma.              | 7           | 90.498                              | 87.785                              | Föhrigen.                                           |
| 2 Morbach                                               | Rempfeld. Morbach. Tronecten. Wabern; und<br>bie Gemeinde-Oberförstereien Merzig, Morbach,                                                 | 2.660                 | 4           | 75.170                              | 73.634                              | Arnbt.                                              |
| 3 Trier                                                 | Osburg. Saarburg. Trier (Inspektionsbez. bes<br>Oberforstbeamten) und die GemOberf. Trier.                                                 | L524 •                | 3           | 34.158                              | 33.137                              | Grunert.                                            |
| 4 Gifel                                                 | Bittlich. Daun. Balesfeld; und die GemOberf.<br>Bittburg, Bittlich, Manderscheidt, Daun, Briim 187                                         | 7.100 -               | 3<br>17     | 46.852<br>246.678                   | 45.808                              | v. Bobelfdwingh.                                    |
| Or Masianna                                             | •                                                                                                                                          | ,20 <b>21.3</b> .     |             | 220.010                             | 720.002                             |                                                     |
| 20. Stegterung: 1. Aachen-Schleiben 2 Nachen            | Eupen. Schevenhütte. Hambach (Inspettionsbezirt<br>bes Oberforstbeamten) und die Gemeindeforsten                                           | 7.991 Mg.             | 5           | 76.596                              | 74.935                              | <b>В</b> о(ф.                                       |
|                                                         | ber Rreife Gupen, Nachen, Jillich, Diren, Geilen-firchen, Ertelenz, heinsberg 42                                                           | 2.826 -<br>0.817 Mg.  | 8           | 36.439<br>113.035                   | 85.161<br>110.096                   | Tramnity.                                           |
| Bei her Centralbis                                      | ektion im Finanz-Ministerio find die Referate v                                                                                            | - 1                   | -           |                                     |                                     |                                                     |
| 1. Oft - Departement bie<br>2. Mittleres -<br>3. West - | Provinzen Preußen, Bosen und Pommern excl. Str<br>— Schlesien, Brandenburg und Reggsb. S<br>Sachsen, Weftphalen, Rhein                     | raljund .<br>traljund | 113         | 4.228.443<br>2.332.227<br>1.477.634 |                                     | Müller.<br>Ulrici.<br>Haas.                         |
| 4. Generalien und Gefammt-                              | Direttion für die ganze Monarchie                                                                                                          |                       | 357         | 8.038.304                           |                                     | v. Hagen.                                           |

## 6. Befoldungsverhältniffe.

Der Normalbesoldungsplan für das Forstpersonal ist gegenwärtig solgender: I. Bei dem Finanz-Ministerio bestimmt der Etat für den Oberlandsorstmeister ein Gehalt von 4000 Thir., für die Räthe ein solches von 2200 bis 3000 Thir., je nach der Ansciennetät unter den 11 Räthen der Abtheilung für Domainen und Forsten, sür den Vorsteher ber Forstplankammer ein Gehalt von 1200 Thlr.

Bei Dienstreifen beziehen diese Beamten die reglementsmäßigen Diaten und Fuhrfoften.

II. Regierungsforftbeamte und Forftinfpettoren.

1. Oberforftbeamte.

a) Penfionsberechtigtes Gehalt von 1200—1800 Thir., burchschnittlich 1500 Thir. b) Dirigenten 2c. Zulage bei 20 Stellen von 100-300 Thir., durchschnittlich 225 Thir.

c) Fuhrkostenfirum von 400-600 Thir., durchschnittlich 5621/2 Thir.

Neben bem Fuhrtoftenfiro bei Dienstreisen die reglementsmäßigen Diaten und pro Tag 1 Thir. Fuhrfostenzulage.

Außerdem Schreibmaterialien-Vergütung jährlich 8 Thir.

2. Forftinfpettionsbeamte:

a) Benfionsberechtigtes Gehalt:

a. für Forstmeister mit dem Range der Regierungsräthe 1200—1800 Thir., durchschnittlich 1500 Thir.

B. für Titular-Forstmeister und Forstinspektoren 900—1300 Thir., durchschnittlich 1100 Thaler.

b) Dienstaufwandsentschäbigung 500—600 Thir., durchschnittlich 593 Thir.

Aus diefer Dienstaufwandsentschädigung sind alle Ausgaben für Dienstreisen innerhalb des Inspettionsbezirts, ohne bafür Diäten ober Fuhrtoftenzulage zu beziehen, und alle sonstigen Amtsuntoften zu beftreiten.

Die Oberforstbeamten und Forstinspektionsbeamten sind verpstichtet, Dienstpferbe zu halten, können aber vom Regierungs-Präsidenten davon dispensirt werden, wo nach den obwaltenden Eisendahn- und sonstigen Communitationsmitteln es dem Interesse des Dienstes entspricht, sie zur Abkürzung der Reisezeit nicht auf die Benutzung eigener Dienstpferde zu verweisen. In solchem Dispensationssalle muß jährlich eine Nachweisung dem Ministerio vorgelegt werden, welche Dienstreisen ausgeführt sind, und wie hoch der Auswand dafür nach den durch Reser. vom 24. Jan. 1866 vorgeschriebenen Sätzen sich berechnet. Das Finanz-Ministerium bestimmt danach, wie viel an Fuhrkostenssizor resp. Dienstauswandsentschädigung innerhalb des etatsmäßigen Betrags zu zahlen ist.

3. Hulfsarbeiter in der Forstverwaltung erhalten aus dem dazu ausgesetzten Gesammtsfonds von 13000 Thir. fixirte diätarische Remunerationen oder Gehälter nach den für Assessoren

resp. Regierungsrathe zuläffigen Sagen von 400-900 Thir., resp. 1200-1800 Thir.

III. Oberförfter.

a) Pensionsberechtigtes Gehalt von 650 bis 1050 Thir., durchschnittlich 850 Thir., und zwar durch

a) baare Gehaltszahlung von 500 bis 900 Thir., burchschnittlich 700 Thir.

Inhaber schwieriger ober ungünstiger Stellen, namentlich solcher, wo es an Dienstwohnung ober Dienstland sehlt, ober wo letzteres sehr unergiebig ist, ober wo sonst ungünstige Verhältnisse obwalten, erhalten neben dem Gehalte eine nicht pensionsberechtigte Stellenzulage von 50 bis 250 Thlr. Baares Gehalt und Stellenzulage zusammen dürsen aber nicht über 900 Thlr. ausmachen, und die Stellenzulagen müssen aus der Gesammtsumme gedeckt werden, welche sich durch Wultiplikation der Stellenzahl mit 700 Thlr. als Totalsonds für baares Gehalt und Stellenzulagen ergiebt.

B) Gewährung von Emolumenten, beren Werth in allen Fällen mit bem Jahresbetrage von

150 Thir. auf das Normalgehalt in Anrechnung kommt, nämlich:

freier Dienstwohnung, ober in beren Ermangelung Miethsentschäbigung bis zu 240 Thir., und

freiem Feuerungsmaterial für den eigenen Bedarf, gegen Erstattung der Werbungstosten. Statt des Materials kann auch eine Geldvergütung gewährt werden, welche den Tarwerth des höchsten zulässigen Naturalbezugs nicht überschreiten darf.

b) Dienstauswandsentschäbigung von 150 bis 500 Thlr., je nach dem Umsange des Verwaltungsbezirks, gegenwärtig durchschnittlich 338 Thlr. Aus dieser Dienstauswandsentschäbigung muß der Oberförster alle Amtsunkosten, insbesondere für Beschaffung der nöthigen Schreib- und Rechnenhülse, Schreib- und Zeichnenmaterial, soweit nicht die ersorderlichen Rechnungs- und sonstigen Drucksormulare von der Regierung zu liesern sind, Unterhaltung des Bureaus und der Dienstyferde, und für alle mit seiner Amtsverwaltung verdundenen Dienstreisen, ohne dasür Diäten oder Fuhrkosten zu beziehen, bestreiten. Dabei ist darauf gerechnet, das ihm die Pferdeunterhaltung durch die Dienstländereinuzung erleichtert wird. Es werden daher dem Oberförster in der Regel, wo dazu Gelegenheit ist und es angemessen befunden wird:

c) Dienstländereien, bis zu einem jedoch nur selten erreichten Maximo von 180 Morgen, gewöhnlich nur circa 80—100 Morgen, gegen Zahlung eines mäßigen Nutzungsgelbes über

wiesen, und wird ihm außerdem

d) die Benutung der Waldweibe für Lieh der eigenen Wirthschaft, und zwar Rindvieh bis zu höchstens 13 Stück Altvieh und 5 Jungvieh, und für Schweine bis zu 6 Stück nebst Zuzucht bis zum halbjährigen Alter, gegen Zahlung eines Weidegeldes gestattet, wo es nach den obwaltenden Lotal- und Bestandesverhältnissen vom Ministerio für zulässig erachtet wird.

IV. Forfticutbeamte.

1. Revierförster, Begemeister und Förster.

a) Pensionsberechtigtes Förstergehalt von 270 bis 370 Thir., burchschnittlich 320 Thir., und awar burch

a) baare Gehaltszahlung von 220 bis 320 Thir., durchschnittlich 270 Thir.

Inhaber schwieriger oder ungunstiger Stellen erhalten neben dem Gehalte eine nicht pensionsberechtigte Stellenzulage von 20 bis 60 Thlr. Baares Förstergehalt und Stellenzulage dürfen aber zusammen nicht über 320 ausmachen, und die Stellenzulagen sind aus dem Gesammtsonds, welcher zu Gehalt bestimmt ist, zu becken.

β) Gewährung von Emolumenten, beren Werth in allen Fällen mit dem Jahresbetrage von 50 Thlr. auf das Normalgehalt in Anrechnung kommt, nämlich freier Dienstwohnung, oder

in deren Ermangelung Miethsentschädigung bis zu 60 Thir. und

freiem Feuerungsmaterial für den eigenen Bedarf, gegen Erstattung der Werbungskosten. Statt des Materials kann auch eine Geldvergütung gewährt werden, welche den Taxwerth des zulässigen höchsten Naturalbezugs nicht überschreiten darf.

b) Benfionsberechtigte Bulagen für Revierförfter von 60 bis 150 Thir., burchichnittlich 96 Thir.

c) Richt penfionsberechtigte Funktionszulagen für einzelne Försterstellen, und zwar

a) Hegemeisterzulagen von 20—50, durchschnittlich 40 Thir.,

β) zur Haltung eines Dienstpferdes 30—60, durchschnittlich 50 Thir., γ) zur Annahme von Forstschutzbülfe 10—60, durchschnittlich 35 Thir. Außerdem, wo Gelegenheit dazu ift und es angemessen befunden wird:

d) Dienstländereien bis zu einem sedoch nur selten erreichten Maximo von 75 Morgen gegen

Bahlung eines mäßigen Rugungsgelbes;

e) Waldweibe für eigenes Rindvieh bis zu höchstens 7 Stück Altvieh und 3 Stück Jungvieh, und für eigene Schweine bis 4 Stück und Zuzucht, gegen Zahlung eines Welbegelbes, wo die Waldweibenutzung vom Ministerio gestattet wird.

2. Walbwärter, auf Ründigung anzustellen:

a) Richt pensionsberechtigtes Gehalt von 12—150 Thir., je nach dem Umfange des Schutbezirkes,

b) freie Bohnung, soweit zu beren Gewährung Gelegenheit vorhanden,

c) freies Feuerungsmaterial für ben eigenen Bebarf gegen Erstattung ber Werbungstoften, ober Gelbvergütung wie bei ben Förstern.

Außerdem, wo Gelegenheit dazu ist und es angemessen befunden wird:

d) Dienftlandereinutung wie bei ben Förstern,
e) Waldweibenutung wie bei ben Förstern.

3. Forsthülfsaufseher, nach bem Bedürfnisse des Forstschutzes in unbestimmter Zahl auf unbestimmte Zeit:

a) Remuneration von monatlich 10—16% Thir.,

b) freie Dienstwohnung nur in seltenen Fällen, wo zu beren Gewährung Gelegenheit ober bringendes Bedürfniß ift,

c) freies Fenerungsmaterial für ben eigenen Bedarf gegen Erstattung ber Werbungskoften, ober Gelbvergutung.

Aukerdem, wo es von der Regierung gestattet wird:

d) Walbweibenutung für 1 Kuh und 1 Stück Jungvieh und 1—2 Schweine ber eigenen Wirthschaft gegen Zahlung eines Weidegelbes, wenn das Bieh mit einer anderen Heerbe getrieben werben kann.

#### V. Forfitassen=Beamte.

Die Besoldung der in der Regel ohne Pensionsberechtigung anzustellenden Forstendanten und Untererheber besteht in einem vom Finanz-Minister zu bestimmenden Brocentsate, sür welchen 24 als Maximum gilt, von den zu erhebenden Einnahmen. Dabei tritt jedoch die Beschränkung ein, daß die Rendantur-Tantieme eines Forstrendanten, nach Abrechnung von 1/3 derselben als Amtsunkostenentschäbigung, den Jahresbetrag von 1000 Thr. nicht übersteigen darf. Auch wird die jederzeitige Aenderung des Tantiemesates vorbehalten. Im Jahre 1865 hat die Ausgabe an Besoldung der Forst-Rendanten und Untererheber durchschnittlich 1.5% der gesammten Brutto-

Einnahme betragen.

Alle Theile des Diensteinkommens, welche nicht pensionsberechtigtes baares Gehalt find, kleben an der Stelle, dieses aber wird unabhängig von der Stelle nach Maßgabe der Anciennetät, soweit nicht tadelhaste Amtsverwaltung zu einer Abweichung nöthigt, gewährt. Die Ascension im baaren Gehalte, welche bei den Förstern z. in Abstusungen von 20 Thlr., dei den Obersörstern von 50 Thlr., dei den höheren Forstbeamten von 100 Thlr. ersolgt, tritt daher ohne Stellenswechsel ein. Bei den Förstern z. wird die Gesammtsumme, welche nach Abzug der Stellenzulagen sür den Regierungsbezirk zu daarem Förstergehalt ausgesetzt ist, nach den Klassen von 220, 240, 260, 280, 300, 320 Thlr. zerlegt, und jedem Förster das Gehalt der Klasse bewilligt, in welche er, nach der durch das Datum der Ernennung zum Förster sich richtenden Reihensolge unter den sämmtlichen Förstern des Bezirks, gehört.

Bei ben Oberförstern wird die Gesammtsumme, welche für die ganze Monarchie zu Oberförstergehalt ausgesetzt ist, nach Abzug der Stellenzulagen, in die Klassen à 500, 550, 600 u. s. w. dis 900 Thir. zerlegt, und jeder Oberförster erhält das Gehalt der Klasse, in welche

er, nach der burch das Datum der Ernennung zum Oberförster sich richtenden Reihenfolge unter

sämmtlichen Oberförstern ber Monarchie, gehört.

Nach gleichem Grundsate wird das Sehalt der Oberforstbeamten und Forstinspektoren in der Weise bestimmt, daß sämmtliche Forstmeister mit dem Range der Regierungsräthe und Obersforsmeister zusammen eine nach dem Datum der Allerhöchsten Ernennung zum Kange der Regierungsräthe sich richtende Anciennetätsliste mit Gehaltsabstusungen von 1200, 1300, 1400 u. s. w. dis 1800 Thir. dilben, während die Titularforstmeister und Forstinspektoren zusammen eine zweite nach dem Datum der Ernennung zum Forstinspektor sich richtende Reihe mit Gehaltsstätzen von 900, 1000, 1100, 1200 und 1300 Thir. ausmachen.

Bon den Forsibülssaussehrn erhalten diejenigen, welche bereits den Forstversorgungsschein besitzen, in der Regel, und zwar das älteste Drittel im Regierungsbezirse monatlich 16 Thir. 20 Sgr., das folgende Drittel 16 Thir., das letzte Drittel 15 Thir., und diejenigen, welche noch zu den Reservejägern gehören, nach einer Militairdienstzeit von über 10 Jahren 14 Thir., bei einer Militairdienstzeit von 8—10 Jahren 13 Thir. und die jüngeren 12 Thir. monatlich.

Die während der Bintermonate jum Forstschutz beurlaubten, noch dem aktiven Dienststande des Jägerkorps angehörenden Jäger erhalten 10-12 Sgr. Diäten pro Tag und bis zu ½ Klafter weiches Knüppelholz pro Monat ober Geldentschädigung dafür nach der Holztaxe exclus. Werbungskosten.

Die Zahlung des baaren Diensteinkommens erfolgt bei den etatsmäßig angestellten Forstschutzbeamten und bei den Obersörstern pränumerando in Monatsraten, bei den Regierungsforstbeamten pränumerando in Quartalraten, bei den Hülfsaufsehern in Monatsraten postnumerando.

In Betreff der Emolumente ist noch Folgendes zu erwähnen. Außer den dem Forstbeamten durch seine Anstellungsverfügung oder sonstige schriftliche Genehmigung zugestandenen Emolumenten und Forstnutzungen, darf derselbe kein anderes Accidenz und keine andere Nutzung, namentlich an Forstländereien, an Holz, Mast, Gras, Weide, Streu, Erde, Steinen oder sonstigen Waldnutzungsgegenständen, sei der Werth auch noch so geringfügig, beziehen oder zu seinem Vortheile durch einen anderen verwenden lassen, noch eine ihm als Forstbeamten gestattete derartige Waldnutzung ganz oder theilweise, weder unentgeltlich noch tauschweise oder gegen Entgeld abtreten. Eine bloß mündliche Genehmigung eines Vorgesetzen in Beziehung auf Gestattung von dergleichen Nutzungen kann nie von der Strase unbesugter Aneignung befreien. Der Forstbeamte kann aber Waldbeeren, Pilze, Schwämme und Kräuter, soweit es nicht etwa ausnahmsweise speciell untersagt wird, zum Verbrauche in der eigenen Wirthschaft unentgeltlich sammeln lassen, ohne dazu einer Genehmigung zu bedürfen.

Zum freien Brennholze darf nur Anüppels, Reisers und Stockholz abgegeben werden. Für die Abgabe an Anüppelholz ist bei jeder Stelle ein Maximalquantum festgesetzt, was mehr bedurft wird, ist in Reisers und Stockholz zu entnehmen. Selbsteinschlag von Holz zum Feuerungsbedarfe ist den Forstbeamten unbedingt untersagt. Das Brennholz darf nur von dem für Rechnung der Forstfasse vorschriftsmäßig aufgearbeiteten, nummerirten und gebuchten Materiale, und nur nach vorheriger Anweisung, entnommen werden. Den Forstbeamten ist es bei strenger Strase vers boten, von dem Freibrennholze etwas zu vertaufen oder an Andere schentungss oder tauschweise

zu überlaffen.

Ueber Benutzung und Unterhaltung der Dienstwohnungen besteht ein specielles Regulativ vom 14. September 1842, durch welches den Dienstinhabern auch die Ausführung gewisser kleiner Reparaturen auferlegt ist.

Die Sätze für Bergütung von Reisekoften und Diaten, in den Fällen, wo solche ben Forft-

beamten gewährt werben konnen, find

- a) an Diaten pro Tag:
  - 1. für die Oberforstmeister mit dem Range der Ober-Regierungsräthe 3 Thir.,
  - 2. für die Titular-Oberforstmeister, Forstmeister und Forstinspektoren 21/2 Thir.,
  - 3. für die Oberförster 2 Thir.,
  - 4. für die Revierförster, Hegemeister, Förster 20 Sgr.,
  - 5. für die Waldwärter und Forsthülfsaufseher 15 Sgr.,
  - 6. für Oberförstercandidaten 1 Thir. bis 1% Thir.,
  - 7. für Forstcandibaten 20 bis 25 Sgr.
- b) an Fuhrkoften:
  - 1. auf Gisenbahnen, Dampfichiffen 2c.:

für die Beamten sub 1 u. 2 pro Meile 10 Sgr. und für jeden Zu= und Abgang 20 Sgr., für die Beamten sub 3, 4, 6 u. 7 pro Meile 7½ Sgr. und für jeden Zu= und Abgang 15 Sgr., für die Beamten sub 5 pro Meile 5 Sgr. und für jeden Zu= und Abgang 10 Sgr.

2. auf Landwegen:

für die Beamten sub 1 u. 2 pro Meile 1 Thir.,

für die übrigen pro Meile 15 Sgr.

### 7. Sonftige Berhältniffe der Forftbeamten.

Für die Disciplinar-Berhältnisse ber Forstbeamten sind die Bestimmungen bes Gesetzes vom 21. Juli 1852: "betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, die Bersetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Rubestand" maßgebend.

Bei Berseungen, die nicht lediglich auf den Antrag des Beamten erfolgen, wird eine Umzugstoftenentschädigung nach Maßgabe der Verordnung vom 26. März 1855 gewährt, welche,

neben ben reglementsmäßigen Diaten und Reifetoften für die Berfetungsreife, beträgt:

Bei der Auhestandsversetzung erhalten die mit Vensionsberechtigung angestellten Forstbeamten eine Pension, deren Höhe sich nach der gesammten Dienstdauer und dem zur Zeit der Bensionirung bezogenen pensionsberechtigten Diensteinkommen richtet. Die Bension beträgt

bom beenbeten 15. bis 20. Dienstiabre 4 20. 25. **2 30.** 25. 7 Sechszehntheile bes 30. 35. 8 penfionsberechtigten 35. 9 40. Diensteintommens. 10 40. 45. *5*0. **45**. 11 bei 50jähriger Dienstzeit und barüber 12

Das Minimum einer Pension ist jedoch auf 60 bis 90 Thir. bestimmt und innerhalb dieser

Grenze bom Kinang-Minifter festzustellen.

Die Beamten haben von ihrem pensionsberechtigten Diensteinkommen gewisse Beiträge zum Pensionsfonds zu entrichten, welche theils in dem einmaligen Zwölstel-Beitrage, theils in den laufenden Pensionsbeiträgen bestehen. Jener ist dadurch zu entrichten, daß von jedem neu bewilligten pensionsberechtigten Einkommen, sei es bei der ersten Gewährung eines solchen, sei es bei späterer Erhöhung desselben, 1/12 des Jahresbetrags zum Pensionssonds zu zahlen ist.

Die laufenden Benfionsbeitrage erfolgen burch Abzug bei ber Gehaltszahlung mit

1 Procent von einer Besoldung bis incl. 400 Thir. Jahresbetrag, 1½ = einer Besoldung über 400 bis incl. 1000 Thir.,

bem über 1000 Thir. hinausgehenden Betrage bis zu incl. 2000 Thir.

3 - bem über 2000 Thir. hinausgehenden Betrage bis zu incl. 4000 Thir. Die wünschenswerthe Ausbebung ber Pensionsbeiträge von ber Beamtenbesoldung und eine

andere Regulirung der Penfionssätze wird seit einiger Zeit beabsichtigt.

Um bei vorkommenden Unglicksfällen, welche die Forstbeamten durch Krankheiten, Berlufte in der Wirthschaft oder sonstige Seranlassungen erleiden, einige Hilfe gewähren zu können, ist im Budget ein Fonds von 30.000 Thir. für die forstlechnischen Beamten, und 3000 Thir. für die Forstlassenden bestimmt, aus welchem für Forstlchutzbeamte und Oberförster auch Gratistationen für hervorragende Dienstleistungen bewilligt werden können.

Die Fürsorge für die Hinterbliebenen verstorbener Forstbeamten erfolgt:

a. burch Bewilligung bes Diensteinkommens bes Verstorbenen, mit Ausschluß ber für Dienstunkoften bestimmten Beträge (Dienstaufwandsentschäbigung) an die Wittwe, Linder ober

Entel, und in Ermangelung solcher auch an bedürftige Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder und Pflegekinder, für noch einen Monat nach dem Sterbemonate bei Oberförstern und dauernd angestellten Forstschutzbeamten, für noch drei Monate nach dem Sterbemonate bei den höheren Forstbeamten.

b. durch den Ginkauf der Chefrauen der Forstbeamten in die allgemeine Bittwenverpfle-

gungsanstalt.

Berpflichtet zu diesem Einkaufe mit mindestens 1/5 ihres pensionsberechtigten Diensteinskommens in Abstufungen von 25 zu 25 Thir. jährlicher Wittwenpension sind die Beamten, welche zur Zeit ihrer Berheirathung ein solches von mehr als 250 Thir. beziehen.

Berechtigt aber nicht verpflichtet sind diejenigen, welche ein geringeres pensionsberechtigtes Diensteinkommen haben, ober erst nach ihrer Berheirathung in ein solches von mehr als 250 Thir.

aufrücken.

Daß die zum Einkaufe verpflichteten Beamten denselben nicht unterlassen, wird kontrollirt, indem der Beamte zu seiner Berheirathung des Consenses der vorgesetzten Behörde bedarf, bei dessen Grtheilung dem zum Einkaufe seiner künftigen Shegattin verpslichteten Beamten zur Bedingung gemacht wird, den bewirkten Einkauf demnächst nachzuweisen.

c. Endlich sind auch zu Unterstützungen für hülfsbedürftige Wittwen und Kinder verstorbener Forstbeamten Mittel ausgesetzt, gegenwärtig ein Jahressonds von 28.000 Thir., welche hauptsächlich dazu verwendet werden, die Erziehung der hinterlassenen Kinder bis zum zurückgelegten

17ten Lebensjahre ber Anaben und 15ten der Madchen zu unterftützen.

Außerdem hat die Staatsforstverwaltung einige Freistellen in Erziehungsanstalten errichtet, welche an verwaiste Kinder von Forstbeamten verliehen werden, um deren sorgsame Erziehung auch in den Fällen zu sichern, wo dieselbe von der Mutter oder nahen Angehörigen nicht übernommen werden kann.

Bierber gehören auch die "von Reuf Jubilar-Stiftung" und die "Staatsminister von Laden-

berg'sche Jubilar-Stiftung".

Jene ist gegründet im Jahre 1862 durch Beiträge der Forstbeamten aus Beranlassung der Feier des 50jährigen Amts-Jubiläums des Oberlandsorstmeisters v. Reuß, und besteht aus einer Freistelle im Potsdamer Civilwaisenhause und einer solchen in der Waisenversorgungsanstalt zu Klein-Glienicke, deren Berleihung an bedürstige und würdige Söhne solcher verstorbenen Königslichen Forstbeamten ersolgt, die sich durch befriedigende Leistungen, insbesondere bei den Kulturen und der Waldpssege, wohl verdient gemacht haben. Die von Ladenberg'sche Jubilarstiftung ist ebenfalls aus Beiträgen der Forstbeamten zur Feier des 50jährigen Amtsjubiläums des Staatsministers und damaligen Chefs der Forstverwaltung v. Ladenberg im Jahre 1839 hervorgegangen, und besteht in einem Capitale, dessen Jinsen mit jetz 282 Thlr. jährlich als Stipendium auf längstens 4 Jahre einem in der Ausbildung für den Staatsforstverwaltungsdienst begriffenen jungen Manne zu verleihen sind, welcher der Sohn eines wohlverdienten Königl. Forstbeamten, wenigstens 18 Jahr alt und der Unterstützung bedürstig und würdig sein muß.

## 8. Uniform der Korftbeamten.

Durch das im Jahre 1847 Allerhöchst vollzogene Unisorm=Reglement für die Königl. Forst= beamten sind specielle Borschriften über die Dienstkleidung derselben ertheilt.

Danach ist für die Schutzbeamten nur eine Uniform als Wald- und zugleich als Staats-Uniform vorgeschrieben, während für die Oberförster und höheren Beamten neben der Wald-

uniform noch eine besondere Staatsuniform besteht.

Für Wald- und Staats-Uniform aller Forstbeamten ist die Farbe des Rocks: das Grün des Eichenlaubes, der Schnitt: Waffenrock mit einer Reihe gelber Metalknöpse. Die Walduniformen sind ohne Stickerei, mit aus Schnurgeslecht bestehenden Achselstücken, durch deren Berschiedenheit die Abzeichen der einzelnen Dienstgrade hergestellt werden. Außerdem haben die Waldunisormen vom Neviersörster einschließlich ab auswärts vorn am Kragen auf jeder Seite einen von gelbem Metall geprägten Sickenzweig.

Bei der Staatsunisorm der Oberförster und höheren Forstbeamten sind Kragen und Aermelsaufschläge mit goldener Stickerei (Eichenlaub), welche beim Titular-Obersorstmeister und den höheren Beamten auch auf der Brust sich sindet. Vom Forstmeister mit Regierungsrathsrang ab

geboren zur Staatsuniform golbene Achselichnure um ben rechten Arm.

Die Beinkleiber ber Walduniform sind bei allen Dienstgraden von bunkelgrauem Tuch mit grünen Biefen, bei ber Staatsuniform nach Berichiedenheit ber Kalle entweder eben fo, ober von grünem Tuche in der Farbe bes Rockes, ober weißem Casimir, mit golbenen Treffen langs ber Aufenseite.

Die Kopfbebectung ift eine grüne Mütze in der Form der Militairmuten, oder ein schwarzer

Filzbut, sogenannter schwedischer But.

Der Hirschfänger wird von den Schutbeamten an schwarzlebernem Roppel mit vergolbetem Schlosse, worauf der Königliche Namenzug, über dem Rocke getragen.

Als Auszeichnung wird Statt bessen einzelnen verdienten Schutzbeamtem ein Koppel von

grünem Saffian mit dem Ablerschlosse (Sprentoppel) vom Finanzminister verlieben.

Die Oberförster und höheren Beamten tragen ben Hirschfänger bei der Walduniform durch ben Rod gestedt, so bag nur ber Griff über bem Rode bleibt. Bei ber Staatsuniform wird ber Birichfänger vom Oberförster an einem golbenen Roppel um den Leib, vom Forstinspektor und Forstmeifter an einem goldenen Bandelier über bie Schulter, von den höheren Beamten an einem unter dem Rode befindlichen Koppel durch den Rod gesteckt getragen. Die wirklichen Oberforstmeister und höheren Beamten tragen über bem Rode noch ein golbenes Hornfessel.

### 9. Mgemeine Wirthichaftsgrundfäße.

Für die Bewirthschaftung der Staatssforsten gelten als Hauptregeln: strenge Einhaltung der Grenze des nachhaltigen Fruchtgenusses, und Erzielung einer nachhaltig möglichst großen Wenge möglichst werthvoller Waldprodukte in möglichst kurzer Zeit.

Man wird beide Regeln in dem Grundsatze zusammenfassen können: die Wirthschaft erstrebt bie Erlangung eines nachhaltig möglichst hohen Reinertrags aus ber Berwerthung

ber Waldprodutte für bie Boltswirthschaft.

Die Preußische Staatsforstverwaltung bekennt sich nicht zu den Grundsätzen bes nachhaltig bochften Bobenreinertrags unter Anlehnung an eine Rinfeszingrechnung, fondern fie glaubt, im Gegensat zur Privatforstwirthschaft, sich der Berpflichtung nicht entheben zu durfen, bei der Bewirthichaftung ber Staatsforsten bas Gesammtwohl ber Einwohner bes Staats ins Auge qu faffen, und babei sowohl die dauernde Bedurfnigbefriedigung in Beziehung auf Holz und andere Walbprodutte, als auch die Zwecke berücksichtigen zu muffen, denen der Wald nach so vielen ansberen Richtungen hin dienstdax ist. Sie hält sich nicht für befugt eine einseitige Finanzwirthschaft, am wenigsten eine auf Capital und Binsengewinn berechnete reine Geldwirthschaft mit ben Forften zu treiben, sondern für verpflichtet, die Staatsforften als ein der Gesammtheit ber Nation gehorendes Fibeikommiß fo zu behandeln, daß der Gegenwart ein möglichst hoher Fruchtgenuß zur Befriedigung ihres Bedürfnisses an Waldprodukten und an Schutz burch ben Wald zu Gute tommt, ber Rufunft aber ein mindestens gleich hober Fruchtgenuß von gleicher Art

Nur in sofern das Geld den Werthsmesser aller materiellen Güter, und also auch der aus ber Waldproduktion hervorgehenden Gitter, darstellt, ist der in Gelde ausgedrückte möglichst hohe nachhaltige Reinertrag an Waldprodukten als das Hauptziel der Preußischen Staatsforst-

wirthschaft zu bezeichnen. Der Grundsat einer fireng nachhaltigen Abnutung wird nicht so ftarr festgehalten, bag er die rechtzeitige Berjungung biebereifer Bestände bei übermäßigem Borrathe hanbaren Solzes hindert, oder die zur Erhöhung der Bobenproduktion und namentlich der Rutholzerzeugung erforberlichen Magregeln aufhält, wo unvollsommene Bestockung, unpassende Holz- und Betriebsart ober sonstige Berhältnisse bazu auffordern. Es wird aber dahin gestrebt, die für einzelne Reviere ausnahmsweise gestattete, oder etwa durch Wind, Feuer, Inselten zc. wider Wunsch und Willen herbeigeführte Ueberschreitung ber Nachhaltigkeitsgrenze in anderen womöglich benachbarten Revieren durch geringere Abnutung in soweit auszugleichen, als es ohne überwiegende wirthschaftliche Unzuträglichkeiten thunlich ist.

zur Sicherstellung einer sowohl nachhaltigen als auch den sonstigen Forderungen eines guten Betriebes genügenden Birthicaft bienen die Forst-Bermeffungs- und Ginrichtungs-arbeiten mit überwiegender Rücksicht auf Begründung ber Rachhaltigkeit burch Die Flächentheilung, bienen ferner die Magregeln zu bauernber Controlle ber Ift-Abnutung im Bergleich zu der Soll-Abnutzung des Betriebsplans, und zu steter Berichtigung und Erganzung des letzteren im Wege der Taxations-Revision. Es gilt dabei der Grundsat, der Form nicht die Sache zu opfern, d. h. Abweichungen vom Betriebsplane, die sich als unzweiselhaft zweckmäßig ergeben und besser som Wirthschaftsbetriebe einen möglichst freien Spielraum einzuräumen, um das nach Zeit, Ort und sonstigen Umständen Zweckmäßigste wählen, und insbesondere auch die Abnutung für die einzelnen Jahre in den verschiedenen Holzarten so betreiben zu können, wie es dem jeweiligen Bedürfnisse der Verzüngung und des Debits entspricht, wenn dabei nur für alle Holzarten zusammengenommen die nach dem Betriebsplane zusässige Abnutung der Oberförsterei im Ganzen nicht überschritten, oder vorübergehende Ueberschreitung in einzelnen Revieren durch Einsparung in anderen ausgeglichen wird. Die Ueberschreitung des für ein Jahr zusässigen Gesammtabnutzungs-Solls einer Oberförsterei um mehr als 10 Procent bedarf jedoch der Genehmigung des Ministerii.

Für die Wahl der Holzart, der Betriebsart und des Umtriebes wird im Allgemeinen die Erzielung eines möglichst hohen Werthsdurchschnittszuwachses als maßgebend erachtet, wobei jedoch die Rücksichten auf besondere lokale Bedürfnisse und auf die Sicherheit der Berjüngung und sonstige Nebenumstände nicht außer Betracht bleiben. Je mehr durch die Konkurrenz der Brennholzsurrogate die Brennholzproduktion der Wälder in ihrem Werthe gesunken ist und noch weiter zu sinken droht, um so mehr wird das Augenmerk auf die Nutholzerziehung gerichtet, und insbesondere dahin gestrebt, die ausgedehnten Buchensorsten mancher Gegenden zu einer erweiterten Nutholzproduktion zu bringen, ohne jedoch den Buchenbetrieb als Hauptbasis

der Wirthschaft aufzugeben.

Bei der Wahl der Holzarten wird, so weit die Standortsverhältnisse es gestatten, der Erhaltung und dem Andau des Laubholzes, wenn auch nur in der Vermischung mit dem Nadelholze oder als Bodenschutholz, um so mehr Ausmerksamkeit zugewendet, als die Erfahrung mehr und mehr bestätigt hat, daß die Einsprengung von Laubholz in die Nadelholzbestände sehr wesentlich zur Verminderung der Raupenfraßgesahr beiträgt, dem Wuchse des Nadelholzes sehr förder-

lich ift und ben Gelbertrag erhöht.

Unter den Laubhölzern ist es besonders die Eiche, deren Nachzucht und Andau begünstigt wird, wo noch irgend auf Erfolg zu rechnen ist. Dabei soll hauptsächlich deren Einsprengung in die Buchenbestände ins Auge gesaßt, aber auch der Eindau in die Kiefernbestände in einzelnen kleinen Gruppen auf frischem Boden nach tiefer Lockerung desselben überall versucht werden, wo sich hoffen läßt, daß man auf diesem Wege dahin gelangt, doch wenigstens einige, wenn auch nur 4-10 Nutzeichen pro Morgen, zu erziehen.

Der Anbau ber Eiche zur Herstellung von Schälwald wird nach Möglichkeit geförbert, wo

bie Berhältnisse bazu geeignet sind und bie Eichenbaumholzerziehung nicht am Orte ift.

Im Uebrigen wird bei der Wahl der Betriebsart dem Hochwaldbetriebe überall der Borzug gegeben, wo nicht die rauhe oder steile Lage einem geregelten Plenterbetriebe, oder bei Laubholzbestockung auch dem Schlagholzbetriebe, zur Erhaltung fortwährenden Schuzes, das Wort reden, oder wo nicht in den Flußthälern und sonst auf vorzüglichem Boden, namentlich sirtslolirte kleine Walddparzellen, der Mittel- und Niederwaldbetrieb den Lokalverhältnissen mehr entstoricht als der Hochwald.

Nach diesen Grundsätzen sind die früher besonders in den westlichen Provinzen in großem Umfange vorhanden gewesenen, meist zu Ansang dieses Jahrhunderts eingerichteten Mittelwaldungen größtentheils in Hochwald zurückgeführt oder in der Umwandlung begriffen, wobei die sorgsame Benutzung der vorhandenen Bestandesmittel vorzugsweise ins Auge gesaßt, und zu ausgedehnterer Cultur nur da geschritten wird, wo es an Bestandesmitteln zur Baumholzerziehung sehlt, und wo der veröbete Zustand des Waldes zur Ergreifung des Nadelholzandaues nöthigt.

Wenn man zeitweise mit letzterem in einigen Gegenden vielleicht weiter gegangen ift, als es gerade nothwendig war, und wenn man bei dem Umwandlungsversahren früher der individuellen Beschaffenheit des einzelnen Bestandes nicht immer genügend Rechnung getragen, sondern auf unisorme Bildung größerer Bestandessslächen zu sehr hingearbeitet hat, so ist man in neuerer Zeit mehr und mehr hiervon abgegangen. Wan hat vielmehr in Folge weiteren Ausbaues einer intensiven Wirthschaft den Grundsatz zur Richtschung genommen, auch kleinere Flächen, soweit es ohne überwiegende anderweite Nachtheile thunlich, sediglich nach Maßgabe ihrer besonderen Bodensund Bestandsbeschaffenheit, so zu behandeln, wie es zur Erzielung des höchsten Ertrages am zwecknäßigsten ist, und hat beispielsweise durch die Zusammengehörigkeit von Flächen verschiedener

Bobengüte zu einem Diftrikte sich nicht abhalten lassen, die flachgrundigen Theile zu Schälwald, bie tiefgründigen Einsenkungen zur Baumholzerziehung zu bestimmen. In größter Ausbehnung ift dieses Princip zur Geltung gelangt bei dem Mittelwaldbetriebe, indem man bei diesem die frühere Regel gleichmäßiger Bertheilung bes Oberholzes und seiner Alterataffen gang aufgegeben hat und zur horstweisen Erziehung möglichst vielen Baumholzes, auf etwa vorkommenden un-günstigen Bodenstellen aber auch zur Erziehung reinen Schlagholzes oder unter Umständen zum Andau von Nadelholz übergegangen ist.

Bei ber Bahl ber Untriebszeiten wird barauf gehalten, bag biefelben nicht höber gestellt werben, als es, ben bei jeber Betriebseinrichtung porzunehmenden speciellen Untersuchungen aufolge, erforderlich ist, um den höchsten Werthsdurchschnittszuwachs zu erreichen, aber auch nicht niedriger, als es thunlich ift, ohne die Erreichung jenes Bieles ju gefahrben, ohne mit ben Servitutverhältnissen in Collision zu tommen, ohne gegen bie Absatverhältnisse und bie Rudficht auf bie Beburfnigbefriedigung zu verstogen, und ohne Die Berjungung zu erschweren und bie Gefahren, benen unter manchen Stanbortsverhaltniffen gewiffe Altersftufen unterworfen find, zu häufig wiederkehren zu lassen. Die neuere Zeit mit ihren vielen Kalamitäten für die Culturen und Berjüngungen hat die Nothwendigkeit der Rücksichtnahme hierauf bei der Umtriebsbestimmung febr vor Augen treten laffen, und im großen Gangen wird man taum fehlgreifen, wenn man einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren als hierauf zu rechnen und der Umtriebszeit abgehend Die am häufigsten gewählten Umtriebszeiten im Hochwalde sind:

Für die Buche 90 bis 120 Jahre, jene in den milben Lagen der westlichen Provinzen, biefe in ben Gebirgslagen berfelben und in manchen Theilen ber öftlichen Brovingen, überwiegenb

ist der 100-110 jährige Umtrieb.

Für die Kiefer 60—120 Jahre, die kürzere Zeit fast durchweg in den westlichen Provinzen, ber längste Zeitraum für die Reviere mit gutem, überwiegend zur Nutholzerziehung geeignetem Boben ber öftlichen Brovingen, in benen übrigens Umtriebszeiten von 80 und 100 Jahren die häufigsten sind.

Kür die Fichte 60—120 Jahre, der kürzeste Zeitraum in den westlichen Brodinzen, der längste in den höheren Lagen des Thuringerwaldes und der Schlesuschen Gebirge, im Uebrigen

in den öftlichen Provinzen meist 80 und 100 jähriger Umtrieb.

Für die Eiche läßt sich eine Umtriebszeit taum angeben, da die Eichenbaumholzerziehung selten nur in reinen Beständen erfolgt, und sich ber Feststellung einer allgemeinen Umtriebzeit um so mehr entzieht, als nach ben obwaltenden Berhältniffen des einzelnen Beftandes das angemeffene hiebsalter fehr verschieden ift. Im Allgemeinen nimmt man jedoch zur Erziehung stärkerer Hölzer ein Alter von 140—160 Jahren als generelle Norm an.

Bir Erle und Birte, soweit fie ber Bochwalbform angehören, mas in ben öftlichen Brovinzen wegen der Absatverhältnisse zc. noch häufig der Fall ist, wird in der Regel 40-60 jäh-

riger Umtrieb gewählt.

Die Umtriebszeiten für den Niederwald sind so verschieden, daß sich dafür nicht füglich Bahlen angeben lassen. Die längsten Umtriebe finden sich in den Erlen- Birken- Weiden- zc. Rieberwaldungen der Provinz Preußen, wo die Verhältnisse dazu nöthigen noch bis zu 30 selbst 40 Jahren hinaufzugehen. Im Uebrigen gilt ber Grundsat, die Niederwaldumtriebe so kurz zu bemessen, als es nach den Standsorts- und Absatverhältnissen thunlich ift. Der Umfang der im 1 jährigen Umtriebe zum Korbruthenschnitt bewirthschafteten Beibenheeger ift nicht unbebeutenb. Es gilt aber dabei als Regel, von Zeit zu Zeit die Ausschläge einmal das Alter von 4 bis 5 Rahren erreichen zu laffen, um ben Stocken Erholung zu gonnen, und ben Boben wieber

einmal längere Zeit gebeckt zu erhalten.

Die für ben Hochwald bei den Betriebseinrichtungen angenommenen Umtriebszeiten werden übrigens nur als generelle Durchschnittsnormen bei ber Feftstellung bes bem einzelnen Beftanbe zu gebenden Siebsalters zum Anhalte genommen, indem dieses nach ber individuellen Beschaffenheit des Bodens und Bestandes unter Berücksichtigung einer zweckmäßigen Hiebsleitung und Bestandesordnung bestimmt wird, und auch beträchtliche Abweichungen vom Umtriebsalter nicht ausgefchloffen finb. Diefe werben zu Gunften einer fruberen Benutung insbefonbere auch in bem Falle häufig als rathfam erachtet, wo Nabelholzanlagen schon in frühzeitigem Alter bei balbiger Berwerthung fehr hohe Rupholzerträge in sichere Aussichtstellen, die beim Beranwachsen umfangreicher Nabelholzfulturen ber neueren Zeit burch bas später eintretende vermehrte Angebot zu schwinden drohen. Dagegen geht man über die vorangegebenen Maximalzahlen ber Umtriebszeiten nur sehr ausnahmsweise hinaus, und erwartet die Erziehung von Starkölzern mehr durch Ueberhalten geeigneter Horste oder Einzelstämme, als durch Zuweisung eines außergewöhnlich hohen

Biebsalters für ganze Beftande von größerem Umfange.

Für den Verjüngungsbetrieb ist bei der Buche die Samenschlagwirthschaft mit nicht zu langem Zuwarten auf Füllung der Lücken durch Selbstbesamung, sondern möglichst frühzeitiger Räumung und Beihülfe durch Cultur aus der Hand, durchweg die Regel, wohei auf vorwüchssige Erziehung von Eichenhorsten und Einsprengung der Siche sowie anderer Laubhölzer und der Nadelhölzer beim Räumungshiebe thunlichst Bedacht genommen wird, um die Nutholzprosduttion zu fördern. Daneben findet auch der künstliche Andau der Buche durch Pflanzung, namentlich Büschelpslanzung, oder auch Saat, Anwendung, und wird nicht selten als das Mittel benutzt, um Nadelholzbestände wieder in Laubholz zurückzusühren. Es können recht gelungene umfangereiche Operationen dieser Art sowohl in den westlichen als in den östlichen Provinzen nachgewiesen werden.

Die Eiche wird mit gutem Erfolge in lichten Samenschlägen verstüngt, wo frischer milber, namentlich auch sandiger Boben den Aufschlag fördert und noch frei von verdämmendem Grasswuchs ist. In nicht minderem, vielleicht noch größerem Umsange wird ihre Erziehung aber durch künstlichen Andau betrieben, wobei der Saat oder der Pflanzung 1—3jähriger Pflanzen auf tief gelockerten Culturstellen im Allgemeinen und besonders auf geringerem Boden der Vorzug gegeben, Lohdens und Heisterpflanzung aber thunlichst nur auf träftigem Eichenboden angewendet wird. Für Schälwaldanlagen hat die Stummelpflanzung immer mehr Terrain gewonnen.

Birke und Erle werden häufig in einer Verbindung der Samenschlagwirthschaft mit der Pflanzung und dem Ausschlagshiebe verjüngt, indem bei dem Abtriebe einzelne Stämme als Samenbäume auf einige Jahre, oder auch wohl ausnahmsweise auf einen ganzen Umtrieb, übersgehalten werden, um die Besamung besonders solcher Stellen, auf denen alte nicht mehr völlig ausschlagsfähige Stöcke gerodet werden, zu besorgen, während im Uedrigen die Verjüngung durch

Stodausichlag erwartet und burch Pflanzung erganzt wirb.

Für die Kiefer ist Kahlschlagwirthschaft in schmalen Absäumungsschlägen, mit nachfolgender Stockrodung und Saat ober Pflanzung allgemeine Regel. Es gilt dabei als Grundsat größere Kahlschläge zu vermeiden, und mit den schmalen Absäumungsschlägen in der Weise dorzugehen, daß ein neuer Schlag an den vorigen thunlichst erst angereiht wird, wenn die Wiederzultur der letzteren bereits gelungen ist. Auf die zu diesem Behuse nothwendige und aus manchen anderen Gründen sehr zweckmäßige Vermehrung der Anhiedsorte wird durch Bisdung kleiner Betriedssiguren (Jagen) von nicht über 110 Morgen und thunlichste Vervielfältigung der Hiedszäuge, (Auseinanderlegung der Periodenstächen resp. Altersklassen) hingewirkt.

Bei der Kultur der Kiefer hat die Pflanzung 1 auch Ljähriger Pflanzen mit entblößter Burzel aus Saatbeeten immer größeres Feld gewonnen, und die Saatbultur, welche meist mit dem Waldpfluge oder in gehackten Streifen ausgeführt wird, seit einiger Zeit überflügelt. Ueltere Ballenpflanzungen bilden eine Ausnahme, und finden hauptsächlich nur Anwendung zur Ergän-

zung älterer und burch die Maitäferlarve beimgesuchter Culturen.

Die Makköferkalamität hat in neuerer Zeit auf vielen Revieren so beträchtliche Berwüstungen angerichtet, daß man zu dem Bersuche geschritten ist, ob ihr durch Rückehr zur Samenschlag-wirthschaft in Liesern wirksam entgegengetreten werden kann. Diese Bersuche sind noch nicht zum Abschlusse gediehen; es erscheint aber schon jett mindestens sehr zweiselbaft, ob ihre Ersolge zur Anwendung von Besamungsschlägen sür die Lieser in größerer Ausdehnung führen werden.

Auch bei der Fichte ist Absäumung in schmalen Kahlschlägen mit nachfolgender Pflanzung, seltener mit Saat, die herrschende Berjüngungsform. Es wird in den Fichtenrevieren noch mehr als in Kiefern auf kleine Wirthschaftsfiguren (Distrikte, Jagen) und Bervielfältigung der Anhiebsorte gehalten, um den neuen Schlagstreisen erst nach mehrjähriger Ruhe des vorhergehenden anreihen zu können. In Ostpreußen hat die Berjüngung der Fichte im Samenschlage manche
Borzüge vor der Kahlschlagwirthschaft gezeigt, und ist daher dort auch als Regel beibehalten, wo
Lage, Bodenverhältnisse und Graswuchs der Kultur auf kahlen Abtriebsslächen große Gesahren
bereiten.

Für die Pflanzung der Fichte hat man überwiegend noch die Büschelpflanzung beibehalten, dabei aber darauf Bedacht genommen, durch Beschräntung der Samenmengen für den Saatkamp und durch Berziehen der Kämpe auch für die Büschel kräftigere Pflanzen zu erziehen, und die Zahl der Pflanzen im Büschel auf 3 bis 6 zu beschränken. Bei der Borliebe der meisten Reviers verwalter für diese in ihren Ersolgen bewährte Pflanzmethode, deren Borzüge vor der Einzels

pflanzung unter manchen Berhältnissen auch nicht zu längnen sind, und um eigene den verschiebenen Oertlichkeiten entsprungene Ersahrung und eigene Ueberzeugung der Lokalbeamten walten und zum Ergreisen des den Vorzug verdienenden Weges sühren zu lassen, hat die Direktionsbehörde dis jetzt es nicht für angemessen erachtet ein entscheidendes Gewicht zu Gunsten der Einzelpflanzung geltend zu machen. Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß die Ueberzeugung von den Vortheilen der Anwendung verschulter (umgelegte.) Pflanzen immer mehr Eingang sindet, und daß auch die Einzelpflanzung unter den Preußischen Forstbeamten sehr viele Anhänger zählt.

Für manche Gegenden, namentlich in den Provinzen Preußen, Schlesien und Sachsen, hat sich die Erziehung gemischter Fichten und Kiefernbestände als recht vortheilhaft bewährt, und wird daher, wo die Verhältnisse dazu angethan sind, diese Mischung begünstigt, insbesondere aber auch in den Gebirgssorsten die Einsprengung der Weißtaune in die Fichtenbestände befördert.

Wo sich reine Weißtannen bestände finden, soll auf beren Erhaltung und Nachzucht durch natürliche Verzüngung Bedacht genommen werden. Der Andau der Tanne als Mischholz, aber auch in reinen Beständen, sowohl durch Saat unter Schutz als durch Pflanzung, wird mehr als früher begünstigt, da manche Wahrnehmungen und Ersahrungen, namentlich in den westlichen Provinzen, dafür sprechen, daß diese Holzart hier sür die Nutholzproduktion mehr leisten wird als Fichte und Kiefer.

Die Lärche wird für vereinzelten Andau als Mischholz nicht verworfen, zur Anzucht in reinen Beständen aber nicht mehr gewählt, nachdem man fast in allen Provinzen die Lärchen-

anlagen im 25-35 jährigen Alter hat absterben seben.

Dem Einzeleinbau von Eschen, Ruftern und Aborn wird sowohl in den Buchen und Eichenverjungungen als auch in den Mittelwalbschlägen gern Vorschub geleiftet, um deren gunftige

Mitwirfung zur Erhöhung des Rupholzertrages eintreten zu laffen.

Für das Kulturwesen gilt im Allgemeinen der Grundsat, bestimmte Kulturmethoden generell nicht anzuordnen, sondern der Lokalverwaltung die Wahl der Kulturart nach den örtlichen Verhältnissen thunlichst unbeschränkt zu überlassen, wünschenswerthen Aenderungen des Kulturversahrens aber durch Belehrung und Anordnung von Bersuchen Eingang zu verschaffen. Die Ersahrung hat bestätigt, daß es weniger auf die Kulturweise als auf die gute Ausssührung ankommt, und diese ist um so mehr gesichert, je mehr die ausssührenden Beamten mit Ueberzeugung das gewählte Kulturversahren sür gut halten. Ob die Arbeiten ganz oder theilweise im Tagelohn oder nach Aktordsähen auszusühren sind, bleibt dem Ermessen der Lokalverwaltung überlassen, doch ist die Verdingung in Aktord sür solche Arbeiten empsohlen, deren gute oder schlechte Ausssührung auch hinterher ohne Schwierigkeit sich kontrolliren und feststellen läßt. In Beziehung auf Samenmengen und Pflanzweiten wird dem zu viel ebenso wie dem zu wenig entgegengetreten, und besonders bei den Nachbesserungen darauf gehalten, daß die Füllung der Lücken auf das Nothwendige beschränkt, ein dichtes Auspflanzen derfelben in engem Verbande dis nahe an den vorhandenen Jungwuchs heran aber vermieden wird.

Auf billige Ausführung ber Rulturen wird besonders Gewicht gelegt, diese Forderung aber nicht weiter ausgebehnt, als es unbeschadet guter und die Erreichung des Zweds sichernder

Ausführung thunlich ift.

Die Beschaffung der zu den Kulturen erforderlichen Waldsamereien soll soweit es irgend möglich ist im Wege der Selbstgewinnung erfolgen, um den Samenbedarf nicht nur thunlichst billig zu erlangen, sonderu auch der guten Qualität sicher zu sein. Die Versorgung derjenigen Regierungsbezirke, in denen der eigene Samengewinn den Bedarf nicht deckt, mit dem Ueberschussse anderer Bezirke wird alljährlich durch das Ministerium vermittelt.

Bur Erlangung des Nadelholzsamens, namentlich des in großen Quantitäten erforderlichen Riefernsamens, sind an geeigneten Orten nabe bei einer Oberförsterwohnung Samenbarren

erbaut, deren Betrieb vom Oberförster besorgt wird.

Es bestehen gegenwärtig 64 Samenbarren, und zwar: im Regierungsbezirf Königsberg 2, zu Taberbrück und Buppen,

Sumbinnen 5, Kullit, Grondowten, Rothebube, Theerbube, Trappoenen,

Danzig 4, Stangenwalbe, Biedelten, Wirthy, Wilhelmswalbe,

Marienwerder 5, Cif (Czersf), Lindenbusch, Schönthal, Bülowsheide, Linbenberg,

Bosen 1, Marianowo (Zirte),

Bromberg 3, Czierpitz, Glinke, Schönlanke,

im Regierungsbezirk Stettin, 7, Friedrichswalde, Beetzig, Hohenbrück, Warnow, Falkenwalde, Eggesin, Jädkemühl, Coeslin 1, Jerrin,

Stalsund 1, Darß, Breslau 4, Beisterwitz, Schoeneiche, Königsborf (Bobiele), Kl. Lahse (Kath.

Liegnit 1, Hoperswerda, Oppeln 6, Rybnid, Chrzelit, Cofel, Grudschilt, Lupp, Dambrowia.

Botsbam 11, Lehnin, Waltersborf (Scharfenbrud), Bischofspfuhl (Zinna), Rothenbach (Dippmannsborf), Pichelsberg (Spandau), Schmachtenhagen (Dranienburg), Neustadt-Ebw., Himmelpfort, Alt-Ruppin, Neu-Glienice, Gr. Schönebeck.

Frankfurt 4, Regenthin, Hohenwalbe, Hangelsberg, Dammendorf.

Magdeburg 4, Schweinits, Burgstall, Letzlingen, Diesdorf. Merseburg 5, Annaburg, Hohenbucko, Fallenberg, Rothehaus, Proesa (Liebenwerda).

Ueber ben jährlichen Bedarf an Riefernsamen für die Staatsforsten, den jährlichen Samengewinn und die Kostenpreise bes Samens giebt die nachfolgende Tabelle nabere Austunft.

Es ift bazu rudfichtlich ber Preise zu bemerten, bag bieselben einen Durchschnittssat von 2 Sgr. pro Pfund als Zinsen und Amortisationsbeitrag für bas in ben Darrgebäuden und Darreinrichtungen steckenbe Rapital enthalten, außer ben Kosten für die laufende Unterhaltung

ber Darren, für Ankauf ber Zapfen und für Darrlöhne zur Gewinnung bes Samens. Seit dem Jahre 1859 ift ein Zukauf von Samen zur Befriedigung bes eigenen Bedarfs nicht mehr erforderlich geworden, sondern zuweilen noch etwas zum Bertaufe bisponibel geblieben.

Tabelle 17. Nachweifung bes jährlichen Bebarfes an Riefernsamen, und ber auf ben eigenen Darren gewonnenen Samenguanta, für die Rahre 1852/66.

|        |          | •        | •               |                                        |                                                           |
|--------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |          |          | Bebarfsquantum. | Selbft gewonnen find im Winter vorher: | Roftenpreis incl. Zinfe<br>und Amortisation:<br>pro Pfund |
|        |          |          | Pfund.          | Pfund.                                 | Ggr.                                                      |
| u ben  | Rulturen | pro 1852 | 156.137         | 184.175                                | 10.1                                                      |
| ,<br>s | 5        | 1853     | 136.003         | 131.888                                | 11.3                                                      |
| 3      |          | 1854     | 142.349         | 154.618                                | 10.3                                                      |
| =      |          | 1855     | 127.044         | 82.744                                 | 11.9                                                      |
| 5      | 5        | 1856     | 96.834          | 67.654                                 | 11.2                                                      |
| =      | 3        | 1857     | 103.650         | 54.824                                 | 12.5                                                      |
|        | =        | 1858     | 129.448         | 110.615                                | 11.6                                                      |
|        |          | 1859     | 119.676         | 129.800                                | 13.0                                                      |
| =      | =        | 1860     | 120.565         | 218.715                                | 12.3                                                      |
| =      | <b>s</b> | 1861     | 103.806         | 160.018                                | 11.5                                                      |
| 3      | =        | 1862     | 98.527          | 124.300                                | 9.9                                                       |
| =      | =        | 1863     | 92.099          | 91.546                                 | 11.2                                                      |
|        | 3        | 1864     | 104.338         | 92.841                                 | 12.4                                                      |
|        |          | 1865     | 104,748         | 90.650                                 | 12.2                                                      |
|        | \$       | 1866     | 129,602         | 67.767                                 | 13.5                                                      |

Die Darrlöhne werden dem auf Kündigung angenommenen Darrmeister nach bestimmten Saten pro Pfund reinen Samens in ber Regel in ber Weise gewährt, bag

für das erste Tausend Bfund jeder Darrtampagne 1 Sgr. 3 Pf. bis 1 Sgr. 10 Pf.

bis 1 Sgr. 4 Pf. für das zweite Tausend Pfund 1 Sgr. 9 Bf. bis 1 Sgr. 1 Bf. für die ferneren Quanta

bewilligt werben, wofür ber Darrmeister alle Arbeiten auf ber Darre besorgen, und die kleinen

Darrutenfilien an Schivven, Harten 2c. selbst beschaffen und unterhalten muß, während ihm bie zur Keuerung der Darre nicht erforderlichen ausgeklengten Kapfen und die Asche überlassen merben.

Die Berschiedenheit der Darrlohnsätze wird neben dem Stande des Tagelohns in der betreffenden Gegend, hauptsächlich auch bavon bedingt, ob dem Darrmeister in dem Darrgebäude

freie Wohnung gewährt werben tann ober nicht.

Besondere Aufmerksamkeit wendet man den in großer Ausdehnung, namentlich in den oftlichen Provinzen nothwendigen Entwässerungen zu. Dabei wird aber eine sorgfältige Untersuchung und Erörterung vorgenommen, ob nicht ber Bortheil, ber burch die Entwäfferung ber versumpften Flächen für beren Nutbarmachung zu erwarten ist, überwogen wird von den Nachtheilen, die für die angrenzenden bestandenen Flächen aus ber Berminderung der für den Holzwuchs fo wichtigen Bobenfrische erwachsen konnen. Mehre febr ungunftige Erfahrungen, welche in Folge ber Sentung ober Trockenlegung von Seen und Teichen, fo wie in Folge mancher umfangreichen Entwässerungs-Anlagen für die benachbarten Balbungen bis auf einen weiten

Umtreis gemacht sind, haben zu großer Vorsicht gemahnt. Den erheblichen Einfluß, welchen gute Wege auf die Steigerung des Gelbertrages der Forsten üben, hat man auch in Preußen mehr und mehr erkannt. Es wird daher der Wald= wegebau nach Möglichkeit gefordert, und die Aufwendung beträchtlicher Gelbmittel für biefen Awed als eine ber rentabelften Ravitalanlagen erachtet. Den chauffeemäßigen Ausbau von Communitationswegen, welche für die Holzabfuhre von Wichtigkeit find, sucht die Forstverwaltung auch außerhalb bes Walbes burch Gewährung von Pramien und Ueberlaffung von Wegebau-

material thunlichft zu förbern.

Mit bem zunehmenden intensiven Charafter bes Forstbetriebes ift auch die Pflege ber Rulturen und Bestände in Aufnahme gefommen, und ben Forstbeamten besonders zur Pflicht gemacht.

Ein Ministerial-Rescript vom 16. April 1865 bemerkt hierüber folgendes: Ich bennte zugleich biese Gelegenheit, um wiederholt auf die große Bichtigkeit der Austur- und Bestandespstege in den Forsten hinzuweisen, und ben herren Ober-Forst- und Forst-Inspections-Beamten und Oberförstern dringend gu empfehlen, daß sie es an fortwährender Anregung und Anleitung hierzu nicht sehlen lassen. Insbesondere sind auch die Forstwährender Anregung und Anleitung hierzu nicht sehlen lassen. Insbesondere sind auch die Forstlehrsinge, Eleven und Kandidaten und die Hülfs-Ausseher zu eifriger Selbstwätigkeit für die Kulturpstege anzuhalten, da diese Beschäftigung für sie ein ebenso wichtiges als ersprießliches Bildungsmittel ist. Nicht nur, daß sie gerade sür diesen Zweig ihres künstigen Wirkens Interesse und Lebung gewinnen, und dabei zugleich selbst schon nützliche Dienste leisten, sondern sie werden dadurch auch daran gewöhnt, den Bald stets mit Ausmerksamkeit und Nachdenken zu besuchen, und es wird dadurch der Sinn sür die Pflege des Waldes überhaupt und die Liebe zum Walde gewedt und befestigt.

Die Erhaltung einer schon vorhandenen wüchsigen Eiche hat oft mehr Werth als die Pstanzung von zehn Eichen, deren Gedeihen noch zweiselhaft bleibt, und die Erhaltung einzelner wüchsiger Eichen-horste pro Morgen in den Berjüngungsschlägen ist oft von größerem Ruten als die Anlage einer umfangreichen nenen, noch vielen Gesahren ausgesetzten Eichenfultur. Das Berdienst, welches der Forstwirth sich durch Erhaltung und Psiege des Borhandenen erwirdt, ist daßer nicht geringer als das Berbienft, welches er burch gelungene Rulturausführungen und Berjungungsoperationen fich erwerben

kann.

Je mehr das Bestreben des Forstwirths dahin gerichtet sein muß, möglichst viel Rutholz zu erziehen, je mehr hierbei insbesondere die Eiche in's Auge zu fassen ist, um so nothwendiger und einstücker ist eine sorgsältige Kultur- und Bestandespsiege. Gerade die Eiche bedarf am meisten des Schutes gegen Unterdrückung durch Unträuter und verdämmende beiständige Holzarten, sie sohnt aber auch die ihr zu Theil werdende Psiege durch vermehrten döhe und Stärfezuwachs und Zunahme im Ruthbolzwerthe am meisten. Denn eine durch alle Alterskusen sorgestet Psiege der Eiche macht es möglich, nicht nur die Ruthbolzquote beträchtlich zu steigern, sondern auch den Zeitpunkt der höchsten Ausbarkeit sehr erheblich zu beschlemigen, so daß unter geeigneten Staudortsverhältnissen im 100- die 120jährigen Alter schon Stärfelsassen, so daß unter geeigneten Staudortsverhältnissen im 100- die 120jährigen Alter schon Stärfelsassen erzielt werden können, zu deren Erlangung man disher einen weit längeren Zeitraum für nothwendig hielt. Es leuchtet hiernach ein, wie sehr durch die Kulturund Bestandespsiege der Ertrag der Forsten gesteigert werden kann und wie wichtig dieselbe stürk Rational-Einkommen ist. Zede für schalen betrachtet ausgedeinend unbedeutende Abätigkeit des Forstmannes stür die Kultur- und Bestandespsiege ist ein schalensverther Beitrag zur Förderung großer mannes für die Kultur- und Bestandespsiege ift ein schähenswerther Beitrag zur Förderung großer und einstußreicher Resultate, und das im Borbeigeben bewirtte Abbrechen eines verdämmenden Zweiges oder Auspuhen eines sperrigen Eichenwuchses ist keineswegs ein so geringsügiges Wirken, wie es Manchem Scheinen mochte.

Benn ber Schutheamte ober Revierverwalter bei feinen täglichen Gangen im Reviere mit bloßer Hand oder mit Anwendung von Messer und hirschfänger, wo er eine junge Eiche oder sonst einen edlen Kernwuchs überwachsen sieht, durch Beseitigung der verdämmenden Zweige dessen Erhaltung und Bebeiben fichert, ober wenn er burch Schneibelung einer jungen Giche beren bobewuchs und weitere

Entwickelung fördert, so wirkt er nicht minder, ja vielleicht noch mehr produktiv, als durch seine Arbeit bei den Saaten und Pflanzungen.

Die Rultur mit Meffer, hirschfänger und Art ift baber ebenso wichtig, als die Rultur mit Spaten und Hade, und eine durchaus nothwendige Fortsetzung und Ergänzung der letzteren. Es kann, wie sichon erwähnt, in dieser Beziehung von den Forstbeamten und den Forstlehrlingen 2c. ohne große Milhe und Anstrengung sehr viel selbstthätig geleistet werden, wenn die Liebe zum Walbe und ein reges Interesse für den Waldbau die Augen dahin leiten, wo das Bedirfniß einer Nachbülfe sich kund giebt, und der Wald mit Ausmerkamkeit und dem Streben nach nützlichem Wirken in demselben besucht wird.

Für ben Betrieb ber Durchforftungen gilt im Allgemeinen ber Grundfat, fie magig gu halten, und lieber öfter wiederzukehren, als mit einem Male eine Stellung zu geben, welche ben Schluß bes Bestandes auf längere Zeit unterbricht und die Bodenbeckung gefährdet. Unter besonderen Umftanden zu bestimmten Zwecken, bei geeigneten Boden- und Bestandesverhaltniffen find stärkere Durchforstungen nicht ausgeschloffen, im Allgemeinen wird aber jener Grundsat, namentlich für die Forsten auf Sandboden, mit Strenge aufrecht erhalten.

Ein regelmäßiger Turnus für die Bieberkehr ber Durchforftungen ift nicht vorgeschrieben. Die obwaltenden örklichen Berhältnisse in Beziehung auf Servituten und Absatz des Durchförstungsmaterials, auf Bestandes- und Bodenbeschaffenheit müssen hierüber entscheiden. In Hinsicht auf die Erziehung ebler Laubhölzer, namentlich der Eiche, soll aber ausschließlich das Bedürfniß

ber Beftanbespflege maggebend fein.

Was schließlich die Forstnebennutzungen betrifft, so wird beren Einfluß nicht allein auf den zur Staatskasse sließenden Ertrag der Forsten, sondern auch auf die Bolkswirthschaft im

Allgemeinen ins Auge gefaßt.

Es gilt für die Gestattung und Ausbehnung berselben zwar der Grundsat, daß fie den Hauptzwed ber Forstwirthschaft, die Holzproduktion, nicht wesenklich beeinträchtigen durfen, aber auch zugleich die Ruckficht, daß die Unterstützung, welche die Landwirthschaft, die Industrie und die ärmere Bevölkerung in der Rähe der Waldungen durch jene Nebennutzungen finden, nicht vorenthalten werden foll, soweit nicht überwiegende Nachtheile für die Forften baraus erwachsen.

Demgemäß ift bei den Dispositionen in Betreff der Forstnebennutzungen weniger die Grsielung einer möglichst hohen Ginnahme für die Staatstasse, als vielmehr die Absicht maßgebend, fie in folder Beise nugbar zu machen, wie es ben allgemeinen vollswirthschaftlichen Interessen am meisten entspricht, und bem Forftschutze burch Abwendung des Diebstahls am forderlichften ift.

Aus biefem Grunde wird namentlich bas Raff= und Lefeholzfammeln, fo weit es nicht Servitutaren aufteht, ben unbemittelten Balbanwohnern gegen einen billigen Bins (Miethe), theilweise auch unentgeltlich gestattet, und den Regierungen die Ermächtigung ertheilt, während bes Binters an Arme fleine Quantitäten Brennholz und Torf ber geringeren Sortimente gegen einen bis auf 1/4 ber Tare ermäßigten Breis verabfolgen zu laffen. In solcher Beise find nach bem Durchschnitte ber Jahre 1861/65 jährlich abgegeben

20.118 Freizettel zum Raff- und Leseholzsammeln, mit einem Erlaß an

taxmäßigem Zettelgelbe (Miethe) von ........... 11.842 Thir

304 Rlafter Knüppelholz,

14.466 Klafter Reifer- und Stockolz mit einem Erlaß von . . . . 5.557 Thir.

an bem tarmäßigen Breife.

Eben so werden Gräfereinutung, Mast- und Waldweide, wo solche nicht noch den Berechtigten gutommen, meift gegen einen billigen Bins, ber unter Umftanben burch Arbeitsleiftung für Begebauten, Culturen zo. abgegolten werben tann, an die Balbanwohner überlaffen, und nur ausnahmsweise meiftbietend verpachtet. Dabei wird ber Gintrieb von Schweinen in Die Forsten nach Möglichkeit begünftigt, um von denselben für die Insettenverminderung Nuten zu ziehen, übrigens aber nur für Nindvieh und ausnahmsweise für Schafe die Waldweibe vermiethet.

Soweit in ben Staatsforsten Flächen sich finden, welche ihrer Beschaffenheit und Lage nach weniger zur holzerziehung als zur Biefen- ober Adernugung fich eignen, werben biefelben jum Biefen- ober Acterbau in ber Regel meiftbietend auf mehre Jahre, unter Bebingungen, welche ihre Melioration zu fördern ober boch ber Deterioration vorzubeugen geeignet find, verpachtet. Für größere Klächen, deren Ginrichtung zum Wiesenbau nach einem Gesammtmeliorationsplane erfolgen muß, wird auch von ber Forstverwaltung selbst die Ausführung der Melioration in die Hand genommen, und die jährliche Crescenz in fleinen Loofen meiftbietend verlauft.

Bon bem gesammten Forstareale werben gegenwärtig ca. 318.000 Mrg., ober ca. 33/4 % der Totalfläche, einschließlich ber Dienstländereien ber Forstbeamten, bauernd landwirthschaftlich benutt. Gine Adernutung vom jur Solggucht bestimmten Boben als Borbereitung jur Solgkultur wird auf 1 bis 3 Kahre gestattet, wo ber Boben nicht von so leichter Beschaffenheit ift, daß die landwirthschaftliche Bornutzung dem späteren Holzwuchse nachtheilig werden könnte.

Der Eröffnung und regelrechten Ausbeutung von Steinbrüchen, Ries- und Mergellagern ac. leistet die Berwaltung sowohl zur Förderung volkswirthschaftlicher Interessen als auch in Absicht auf die Erhöhung der Forstintraden gern Borschub, wobei die Berpachtung auf langere Zeit an

zuverläffige Unternehmer Regel ift.

Für die Waldstreunutung, deren Beseitigung als Servitut die Berwaltung sich besonders angelegen sein läßt, gilt im Allgemeinen ber Grundfat, fie in möglichft engen Grenzen zu halten, und nur insoweit zu bulben, als die Rücksicht auf bas unabweisbare Beburfnis ber kleinen Leute es durchaus nothwendig macht. An größere Acerwirthe darf nur ausnahmsweise in Nothjahren, und zwar dann in der Regel nur burch meiftbietenden Bertauf ber von der Berwaltung felbft geworbenen Streuquanta, Balbftreu überlaffen werben. Die auferbem noch vortommenben Balbnebennutungen aus Beeren, Kräutern, Schwämmen und bergleichen werden in ber Regel nicht jum Gegenstande einer Einnahmequelle für die Forfitaffe gemacht, fondern unter den für die Aufrechterhaltung ber Ordnung im Walbe erforberlichen Bebingungen, gegen lofung von Erlaubnißscheinen für eine ganz geringe Rekognition, ben Sammlern überlaffen.

# 10. Bermalung, Bermeffung, Betriebseinrichtung und Ertragsregulirung.

### a) Bermalung und Erhaltung ber Greuzen.

Auf Sicherung der Forstgränzen durch feste und deutliche Bermalung und Bezeichnung berselben wird besondere und ftete Aufmerksamleit gerichtet. Es wird barauf gehalten, daß bie Granzlinie stets offen, und von Holz und Gesträuch frei bleibt, und an Ort und Stelle beutlich zu erkennen ift. Jeber Echunkt ber Grenglinie foll vermalt werben, und wenn Grengftreden zwischen zwei Echpunkten so lang find, daß der Lauf der Grenzlinie zwischen ihnen mit dem bloßen Auge nicht genau verfolgt werden kann, oder wo unebenes Terrain eine solche Berfolgung des Grenzlaufs hindert, foll durch Ginschiebung von Awischenmalen der Lauf der Grenzlinie deutlich ertennbar gemacht werden.

Außerbem wird babin gearbeitet, bas forftliche Eigenthum durch Herstellung von Graben zwischen ben Grenzmalen noch mehr zu sichern. Gine Begranzung burch Graben und Wasserläufe ohne Granzmale wird nur bann für ausreichend erachtet, wenn erstere bei minbestens 6 Fuß Breite stets Wasser führen und feste Ränder haben, lettere in festem Boben so tief eingeschnitten

sind, daß eine Beränderung ihres Laufes nicht zu besorgen ift. Die Grenzmale bestehen in Hügeln ober Steinen, nur ausnahmsweise in Pfählen.

Die Bügel, unter benen unverwesbare Gegenstände, wie Glas ober Ziegelsteine eingelegt werben, find halblugelformige, von einem ca. 11/2 Fuß breiten Grabchen umgebene Erdaufwürfe von 8 Berkfuß Durchmesser und 4 Fuß Höhe, welche mit Rasen ober Heibekrautplaggen gebeckt, in trodenem Sandboden auch wohl burch einen Flechtzaun, an Wegen, wo fie ber Beschäbigung ausgesett find, burch Prelipfable geschütt werden.

Die Grenzsteine sollen minbestens 21/4 Fuß lang sein, und mit ihrem zu mindestens 7 und 9 Zoll Breite vierkantig roh behauenem Kopfe von 1 Fuß Länge aus der Erde hervorragen.

Da durch Steine die Grenze sicherer und dauerhafter bezeichnet wird als durch Hügel, welche dem Berwehen, Abschwemmen und Zertreten 2c. ausgesetzt, von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden muffen, wobei leicht kleine Berrudungen ihrer Peripherie und bamit auch Berrudungen ihres, ben Edpuntt refp. Durchichnittspuntt ber Grenglinie bezeichnenben Mittelpunttes eintreien konnen, fo wird die Bermalung durch Steine vorgezogen, wo folde ohne zu erhebliche Koften beschafft werben können, und auf eine Ersetzung her Hügel durch Steine überall da hingestrebt, wo die Hügel den Beschädigungen besonders ausgesetzt sind, oder wo der Boben einen besonders hohen Werth hat. Pfähle werden zur Bezeichnung der Gränzpunkte nur verwendet, wo, wie an Seerändern, auf quelligem oder torfigem, fennigem Boden Steine oder Hügel versinken oder umfallen würden.

Die Granzmale werben fortlaufend nummerirt, zur Bermeibung zu hoher aus 4 Bahlen bestehender Nummern aber bei langen, zusammenhängenden Grenzen, in mehrere Grenzzüge getheilt, in beren jedem die Nummerfolge mit 1 beginnt. Gbenfo bilben fleinere, in fich gefchloffene Begränzungen, z. B. von Parzellen ober gegen fremde Enklaven besondere Grenzzüge.

Diese Rummerirung wird auf ben Steinen ober Bfahlen burch eingemeißelte und farbig

ausgestrichene resp. eingebrannte Zahlen, oder durch mit Delfarbe gemalte schwarze Zahlen auf weißen Schildern bewirkt. Bei den Hügeln werden die Zahlen auf in die Mitte der Higel einsgesetze Grenznummersteine von nur zum Aufschreiben der Nummern genügenden Dimensionen oder auf aus Scheitholz ausgespaltene Nummerpfähle in ähnlicher Weise aufgeschrieben. Zur Ersparung der Kosten wird jedoch diese Nummerirung der Grenzhügel auf die besonders scharf aussoder einspringenden Echpunkte resp. den je zehnten Hügel beschränkt.

Um die etwa verdunkelten, undeutlich gewordenen oder verrückten Grenzen jederzeit wieder herstellen und die unversehrte Erhaltung berselben controliren zu können, werden dieselben nach vorgängiger gehöriger Feststellung und Bermalung vermessen, um ein Bermessungsregister nach

bem folgenden Formulare aufzustellen.

|              | Benennung         | Jagen-          | Das<br>Grenz-<br>mal ift | Grenz-   | ,                | Gre    | nze bes Fi             | orfte | <b>3.</b>       |            | Angrenzer ober Grenznachbar  |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------|------------------|--------|------------------------|-------|-----------------|------------|------------------------------|
| Rar=<br>ten= | des<br>Forftorts. | Di-<br>firifts- | (ein<br>Stein,<br>Hügel  | geichen= | Länge<br>Grenzli |        | Winkel to<br>Grenzlini |       | Azimutt<br>Wink | al=        | und<br>fonstige Bemertungen. |
| <b>38</b> ≥  |                   | 382             | 3C.)                     | 38a      | Ruth             | en.    | Grabe.                 | N.    | Grabe.          | <b>W</b> . |                              |
|              |                   |                 |                          |          |                  | Decim. |                        |       |                 |            |                              |
|              |                   |                 |                          |          |                  |        |                        |       |                 |            |                              |

Befondere Grangtarten werben nur felten gefertigt, meiftens dient bie Specialfarte bes

Reviers gleichzeitig als Grenzfarte.

Das Grenzvermessungs-Register und die Grenzkarte resp. die als solche dienende Specialstarte werden den Grenznachbarn von dem Geometer unter Begehung der Grenzen an Ort und Stelle vorgelegt, welcher ein Anerkenntniß derselben: "daß sie die bezogene Grenze als die richtige anerkennen, und daß sie gegen das Grenzvermessungswerk Richts einzuwenden haben, herbeizusstühren sucht und zu Protokoll nimmt. Durch einen gerichtlichen Act erlangt dies Anerkenntniß später urkundliche Kraft.

Das Original des Grenzvermessungs-Registers wird bei der Bezirks-Regierung nebst den Originalien der Grenzanerkennungs-Verhandlungen ausbewahrt; eine beglaubigte Abschrift dieser Stücke erhält der Oberförster; schutzbezirksweise Auszüge aus dem Register werden dem Förster ausgehändigt. Bei dem Ministerio wird eine beglaubigte Abschrift des Grenzvermessungs-Registers

niebergelegt.

Bet allen Grenzveränderungen durch Kauf und Berkauf, Tausch, Absindung, Regulirung 2c. werden die neu gebildeten Grenzstrecken neu vermessen, kartirt, und in den bezüglichen Urkunden als richtig anerkannt. Beglaubigte Abschriften dieser Urkunden und Grenzvermessungs-Register werden den Originalien des Grenzvermessungs-Werkes annectirt und nebst einem Exemplare der Karte dem Oberförster zur Ausbewahrung und Benutzung sür Berichtigung seines Exemplares des

Grenzvermessungswertes bei Gelegenheit ber Tarations-Revision zugestellt.

Um den Grenzzustand dauernd in Ordnung zu erhalten, und etwaige Grenzverrückungen oder Berdunkelungen rechtzeitig zu beseitigen, ist den Lokalbeamten eine stete Aufmerksamkeit auf die Grenzen zur Pflicht gemacht, und außerdem die Ausführung specieller periodischer Grenzen Kedistonen vorgeschrieben, welche vom Förster in jedem Bierteljahre, vom Oberförster in jedem Jahre, vom Forstinspektor in jedem Duinquennio einmal unter Zuziehung des Oberförsters resp. Försters zu bewirken sind. Die darüber aufzunehmenden Berhandlungen mit den Borschlägen zur Beseitigung etwa gefundener Grenzmängel und Verbesserung des Grenzzustandes werden der Bezirksregierung vorgelegt, welche die aufzuwendenden Kosten auf den Fonds "zu Grenzbezeichenungen und Grenzberechtigungen" anweist.

### b) Bermeffung und Kartirung.

Das Forstvermessungswesen beruht im Wesentlichen auf der Instruction für die Breus sischen Forstgeometer vom 13. Juli 1819, auf den bezüglichen Bestimmungen der Ans

weisung gur Erhaltung, Berichtigung und Ergangung ber Forftabicangs= und Einrichtungs-Arbeiten bom 24. April 1836 und auf bem Allgemeinen Relbmeffer-Reglement vom 1. December 1857 nebst Allerhochstem Erlaß vom 9. Januar 1858

(im Auszuge in Schneiders Forstfalender de 1859).

Die Forstwermeffungen werben, soweit die erforderlichen Kräfte disponibel find, burch als Relbmesser geprüfte und vereidete Forstleute, in neuerer Zeit fast ausschließlich durch biese ausgeführt. Die meisten alteren Bermeffungswerke beruben auf Bouffolen- ober Megtifch-Meffungen, In neuerer Zeit ist jedoch zur Regel geworden, die Forstvermessungen auf eine Netzlegung mit bem Theodolit zu gründen, wobei an die trigonometrischen Puntte des Generalstabes angeknüpft, und bafür geforgt wird, dag die bem Nete ju Grunde liegenden trigonometrifden ober Bolygonpuntte burch in die Erbe versentte, mit eingemeifelten Rreugen versebene Steine fur immer genau firirt, und für die Detailaufnahme und fpatere nachtrags- und Ergangungsmeffung benutsbar erhalten werden.

Soweit durch zweimalige Ketten= oder Ruthenmessung die directen Entsernungen der Bolygon= punkte bestimmt werden, wird zugleich eine genaue Bezeichnung aller Durchschnitte bieser Linien mit Gestellen, Begen, Bächen, Bestandesgrenzen zc. durch Pfähle und Markirhügel bewirkt, um

für die Detailvermessung feste Anschlußpunkte in größerer Zahl herzustellen. Nachdem durch Coordinatenberechnung die Richtigkeit des Netzes konstatirt ist, wird das Detail unter Anwendung der Bouffole im Anschlusse an die vorhandenen Festpunkte vermeffen, diefe Bouffolenmessung aber innerhalb ber Grenzen geeigneter Figuren durch Coordinatenberechnung geprüft, indem die befinitive Eintragung ber Punkte und Linien in die Karte nicht eher erfolgen barf, bis die Richtigkeit ihrer Lage oder ihres Laufes durch Rechnung oder auf graphischem Wege feftgestellt ift. Auf die Aufnahme von Linien, welche, wie die Grenzen ber Holzbestände und Altersverschiedenheiten innerhalb einer ständigen Birthichaftsfigur, nur vorübergebende Bedeutung haben, wird ein minderer Grad von Sorgfalt verwendet, und für folche Zwecke nicht selten auch Megtifch= und Schrittmeffung für genügend erachtet.

Das Vermessungswert enthält folgende Theile:

## Die Specialkarte

im Makstabe von 1:5000.

Die Original-Specialfarte foll nur die Grenzen, die Eintheilung in ftandige Betriebsfiguren (Ragen, Diftritte), sowie die bleibenden Unterschiede des Terrains und der Benutungs-- (Höhenboden, Bruchboden, Gewässer, bleibenbe Wege 2c.) enthalten; sie wird nebst ben Bermeffungs-Manualien auf der Plantammer des Ministerii aufbewahrt.

2. Die erste Copie der Specialkarte, welche der Plankammer der Bezirksregierung einverleibt wird, enthalt, außer ben in ber Original-Specialiarte verzeichneten Gegenständen, auch bie

Grenzen sammtlicher Beftanbesabtheilungen.

Beibe Karten werden in Sectionen von 31/4 Kuf Breite und 21/8 Kuf Höhe. auf bestem Belinpapier angefertigt, die Originalkarte ohne Leinwandunterzug, um den hygroscopischen Ginfluß besselben zu vermeiden, die zu häufigerem Gebrauche bestimmte Copie aber mit Unterzug von Leinen, welcher lange Beit vor ber Kartirung bewirft wird, um ftets völlig ausgetrochnete und bem Berziehen weniger unterworfene Kartenblätter in Bereitschaft zu haben.

3. Gine zweite Copie ber Specialiarte auf nicht mit Leinwand unterzogenem Zeichenpapiere in Blättern von ca. der halben Größe der Originalfartenblätter, wird dem Oberförster zur Auf-

bewahrung in einer Mappe für die Zwecke der Lokalverwaltung übergeben.

Colorirt werden auf den Specialkarten nur: die Forst-Grenzen, mit rother, äußerlich angelegter banbförmiger Umranberung gegen fremben Besit, mit gelber Umranberung gegen fistalische Domainen-Borwerte, mit gruner gegen andere Staats-Forftrebiere; Die Gewäffer mit blauer Ginfassung, die Wege hellbraun.

Durch verschiedene Schraffirung wird die Beschaffenheit des zur Holzzucht nicht benutten

Bodens (Ader, Garten, Wiese, Weibe, Torfmoor, Fenn 2c.) bezeichnet.

Die Beschaffenheit des Holzbestandes wird auf den Specialkarten nicht ersichtlich gemacht. Die eintretenden Areal- und Beftandes-Beränderungen werden in dem bei dem Oberförster beruhenden Cremplare ber Specialfarte durch den Oberforster eingetragen, so bag bieses Cremplar stets ben laufenden Areal - und Waldzustand barstellt. Die Nachträge auf ben anderen beiben Exemplaren werden entweder jedesmal bei der Taxations-Revision, oder rücksichtlich der auf neueren Messungen und Polygonnetzlegung beruhenden Originalsarten gleich bei Eintritt einer Beränderung der Eigenthumsgrenzen oder des Eintheilungsnetzes durch die Forstplankammer des Ministerii bewirkt. Die Nachträge erfolgen, so weit sie die Eigenthumsgrenzen betreffen, mit rother, übrigens mit grüner Farbe.

## B. Die reducirte Rarte.

Die Original-Specialkarte wird auf den Maßstad von 1:2500 reducirt, und die reducirte Karte in einer größeren Anzahl von Eremplaren durch Oruck vervielfältigt. Die gedruckten Karten werden demnächst zur Ausarbeitung der bei der Abschäuung ersorderlichen, sowie der zum Gebrauche der verschiedenen Dienststationen bestimmten Karten verwendet. Die reducirte Karte, welche, wenn irgend angänglich, das ganze Revier auf einem Blatte und die einzelnen Parzellen in der richtigen Lage zu einander darstellt, anderensalls mit einer Uebersichtskarte im Maßstade von 1:100,000 versehen wird, enthält, außer dem Materiale der Original-Specialkarte, noch die nächsten Umzgebungen des Reviers, welche beziehungsweise in größerer Ausbehnung das Uebersichtskärtchen ersichtlich macht. Auch in die reducirten Karten werden, wie in die Original-Specialkarte, soweit dies die Kleinheit des Maßstades irgend zuläßt, die einzelnen Grenzmale eingetragen und die Nummern derselben an den Hauptpunkten der Grenze verzeichnet.

## C. Die General=Bermeffungstabelle.

Die Resultate ber Flächenberechnung werben in tabellarischer Form nach Maßgabe des nachstehenden Formulars dargestellt.

## General-Bermessungstabelle von der Königl. Oberförsterei N.

18

(darstellend den Revierzustand am

od. Section der Karte. Bezeichmung Richt gur Solggucht Aur der Figur nach Holzzucht Mamen Bur Torf. benutte Gebäube nutung Bläden u. und Biefen. Gärten. Aeder. Roppeln. Schlag. bestimmte bestimmte Sofraum. gorftortes. Blogen. Alächen. 魯 Litt. Rorg. dec. Rorg. dec. Rorg. dec. Rorg. dec. Rorg. dec. Rorg. dec. Rorg. dec.

| Fenn<br>und<br>unbenut<br>Briid | en<br>bare | Seen, I<br>wnd<br>Pfüh | Eeidje<br>) | Gräben,<br>und Bäd<br>mehr a | Fliffe<br>de von<br>18 2 | Flächen | zucht<br>ter<br>bes<br>agens | ber<br>ganzen | nhalt<br>Nb- | Gefam<br>Flächeni<br>des ga<br>Jagens<br>Diftri | nhalt<br>nzen<br>ober | Bemerkungen. |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Morgen.                         | dec.       | Morgen.                | dec.        | Morgen.                      | dec.                     | Morgen. | dec.                         | Morgen.       | dec.         | Morgen.                                         | dec.                  |              |
|                                 |            |                        |             |                              |                          |         |                              |               |              |                                                 |                       | ٠            |

Bemertung: Bei ber Flachenberechnung ift, wo Gestelle, Bege, Graben zc. Die Grenze zwischen zwei Abtheilungen, Jagen, Diftriften bilben, die Grenzlinie in ber Mitte bes Gestelles, Beges, Grabens zc.

anzunehmen, also die Hälfte der Fläche des Gestelles zc. zu der angrenzenden einen, die Hälfte zu der angrenzenden andern Abtheilung zu rechnen. Besonders zu berechnen und als Unland in der General-Bermessungs-Tabelle auszuwersen ist die Fläche von Wegen, Gestellen, Gräben, Bächen zc. aber nur, wenn letzere eine größere Breite als 2 Authen haben, resp. wenn Wege, Gräben, Bäche zc. Dienstländereien ober andere dauernd zur landwirthschaftlichen Benutzung, verpachtete Flächen durchschneiden. In diesem Kalle ist aber die Unlandsssäche dei der Abtheilung, welcher sie angehört, in der Rudrif "Alleen, Wege zc." in der General-Bermessungs-Tabelle auszuwersen, und nicht mehr nur summarisch sür das ganze Jagen resp. den ganzen Distrikt anzugeben, damit aus der General-Bermessungs-Tabelle der vollständige Flächeninhalt zeder Abtheilung ersehen werden kann.

Bestimmung und Zweck der einzelnen Rubriken erhellen aus den Ueberschriften derselben. Die Flächen der mit Nummern (arabischen Zissen) bezeichneten Betriebsstguren (Jagen, Distrikte) und in denselben der einzelnen Abtheilungen, (welche bei dem zur Holzzucht benutzten Boden mit kleinen lateinischen, bei dem nicht zur Holzzucht benutzten Boden mit kleinen beutschen Buchstaben zu bezeichnen sind) — werden nach der Nummersolge resp. nach der Buchstabensolge hintereinander aufgesührt. Für jede Wirthschaftssigur wird die Summe in allen Aubriken gezogen; die Seiten werden nicht summirt. Es solgt eine Recapitulation der Flächen-Summen der einzelnen Wirthschaftssiguren, durch deren Aufrechnung der Gesammtslächeninhalt des Reviers, nach den einzelnen Rubriken getrennt, hervortritt. Eine zweite, und wenn dies ersorberlich, eine dritte Recapitulation ergiebt den Flächeninhalt der einzelnen Schutzbezirke und der Hauptwirthschaftsstheile (Blöcke).

Das Original der General-Bermessungstadelle wird bei dem Ministerio ausbewahrt, die Regierung, sowie der Oberförster erhalten Abschriften derselben.

### D. Das Grenzbermeffungsregifter.

Form und Zwed beffelben sind bereits oben ad a näher erläutert.

#### c. Betriebseinrichtung und Abichabung.

Die ersten Ansänge einer grundsätslichen Regelung des Wirthschaftsbetriebes in den Preußischen Staatsforsten datiren aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Friedrich der Große versuchte bald nach seinem Regierungsantritte durch Eintheilung jedes Forstreviers in dei gleichgroße Haupttheile, und jedes Theils in gleich große Schläge, von denen jährlich einer, mit Schonung allen noch nicht haubaren wüchsigen Holzes, zum Abtriede kommen sollte, eine regelmäßige Schlagwirthschaft einzusühren und die die dahin in den Hochwaldungen allein herrschende, ungeordnete Plenterwirthschaft abzustellen. Die Wirthschaftsordnung von 1753 besiehlt eine nachhaltige Behandlung der Forsten, und wiederholt die schon früher erlassen Anordnung der Eintheilung in Jahresschläge, sür deren Aussisihrung eine spätere Berordnung vom 6. Januar 1764 genauere Borschriften ertheilt. Es zeigte sich aber bald, daß diese Methode der Regelung des Betriebes sür die im Preußischen Staate dei Weitem überwiegenden Hochwaldungen nicht paßte und vielsache Uebelstände mit sich sührte, unter denen am schwersten wog, daß die Erträge der einzelnen Jahresschläge, wegen der Altersverschiedenheiten der in die Schläge sallenden Bestände, nach Masse und Qualität höchst ungleich waren.

Diesen Mängeln der geometrischen Schlageintheilung suchte daher gegen das Ende der siebenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts der Landjägermeister von Wedell in Schlesien durch Einführung einer Proportional-Schlageintheilung und durch, die Anordnung abzuhelsen, daß der Hieb nur im haubaren Holze der jedesmal ältesten Altersklasse, deren er drei von ungleicher Jahreszahl bildete, geführt werden solle. Er theilte demzusolge die Fläche der ältesten, das Holz über 50 Jahr umfassenden Altersklasse in so viel Jahresschläge mit nach seiner Schägung gleichen Jahreserträgen, daß deren Anzahl dem Duotienten gleich sam, welchen die Divission der Flächengröße der Altersklasse durch den utlich Jahres-Schlaggröße des ganzen Umtriedes ergab, oder mit anderen Worten, daß die durchschnittliche Größe der in diese Altersklasse fallenden Schläge der durchschnittlichen Größe sämmtlicher Jahresschläge des ganzen

Wirthschaftscomplexes entsprach.

Nach biefer Methode sind bis zum Jahre 1790 gegen 800,000 Morgen Schlesischer

Balbungen abgeschätzt worben.

In den Marken und Pommern bildete in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts der Geh. Foxfixath Hennert zu Berlin das Taxationswesen, angeregt durch die Wedell'sche

Methode, weiter aus, indem er, von ähnlichen Grundsätzen ausgehend, darin abwich, daß er die Eintheilung in Jahresschläge aufgab und an Stelle berselben, als Norm für den jährlichen Einsichlag, den für jeden Abtriedszeitraum (Periode) ermittelten Jahresetat setzte, welcher aus der Division des geschätzten Holzertrages der dezüglichen Alterklasse durch die Anzahl der Jahre des Abtriedszeitraumes resulturte. Die Jahresanzahl der Perioden entsprach den Altersunterschieden der von ihm gebildeten Altersklassen.

Zum Anhalte für die Begrenzung und die Aneinanderreihung der Schläge sollte die Jagen = eintheilung dienen, eine Eintheilung in regelmäßige, von gerade verlaufenden Schneißen — Gestellen — begrenzte Vierede, wie solche in den Forsten der Ebene, zu jagdlichen Zweden an-

gelegt, sich ichon vielfach vorfanden.

Die Hennert'sche Methode unterschied sich daxin vortheilhaft von der Wedell'schen, daß sie eine freiere Bewegung der Wirthschaft, namentlich mit Kücksicht auf die in den Hochwaldungen damals allgemein übliche Verjüngung in Samenschlägen gestattete und doch eine genügende Controle zuließ. Beiden Methoden aber hafteten wesentliche Mängel an, welche ihre dauernde Anwendung unthunsich machten. Bei beiden hing die Höhe des jährlichen Sinschlages lediglich von den jedesmal vorhandenen Vorräthen an haubarem Holze ab und wechselte in den einzelnen Abtriebszeiträumen nach dem Umfange der bezüglichen Altersklassen; beide Methoden nahmen keine genügende Kücksicht auf die Verbesseiträumen Altersklassenverhältnisses, es sehlte ihnen die Hinwirkung auf eine bestimmte Vestandesordnung.

Eine neue, gleichsalls auf dem Fachwerke beruhende Grundlage sür die Vetriebseinrichtung

Eine neue, gleichfalls auf dem Fachwerke beruhende Grundlage für die Betriebseinrichtung und Abschätzung der Staatsforsten wurde durch die von dem Oberlandforstmeister Georg Ludswig Hartig redigirte "Instruktion, nach welcher bei specieller Abschätzung der Königl. Preuß. Forsten versahren werden soll, vom 13. Juli 1819", gewonnen, nachdem während des kriegerischen Anfanges diese Jahrhunderts das Abschätzungswesen sast

gerubt hatte.

Nach vorgängiger Feststellung der generellen Wirthschaftsgrundsäte, der Eintheilung in Hauptwirthschaftstheile (Blöce), und Wirthschaftssiguren (Jagen), sowie der Umtriedszeiten, wurden die innerhald der Wirthschaftssiguren nach Boden- und Bestandesqualität und Bestandesalter in Abtheilungen gesonderten Bestände auf die gleich langen 20jährigen Perioden der für jeden Block sestgestellten allgemeinen Umtriedszeit derart vertheilt, daß sich der berechnete Holzertrag der einzelnen Perioden annähernd gleich, oder von Periode zu Periode ansteigend regulirte. Dabei sollte darauf gerücksichtigt werden, daß die einzelnen Abtheilungen eines Jagens möglichst derselben Periode zum Abtriede überwiesen werden, und daß die für die einzelnen Perioden zum Ubtriede bestimmten Jagen in den einzelnen Blöcken so viel wie möglich sich aneinander schließen. Es sollte dahin gestrebt werden, daß auch für jede einzelne Holzart die Veriodenerträge annähernd gleich regulirt wurden, wenn solches ohne beträchtlichen Verlust am Zuwachse geschehen, und der Ertragsaussall nicht durch eine andere Holzgeatung gleicher Gebrauchssähigteit gedecht werden konnte.

Wie zur Erreichung dieser Ziele ber Betriebsregulirung Abweichungen von dem allgemeinen Umtriebsalter bei den einzelnen Beständen nothwendig wurden, so ließ die Instruktion für die Feststellung des Abtriebsalters auch noch andere Kücksichten zu und bestimmte, daß in den Jagen, wo die allgemeine Umtriebszeit nicht passend sein dem Boden und Holzbestande angemessen

Abtriebsalter angenommen werbe.

Eine Gleichstellung der periodischen Abtriebs flächen verlangte die Instruction nicht, ordnete vielmehr die Flächenvertheilung völlig der periodischen Ertragsausgleichung unter. Sie ift daher

als das Spftem des strengen Maffenfachwerts zu bezeichnen.

Aus dem für die erste Periode berechneten Massenertrage an haubarem Holze und au Durchforstungsholz wurde durch Division mit 20, — der Jahresdauer der Periode entsprechend, —
der jährliche Material-Etat ermittelt.

Eine bauernbe Bergleichung ber in einem besonderen Control-Buche verzeichneten, wirklich erfolgten Erträge mit ben geschätzten Erträgen sollte bazu bienen, die Fehler ber Schätzung ver-

beffern und berichtigen zu können.

Die in der ersten Periode auszuführenden Hauungen und Culturen sollten in einem generellen Wirthschaftsplane und generellen Culturplane speciell aufgeführt und zusammengestellt werben und, nebst dem jährlichen Materialetat, der Lokalverwaltung die Richtschnur für die Leitung des Betriebes geben. Die Auswahl der Jahresschläge zur Ersüllung des Materialetats wurde innerhalb der durch den Wirthschaftsplan gesetzten Schranken dem Ermessen der Lokalverwaltung überlassen.

Die Abschätzung der Staatsforsten nach der Hartigischen Anstruktion nahm aber nur langsam Kortgang. Um in furzer Zeit zu einer Uebersicht über bie Ertragsfähigseit sammtlicher Staatsforften und einer zuverlässigen Grundlage für die Etatsfertigung zu gelangen, und um zu ermeffen, welche Forstparzellen wegen zu geringen Ertrages etwa zu veräußern sein möchten, endlich auch um womöglich ben geringen Gelbertrag ber Forsten burch vielleicht zulässigen stärkeren Holzeinschlag zu erhöhen, und gleichzeitig bie Verwaltungsausgaben burch Verminderung des Berfonals mittelft Bergrößerung ber Forftinfpettions-, Oberforfteret- und Schutbegirte gu vermindern, wurde in den Jahren 1826-27 in Berbindung mit einer theilweisen Aenderung der Abgrenzung ber Berwaltungs - und Schutbezirle, eine summarische Ertragsermittelung für bie Rheinproving und Westwhalen auf Anordnung bes Finanzministers v. Dot unternommen und in den folgenben 9 Jahren in allen Provinzen bes Staats burchgeführt. Das babei angewandte Berfahren bat in ber im Sahre 1830 ebirten "Anleitung gur fummarifchen Ertragsermittelung ber einzelnen Forstschutzbezirte" eine nabere Darftellung gefunden. Mit Benutung der vorhansbenen Karten und Flachen Nachweisungen ober auf Grund neuer Schrittmessungen wurde für jeben Schutbegirt ein "Situations-Bandriff" ober eine reducirte Racte, nebst einer Die Grofe jeber Bestandesfigur nachweisenden Flachenzusammenstellung, gefertigt, und dann zur Aufstellung einer "Beidreibung und Ermittelung bes Naturalertrags" geschritten. Diese enthielt für jebe Bestandesabtheilung, neben Angabe der Grofe und Bobenbefchaffenbeit, eine Befchreibung bes Holabeftanbes. ferner bie in den haubaren Beständen durch Ofularschätzung pro Morgen ober durch Probeflächen gefundene haubare Derb = Holzmaffe der einzelnen Holzarten in Rute., Kloben-, Anüppelhols zerlegt nebst Buwachsprocent, und bie von ben nicht haubaren Bestanden mit Bulfe von Erfahrungstafeln arbitrirten Durchforstungs= und Abtriebserträge pro Morgen, lettere für das ber allgemeinen Umtriebszeit gleich zu setzenbe Hiebsalter eines jeben Bestandes. Danach wurden bie zu erwartenden Holzerträge im Hochwalbe für jebe 20jährige Beriode bes 120jährigen Berechnungszeitraums, im Mittel- und Niederwalbe für jede 10jährige Periode bes 20- oder 30jährigen Berechnungszeitraums, und zwar die Abtriebserträge für die der Alterstlaffe entsprechende Beriobe, berechnet, und die Summe aller Erträge bes ganzen Berechnungszeitraums, bivibirt durch bie Rabl ber Jahre beffelben, ergab ben ber Wirthschaft und Abnutung zum Grunde zu legenben Rahresetat. Diese summarische Ertragsermittelung hatte insofern ihren Zwed erfüllt, als es zunächft barauf antam, in turzer Zeit eine vollständige Uebersicht über die Ertragsfähigkeit ber Staatsforften und eine nabere Renntnig von den Birthichaftsverhaltniffen, dem Rulturbedurfniffe und ber ganzen Lage ber Forstverwaltung zu erlangen, sowie einen Anhalt für die Regulirung und Controle ber Abnutung und für die Aufftellung specieller Ratural- und Gelb-Ctats zu gewinnen.

Andererseits verschloß man sich aber auch nicht der Einsicht, daß durch diese summarischen Abschätzungen keine genügende Grundlage für einen richtigen Wirthschaftsbetrieb erreicht, daß es vielmehr nothwendig sei, zu einer speciellen Betriebsregulirung und Ertragsermittelung der Staatsforsten zu schreiten, um deren Bewirthschaftung in einen planmäßigen Sang zu leiten und eine angemessene Eintheilung und Bestandesordnung herbeiznsühren. Zu diesem Behuse wurde unterm 24. April 1836 die "Anweisung zur Erhaltung, Berichtigung und Ergänzung der Forst-Abschätzungs- und Einrichtungsarbeiten" erlassen. Ohne eine vollständige Tagations-Instruktion zu sein, beschränkte sich die von dem Oberlandsorstmeister v. Reuß versaste Anweisung auf eine gleichmäßige Ordnung der formellen Einrichtung des Forstvermessungs- und Abschätzungswesens, in thunlichster Anlehnung an das Borhandene, und gab in einer die Hartigsche mit der Cottasschen, in thunlichster Anlehnung an das Borhandene, und gab in einer die Hartigsche mit der Cottasschen Tagationsmethode verschmelzenden Richtung nur im Allgemeinen die Direction für das dei den Betriedsregulirungen und Abschätzungen zu befolgende System einer Combinizung des Massensandwerts der Instruktion von 1819 mit dem Flächensachwerk, unter vorwiegender Rückschahme auf die Herstellung zwecknäßiger Eintheilung, auf Borbereitung entsprechender Bestandesordnung und unbedingte Sicherstellung der Nachhaltigkeit in der Abnutzung durch annähernd gleiche Regulirung der periodischen Abtriedsstächen.

Die bis in die spätesten Berioden ausgebehnte Berechnung des Holzertrages nach den einzelnen Sortimenten des Derbholzes wurde beseitigt, indem man sich darauf beschränkte, eine solche Berlegung nur für die erste Beriode zu verlangen, für die ferneren Berioden dagegen bloß die in Massenklastern aufgeworfenen Erträge an haubarem Holze von den Durchforstungserträgen zu trennen. Letztere wurden für die periodische Gleichstellung rücksichtich der Erträge nur nebensächlich noch berücksichtigt. Es hatte sich ferner gezeigt, daß die Aneinanderschließung der sich vieselbe Beriode bestimmten Jagen, namentlich im Radelholze, wegen der daraus entstehenden großen

Schlagslächen und der Anhäufung großer Schonungscompleze, mannichsache Nachtheile und Gefahren mit sich führte, welchen man durch die Anordnung einer Auseinanderlegung und Abwechsselung der Beriodenflächen nach bestimmten, im Wesentlichen auch jetzt noch beibehaltenen Grunds

faten zu begegnen suchte.

In neuerer Zeit hat sich das Abschätzungs-Versahren in der Praxis noch weiter vereinsacht. Belehrt durch die Ersahrung, daß die Borausbestimmungen sür die späteren Zeiten nur in seltenen Fällen zutressen und durch mannichsache, nicht vorherzusehende Vorsommnisse, wie Veränderungen des Arealbestandes, Ablösung der Berechtigungen, Kalamitäten, Aenderung der Absatverhältnisse ic. durchkreuzt und ihrer Unterlagen beraudt werden, sind die speciellen Berechnungen der Holatverhältnisse, sowie die speciellen Wirthschaftsvorschriften mehr und mehr auf die nächste Zeit beschränkt worden, und hat das Flächensachwert dauernd an Gebiet gewonnen, je niehr man von einer ängstlichen Gleichstellung der berechneten periodischen Materialerträge absehen zu können glaubte, nachdem in Folge der bisherigen Wirthschaft die Bestandesverhältnisse ich verbessert und gleichmäßiger gestaltet haben. Es wird daher nach Maßgade der letzteren das Hauptgewicht bald auf die Flächen, bald auf die Massen. Estwird daher nach Maßgade der letzteren das Hauptgewicht bald auf die Flächen, bald auf die Massen gelegt, und das nur in seinen Grundlagen sessischen Absen absersarindrungs-Versahren in jedem einzelnen Falle den Verhältnissen angepaßt, dabei aber das Ziel der Vetriedseinrichtung: durch den in den Grenzen der Nachhaltigseit zu führenden Hieb und die demselben solgende Verzüngung eine zweckmäßige Bestandesordnung, d. h. ein geordnetes Altersklassenerhältnis in augenessen abgegrenzten und gruppirten Beständen herzustellen, stehs vorzugsweise im Auge behalten.

Das gegenwärtige Taxationsverfahren ist baber folgenbes:

Bevor mit der Betriebsregulirung und Abschätzung eines Reviers begonnen wird, treten der Obersorstbeamte, der Forstinspectionsbeamte und der Obersörster des Revieres zu einer, wenn irgend thunlich von einem Commissarius des Ministerii geleiteten, Berathung über die dem Birthschriebe sortan zu Grunde zu legenden allgemeinen Bestimmungen, sowie über das dei der Abschätzung zu beobachtende specielle Versahren zusammen, deren Resultate in einer, dem Ministerio zur Genehmigung einzweichenden Einleitungs-Verhandlung niedergelegt werden. Außer den Erörterungen über die Vetriedsart, die Umtriedszeiten, das von diesen etwa abweichend zu normirende Abtriedsalter der Bestände verschiedener Holzarten und Bodenklassen, über die Wahl der nachzuziehenden Holzarten, und neben den Vorschlägen über die zur Verichtigung und Ergänzung des Vermessungswerfes etwa auszusührenden Arbeiten, über das Verschren bei der Holzmassenlich auch ein Project der Eintheilung der Tarationsresultate muß diese Verhandlung namentlich auch ein Project der Eintheilung des Revieres in Blöcke und Wirthschaftsssiguren enthalten und sich über die Grundsätze äußern, welche für die Heitung und Bestandesordnung maßgebend sein sollen.

Theils die Größe der zu einer Oberförsterei, einem Forstrediere, vereinigten Waldungen, theils die Berschiedenartigseit der einzelnen Theile derfelben rücksichtich der Betriedsart, der Bestandes-, Boden-, Absat- und Servitutverhältnisse, machen es rathsam oder nothwendig, die Abnuhung nicht nur für das Revier im Sanzen nachhaltig zu reguliren, sondern dasselbe in mehr oder weniger selbständige, organische Glieder des ganzen Kevieres bildende Hauptwirthsschaftscomplere "Blöcke" zu zerlegen, innerhalb deren ein nachhaltiger Betrieb entweder sosten geführt, oder wenigstens durch Herstellung eines geordneten Altersklassenvehältnisses angedahnt

merben Toll.

Als unbedingt ersorberlich wird die Zerlegung in Blöcke erachtet, wenn die einzelnen Reviertheile zur Befriedigung des Holzbedarses verschiedener Gegenden dienen, so daß es nöthig wird, in jedem dieser Theile alljährlich einen Schlag von angemessener Größe zu führen, was namentlich zutrifft, wo die Reviere aus mehren, von einander entsernt belegenen Parzellen besteben. Nöthig wird die Ausscheidung besonderer Hawtirthschaftstheile mit in sich nachhaltigem Betriebe serner, wenn einzelne abgegrenzte Reviertheile mit Servituten oder Holzabgaben belastet sind, welche entweder, wie die Weibeservitut, nur die Einschonung eines bestimmten Flächenantheiles zulassen, oder den jährlichen Einschlag des zur Leistung der Holzabgaben ersorderlichen Holzes erheischen.

Aus den Flächen verschiedener Betriebsarten, welche in einem Reviere vorsommen, werden besondere Blöcke gebildet, wenn die Fläche der einzelnen Betriebsart groß genug ist, um eine nachhaltige Bewirthschaftung zuzulassen und in solchen Complexen zusammenliegt, welche unabbängig von den anschließenden Beständen einer anderen Betriebsart bewirthschaftet werden können. Wo dies nicht der Fall ist, und z. B. einzelne kleine Hochwaldbestände in Mittels und Riederwaldungen, oder wie dies in den Waldungen der Ebene bäufig porfommt, kleinere Elsbrücher zerftreuet im Hochwalbe belegen find, werben biefe als untergeordnete Theile mit ben umliegenden Beständen der Hauptbetriebsart dergestalt zusammengefaßt, daß sie im Anschluffe an diese, übrigens aber thunlichst ihrer individuellen Beschaffenheit entsprechend bewirthschaftet werden.

Aehnliche Grundfage gelten in Beziehung auf Berschiedenheit ber Holzarten und Boben-Nur wenn Bestände, die entweder wegen der Eigenthümlichkeit der Holzart ober ber Bobenbeschaffenheit eine besondere Bewirthschaftung ober eine abweichende Umtriebszeit erheischen, auf größeren Compleren vorherrschend zusammenliegen, werden aus biesen besondere Blode gebilbet. Go trennt fich bie Flugnieberung mit in langerem Umtriebe gu bewirthichaftenben Gichenbeständen von dem Rabelholzbetriebe des angrenzenden Höhenbodens mit fürzerer Umtriebszeit; ber compatte Buchenhochwalbblod mit vorwiegender Berjungung in Samenschlägen von den Rabelholzblöden mit vorwiegender Rahlfchlagwirthfchaft; der bei turgem Umtriebe vorwiegend nur Riefernbrennholz liefernde Reviertheil mit armem Sandboden von den Reviertheilen, in denen auf ben vorherrichend besseren Bodenklassen die Erziehung von Kiefern-Bauholz den Hauptzweck bilbet.

Wechselt aber Holzart und Bobenqualität auf kleineren Flächen, ober sind berartige wefentliche Unterschiebe überhaupt nicht vorhanden, bedingen auch bie Absatz und Geroltutverhältnisse ober die verschiedenen Betriebsarten die Sonderung in Blode nicht, so giebt nur die Eintheilung bes Oberförstereibezirkes in Forstschutzbezirke bie Beranlassung zur Zerlegung bes Reviers in Blode, beren Grenzen mit ben Forstschutzbezirken zusammenfallen. Es ift dabei bie Erwägung maggebend, daß es, abgesehen von der größeren Uebersichtlichteit, welche ber Betrieb in großen Revieren durch die Glieberung berfelben in Blode gewinnt, unter allen Umftanden wunschenswerth ift, die Schläge und Aulturen annähernd gleichmäßig auf die ben einzelnen Förstern überwiesenen Bezirte zu vertheilen, und zu verhindern, daß nicht in einem Schutbezirte Schläge und Kulturen sich häufen, während in dem anderen der Betrieb fast ganz ruht. Es wird baber auch ftets babin geftrebt, jebem Förster einen vollen resp. mehre volle Blode zutheilen zu konnen und

nicht einzelne Blode auf mehre Schutzbezirte vertheilen zu muffen.

Für jeden Block wird, wenn die Boden- und Betriebsverhältniffe annähernd gleichartig find, ober abweichende Berhältniffe nur in untergeordnetem Mage vortommen, eine allgemeine Umtriebszeit festgesett. Sind die Berichiedenheiten in der Bodenqualität oder in den, abweichenben Zweden bienenden Holzarten erheblicher, so daß eine gleiche Umtriebszeit für sie nicht passend sein würde, und grenzen sich dieselben in größeren Flächen von einander ab, so wird von der Festsetzung einer allgemeinen Umtriebszeit abgesehen. Es werden dann, indem für die nach Holzart- Boben- und Behandlungsweise verschiebenen Bestandesflachen bas im Durchschnitte einpuhaltende Umtriebsalter verschieden bestimmt wird, Betriebsklassen mit der Maggabe gebildet, bağ in ben einzelnen Betriebsklaffen nur insoweit ein nachhaltiger Betrieb geführt resp. angebahnt zu werben braucht, als das in ihnen zu erziehende Holz zur Befriedigung besonderer Bedürfnisse bient, und ein etwaiger Ausfall beffelben burch bie Erträge einer anberen Betriebstlaffe nicht gebedt werben tann. Die Berftellung einer zwedmägigen Beftanbesorbnung erforbert eine meitere Theilung ber Blode in Birthichaftsfiguren, in festbegrenzte Flachen, beren vorhandene, ober noch zu erziehende Bestände bazu bestimmt find, die einheitlichen, in fich möglichst gleichartigen, soweit thunlich baber auch gleichaltrigen Glieber ber Bestandesgruppirung zu bilben. Diese Wirthschaftsfiguren, welche, soweit fie mehr burch kunftliche grade verlaufende Linien gebilbet werben, "Jagen", soweit fie vorwiegend durch natürliche Terrainunterschiede, durch Wasserläufe, feste Bege zc. begrenzt werben und baber eine unregelmäßigere Form haben, "Diftricte" genannt werben, follen gleichzeitig Ueberblid und Orientirung erleichtern, genaue Ortsbezeichnungen im Rechnungswesen und in der Controlführung sichern, für alle geometrischen Operationen, für Bertheilung ber Nugungsflächen und Massen einen zuverlässigen Anhalt bieten, eine zweckmäßige Anlage ber Schläge in richtiger Form und Aneinanderreihung forbern, und fur die Zwede ber Holzverwerthung, des Forstschutes und der Jagd von Nuten sein. Es werden deshalb in der Regel auch die Mittels und Riederwaldungen, selbst wenn sie

in Jahresschläge getheilt werden, mit in die Diftrictseintheilung hinein gezogen, wobei aber da-

rauf gehalten wird, daß die Diftrictsgrenze ftets mit einer Schlaggrenze zusammenfällt.

Wo auf ausgebehnten, weiten Flächen, wie in den großen Baldkomplexen der Ebene, die Bodenverhältniffe wechseln, größere Terrainerhebungen nicht vorkommen, wird die geometrische Eintheilung in Jagen, die fich filr Ueberficht und Orientirung empfiehlt, der Oiftrictseintheilung vorgezogen. In der Regel wird für die Jageneintheilung thunlichst die Form länglicher Rechtede gewählt, deren Längsseiten die doppelte Länge der Querseiten haben und ohngefähr in der Kichtung der Nordlinie laufen. Die Schneißen (Gestelle), welche die Längsseiten bilden, heißen Feuergestelle und werden mit den Buchstaden a, b 2c. von Ost nach West vorschreitend bezeichnet, die anderen, Hauptgestelle und werden mit A. B. 2c. von Sid nach Nord verschreitend bezeichnet.

Wo gebirgiges Terrain, oder Wechsel von Höhen- und Niederungsboden den Anschluß der Wirthschaft an die Terrainbildung bedingen, wird, je nach den Verhältnissen, in größeren oder geringerem Maße von der regelmäßigen Sintheilung abgegangen und die Sintheilung in Districte

gewählt.

Die Größe der Jagen und Districte schwankt im Hochwalde nach der dominirenden Holzart und nach der Größe der Blöcke. Im Allgemeinen grenzt man die Betriebsfiguren im Buchenhochwalde ungern größer als 120 Morgen ab, hält in Kiefern gern einen Mittelsatz von nicht

über 100 Morgen ein, geht aber in Fichten auf geringere Größen herab.

Bei der Bildung der Wirthschaftsfiguren werden die gegenwärtigen vorübergehenden Besstandesverhältnisse nur in untergeordneter Weise berücksichtigt, und sind vornämlich nur die dauernden Terrains, Bodens und die Formverhältnisse des Waldareales, sowie die Rücksicht auf eine zweckmäßige Abgrenzung der zu erziehenden Bestände und auf das bleibende Weges resp. Grabens

inftem maggebend.

Die Grenzen der Wirthschaftsstiguren werden durch dauerhafte, mit den Nummern der Jagen oder Districte versehenen Steine, oder, wo letztere nicht zu beschaffen sind, durch Pfähle bezeichnet. Sosern jene Grenzen nicht in sesten Wegen oder Wasserläusen bestehen, werden sie in Schneißen von meist 1 bis 2 Kuthen Breite ausgehauen, welche bei gradlinigem Verlause "Gestelle" benannt und, wenn irgend möglich, sahrbar gemacht werden. Eine größere Breite wird den Gestellen nur da gegeben, wo es gilt zum Schutze gegen Windbruchsgesahr Kanddäume zu erziehen, oder in den ausgedehnten Kiefernsorsten auf dürrem Sanddoden Sicherheitsstreifen zum Schutze gegen die Verdreitung von Waldseuern herzustellen. Zu letzteren Zwecke werden die Gestelle auch vom Bodenüberzuge befreit und stets wund erhalten.

Die Blöde werden mit römischen Ziffern, die Wirthschaftsfiguren mit arabischen Ziffern, und zwar in der Reihenfolge bezeichnet, daß der südöstliche Blod oder District die Nummer 1

erhält, und die Nummerfolge gegen Westen und Norden vorschreitet.

Die Schlageintheilung in den Mittels und Niederwaldungen ist meist nur eine geometrische. Diese Betriebsarten nehmen nur eine geringe Fläche der Staatsforsten ein und bilden selten ganze Forstreviere, meist nur einzelne Blöcke derselben. Es ist daher nicht erforderslich, die Jahresschläge so abzugrenzen, daß die Erträge derselben gleich ausfallen, da die etwaige Ungleichmäßigkeit der letzteren durch den Hieb im Hochwalde ausgeglichen werden kann. Nicht immer werden die Jahress-Schläge in der Dertlichseit abgegrenzt, häusig wird die Eintheilung in Districte oder Jagen, innerhalb deren dieselben aneinander zu reihen und nach dem jedesmaligen Bedürsnisse zur Zeit des Hiebes abzutheilen sind, für ausreichend erachtet.

Die in einer Wirthschaftssignr resp. einem Schlage vorhandenen Bestände werden, wenn sie in einzelnen größeren Theilen nach Alter, Boden oder Bestandesbeschaffenheit wesentlich verschieden sind, in Bestandesabtheilungen zerlegt, welche in den Karten und Abschäuungsschriften mit den Buchstaben des kleinen lateinischen Alphabets bezeichnet, deren Grenzen aber im Walde durch künstliche Male nur ausnahmsweise markirt werden. Als Prinzip gilt dabei, derartige Verschiedenheiten auf kleineren Flächen bei der Abtheilungsbildung unberücksichtigt zu lassen und nur in der weiter unten besprochenen speciellen Bestandesbeschreibung zu erwähnen.

Die Gesichtspuntte, welche für die durch Sieb und Aultur herzustellende Bestandes Drbnung und Gruppirung maßgebend sind, variiren selbstverständlich nach den im einzelnen Falle obwaltenden Berhältnissen, und es können daher in Folgendem nur die Hauptgrundsätze dargelegt

werben, welche für die Hochwaldungen meistens zur Geltung gelangen.

Es wird dahin gestrebt, die Altersverschiedenheiten in den einzelnen, in einer Birthschaftsfigur vorhandenen Bestandesabtheilungen dadurch zu beseitigen und "Bestandeseinheit" in derselben herzustellen, daß die Abtheilungen in einer und derselben Birthschaftsperiode, oder, wenn dies der zu große Altersunterschied nicht zuläßt, wenigstens in zwei nahe aneinanderliegenden Perioden zum Abtriede und zur Berjüngung gelangen, um dann für die spätere Zeit den gleichzeitigen Abtried vorzubereiten.

Es gilt ferner als Erforderniß einer guten Bestandesordnung, daß nicht zu große, aneinsander liegende Flächen einer und berselben Beriode überwiesen werden, da namentlich im Nadels

holze die Sefahren durch Feuer, Insectenfraß, Windbruch ic., und die Nachtheile derartiger Kglamitäten besto größer sind, je größere Bestandescomplexe einer Altersklasse zusammenliegen. Die Bildung angemessener Schlagtouren (Hiedzzige) wird daher ganz besonders in das Auge gefaßt, und dabei das Ziel verfolgt, jeder Periode so viel von einander getrennt gelegene Wirthschaftssiguren zu überweisen, daß, unter Einhaltung angemessener Schlaggrößen, ein Wechsel in den Schlägen eingerichtet, und mit der Fortsetzung des Hiedes im Anschluß an einen früheren Schlag so lange gewartet werden kann, die der Fortsetzung des letzteren die ersten Jugendzesahren überwunden hat. Auch im Laubholze wird mit Rücksicht auf die Absatzerhältnisse und die Absuhre thunlichst darauf Bedacht genommen, gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Reviers oder Blodes Schläge führen zu können.

Ein weiteres Streben geht auf Herftellung einer richtigen Hiebsfolge, ober eine Aneinanderreihung der Altersklassen, womöglich mit 20jährigen Intervallen, nach der Richtung hin, welche sich als Wetter- und Windseite ergeben hat. Am strengsten wird auf Einrichtung guter Hiebssolge gehalten in den Fichtenrevieren und in denjenigen Kieferwaldungen, deren Bestände auf besseren Bodenklassen, namentlich auf sehr frischem humosem Boden, wegen ihrer Langschäftigkeit und geringen Ausbildung der Pfahlwurzel, vom Winde leicht geworfen werden. In den Kiefernbeständen auf ärmerem Sandboden, mit kurzschäftigeren Stämmen läßt man dagegen diese Rücksicht mehr fallen, und ordnet sie der Hauptrücksicht auf die Auseinanderlegung der Altersklassen

und Wahl des individuell zwedmäßigsten Siebsalters unter,

Endlich wird als ein Hauptziel verfolgt die Herstellung eines normalen Altersklassenverhältnisses, und zwar dergestalt, daß dasselbe nicht blos im Ganzen der allgemeinen Umtriebszeit jedes Blocks entspricht, sondern auch für die einzelnen Holzarten verschiedener Rutzbarkeit annähernd normal hergestellt wird, und daß die Altersklassen derselben Holzart auch annähernd gleichmäßig auf die verschiedenen Bodenklassen vertheilt werden, um zu jeder Zeit haubares

Holz verschiedener Qualität zum Ginschlage bringen zu konnen.

Diese Ziele, beren Erreichung der Betriebsplan des ersten Umtriedes oder des zu wählenden Einrichtungs- oder Berechnungs-Zeitraums erstreben und vorbereiten soll, dürsen jedoch nicht mit unverhältnißmäßigen Opfern ersauft werden. In der richtigen Abwägung der Mittel zur Herbeisührung des als normal erachteten Waldzustandes wird eine Hauptausgade des zu entwersenden Betrieds-Einrichtungs-Planes gefunden, dei deren Lösung mit besonderer Sorgsalt eben so eine Ueberschäung der sir die Zutunft zu erlangenden Bortheile, wie eine, ohne gehörige Rücksicht auf die Zutunft, einseitig nur auf den Bortheil der nächsten Zeit gerichtete Normirung des Betriebes zu vermeiden gesucht wird. Es ist daher Regel, daß durch die Hebsdispositionen keinenfalls die Berjüngung der Bestände so weit hinausgeschoben werden darf, um dadurch erhebliche Zuwachsverluste, oder bei mangelhaftem Bestandesschlusse eine Deterioration des Bodens besorgen zu müssen, daß aber auch andererseits, wo es sich um die Hertellung einer zwecknäßigen Bestandesordnung handelt und hierauf ein besonderes Gewicht zu legen ist, nicht zu ängstlich darauf gehalten werden soll, die Bestände grade das zur Erlangung des höchsten Durchschnittszuwachswerthes erforderliche Alter erreichen zu lassen, wenn die Abweichungen von dem sür den Bestand an sich zwecknäßigsten Abtriedsalter nur nicht gar zu beträchtlich sind, und sich nicht auf verhältnismäßig zu große Flächen erstrecken.

Ein vorzugsweises Augenmerk wird darauf gerichtet, daß der Betriebsplan die Nachhaltigkeit und Gleich mäßigkeit des periodischen Holzertrages in Quantität und Qualität sicher stellt, und einen aussetzenden Betrieb vermeidet. Es sollen daher die einzelnen Weichtigen Berioden der Berechnungszeit mit Bestandesslächen, resp. mit Holzmassen annähernd gleich und womöglich so dotirt werden, daß die späteren Berioden in Flächen und Erträgen zur Herstlung einer Reserve etwas ansteigen. Ausnahmen, wie solche da gerechtsertigt sind, wo ausgedehnte Flächen alter haubarer, oder sogar schon lichter und im Zurückgehen begriffener Bestände vorstommen, deren längere Conservation erhebliche. Berluste am Geldertrage und in der Gesammtproduktion des Reviers mit sich führen, oder eine Berringerung der Bodenkrast besorgen lassen würde, unterliegen vor Ausstellung des Betriebsplanes besonderer Prüfung und Entschlung des

Ministerii.

Der zweckmäßigen Auswahl ber zum Hiebe in ber 1. Beriode zu bestimmenden Bestände wird die speciellste Sorgsalt zugewendet. Es gilt hierbei der Grundsat, den Abtrieb und die Berjüngung der mangelhaftesten Bestände, in denen der zeitige Zuwachs der Produktionsfähigkeit des Bodens am wenigsten entspricht, sowie der Pestände, in denen der Werths-Durchschnitts-zuwachs dauernd sinkt, zunächst in Angriff zu nehmen.

Nach Maßgabe ber vorstehend dargelegten allgemeinen Grundsätze und der denselben entsprechend in der Einleitungs-Verhandlung gemeinschaftlich von allen betheiligten Beamten sür das einzelne Revier abgegebenen speciellen Vorschläge, wird nach Genehmigung der letzteren durch das Ministerium, die Aussührung der Betriebseinrichtungs- und Abschätzungsarbeiten unter Leitung des Forstinspektionsbeamten und Obersorstbeamten durch den Obersörster in Gemeinschaft mit einem vom Ministerio dazu überwiesenen Taxator ober Taxations-Gehülsen bewirkt. Es gilt als Regel, daß der Obersörster an den Betriebsregulirungsarbeiten sich möglichst eingehend betheiligt, und wenn ihm besondere Ersahrung und Gewandheit sür solche Arbeiten beiwohnt, selbst als Taxator sungirt, in welchem Falle ihm gestattet wird, für manche Berwaltungsgeschäfte sich durch den ihm zugewiesenen Taxations-Gehülsen vertreten zu lassen, um die Betriebsregulirungsarbeiten ungestört fördern zu können. Im Uebrigen werden zu Taxatoren und Taxations-Gehülsen die geeignetsten Personen aus der Zahl der im sorstlichen Staats-Examen bestandenen Obersörstertandibaten, resp. der im Tentamen geprüften Forstlandidaten vom Ministerio ausgewählt. Dieselben erhalten sür diese Arbeiten und die damit verdundenen Reisen die reglementsmäßigen Diäten und Reiselosten aus dem Forsteinrichtungs- und Bermessungssonds.

Umfangreichere geometrische Arbeiten werden vor Beginn der Abschäung erledigt, weniger belangreiche, namentlich die Herausmessung von Bestandesadtheilungen, und geringfügigen, seit Aufstellung des Bermessungswertes eingetretenen Beränderungen des Revierzustandes, sowie die demnach zu bewirkende Umarbeitung der General-Bermessungstadelle und Berichtigung der Karten, gehen mit den Abschäungsarbeiten Hand in Hand und werden entweder von dem

Taxator felbst, oder von einem Forst- oder Oberförster-Candidaten ausgeführt.

Der Taxator beginnt mit der Aussonderung der Bestandesabtheilungen und Ansertigung der speciellen Beschreibung des Bodens und Bestandes, bei welcher auf Präcision des Ausdruckes und möglichste Kürze, unbeschadet der Bollständigkeit, gesehen wird. Die dominirende Holzart, oder bei annähernd gleicher Mischung diesenige Holzart, welche für die fernere Bewirthschaftung der Abtheilung vornämlich maßgebend ist, wird in der Beschreibung vorangestellt. Nach dieser Holzart wird die Abtheilung demnächst in allen Zusammenstellungen ausgesührt. Das Durchschnittsalter des Bestandes, dei dessen Ermittelung die vorwiegende Holzart gleichsalls vorzugsweise Berücksichtigung sindet, ist sür Einrangirung in die Altersklassen was bestände von 1—20, von 21—40, von 41—60 Jahren u. s. s. eine Altersklasse bilden. Käumden und zur Holzzucht bestimmte Blösen werden in der Altersklassen in besonderer Rubrik verzeichnet.

Der Taxator hat sich bei Gelegenheit der Ansertigung der speciellen Bestandes- und Bodenbeschreibung gleichzeitig ein Urtheil über die fernerhin zweckmäßigste Bewirthschaftung jeder Abtheilung zu bilden, und hierüber, sowie über die, den Bestandesverhältnissen jeder Abtheilung angemessenste Abtriedsperiode und über die bei der Ertragsberechnung noch nicht haubarer Bestände von dem vollen Ertrage der Ersahrungstaseln wegen Unvollsommenheit oder ungünstiger Einslüsse etwa zu machenden Abzüge die erforderlichen Notizen zu sammeln, auch dei den jüngeren Schonungen die kulturbedürstigen und noch kultursähigen Flächen zu ermitteln, und die in den

nachsten 20 Jahren zu erwartenben Durchforstungsertrage an Derbholz anzusprechen.

Mit dem so beschafften Materiale wird zum Entwurfe des Betriebsplanes für die Hochwaldungen, unter Beachtung der in der Einleitungs-Berhandlung festgestellten Grundsätze, geschritten, indem zunächst nur die Bertheilung der Abtriebs-Flächen auf die Perioden der Be-

rechungszeit projettirt und alsbann mit ber Ertragsberechnung vorgegangen wird.

Sind die Bestandesverhältnisse sehr ungleichmäßig und verschiedenartig, die einzelnen Bestände sehr ungleichalterig und bei gleicher Bodenqualität von sehr verschiedenem Ertrage, bedarf es in den nächsten Berioden, namentlich in der ersten, vielsacher Aushiede aus erst in den späteren Berioden zum Abtriede gelangenden Beständen, so wird die Ertragsberechnung, welche sich immer nur auf das Derbholz beschränkt, für mehre oder alle Perioden der Berechnungszeit durchgesührt. Stellen sich danach die Erträge der einzelnen Perioden sehr ungleich, und sind nicht überwiegende Gründe sür Gestattung ungleicher periodischer Erträge vorhanden, so wird versucht, durch Berschiedungen geeigneter Bestände aus einer Abtriedsperiode in die andere die Ungleichheit zu beseitigen, dabei aber die Gleichheit der periodischen Abtriedsflächen thunlichst zu erhalten. Dabei gilt im Allgemeinen als Regel, den Materials-Ertrag der 1. Periode an haubarem Holze so zu normiten, daß er den berechneten durchschnittlichen periodischen Materialertrag der Umtriedsse resp.

Berechnungszeit annähernd erreicht, während über Ungleichheiten bes Materialertrages ber späteren

Berioden leichter binweggegangen wird.

Sind die Bestandesverhältnisse regelmäßiger, so beschränkt sich die Ertragsberechnung nur auf die erste Periode und werden zum Nachweise der Nachhaltigseit der sür die erste Periode ermittelten Abnutung nur die den einzelnen Perioden der Berechnungszeit zum Abtriebe überwiesenen Bestandesstächen nach ihrer durch die Bodenqualität bedingten Ertragsstähigkeit auf eine, der Ertragsstähigkeit der besten oder auch der im Reviere überwiegend vorsommenden Bodenklasse entsprechende Fläche reducirt. Ergiebt die Summirung dieser reducirten Flächen für die einzelnen Perioden sehr ungleichmäßige Beträge, so wird gleichfalls durch Berschung geeigneter Flächen aus einer Periode in die andere, soweit thunlich, die gewünschte Gleichmäßigkeit herbeigeführt und namentlich die reducirte Abtriebs-Fläche der 1. Beriode der durchschnittlichen reducirten Perioden-

fläche ber Berechnungszeit möglichft gleichgestellt.

Bei ber Ertragsberechnung wird die Ermittelung ber haubaren Holzvorrathe vorwiegend burch Meffung ber Durchmeffer ber einzelnen Stämme bei Brufthobe (Austluppen), Weftstellung ber burchschnittlichen Baumbobe und Berechnung nach Massentafeln bewirft, jedoch ist, wo geubte und zuverlässige Kräfte vorhanden sind, auch das stammweise Ansprechen nach Rlaftern (Auszählen) namentlich für fehr unregelmäßige Bestände nicht ausgeschlossen. In regelmäßigen Beftänden wird aber auch eine nur auf Probeflächen beschränkte specielle Massenrmittelung für ausreichend erachtet. Den in jeder Abtheilung vorgefundenen Holzvorräthen wird ber ermittelte Rumachs nach mäßigen Brozenten bis zur Mitte ber erften Beriode zugerechnet. Soll die Ertragsberechnung auch auf spätere Berioben ausgebehnt werben, so wird boch nur sehr selten eine spezielle Maffenermittelung für Bestände ber II. Beriobe vorgenommen, um beren Abtriebsertrag aus dem gegenwärtig vorhandenen Holzvorrathe, unter Hinzurechnung eines dreißigjährigen Zuwachses (bis zur Mitte der II. Beriode), zu berechnen. In der Regel werden die Abtriebserträge dieser Periode, für deren Beurtheilung die in den Beständen der ersten Periode speciell ermittelten Abtriebsertrage einen geeigneten Anhalt gewähren, von bem Taxator gutachtlich geschätzt. Bur Berechnung ber Abtrieb Bertrage von Beftanben fpaterer Berioben bienen Erfahrungstafeln als Anhalt, welche entweber für bas betreffenbe Revier speciell aufgeftellt, ober sonft ben Berhältnissen entsprechend gewählt werben. Die Ertragsberechnung beschränkt sich auf bas Derbholy über 3 Boll Starte, und für die zweite und die ferneren Berioden nur auf die Hauptnutung, wahrend für die erfte Beriode auch die Durchforftungsertrage in besonderer Spalte, getrennt von ben Sauptnugungserträgen, ausgeworfen werben. Die Ungaben geschehen für alle Berioden nach Sortimentsburchschnittstlaftern, so daß also die beztiglichen Zahlen die Summe ber Alaftern sämmtlicher Derbholz-Sortimente (Nupholz, Aloben, Anüppel), welche der Hieb nach der Schätzung ergeben wird, bilben.

Die Form, in welcher die specielle Beschreibung, die Ertragsermittelung und der Betriebsplan zur Darstellung gelangen, ist aus den beiden nachfolgenden Schematen A. und B. zu ersehen, von denen A. dei einer vollständigen Durchführung der Ertragsberechnung, B. dei dem nur durch die Flächen geführten Nachwelse der Nachhaltigkeit Anwendung sindet. (Siehe S. 144.)

In beiden Schematen dient die Spalte "kulturbedürftige Fläche" zur Angabe der in jeder Abtheilung im Laufe der I. Periode zu kultivirenden Fläche, die Spalte "Bemerkungen" zur Aufnahme der speciellen Borschriften über die Bewirthschaftung der Abtheilung, über die auszuführenzden Läuterungshiebe, Durchforstungen, Aestungen, Kulturen 2c., sowie zu Bemerkungen über die Art der Massenzmittelungen, und zu Rechtfertigungen etwaiger auffälliger Betriebsbestimmungen.

Die Flächen der Altersklassen, die Abtriedssslächen und die periodischen Materialerträge werden seitenweise und nach Holzarten getrennt summirt, blockweise recapitulirt und die Blocksummen zur Berechnung der Hauptsumme für das ganze Revier so zusammengestellt, daß daraus für jede Holzart und Betriedsklasse das Altersklassenverhältniß sowie die periodische Flächen- resp. Extragsregulirung ersichtlich wird.

Der Materialertrag ber I. Beriode an Hauptnutzung und Durchforstungen durch 20 dividirt ergiebt den jährlichen Abnutzungsfatz der I. Beriode, welcher die Rorm für den jährlichen

Holzeinschlag bilbet.

Der nach vier Hauptholzarten: Eichen, Buchen — wozu auch Rüftern, Ahorn, Obstbaum 2c. gerechnet werben —, andere Laubhölzer — Erlen, Birken, Weiben, Aspen — und Nabelholz getreunte und in Sortiments-Durchschnittsklaftern ausgedrückte Abnutzungssat wird alsdann nach dem zu erwartenden Verhältnisse der Sortimente, welches unter Zugrundelegung des bei dem

# Formular A.

# Specielle Befdreibung, Ertragsberechnung und Betriebs

|       | ichni<br>ber<br>läche | 2           |                                    |                                                 |                                                  | hen - J<br>und<br>unds - R                      |                                                |                                                |                                            | 3                    | es polzbef                                                 | Miter.                | Boll.                                    | Be-                         |                     | Abtriebsperiode          | gef<br>bar | degenr<br>under<br>re De<br>Je u. L | rbho        | 111=     | nicht<br>Be<br>wir | on noch<br>haubaren<br>händen<br>d in der<br>itte der |
|-------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Blod. | n ober Diftrict.      | Abtheilung. | L<br>Rlaffe<br>über<br>100<br>Jahr | IL<br>Klaffe<br>von<br>81<br>bis<br>100<br>Jahr | III.<br>Rlaffe<br>von<br>61<br>bis<br>80<br>Jahr | IV.<br>Rlaffe<br>von<br>41<br>bis<br>60<br>Jahr | V.<br>Rlaffe<br>bon<br>21<br>bis<br>40<br>3abr | VI.<br>Rlaffe<br>bon<br>1<br>bis<br>20<br>Jahr | Bur holgucht taugliche Bloben und Raumben. | Dominirende Holzart. | Beschreibung.                                              | Durchfonittliches Alt | holghaltigfeit in Behnteln bes befanbes. | bung<br>bes<br>Bo-<br>bens. | Abtriebs - Periode. | Alter in der Mitte der g | Holzart.   | auf ber gangen Mb. theilung.        | pro Morgen. | Zuwachs. | Per<br>Per<br>Al   | otriebs- iobe als btriebs- trag pro orgen er- tolgen. |
| #     | Ragen                 | 9K6th       |                                    |                                                 | 2R                                               | org                                             | ı.                                             |                                                |                                            | ลิ                   |                                                            | Jahre                 |                                          |                             | SEC P.              | Sabre                    | Şot        | Riaf                                | tern.       | pCt.     | Sola-<br>art       | Rlaftern                                              |
|       | ıma<br>apitı<br>tion. | u.          | 25<br>1063                         | 816                                             | 43<br>2017                                       | 387<br>4495                                     | 3583                                           | 882                                            | 10<br>104                                  | 12.96                | 14 Eichen im<br>60 Buchen im<br>Weichholz.<br>65 Nabelholz | 100jä                 | hriger                                   | ı Umtri                     | ebe.                |                          | 1          |                                     |             |          |                    |                                                       |

## Formular B.

# Specielle Bejdreibung, Ertragsberechnung und Betriebs-

|       | ichnu<br>ber<br>läche |            | Flächen-Inhalt<br>und<br>Bestands - Klassen |                                                  |                                                  |                                                 |                                                 |                                                          |                                            |                          | Des Befi                         |                     | Des Boden             | Gegenwärtig gefundene<br>hanbare Derbholzmaffe<br>und Zuwachs. |              |         |                 |                |                                                    |          |
|-------|-----------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|
| Blød. | oder Diftrict.        | ıng.       | L.<br>Rlaffe<br>über<br>100<br>Jahr         | II.<br>Rlaffe<br>von<br>81<br>bis<br>100<br>Jahr | III.<br>Rlaffe<br>von<br>61<br>bis<br>80<br>Sahr | IV.<br>Rlaffe<br>von<br>41<br>bis<br>60<br>Jahr | V.<br>Klaffe<br>von<br>21<br>bis<br>40<br>Sahr  | VI.<br>Rlaffe<br>von<br>1<br>bis<br>20<br>Jahr           | Bur holgzucht taugliche Blogen und Raumben | Dominirende Holzart.     | Befdreibung.                     | Durchichnittsalter. | feit i<br>tel<br>Boll | shaltig-<br>in Zehn-<br>in des<br>bestan-<br>des.              | Befdreibung. |         | art.            | pro Morgen.    | im<br>Ganzen.                                      | Buwachs. |
|       | Ragen                 | Abtheilung | wirflie                                     | de Släd<br>auf III                               | . Boben                                          | flaffe re<br>Rorge                              |                                                 | Bläche.                                                  |                                            | Domin                    |                                  | Jahre               | įeņt                  | beim<br>Ab-<br>triebe                                          | _            | Rtaffe. | \$ 0 [30        |                | Rlaftern.                                          | þŒi      |
|       | ma<br>apitu           |            | 680<br>600<br>1650<br>1800<br>25<br>80      | 350<br>400<br>1520<br>1400<br>250<br>250         | 590<br>500<br>1080<br>1200<br>860<br>670         | 300<br>300<br>1460<br>1700<br>1150<br>900       | 520<br>450<br>1140<br>1300<br>910<br>800<br>300 | 650<br>700<br>1250<br>1550<br>1660<br>1200<br>280<br>280 | 60<br>50<br>65<br>50<br>200<br>150<br>20   | 8.1<br>9.0<br>5.0<br>4.0 | 00<br>65 - Rie<br>00<br>55 - Rie | ern<br>fern         | - 12<br>- 8           | •                                                              |              | delhi   | olzbet<br>LOO A | riebe<br>Rorg. | 3. zum 120.<br>übergehen<br>. zum Buc<br>übergehen | hen-     |
|       |                       |            | 2355<br>2480                                | 2120<br>2050                                     | 2530                                             | 2910<br>2900                                    | 2870                                            | 3840<br>3780                                             | 345<br>270                                 | 16.9<br>16.6             | 70 Summa.                        |                     |                       |                                                                |              |         |                 |                |                                                    | Γ        |

# plan für die hochwaldungen ber Oberförsterei N.

(Die 1. Periode umfaßt die Wirthschaftsjahre 1860/79.)

|                          | Ber                     | iobifd                   | er 900<br>in    |                    | l-Ertr          | a g              |           | tufti,                  |            | Abtr    | iebs.      | Fläd   | hen  |      | , –        | 1sten    |              |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|---------|------------|--------|------|------|------------|----------|--------------|
|                          |                         | [.                       | II.             | III.               | IV.             | v.               | VI.       | be 3u                   |            | n ein   | in         |        |      |      | wer        |          |              |
|                          |                         |                          |                 | Periob             | e.              |                  |           | Beriobe<br>Fläche.      |            | 11 6111 | gerne:     |        |      | ···· | gen        | uţt:     |              |
| Holzart.                 | 0                       | n                        |                 |                    |                 |                  |           | ber I                   | I.         | II.     | m.         | IV.    | v.   | VI.  | ,          |          | Bemertungen. |
| Variant.                 | hau-<br>barem<br>Holze. | Durch-<br>for-<br>flung. | 1               | a <sub>.</sub> uba | an<br>rem       | ភ្ព ខ្មែ         | <b>:.</b> | Im Laufe ber I. birende |            | , ,     | Beri       | o b e. |      | 1    | gar nicht. | boppelt. |              |
|                          |                         |                          | g               | lafte              | r n.            |                  |           | Rorgen.                 |            |         | 9          | Roti   | jen. |      |            |          |              |
|                          |                         |                          |                 |                    |                 |                  |           |                         |            |         |            |        |      |      |            |          |              |
| Eichen.<br>Buchen.       | 7.261<br>62.968         |                          | 5.315<br>76.554 | 8.925<br>85.708    | 9.085<br>86.522 | 15.648<br>78.878 | :         | 35<br>1595              | 25<br>2654 | 2553    | 45<br>2870 |        |      |      | 415        | 789      |              |
| Beichholz.<br>Rabelholz. |                         | 11.947                   | 307             | 6.007              | - 7.230         | 12.198           |           | 528                     | 216        | 317     | 127        |        | •    |      | 50         | 120      |              |
| Summa.                   | 79.277                  | 29.341                   | 89.803          | 100.640            | 102.837         | 106.724          |           | 2158                    | 2895       | 2870    | 3042       | 2983   | 2926 |      | 932        | 909      |              |
|                          | 108                     | .618                     |                 |                    |                 |                  |           |                         |            |         | 14.716     |        |      |      | 23         |          |              |

# plan für die hochwaldungen der Oberförsterei N.

(Die 1. Periode umfaßt die Wirthschaftsjahre 1860/79.)

|                  |                | 900                          |             | rial-Ab<br>der I. Pe      |             | ung                  | 3                           |                             |                     | e n = A<br>triebe |              |            |            | ı <b>:</b>             | läche der ersten<br>de.                 |                |
|------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| A6-              |                |                              | Şan         | ptnugung                  | Bwif        | chennutang           |                             |                             | in                  | ber               |              |            | 1          |                        | 55.55<br>55.55                          |                |
| riebs-<br>rriode | Abtriebsalter. | Holz.                        | pro Morgen. | im<br>Ganzen.             | pro Morgen. | im<br>Ganzen.        | I.                          | II.                         | III.<br>Per         | IV.               | ₹.           | VI.        | gar nicht. | mehrmals.              | Rufturbedürftige Fläche der<br>Periode. | 88 emer fungen |
| -                | Sabre          |                              |             | £la                       | ftern       |                      |                             | rei                         | irfliche<br>bucirte | M                 | orge         | n.         |            |                        | Morg.                                   | •              |
|                  | 3              | Eichen<br>Buchen<br>Eichen   |             | 1.840<br>19.160<br>340    |             | 425<br>2.100         | 600<br>580                  | 450<br>505                  | 480<br>450          | 490<br>475        | 530<br>490   | 655<br>525 | 65<br>75   | 120<br>100             | 328                                     | 147            |
|                  | . }            | Buchen<br>Biefern<br>Riefern |             | 1.100<br>51.229<br>16.578 |             | 95<br>6.300<br>1.588 | 1530<br>1600<br>1060<br>850 | 1580<br>1550<br>1170<br>980 | 1500                | 1550              | 1230<br>1450 | 1650       | 100<br>150 | 590<br>400<br>75<br>50 | 1 1                                     |                |
|                  |                | Erlen                        |             | 3.790                     |             | •                    | 380<br>380                  | 420<br>420                  | 400<br>400          | 400<br>400        | 400          |            |            |                        | 60                                      | •              |
|                  |                |                              |             | 94.037                    |             | 10.508               | 8570<br>8410                | 3620<br>3455                |                     | 3650<br>8425      | 3840         | 3575       | 975        | 550                    | 3278                                    |                |

Einschlage der letzten Jahre in dem Reviere hervorgetretenen Brozentverbältnisses arbitrirt wird, in Sortiment-Alaftern zerlegt und unter Anwendung der generell vorgeschriebenen Reductionsfactoren für die Berechnung des Rubikgehaltes der Rlaftern an fester Maffe

Rutholz-Klafter à 80 Kubitfuß à 75 Rloben= Rnüppel= = à 60

in Kubitfuken ausgebrückt. -

Das von dem Derbholze im Durchschnitte jährlich voraussichtlich erfolgende Stod- und Reiserholz wird gleichfalls auf Grund einer Fraktion aus dem Ginschlage der letten Jahre nach Brocentfäten arbitrirt und berechnet.

Die Ertragsberechnung für die Mittel- und Riebermalbungen befchräntt fich ftets auf

den ersten Umtrieb bes Schlagbolzes.

Der Holzvorrath des Baumholges im Mittelwalbe wird, gefondert nach Holgarten und nach natifrlichen, ungleich langen, ben Buchsverhältniffen angebagten Alterstlaffen, folagweife genau ermittelt, bas durchschnittliche Zuwachs-Procent jeder Alterstlasse nach vorgängiger specieller Untersuchung festgestellt, und ber barnach bis zum Hiebe erfolgende Zuwachs, zur Berechnung des bei bem Hiebe vorhandenen Borrathes, bem gegenwärtigen Borrathe zugesett. Nach Maßgabe ber Beftandesverhältniffe wird bann für jeben Schlag bas einzuschlagenbe Ober-Bolg-Quantum beftimmt. Die Summe der im gangen Blocke mabrend ber Umtriebszeit bes Unterholges einguschlagenden Ober-Holzmassen durch die Anzahl der Jahre des Unterholz-Umtriebes dividirt, bilbet ben jahrlichen Abnugungsfat.

Bur Beurtheilung der nachhaltigkeit des letteren bient eine Bergleichung deffelben mit dem burchschnittlichen jährlichen Zuwachse am Oberholze während der Umtriebszeit des Unterholzes, unter Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen dem als normal anzustrebenden und dem vor-

handenen Oberholz-Vorrathe.

Auch für das Oberholz erstreckt sich die Schätzung nur auf das Derbholz und wird das von bemfelben burchschnittlich jährlich zu erwartenbe Stod- und Reiserholz wie für ben Hochwald ermittelt.

Kür bas Schlagholz wird jedoch auch der Ertrag an Reiserholz schlagweise geschätzt, und ber von dem Schlagholze durchschnittlich jährlich zu erwartende Ertrag durch Division des Ertrages fammtlicher Schläge in bem erften Umtriebe mit ber Angahl ber Jahre beffelben berechnet, um ben Nahresburchschnitts-Ertrag zu finben.

Filt ben Sieb in ben Hochwaldungen, sowie für das Oberholz in den Mittelwaldungen bildet ber für das Derbholz festgestellte Abnutungssatz die Norm und das einzuhaltende Maß, wobei die Ausgleichung eines Mehr- ober Minbereinschlags im Mittelwalbe burch Minber- ober Mehreinschlag im Hochwalde gestattet ist. Der Hieb im Niederwalde wird dagegen nach der Jahresschlagsläche bestimmt.

Kür Mittel = und Niederwald wird die Reihenfolge der Schläge im Betriebsplane speciell vorgeschrieben, für die Hochwalbungen bagegen giebt ber Betriebsplan nur an, in welchen Abtheilungen ber Hieb innerhalb ber nächsten 20 Jahre geführt werben soll, ohne eine bestimmte Reihenfolge ber Jahres-Schläge vorzuschreiben. Da die lettere von vielen nicht immer vorher zu sehenden Berhältnissen abhängt, so wird bieselbe der Bezirksverwaltung innerhalb gewiffer Grenzen überlaffen, indem durch den "generellen Sanungsplan" nur festgestellt wird, welche von ben für die I. Beriode im Betriebsplan projectirten Hiebs-Operationen in den nächsten 10 Jahren vorzugsweise in Angriff genommen und ausgeführt werden sollen. An ben generellen Hauungsplan folieft fich ber "generelle Rulturplan", welcher, vhne bindende Borfdriften über bie Art ber Kultur zu geben, biejenigen Rulturen aufführt, welche in ben nächsten 10 Jahren bei Ginhaltung ber Bestimmungen des Betriebsplanes und des generellen Hauungsplanes jur Ausführung gelangen muffen, refp. voraussichtlich nothig werben, und barauf eine Berechnung bes erforberlichen Rulturgelderbedarfes gründet.

Dem Abichagungswerte wird eine generelle Revierbeichreibung beigegeben, welche über die Entstehung und Branchbarteit bes Bermeffungswertes, sowie über ben Grenzzustand referirt, eine allgemeine Beschreibung des Reviers, sowie eine Darstellung aller bei der Betriebseinrichtung in Betracht tommenden Gegenstände, ber Mimatischen Verhältnisse, ber Boben, Terrain- und Beftandesbeschaffenheit, der Absatz-, Servitut-, Forstschutz- und Arbeiter-Berhaltniffe enthalt, die getroffenen Betriebsbeftimmungen eingehend motivirt und die für den ferneren Betrieb ber hauungen

und Kulturen als maggebend zu erachtenden Grundfate zur Erörterung zieht.

Nach dem jedesmaligen Bedürfnisse werden der generellen Beschreibung verschiedene Nachweisungen in tabellarischer Form beigefügt, unter anderen namentlich:

eine Nachweisung ber Bobenklassen,

eine Nachweisung ber Servitutverhältniffe und

eine Nachweisung, welche ersichtlich macht, wie die nach Alterklassen, Holzarten und Betriebs- resp. Bodenklassen gesonderten Flächen auf die einzelnen Berioden der Berechnungszeit vertheilt sind, wie sich darnach das Durchschnittsalter der in den einzelnen Berioden zum Hiebe gelangenden Bestände, sowie das Alterklassenverhältniß am Schlusse der Berechnungszeit stellt.

Der Betriebsplan wird auf einem, durch Bestandesabtheilungen, Blod- und Schusbezirksgrenzen vervollständigten Exemplare der gedrucken reducirten Karte, der Birthschaftskarte, dargestellt, auf welcher sür jede Abtheilung die dominirende Holzart durch fardige Anlegung der Bestandesssäche, (Sichen gelb, Buchen braun, Birken roth, Erlen grün, Nadelholz grau) die einzgesprengten Holzarten durch eingezeichnete Baumsiguren, und die Abtriedsperioden in den Hochwaldungen durch verschiedensardige Umränderung der Abtriedsssächen, neben Eintragung der Periodenzahl mit römischen Zissen bezeichnet, sür Mittel- und Niederwald aber die Schlagzahlen ebenfalls mit solchen Zissen eingeschrieben werden. Eine den gegenwärtigen Bestandeszustand nach den Alterstlassen darstellende Bestandeskarten wird nur in seltenen Fällen angesertigt. Wenn eine solche sür nothwendig erachtet wird, so erfolgt deren Herstellung durch Colorirung eines Exemplars der gedrucken reducirten Karte, wobei sür die dominirende Holzart die vorangegedenen Farden Anwendung sinden, und die Alterstlassen durch verschiedene Töne, vom lichtesten dis zum dunkelsten ansteigend, ersichtlich gemacht, eingesprengte Holzarten aber durch eingezeichnete Baumssiguren angedeutet werden.

Nur wenn es von besonderer Wichtigkeit ist, das Ziel, dessen Erreichung der Betriebsplan sich zur Ausgade gestellt hat, also den künftigen relativen Normalzustand des Reviers, übersichtlich und bildlich darzustellen, wird auch noch eine besondere Hauungsplankarte auf einem gedruckten Exemplare der reducirten Karte dadurch hergestellt, daß die Beriodenbildung für den auf den ersten Umtried oder Einrichtungszeitraum solgenden zweiten Umtried in Form einer Wirthschaftskarte sür den zweiten Umtried, oder einer Bestandeskarte für den Zeitpunkt am Schlusse des zweiten Umtriedes ersichtlich gemacht wird, um aus der Zusammenhaltung der Bestandeskarte (des Jetz) mit der Hauungsplankarte (dem Künftig) auf die Angemessenheit des durch die Wirthschaftskarte dargestellten Weges von dem gegenwärtigen zu dem künftigen Normalzustande schließen, und die

Motive bes Betriebsplans erfeben zu konnen.

Nachdem schon während der Ausführung der Abschätzungsarbeiten von dem Obersorstbeamten, insbesondere aber von dem Forstinspektionsbeamten der Sang des Geschäftes verfolgt ist und Revisionen der Arbeiten vorgenommen sind, und nachdem diese Beamten namentlich auch bei dem Entwurse des Betriebsplans und der periodischen Flächenausgleichung sich betheiligt haben, wird von ihnen unter Zuziehung des Obersörsters und des etwa außer diesem bestellten Taxators, thunlichst, auch unter Theilnahme eines Ministerialkommissaris, das vollendete Betriebsregulirungs- und Abschätzungswert einer örtlichen Schlußprüfung unterworfen. Die über die Resultate dieser Prüfung aufgenommesse, "Schlußverhandlung" wird demnächst nehst sämmtlichen Theilen des Bermessungs- und Abschätzungswertes dem Ministerio zur Super-Revision und Bestätigung vorgelegt.

Hat das Betriedseinrichtungswert diese Bestätigung erlangt, so wird das Original desselben zum Indentario der Oberförsterei abgegeben. Bei der Regierung und dei dem Ministerio werden auszugsweise Abschriften zurückbehalten. Bon der bei dem Ministerio zurückleibenden Original-Birthschaftskarte fertigt die Ministerial-Plankammer Copien (in Octav-Etuis) für den Oberforstbeamten, Forstinspektionsbeamten und Oberförster. Die Schutzbeamten erhalten jeder für seinen Schutzbezirke einen mit den Grenzen der Bestandesabtheilungen versehenen Ausschnitt aus der

gebruckten reducirten Rarte als Schupbezirkstarte.

#### d. Betriebstontrole und Fortbilbung bes Wirthschaftsplans.

Bur Kontrole bes Wirthschaftsbetriebes und jur Fortbilbung bes Betriebsplans bienen:

das Kontrolbuch, das Taxations-Notizenbuch und das Flächenregister.

1. Das Kontrolbuch. Wie schon erwähnt, bilbet ber Abnutungssatz die Norm für das Quantum des jährlichen Derbholz-Einschlages in den Hochwaldungen und im Oberholze des Mittelwaldes. Er beruht auf dem bei der Schätzung ermittelten Massenertrage der in der nächsten

Beriode nach dem Betriebsplane vorzunehmenden Hiebsoperationen. Die im Laufe der Wirthschaft hervortretenden Differenzen zwischen den wirklich erfolgten und den bei der Abschätzung ermittelten Erträgen influiren baber unmittelbar auf ben Abnutzungsfat, welcher, falls bie Schatung fich als zu hoch erweift, ermäßigt, im umgefehrten Falle, erhöht werben muß, wenn anders die durch den Betriebsplan für die bezügliche Periode vorgeschriebenen Siebe nicht schon vor Ablauf ber Beriode beendigt, oder bei Ablauf berfelben jum Theil noch ruckftandig bleiben Jollen.

Es bedarf daher, um die Abnugung nach den in den einzelnen Bestandesabiheilungen wirklich erfolgten Erträgen reguliren zu können, einer dauernden Bergleichung der letteren mit

ben geschätten Erträgen, einer Rontrole ber Schätung. -

Nur in seltenen Fällen läßt sich in den einzelnen Jahren der Jahreseinschlag dem Ab-nutzungssatze genau gleichstellen. Häufig bedingen ungünstige Conjuncturen ein zeitweises Zurlichalten mit bem Biebe, ober außergewöhnliche Anforderungen, Ralamitäten, wirthschaftliche Rudsichten, ober andere Umstände eine Berstärtung bes Jahreseinschlages über den Abnutungssatz hinaus. Dergleichen Abweichungen sollen aber möglichst schon im nächsten Jahre, jedenfalls im Laufe mehrerer Jahre ftets wieder fo ausgeglichen werden, daß der Einschlag das burch den Abnutzungsfat gegebene Dag für den bezüglichen Zeitraum nicht überschreitet.

Um bementsprechend ben Hieb regeln und bei Beginn eines jeden Birthschaftsjahres überfeben zu konnen, welches Holzquantum gegen ben Abnubungsfat einzusparen bleibt, ober mehr gehauen werden barf, ift eine dauernde Bergleichung des feit bem Beginne ber Gultigfeit des Abnutungsfates bewirften Ginichlages mit dem Abnutungsfate erforberlich, bedarf es einer Rontrole

bes Biebes.

Beiden Zweden, der Kontrole der Schätzung und der Kontrole des Hiebes, dient das Kontrolbuch, über dessen Führung eine neue Anweisung unterm 2. Januar 1864 ergangen ist.
• Dasselbe besteht aus drei Hauptabschnitten A, B und C und einem Unterabschnitte A<sup>1</sup>. Der Abschnitt A enthält für jede bleibende Bestandesabtheitung ein besonderes Conto, in welches alljährlich die in derfelben wirklich erfolgten Derbholzerträge mit der Summe der aufge-

tommenen Rlaftern eingetragen werben.

Ift der durch das Abschäuungswerk vorgeschriebene Hieb beendet, — die Abtheilung zum "Endhiebe" gelangt — so werden bie erfolgten Erträge summirt, in ben Abschnitt A' übertragen und hier mit ben geschätten Ertragen in Bergleich gestellt. Ausgeschloffen von biefer Uebertragung bleiben die Durchforstungserträge und die beim Biebe des Oberholzes im Mittelwalbe erfolgten Erträge, ba über bie mit Rudficht auf biefe etwa zu bewirkenbe Menderung ber Abnutung nicht im Laufe ber Birthichaft, sonbern erft bei einer Tarations-Revision entschieden wird.

Behufs biefer Entscheidung wird aber bas bei bem Hiebe ber Mittelwalbschläge übergehaltene Oberholz gleich nach beenbetem Siebe speciell geschätt, bas Resultat in ben Abschnitt A eingetragen und hier sowohl der Isteinschlag gegen den Golleinschlag der Schäpung als auch der

neu eingeschätzte Istüberhalt gegen beu Sollüberhalt balancirt.

Nach je 5 Jahren wird ber Abschnitt A1 abgeschlossen und in bemfelben berechnet, welchen Mehr- refp. Minderertrag Die fammtlichen mahrend bes abgelaufenen Quinquennit jum Endhiebe gelangten Bestandesabtheilungen gegen bie Anfage ber Schätzung ergeben haben, und welche Holzmasse bemnach über die durch den Abnutungssat gegebene Norm hinaus mehr genutt werden

kann, ober gegen den Abnutungsfat weniger gefchlagen werden muß. 3m Abichnitte B wird der alljährlich in den einzelnen Bestandesabtheilungen erfolgte Ginfolag jufammenftellt, und zur Ermittelung bes jährlichen Gefammteinfolages bes Reviers fummirt. Bier werben auch die Ertrage an Nichtberbhols (Stod- und Reiferhols), welche einer weiteren

Kontrole nicht unterliegen, nachrichtlich eingetragen.

Der Abschnitt C endlich enthält die alljährliche Bergleichung und Balance bes Gesammteinschlages an Derbholz gegen ben Abnutzungsfat unter Beruckfichtigung ber nach ben Refultaten bes Abidnitts A1 erforderlich werbenden Modificationen des letzteren. Der Mehr= oder Minder= einschlag bes einen Jahres gegen ben Abnutungssatz wird zur Ermittelung bes für bas folgende Rahr disponiblen Abnutungsquantums von dem Abnutungsfate abgezogen, ober bemfelben gugerechnet. Das Resultat (ber Rest ober bie Summe) bilbet bas Mag für ben Ginschlag bes betreffenden Jahres, das "zulässige Abnutungssoll", welches ohne Ministerial-Genehmigung nur um bochftens 10% überschritten werben barf.

Alle 5 Jahre werden die Mehr- oder Mindererträge, welche der Abschluß des Abschnitts A<sup>1</sup> ergiebt, wenn' nicht etwa besondere Bedenken obwalten, in den Abschnitte C übernommen, d. h. dem für das bezügliche Jahr ermittelten zulässigen Abnutzungssoll zugerechnet oder von demfelben abgezogen. Nachsolgendes Beispiel wird dies näher erläutern.

Abschnitt C. des Kontrolbuchs für die Oberförsterei N.

|                                                                                                         | Eichen    | holz.                         | Buchenh  | olz 2c.                       | Weich       | holz.                         | Nabel         | überhaupt                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                         |           |                               | វ        | Derb                          | hola.       |                               |               |                               | Derbholz     |
|                                                                                                         | Cubiffuß  | Maffen-<br>flafter<br>à 70 c' | Cubitfuß | Maffen-<br>flafter<br>à 70 c' | Cubitfuß    | Maffen-<br>flafter<br>à 70 c' | Cubitfuß      | Maffen-<br>flafter<br>à 70 c' | Cubitfuß     |
| Jahr 1857.                                                                                              |           |                               |          |                               |             |                               |               |                               |              |
| Der Abnugungsfat beträgt                                                                                | 3.680     | i . !                         | 13.080   | . !                           | 14.135      |                               | 95.720        |                               | 126.615      |
| Im Jahre 1857 ift geschlagen .                                                                          | 3.625     | 1 •                           | 14.183   |                               | 10.838      |                               | 93.476        |                               | 122.122      |
| Es ift mithin:   Mehreinschlag . Mindereinschlag                                                        | 55        |                               | 1.103    |                               | 3.297       |                               | 2. <b>244</b> | :                             | 4.493        |
| Jahr 1858.                                                                                              |           |                               |          |                               |             |                               |               | ŀ                             |              |
| Der Abnutungsfat beträgt<br>Dem vorjährigen Abichluffe ge-<br>mäß können in biefem Jahre                | 3.680     |                               | 13.080   | •                             | 14.135      | •                             | 95.720        |                               | 126.615      |
| geschlagen werben                                                                                       | 3.735     |                               | 11.977   |                               | 17.432      | ! .                           | 97.964        |                               | 131.108      |
| Es find geschlagen worden                                                                               | 3.610     |                               | 13.900   |                               | 17.132      | <u> </u>                      | 94.904        | •                             | 129.546      |
| Es ift mithin:   Mehreinschlag .                                                                        |           | •                             | 1.923    |                               | •           | •                             | •             |                               | •            |
| / Wemoeremichiag                                                                                        | 125<br>℃. | 1 .                           | . 2C.    |                               | 300<br>2C.  |                               | 3.060         | •                             | 1.562<br>2C. |
| 26.                                                                                                     | n.        |                               |          |                               | <i>4</i> L. |                               | 3C.           |                               | ac.          |
| Jahr 1862.<br>Der Abnutungssatz beträgt<br>Dem vorjährigen Abschlusse ge-<br>mäß können in diesem Jahre | 3.680     | •                             | 13.080   |                               | 14.135      |                               | 95.720        | •                             | 126.615      |
| geschlagen werben                                                                                       | 4.815     |                               | 10.600   | ٠                             | 18.200      | •                             | 110.250       |                               | 143.865      |
| zu bringen (Mehrertrag Minberertrag                                                                     | . 770     | 11                            | 420      | 6                             | <b>42</b> 0 | 6                             | 1.400         | 20                            | 3.010<br>·   |
| Mithin tonnen gefchlagen werben                                                                         | 5.585     |                               | 11.020   |                               | 18.620      |                               | 111.650       |                               | 146.875      |
| Es find gefchlagen worden                                                                               | 4.100     |                               | 12.020   |                               | 18.700      |                               | 104.200       |                               | 139.020      |
| Es ift mithin: { Mehreinschlag . Minbereinschlag                                                        | 1.485     | :                             | 1.000    | :                             | . 80        |                               | 7.450         | :                             | 7.855        |
| Jahr 1863.                                                                                              | į         |                               |          |                               |             |                               |               |                               |              |
| Der Abnutungsfat beträgt<br>Dem vorjährigen Abschluffe ge-                                              | 3.680     |                               | 13.080   |                               | 14.135      |                               | 95.720        |                               | 126.615      |
| mäß können in biefem Jahre<br>geschlagen werben                                                         | 5.165     |                               | 12.080   |                               | 14.055      |                               | 103.170       |                               | 134.470      |

Ueber ben Stand der Abnutzung geht dem Ministerio alle Jahr eine Nachweisung (Materialabnutzungs-Uebersicht) zu, aus welcher ersichtlich ist, welche Abweichungen gegen das zulässige Abnutzungssoll Statt gesunden haben. Die Einhaltung des letzteren wird aber auch durch die Ober-Rechnungskammer bei der Revision der Jahresrechnung kontrolirt.

2. Taxations-Notizenbuch. Um eine Revierchronik zu erlangen, welche die Entwickelung und Beränderung der Berhältnisse sowhl des ganzen Reviers, wie der einzelnen Theile desselben ersehen läßt und die Kenntniß der für den Betrieb maßgebend gewesenen Begednisse, der getrossenen wirthschaftlichen Maßregeln, der ausgeführten Arbeiten, der gemachten Beodachtungen und Ersahrungen z. den nachsolgenden Beamten, beziehungsweise den bei der Taxations-Revision thätigen Personen überliefert; um serner jederzeit den dermaligen Stand des Betriebes übersehen zu können, wird das Taxations-Notizenbuch geführt. Dasselbe besteht aus einem allgemeinen und einem speciellen Theile, in welche alljährlich die auf das vergangene Jahr bezüglichen, möglichst kurz zu sassenden Notizen von dem Obersörster eingetragen werden.

Auf welche Gegenstände die für den allgemeinen Theil zu bestimmenden, das ganze Revier, oder größere Theile desselben betreffenden Notizen von genereller Bedeutung sich erstrecken sollen, ift aus der im Anhange unter E abgedruckten Anweisung vom 26. Mai 1862 zu ersehen. Der specielle Theil des Taxations-Notizbuches besteht, neben der dem Oberförster zugestellten Copie der Specialkarte, aus einem Bande mit Formularen, in welchem für jede einzelne Bestandesabtheilung ein Conto angelegt wird, um darin nach den vorgeschriebenen Rubriken die

Eintragungen alljährlich zu bewirken.

Auf den Kartenblättern werden sowohl die Beränderungen des Arealbestandes und der Reviersgrenzen, als auch die Beränderungen im Innern des Revieres, namentlich die Grenzen der alljährlichen Schläge und Kulturslächen, verzeichnet. Die Notizen im Formularbande sollen die Areals und Grenzveränderungen durch Angabe der Beranlassung, der Flächengrößen und der bezüglichen Documente erläutern, erstrecken sich rücksichtlich der Hiedsstlächen auf die Zeit und Art des Hiedes und die Größe des Schlages, geben dann aber vornehmlich eine chronologische Nachweisung sämmtlicher in der betreffenden Abtheilung ausgeführten Kulturen und Waldverbesserungs-Arbeiten, unter turzer Bezeichnung der Kulturart und mit Angabe der Größe der kultivirten Fläche, der verwendeten Samens oder Bslanzenmenge und der ausgewendeten Kosten.

Der specielle Theil des Taxations-Notizenbuches gewährt daher stets einen Ueberblick über die Beränderungen, welche in jeder einzelnen Bestandesabtheilung seit der Betriedsregulirung einsgetreten, und der Hiebs- und Kulturmaßregeln, welche in derselben zur Ausstührung gelangt sind; er liefert ein reichhaltiges Material für die Bergleichung der durch den Kulturbetrieb erzielten Ressultate mit den darauf verwendeten Kosten, welches sowohl im Laufe der Wirthschaft, als bei einer Taxationsrevision eine sehr brauchbare Grundlage für die Beurtheilung der Zweckmäßigkeit

der verschiedenen Kulturmethoden gewährt.

3. Das Flächenregister. Der Arealbestand ver Reviere, bessen Beränderungen sich im Tarations-Notizenbuche nur abtheilungsweise nachgewiesen sinden, wird in seinem Gesammtbetrage durch das Flächenregister controlirt, welches in zwei Exemplaren, auf der Oberförsterei und bei der Regierung geführt wird, und dem eine Nachweisung der von dem Keviere vorhandenen Karten, Bermessungs- und Abschätzungsschriften angesügt ist. Diese Nachweisung, "das Karten» verzeichniß", welche von den einzelnen Stücken auch den Ausbewahrungsort und die Bezeichenung, mit der sie in dem Inventario der bezüglichen Dienststation versehen sind, angiebt, dilbet den Abschnitt A des Flächenregisters, dessen Abschnitt B, zur Aufnahme von Bermerken über eingeleitete Flächenveränderungen dienend, vornehmlich den Zweck hat, die rechtzeitige Eintragung der wirklich ausgesührten Beränderungen in die übrigen Abschnitte zu controliren und einen etwa neu eintretenden Beamten sosort von den im Werke begriffenen Beränderungen in Kenntniß zu seken.

Im Abschnitte C wird der Sesammtslächeninhalt des Revieres controlirt. Er enthält die Angade des letzteren und ein chronologisch sortzusührendes Berzeichniß der eingetretenen Beränsderungen im Besitzstande, wie solche durch Kauf oder Berkauf, Tausch, Grenzregulirung, Servistutabsindung z. in der Oertlichkeit veranlaßt werden, oder aus geometrischen Berichtigungen sich ergeben. Die Areal-Zus und Abgänge werden mit ihrem genauen Flächenbetrage in gesonderten Aubriken nachgewiesen und daneben die Bersügungen oder Berträge resp. Recesse, auf Grund deren die Beränderungen bewirkt worden sind, näher bezeichnet, auch andere erläuternde Bermerke eingetragen. Bei Gelegenheit der Ausstellung neuer Etats, d. h. also, jedesmal nach Ablauf von 6 Jahren, ebenso auch bei dem Eintreten einer Taxations-Revision, wird der Abschnitt C abgesschlossen, ebenso auch bei dem Eintreten einer Taxations-Revision, wird der Abschnung der ausstummirten Zus und Abgänge, aus der bei dem letzten Abschlusse ermittelten Gesammtsläche hergeleitet.

Der Abschnitt D endlich controlirt bie Beränderungen, welche in der Benutungsweise bes

Bodens eingetreten sind, und darin bestehen, daß entweder bisher zur Holzzucht nicht benutzte Flächen zur Aufforstung gelangt, oder daß bisher mit Holz bestandene und zur Holzzucht benutzte oder bestimmte Flächen zu dauernder anderweiter Benutzung, namentlich landwirthschaftlicher Nutzung gezogen worden sind. Auch dieser Abschnitt wird dei der Ausstellung neuer Etats und bei der Tarations-Revision zur Ermittelung des derzeitigen Betrages der zur Holzzucht benutzten

und der nicht zur Holzzucht benutten Fläche des Revieres abgeschlossen.

Bei dem Ministerio, welches von einem Theile der im Laufe der Wirthschaft eingetretenen Arealveränderungen keine Kenntniß erhält, werden Flächenregister nicht geführt, dieselben jedoch mit den Entwürfen zu den periodischen Stats von den Regierungen dem Ministerio vorgelegt, bei welchem alsdann die Richtigkeit und Bollständigkeit der Eintragungen nach den mit eingereichten Belägen geprüft wird. Bon den Kartenverzeichnissen befinden sich Abschristen in der Plankammer des Ministerii, welche durch Nachtragung der neu beschaften Karten und Vermessungssichristen mit den Exemplaren der Regierung und des Oberförsters stets in Uebereinstimmung erhalten werden.

#### e) Tarations-Revision.

Schon ber Umstand, daß bei der Betriebseinrichtung die Extragsberechnung entweder überhaupt nur auf die erste 20 jährige Periode, oder wenigstens detaillirter nur für diese zur Ausstührung gelangt, macht es nöthig, noch vor dem völligen Ablause der I. Wirthschaftsperiode eine neue specielle Extragsberechnung für einen serneren Zeitraum anzustellen. In verhältnismäßig nur wenigen Fällen aber ist es möglich, die Betriedspläne ohne tieser greisende Wänderungen während eines 20 jährigen Zeitraums aufrecht zu erhalten, da häusig, entweder in dem Areale des Reviers durch Kausch, Servitutabsindungen 2c., oder in den Bestandesverhältnissen durch Kalamitäten, in den Bodenverhältnissen durch Entwässerungen, Eindeichungen 2c., oder endlich rücksichtlich der Servituten und der Absatwege mehr oder weniger wesentliche Aenderungen der Revierverhältnisse einreten, welche schon nach einer kürzeren Keihe von Jahren eine Revisson und Berichtigung des Betriebsplanes und der Extragsberechnung erheischen, deren Ausstührung zuweilen auch, ohne daß Aenderungen der vorstehenden Art vorhergegangen sind, zur Abstellung erst im Lause der Wirthschaft hervorgetretener Mängel des Betriebseinrichtungswertes, nöthig wird.

Es tritt hinzu, daß, da zu ben periodischen Berwaltungs-Revisionen ein großer Theil ber auch zu den Revisionen der Betriebsregulirungs-Werte erforderlichen Borarbeiten gefertigt werden muß, es zweckmäßig ist, beibe Revisionen mit einander zu verbinden, für die ersteren aber kur-

zere Intervalle wünschenswerth sind.

Demzufolge sollen die nach der Anleitung zur Ausführung der Taxations-Revisionen vom 20. November 1852 zu bewirkenden Taxations-Revisionen nicht nur dazu dienen, die vorhandenen Abschätzungs- und Einrichtungswerke so weit zu ergänzen und zu berichtigen, daß in ihnen eine zweckentsprechende Grundlage für die Abnutzung und Bewirthschaftung der Forsten fortdauernd erhalten wird, sondern gleichzeitig auch eine General-Revision der gesammten Berwaltung der Forsten und Jagden bezwecken. Sie sollen in den einzelnen Regierungsbezirken

resp. Forstrevieren möglichst in 10 jahrigem Turnus eintreten.

Bur Aussührung ber Taxations-Revision ernennt das Ministerium einen Ministerials Commissarius und einen Taxationsrevisions-Commissarius. Dem ersteren, einem technischen Rathe des Finanz-Ministerii, steht die Leitung der Taxations-Revision zu, der letztere, meistens ein Oberförster oder Forstinspectionsbeamte eines anderen Bezirks, hat mit dem ihm überwiesenen, aus Oberförsterlandidaten, Forstlandidaten und Feldmessern bestehenden Hüssperssonale nach den Anordnungen des Ministerial-Commissarius an Ort und Stelle, sowohl zunächst die zur Prüfung erforderlichen Vorarbeiten, als auch demnächst die zur Berichtigung und Erzgänzung des Bermessungs- und Abschäungswerkes dienenden Arbeiten zu besorgen, bei denen auch die Lokalverwaltungsbeamten zur Mitwirkung herangezogen werden.

Die Borarbeiten bestehen in einer genauen Prüfung der einzelnen Theile der Revierverwaltung, sowie des gegenwärtigen Revierzustandes und aller darauf instuirenden Verhältnisse, und sollen ein deutliches Bild von dem vorliegenden Zustande im Vergleiche zu dem bei der Schätzung vorgefundenen geben, um darnach die seit jener Zeit geführte Verwaltung, sowie die fernere Brauchbarteit der vorhandenen Wirthschaftsgrundlagen beurtheilen und über die den veränderten Verhältnissen angemessen sernere Bewirthschaftung, sowie die demnach vorzunehmenden Verichtigungen und Ergänzungen des Betriebsregulirungswertes Bestimmung treffen zu können.

Die Refultate biefer Brilfung werben theils in kurzen, nur Facta enthaltenden Revisions-Berhandlungen, (beispielsweise über die Buch und Rechnungsführung, ben Auftand ber Grengvermalung, die Ordnung in ben Schlägen bei ber Aufarbeitung, ber Abgabe und Abfuhr bes Holges, Die Handhabung bes Frorfifchutes und bes Forfibukweiens, ben Buffand ber Bege, ber Forstbienstetablissements 2c.) niedergelegt, theils in übersichtlichen Nachweisungen mit tabellarischer Form, namentlich soweit sich die Brufung auf den Hieb, die Rulturen, die erzielten Ginnahmen und die Beränderung in den Areal- und Servitutverhältnissen bezieht, dargestellt, und demnachft von bem Taxations-Revisions-Commissarius in bem über feine gesammte Thatigfeit bezuglich jedes einzelnen Revieres aufzustellenden Promemoria, der sogenannten Bor- ober General-Berhandlung zusammengefaßt und näher beleuchtet.

Die Entscheidung über die fernere Brauchbarteit des Betriebseinrichtungswertes und über bie etwa vorzunehmenben Berichtigungen und Erganzungen besselben erfolgt auf Grund ber Borarbeiten burch ben Ministerial-Commissarius nach vorgängiger Anhörung ber Provinzial-Beamten

und nöthigenfalls nach Einholung der Ministerial-Genehmigung.

Die Darlegung der bewirkten Erganzungen und Berichtigungen des Bermessungs = und Abschätzungswerkes, sowie die Borschläge über die ben veranberten Berhaltniffen anzupaffende fernere Bewirthschaftung des Revieres bilben ben zweiten Theil ber General-Berhandlung.

Nachdem die General-Berhandlung nebst ihren Beilagen dem Oberforst-, dem Forstinspections-Beamten und dem Oberforster jur Ginficht vorgelegt worden ift, tritt der Ministerial-Commissarius mit diesen Beamten und bem Taxationsrevisions-Commissarius an Ort und Stelle zu einer Berathung über alle in der General-Berhanblung zur Sprache gebrachten Gegenftande zusammen, stellt die etwa hervorgetretenen Mängel der bisherigen Berwaltung und ungerechtfertigte Abweichungen von den Ministerial Bestimmungen näher fest, pruft die ausgeführten Berichtigungs = und Ergangungsarbeiten und trifft über biefe, fowie über bie in ber General-Berhandlung abgegebenen Borfchläge rudfichtlich bes fünftigen Birthichaftsbetriebes und ber wünschenswerthen Berbesserungen in den einzelnen Zweigen der Revierverwaltung, unter entsprechender Berücksichtigung der von den Provinzial Beamten etwa gestellten Antrage, die vorläufige Enticheibung.

Ueber die Ergebnisse bieser örtlichen Berathung und die demnach getroffenen Entscheidungen wird eine Berhandlung, die Schlugverhandlung aufgenommen, und diese von den vorgenannten Beamten, ebent. unter Angabe und gehöriger Motivirung ber bestehenden abweichenden An-

sichten, unterschrieben.

Schließlich werden die gesammten Materialien dem Finanz-Ministerio von dem Ministerial-Commissarius zur befinitiven Genehmigung ber getroffenen Anordnungen und Entscheidungen, namentlich bes neu ermittelten Abnutungsfates, vorgelegt.

Bon ben Tarationsrevisions-Arbeiten bienen zur Fortentwickelung ber Betriebs-Grund-

lagen vornämlich:

die Berichtigung des Bermeffungswerkes,

bie Priffung ber erfolgten Abnugung und Berjüngung im Bergleiche zu ben Annahmen und Borichriften bes Betriebsregulirungswerkes,

die Brilfung und Berichtigung bes Betriebsplanes und

bie Regelung ber Abnutzung für die Folgezeit. Bur Berichtigung bes Bermeffungswerkes liegen die Materialien im Flächenregister und im speciellen Theile des Taxations-Notizenbuches, sowie in den, bei Gelegenheit der eingetretenen Besithberanderungen gefertigten Rarten und Bermessungs - Registern vor, beren Richtigfeit und Bollständigkeit, unter Bergleichung mit der Oertlichkeit, zunächst geprüft, und deren etwaige Mängel sofort abgestellt werden. Namentlich werden die Grenzen speciell begangen, mit den Rarten und Bermeffungsichriften verglichen, Die gefundenen Differengen erortert und beseitigt und über bie, feit Aufstellung bes Grengbermeffungeregifters veranberten Grengftreden Rachtrage gum Grenzvermeffungsregifter gefertigt, welche, wenn fie nicht icon vorhandenen, gerichtlich beglaubigten Dokumenten (Berträgen, Recessen 2c.) entnommen sind, den Angrenzern zur außergerichtlichen Anertennung, Behufs demnächstiger gerichtlicher Berlautbarung vorgelegt werben.

Nachdem bann auch untersucht worden ist, inwieweit die durch Hieb und Kultur bewirften Bestandesveränderungen bie Bildung neuer Bestandesabtheilungen bedingen, und hiernber, sowie über etwa für zweckmäßig zu erachtende Modificationen der Jagen resp. Diftrictseintheilung Enticheibung getroffen worben ift, bie neuen Bestandesabtheilungs- und Jagen- refp. Diftrictsgrenzen

aufgemeffen worben find, wird bas bei ber Bezirksregierung aufbewahrte Erenchlar ber Special= farte, sowie ein Eremplar der gebruckten reducirten Karte rücksichtlich der Grenzveränderungen mit rother, rudfichtlich ber Beranberungen im Innern bes Revieres mit gruner Farbe berichtigt, und die Specialtartencopie des Oberförsters, soweit erforderlich, erganzt und vervollständigt. Die Original-Specialkarte wird nach beenbeter Taxations-Revision in der Plankammer des Ministerii nur rudsichtlich der Areal= und Grenz=Beränderungen, sowie rudsichtlich der Aenderungen in der Jagen- oder Diftricts-Gintheilung berichtigt, soweit solches, wie für die neueren Bermeffungswerte geschehen soll, nicht schon im Laufe ber Beit geschehen ift, und folden Falls bie Nachtrage aus ber Originalfarte in bie Copien vor Beginn ber Tarationsrevifion übertragen werben tonnen.

Die General-Bermessungstabelle wird auf Grund einer Zusammenstellung ber in ben einzelnen Betriebsfiguren und Abtheilungen eingetretenen Flächenveränderungen, wenn die Beränsberungen nur geringfügig sind, mit einem Nachtrage versehen, wenn dieselben von größerem Bestange sind, neu aufgestellt. Etwaige Abweichungen des aus dem Nachtrage zur GeneralsBermessungstabelle ober aus ber neuen Tabelle resultirenden Gesammtflächeninhalts von der Fläche, welche ber Abschluß des Flächenregisters ergiebt, (wie folche namentlich in Folge von geometrischen Berichtigungen eintreten) muffen speciell nachgewiesen und erörtert werden, ba bieselben eine, ber Genehmigung des Ministerit bedürfende Berichtigung des Rlachenregisters bedingen.

Demgemäß wird schließlich ber gegenwärtige Rlächeninhalt nach ben Haupftategorien ber zur Bolggucht bestimmten, bes nicht bagu bestimmten und bes unter letterem enthaltenen nicht pro-

buttionsfähigen Bobens festgestellt.

Bur Prufung bes Fortidrittes ber Abnugung und ber Berjungung, fowie gur Bergleichung ber hieberesultate mit ben Unfagen ber Schätzung und gur Feststellung ber vorgetommenen Abweichungen von ben Borfchriften bes Betriebsregulirungswertes geben bas Kontrolbuch und die Notizen in dem Formularbande des Tarations-Notizenbuches die nothigen Unterlagen. Die Flächen =, Holzmaffen = und Koftenangaben berfelben werden im Abschnitte A. des Kontrolbuches und im Taxations-Notizenbuche abtheilungsweise abgeschlossen und aufsummirt, und nach vorgängiger Untersuchung ihrer Richtigkeit und Bollständigkeit durch Nachmessung einzelner Rulturflächen und Bergleichung mit den Rechnungsbüchern in besonderen Nachweisungen von übersichtlicher Form nach verschiedenen Gefichtspunkten zusammengestellt.

Benngleich über biese Zusammenstellungen bestimmte Borschriften nicht bestehen, und diefelben in ben einzelnen Fällen mannichfach variiren, so mogen boch nachfolgend die gebrauchlichsten

aufgeführt werben, um anzubeuten, welche Zwecke bei beren Auffiellung verfolgt werben.

Gine aus ben Sahressummen bes Rontrolbuchs Abschnitt B. gefertigte Bufammenftellung bes gesammten Holzeinschlags in jedem Jahre während bes Revisionszeitraums gewährt einen Ueberblick über bie Abnutung in quanto und quali, über die Sortimentsverhaltnisse, namentlich die Nutholzausbeute, und giebt Beranlassung auffallenden Erscheinungen dabei

nachzugehen, und Fingerzeige für die Zufunft daraus zu entnehmen. Ein Auszug aus bem Abschnitte A' bes Kontrolbuches läßt ersehen, inwieweit sich die Holzvorraths- und Anwachsermittelungen der Schätzung als zutreffend erwiesen haben. Zur Erganzung und Bervollständigung dieser Nachweisung dient oft eine Schätzung der in den einzelnen, noch nicht jum Endhiebe geführten Betriebsfiguren ober Bestandesabtheilungen — namentlich in ben Samenichlägen — porhandenen Beftandesrefte, beren Ergebnif bann, unter Zurechnung bes icon eingeschlagenen Quantums, mit ben Anfaten ber früheren Schätzung in Bergleich geftellt wirb.

Für die Mittelwaldungen bietet eine Zusammenstellung des Isteinschlages und Istüberhaltes an Oberholz von den einzelnen Jahresschlägen, mit dem bei der Abschätzung angesetzten Sollseinschalt, das Material, um beurtheilen zu können, ob und inwieweit den Beftimmungen des Betriebsplanes gemäß gewirthschaftet, und inwieweit andererseits eine Annaherung

an die normalmäßig überzuhaltende Oberholzmaffe eingetreten ift.

Die Angaben über bas auf ben zum Siebe gelangten Schlägen übergehaltene Oberholz im Abichnitte A bes Kontrolbuches werben burch entsprechenbe probeweise Rachschungen kontrolirt.

Die Nachweisung ber in den einzelnen Bestandesabtheilungen erfolgten Durchforftungserträge, welchen bie schätzungsmäßigen Erträge gegenübergestellt werben, ift zu ber an Ort und Stelle zu bewirkenden Revifion bes Fortschrittes der Durchforftungen, sowie ber zweckmäßigen Führung berfelben und zur Beurtheilung bes Butreffens ber Anfage ber Ertragsberechnung erforberlich. Sie wird bet ber brtlichen Revision burch Bemerkungen über bie Resultate ber letzteren ergänzt.

Die Vorgriffsnachweisung enthält eine Aufzählung der Bestandesssächen und Holzmassen, welche, obwohl durch den Betriebsplan späteren Perioden überwiesen, vorgriffsweise schon im Revisionszeitraume zur Abnutzung gelangt sind, sei es in Folge von Kalamitäten, oder aus Beranlassung von Landabtretungen, oder endlich aus Gründen der Zwecknäßigkeit, mit Kücksicht auf die Bestandesbeschaffenheit. Die letzteren, sogenannten "freiwilligen" Vorgriffe müssen stets durch Ministerial-Genehmigung belägt sein. Aus der Vorgriffsnachweisung ergiebt sich, welcher Theil der Gesammtaduntzung der Revisionsperiode von anderen, als den durch den Vetriebsplan dazu bestimmten Flächen ersolgt ist, inwieweit der Vetriebsplan durch die Vorgriffe alterirt ist, und in welchem Umsange Verschiedungen von Vestandesssächen aus einer Periode in die andere nöthig sind, um die durch die Vorgriffe veranlaßten Ausfälle in den späteren Perioden wieder zu becken.

In der Kulturnachweisung werden die während des Revisionszeitraumes zur Ausführung gelangten Kulturen mit den darauf verwendeten Kosten abtheilungsweise zusammengestellt und nach verschiedenen Rubriken und Abtheilungen so geordnet, daß daraus ersichtlich wird, sowohl wie hoch sich die durchschnittlichen Kulturkosten für die verschiedenen Holzarten und Kulturmethoden pro Morgen resp. pro Schock Pflanzen gestellt haben, als auch welcher Theil jeder Abtheilung zur Kultur, resp. Verzüngung durch natürliche Besamung oder Stockausschlag gezogen ist, und welche Kosten auf jede Abtheilung verwendet worden sind. Die örtliche Revision ergänzt diese Nachweisung durch Bemerkungen über das Resultat der Kulturen, über das Gedeihen der vorhandenen Schonungen, sowie über die zur Förderung desselben nöthigen Maßregeln und durch Angabe der noch der Nachbesserung bedürstigen Flächen. Die Abrechnung dieser von der ganzen zur Kultur gezogenen Fläche ergiebt, welcher Theil der letzteren durch die ausgeführten Kulturen wirklich in Bestand gebracht ist, und wie hoch sich die Kosten pro Morgen der wirklich in Bestand gebrachten Fläche belausen haben.

Die Hauptzusammenstellung über den Fortschritt des Hiebes und der Berjüngung endlich besteht in einer übersichtlichen Flächen-Nachweisung, aus deren Audriken hervorzeht, welcher Theil der durch den Betriedsplan der laufenden Beriode zur Abnutzung überwiesenen, nach Bestandesbonitätskassen gesonderten Bestandesslächen völlig zur Abnutzung gelangt ist, welche Flächen im Besamungsschlage stehen, und welche Bestandesslächen sür den Rest der Periode daher noch zur Abnutzung disponibel sind, resp. welchen Theil der vollen Holzmasse schläge noch enthalten. Daran schließt sich die Angabe, welcher Theil der zur Abnutzung gezogenen Flächen und Besamungsschläge, sowie der durch den Betriebsplan zur Aufsorstung bestimmten Blösen schon mit jungem Holze bestanden ist, und welcher noch bloß liegt; welche der Schonungssslächen voll bestanden und welche mangelhaft bestanden, ob die letzteren der Nachbesserung schon entwachsen oder derselben noch fähig sind, wie groß endlich die noch nachzubessernde Fläche ist.

Diese Nachweisung, welche abtheilungsweise aufgestellt und blodweise, sowie für das ganze Revier summirt wird, gewährt einen umfassenden Ueberblick über die in dem Revisionszeitraume in den Hochwaldungen durch Hieb und Kultur bewirkten Beränderungen, und bildet, ergänzt durch die übrigen Nachweisungen und die örtliche Anschaung, einen geeigneten Anhalt für die Beurtheilung der Gesammtleitung des Hiebes und die Thätigkeit der Verwaltung zur Verbesserung des Waldzustandes.

Der gegenwärtige Waldzustand wird durch die Bestandes: und Bodenklassentabelle ersichtlich gemacht, aus welcher hervorgeht, welchen Holzarten, Altersklassen und Bodenklassen die einzelnen Betriebssiguren, resp. Bestandesabtheilungen, angehören, und wie sich das Alters- resp. Bodenklassenbertallenverhältuiß ber einzelnen Blöde und des ganzen Revieres stellt und im Bergleich

gegen früher verändert hat.

Die Prüfung des Betriebsplanes erstreckt sich sowohl auf die demselben zu Grunde liegenden generellen Betriebsbestimmungen, die gewählten Betriebsarten, die Blockbildung, die Umtriebszeiten, die Eintheilung in Betriebssiguren, die der Bestandesordnung gesteckten Ziele 2c., deren Zweckmäßigkeit mit Rücksicht auf die veränderten Revierverhältnisse erörtert werden, als auch auf die über die einzelnen Bestände getroffenen Betriebsdispositionen und deren Angemessenheit unter den gegenwärtigen Bestandesverhältnissen. Liegt eine vollständige Ertragsberechnung vor, so werden auch die Ansätze derselben für die späteren Perioden gleichzeitig mit der Prüfung der Bodenbonitirung der Revision unterzogen.

Ergeben diese Prüfungen nicht etwa die Nothwendigkeit so eingreifender Aenderungen, daß es zwecknäßig erscheint, einen völlig neuen Betriebsplan aufzustellen, so werden zunächst die als

erforderlich oder zwedentsprechend erachteten Verschiedungen in den Periodenslächen in einer Tabelle dargestellt, in der sowohl alle diesenigen Bestandesabtheilungen, über welche bei der Tagetions-Revision anderweite Dispositionen getroffen worden sind, als auch die Abtheilungen einzeln aufgeführt werden, welche, abweichend von dem Betriedsplane, vorgriffsweise bereits genutt worden sind, und aus deren Abschluß hervorgeht, wie sich, unter Berücksichtigung dieser Abweichungen und Berschiedungen, nunmehr die periodische Flächenvertheilung für die Berechnungszeit des vorsbandenen Abschäungswerfes stellt.

Ist die Etragsberechnung bei der Abschätzung auf sämmtliche Berioden der Berechnungszeit ausgedehnt, und wird dies auch bei der Taxationsrevision noch für nöthig erachtet, so müssen in der Berschiebungstabelle auch die Materialerträge — jedoch ausschließlich der Durchsorstungen — nachgewiesen werden und daher dann auch die etwa erforderlich gewordenen Berichtigungen der

Ertragsberechnung Berücksichtigung finden.

Das Abschäungswert selbst wird rücksichtlich dieser Berschiebungen nicht berichtigt, in demsselben vielmehr nur bei den bezüglichen Bositionen auf die Verschiebungstabelle durch Bemertungen

mit rother Dinte bingewiesen.

Wenn die periodische Flächenvertheilung berichtigt und festgestellt ift, so folgt die Regulirung des Abnutung fates für den nächsten Wirthschaftszeitraum. Die Länge des letteren ist durch keine seste Rorm bestimmt; doch soll berselbe mindestens 10 Jahre umfassen, da frühestens nach Ablauf von 10 Jahren die Taxationsrevision wiederkehrt. Findet die Revision gegen den Schluß einer Periode Statt, so pslegt der Abnutungssatz für den Rest dieser und die ganze folgende Periode berechnet zu werden; ist das erste Decennium der Periode noch nicht überschritten, so wird die Berechnung in der Regel auf den Rest der Periode beschränkt.

In beiben Fallen find die Flachen, beren Abtriebsertrage in Rechnung zu ftellen find, burch

ben, event. bei ber Tarations-Revision modificirten Betriebsplan gegeben.

Sofern die Revision gegen die Richtigkeit der Holzvorraths-Angaben und Zuwachsberechnungen des Abschäuungswertes keine wesentlichen Bebenken erregt hat, werden die Abtriebserträge, welche in dem nächsten Birthschaftszeitraume zu erwarten sind, mit Hilse der Materialien des Abschäuungserverts berechnet, andernsalls werden jene Abtriebserträge durch neue Massen und Zuwachsermittelungen speciell geschätzt. Die in dem Berechnungszeitraume aus den Durchsorstungen zu erwartenden Derbholzerträge werden stets neu angesprochen.

Bezüglich bes Oberholzes im Mittelwalbe wird ber Derbholzeinschlag für die noch rückständigen Schläge bes laufenden Unterholzumtriebes aus den, wenn nöthig modificirten Ansaten bes Abschätzungswertes entnommen, für die übrigen während des Berechnungszeitraumes zum zweiten Male seit der letzten Schätzung zum hiebe kommenden Schläge wird dagegegen der Ein-

schlag neu festaesett.

Die demnach für den nächsten Berechnungszeitraum geschätzten Materialerträge in Derbholz aus Hauptnutzungen und Durchsorstungen, welche die Grundlage für die sernere Balance in dem Abschnite A<sup>1</sup> des Controlbuches bilden, werden in einer Holzvorrathsnachweisung abtheilungsweise zusammengestellt und summirt, um durch Division ihrer Summe durch die Jahre des Bezrechnungszeitraumes den neuen jährlichen Abnutzungssatz zu sinden, welcher in derselben Weise wie dei der Anfertigung eines neuen. Betriebsregulirungswerkes in Sortimente zerlegt wird.

Aussihrlicher und eingehender wie bei der Ausstellung eines neuen Betriebseinrichtungswerles sind die für die nächsten 10 Jahre aufzustellenden generellen Hauungs- und Kulturpläne zu behandeln, da hierin auch die Bemerkungen über die auszusührenden Hauungen und Kulturen aufgenommen werden müssen, welche sonst in der speciellen Beschreibung und Ertragsermittelung ihren Platz sinden. Auch dei der Taxationsredision wird dem Kulturplane eine Berechnung der in den nächsten 10 Jahren erforderlichen Kulturmittel angehängt.

Schließlich wird auf einem Exemplare der berichtigten reducirten Karte der modificirte Betriebsplan dargestellt, damit nach dieser Karte in der Blankammer des Ministerii die vorhandenen Wirthschaftskarten berichtigt, oder, wenn dies mit genügender Deutlichkeit nicht geschehen kann,

nene Wirthschaftstarten ausgearbeitet werben.

Nach erfolgter Genehmigung der Taxationsrevisions-Arbeiten Seitens des Ministerit werden von denjenigen Theilen des Revisionswerkes, welche dauernden Werth haben, Abschriften für die Regierung und das Ministerium gefertigt, während das vollständige Werk auf der Oberförsterei inventarisirt wird.

Seit dem Erlaß ber Anweisung vom 24. April 1836 sind für fämmtliche Staatsforften bie

speciellen Forftvermeffungs und Ginrichtungastbeiten den vorftebend bargeftellten Grundfaten gemäß durchgeführt, und die Taxations-Revisionsarbeiten einmal, für einen großen Theil ber Forsten auch schon zweimal zur Ausführung gebracht, so daß der Wirthschaftsbetrieb gegenwärtig überall auf ber Grundlage specieller Betrieberegulirungswerte geführt und burch vorschriftsmäßige Kontrol- und Tarations-Notizen-Bücher geregelt und fortgebildet wird.

# 11. Jährlicher Wirthschaftsbetrieb und Geschäftsgang.

a. Etats=, Raffen= und Rechnungsmefen.

Den Rahmen für die formelle Geschäftverwaltung in Beziehung auf Gewinnung und Berwerthung der Forstwroducte und den sonstigen Forsthansbalt, sowie in Beziehung auf die Buchund Rechnungsführung bilben die Ctats. Für febes felbftftändige Forstverwaltungsobject, Oberförsterei, oder Torf-, Wiesen-, Flöß-Berwaltung, besteht ein Natural- und ein Geld-Etat. Diese Special-Stats werden alle 6 Jahr, und zwar so, daß nach einem bestimmten Turnus in den einzelnen Jahren die einzelnen Regierungsbezirke an die Reihe kommen, neu gefertigt, die Natural-Stats vom Oberförster, Die Geld-Ctats vom Renbanten vorbereitet, von der Regierung aufgestellt und vom Ministerio nach specieller Revision, sestgestellt und vollzogen. Aus den Schlufsummen der Einnahme und Ausgabe der Special-Gelbetats sämmtlicher

Oberforstereien, Torf., Wiefen- und Flog-Berwaltungen eines Regierungsbezirfs, und ben eigenen unmittelbaren Einnahmen und Ausgaben ber Regierungs-Hauptfasse bilbet sich ber "Forftverwaltungs-Ctat" des Regierungsbezirks, welcher alle drei Jahre nach bestimmtem Turnus neu gefertigt, und nach Revision und Feststellung durch das Ministerium vom Könige voll-

zogen wird.

Aus den Schlußsummen der Einnahme und Ausgabe der Forstverwaltungs-Stats und den unmittelbaren Ginnahmen und Ausgaben ber General-Staatstaffe endlich wird ber hauptetat ber Forstverwaltung vom Finang-Ministerio alljährlich aufgestellt und dem Könige zur Bollziehung vorgelegt. Dieser Hauptetat geht bann auch über in den allgemeinen, für jedes Jahr burch ein Gefet festzustellenden Staatshaushalts Etat. Es ergiebt fich aus Borftebenbem in Hinsicht auf die Kassenverwaltung, daß die Special-Korstkassen ihre Ueberschüffe an die Regierungs-Hauptkasse abführen, und die Regierungs-Hauptkassen ihre Ueberschilfe zur General-Staatstaffe abliefern.

Der Forft-Natural-Etat jeber Oberförsterei giebt an:

1) ben Gefammt-Flacheninhalt, die Große bes barunter befindlichen nicht gur Holzzucht

benutten Areals, und ber hierunter begriffenen ertraglosen Fläche, 2) ben zur Zeit ber Etatsfertigung gültigen Abnutungsfat als Natural-Einnahme nach Klaftern Nutholz, Borle, Scheitholz, Knüppelholz, Stocholz, Reiserholz, gesondert in höchstens 4 Holzarten-Rubriten und zwar a. Gichen, b. Buchen, Efchen, Ruftern, Aborn, c. Anderes Laubholz, d. Nabelholz.

3. Die Natural-Ausgabe und Soll-Einnahme an Geld, in folgenden Abschnitten:

A. Unter der Tare.

I. Bestimmte Holzabgaben.

a. ganz frei.

b. gegen Werbungstoften.

- c. gegen Werbungstoften und sonftige Rablungen.
- II. Unbestimmte Holzabgaben.

a. ganz frei.

- b. gegen Werbungstoften.
  - a. Freibrennholz der Forstbeamten;

B. an andere Empfänger.

- c. gegen Werbungstoften und sonftige Zahlungen. B. Nach bestimmten Preisen, ober bem Meistgebote.
  - I. Holzabgaben zu Staatszwecken.

a. nach der Laxe.

- b. nach ben Licitations-Durchschnittspreisen.
- II. Rum Berfaufe.
  - a. an Arme gegen Bezahlung eines Theils ber Taxe und ber vollen Werbungstoften.

b. nach der Tare, oder sonst bestimmten Berkaufspreisen.

c. nach ben Licitations-Durchschnittspreisen.

d. nach dem Meistgebote durch Licitation. Der Forst-Geld-Etat jeder Oberförsterei stellt die Einnahmen und Ausgaben unter folgenden Titeln, welche mit derfelben Bezifferung und Benennung durch das ganze Etats und Rechnungswesen bis zum Staatsbausbaltsetat burchgeben, auf:

Einnabme.

Titel I. Für Holz. Titel II. Für Forst=Nebennutzungen.

1. Für Waldfrüchte und Obstnutungen.

A. Bon Berechtigten.

B. Durch Verpachtung, ober Abministration.

2. Für Beidemiethe (Raff- und Leseholz und Streunupungen).

A und B wie vor.

3. Für zur Holzzucht nicht benutte Forstgrundstücke.
A. Für Dienstländereien ber Forstbeamten.

B. Für andere Forstgrundstücke.

4. Für Grasnutung.

A und B wie sub 1.

5. Für Waldweide.

A und B wie sub 1.

6. Für Torf und Braunkohlen.

7. Für Steine und Erben.

8. Kür Harz- und Kohlennutung.

9. Für Riegeleien, Mühlen und andere gewerbliche Anlagen. (Die noch vorhandenen wenigen Anlagen dieser Art werden durch Berpachtung genutt).

10. Für wilbe Fischerei und sonftige Benutung ber Gemäffer, einschließlich Rohrnutung. Titel III. Aus ber Jagb.

1. Durch Berpachtung.

2. Durch Abministration.

(Titel IV. Bon Rebenbetriebsanftalten fällt bier aus, und tritt erft im Forftverwaltungs. Etat bingu mit ben Abtheilungen:

1. Bon größeren Torfgrabereien.

2. Bon Flößereien. 3. Bon Biefenanlagen. 4. Bom Clever Thiergarten.)

Titel V. Un sonftigen vermischten Ginnahmen.

1. Benfionsbeitrage ber Beamten.

2. Sonftige Einnahmen.

(Titel VI. Bon Forftlehranstalten tritt erft im Sauptforft-Etat bingu.)

Ausgabe.

Titel I. Besolbungen, Dienstaufwands- und Miethsentschäbigungen ber Forstbeamten.

(Im Saupt-Etat gesondert nach 1. der Regierungs-Forstbeamten und Forstinspectoren. 2. der verwaltenden Beamten.

3. ber Forfischutbeamten.
4. Miethsentschäbigungen für fehlende Dienstwohnungen ber Oberförster und Förster.)

Titel II. Besoldungen und Dienstaufwandsentschädigungen der Forstaffenbeamten.

(Titel III Gratifitationen und Unterfitigungen für Beamte, und " IV. Benfionen und Unterfitigungen für Bittwen und Baifen ausübenber Forfibeamten, vom Forftinfpector abwärts

treten erft im Saupt-Etat bingu.) Titel V. Werbungstoften für Holz und andere Waldproducte. Titel VI. Passiv=Renten und Abgaben.

1. Steuern und Real-Abgaben.

2. Bergütungen für Natural-Nugungen.

a. Ablöfungs-Renten.

b. Anderweite Vergutungen.

(Titel VII. Unterhaltung und Reubau ber Forfibienfibaufer, ber burch bie Forfien fubrenben öffentlichen Wege und Bafferbauten.

1. Bur Unterhaltung und Reubau ber Forfidienfibaufer.

Bur Beschaffung noch fehlenber Forftbiensthäuser. 3. Bum Bau und gur Unterhaltung ber burch die fistalischen Forften führenden Strafen und öffentlichen Bege.

4. Bu Bafferbauten.

tritt erft im Forstverwaltungs-Etat bingu.)

Bu Forstfulturen, Forstvermeffungen und Forsteinrichtungen.

1. Bu Forftfulturen.

(2. Bu Korftvermeffungen und Korfteinrichtungen, tritt erft im Korftverwaltungs-Etat bingu),

(Titel IX. Roften in Auseinanberfetjungsangelegenheiten und Brogeffen.

Bu Separationen, Regulirungen, Grenzbezeichnungen. Bu Brozessen.

tritt erft im Forfiverwaltungs-Etat bingn.)

Titel X. Zagdverwaltungskoften zu Wilbfütterung, Salzleden, Anpachtungsgelber.

(Titel XI. Rebenbetriebsanftalten.

1. Für größere Torfgräbereien. 2. Für flößereien. 3. Für Wiesen-Anlagen.

Für ben Clever Thiergarten.

tritt erft im Forftverwaltungs-Etat bingu.)

Titel XII.: Bermischte Ausgaben an Holzverkaufskosten, Botenlöhnen, Druckfosten 2c.

(Titel XIII. Sitr Forftlebramede; tritt erft im Saupt-Etat bingu.)

In genauer Uebereinstimmung mit diesen Titeln, Abtheilungen und Unterabtheilungen der Etats werben sammtliche Bucher geführt und die Jahres-Rechnungen gelegt, für die Natural-Berwaltung, unter gleichzeitiger Führung eines Gegenbuchs ber Gelb-Soll-Cinnahmen, vom Oberförster, für die Geld-Berwaltung vom Rendanten. Die durch Beläge justificirten Jahresrech-nungen der Oberförster und der Kassen werden vom Forstinspector rücksichtlich ihrer Uebereinstimmung unter einander, sowie ihrer Uebereinstimmung mit den geführten Büchern, mit dem Naturalbefunde im Walde und dem Kassenbestande geprüft und bescheinigt, dann von der Regierung durch kalkulatorische Brüfung und Bergleichung mit den Belägen und Etats 2c. abgenommen, und bemnächst mit ber Abnahmeverhandlung an die Ober-Rechnungs-Kammer zur Revision eingereicht, von welcher, wenn die etwaigen Rechnungsmonita erledigt worden, schließlich die Decharge für den Rechnungsleger ertheilt wird.

Die Ober-Rechnungs-Kammer, welche ihren Sit zu Potsbam hat, ift eine Immediatbehörde, beren oberfter Revision alle Rechnungen sämmtlicher Staatsverwaltungszweige unterliegen. Nach ber Instruction vom 18. December 1824 für bie Ober-Rechnungs-Kammer foll biese Behörde

a. Durch Revision ber Rechnungen sich überzeugen, daß die allgemeinen Grundsätze des Staatsverwaltungsspftems festgehalten, die einzelnen Berwaltungen nach den bestehenden Gesetzen, Berordnungen, Instructionen und Etats gewissenhaft geführt, Sinnahmen und Ausgaben gehörig nachgewiesen und die den Berwaltungen bewilligten Fonds bestimmungsmäßig verwendet werden. Sie soll aber auch

b. nach den aus den Rechnungen sich ergebenden Resultaten beurtheilen, ob und wo zur Beforberung bes Staatszweds Menberungen nothig ober rathfam find, und hierliber ben betref-

fenden Ministerien Mittheilung machen, oder event. dem Konige Borfchlage abgeben.

Der Ober-Rechnungs-Kammer liegt daher außer der Rechnungs-Revision in Beziehung auf kalkulatorische Richtigkeit und Rechnungs-Justification auch die Brüfung ob, daß das Staatseinkommen innerhalb der gesetslichen Bestimmungen möglichst ergiebig gemacht und daß bei Verwensbung der Ausgabesonds zweckmäßig und sparsam versahren wird. Auf die Technik des Forstwirths schaftsbetriebs erstreckt sich ihre Revision und Einwirkung nicht.

Bon allen Etats und allen generellen Berwaltungsanordnungen werden der Ober-Rechnungs-

Rammer vom Ministerio Abschriften zugestellt.

Die bei der Forstverwaltung zu legenden Jahres-Rechnungen find, entsprechend ben vorber erwähnten Etats:

1. die Natural=Rechnung und die Rulturgelber=Rechnung, vom Oberfofter zu legen,

2. die Forftgeld-Rechnung, vom Forstrendanten zu legen,

3. die Forstverwaltungs-Rechnung, von der Regierungs-Haupklasse zu legen, und

4. bie Forft Buchhalterei Rechnung ber General-Staatsfaffe.

Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. December. (A. R.D. vom 19. Mai 1814.) Um bie einem jeben Rechnungsjahre angehörenden Ginnahmen und Ausgaben thunlichst auch in der betreffenden Jahresrechnung befinitiv nachweisen und verrechnen zu konnen, und die Restverwaltung möglichst zu vermindern, besteht aber die Einrichtung, daß die Specialforststaffen erst am 4. Februar, die Regierungsshauptkassen am 10. Februar und die General-Staatskasse erst im März ihre Bücher für das abgelaufene Jahr schließen. In Beziehung auf die Holznutung und bas Forstulturwesen ift ferner zu jenem Behufe noch bie Anordnung getroffen, bag bas Birthichaftsjahr ichon mit bem 1. Ottober bes vorhergebenden Ralenderiahres beginnt und rudfichtlich ber Holzeinnahme, so wie ber Rulturgelberausgabe mit bem 30. September bes laufenden Ralenderjahres endet, daß aber, zur Bermeidung von Naturalbeständen in der Rechnung, die Naturalausgabe von dem bis jum 30. September vereinnahmten Materiale und die dafür fällige Gelbeinnahme noch bis ultimo Dezember in den Büchern des abgelaufenen Wirthschaftsjahres und in der Rechnung des laufenden Kalenderjahres verrechnet wird.

Alle Gelbeinnahmen einer Oberfösterei-Berwaltung werben nur von dem Forstrendanten auf Grund ber ihm vom Oberförster zugehenden Ginnahme-Ordres (Erhebungsliften), ober, rudfichtlich der aus dauernden Berhältniffen, namentlich Contracten herrührenden, für mehrere Jahre gleichbleibenden Einnahmen, auf Grund bes Stats und ber benfelben abandernden Regierungs-Berfügungen erhoben und bei nicht rechtzeitiger Zahlung executivisch beigetrieben.

Den Rendanten steht zu biesem Behufe das Recht ber abministrativen Executionsvollstreckung, auf Grund bes § 42 der Berordnung vom 26. December 1808 und bes § 11 der Geschäfts-Instruction für die Regierungen vom 23. Oktober 1817, zu, wonach sie alle der Staatskasse ge-bührenden zur Etatserfüllung gehörenden Einnahmen, insbesondere also auch Holzkufgelder, wenn fie bis jum Falligteitstermine nicht eingeben, im Wege ber Execution mit berfelben Wirtung, welche bas Gefet ben gerichtlich verfügten Executionen beilegt, beitreiben laffen tann. Auf Conventionalstrafen erstreckt sich bieses Executionsrecht aber nicht.

Alle Gelbausgaben für eine Oberförsterei zahlt nur ber Forstrendant auf Grund ber ihm vom Oberförster zugehenden Bablungs Drbres (Lohnzettel 2c.), ober rudfichtlich ber Besolbungen, Abgaben und Renten u. bergl., auf Grund bes Ctats ober specieller Regierungs-Berfügung.

Der Oberforfter hat über bie ber Raffe überwiesenen Ginnahmen und Ausgaben Buch ju führen, wobei rudfichtlich ber Einnahmen auch diejenigen vom Oberförster zu buchen sind, welche Die Kasse ohne specielle Einnahme-Orbre des Oberförsters auf Grund des Etats zu erheben hat. Es muß baber bas Soll-Einnahme-Buch bes Oberförsters ftets mit der Soll-Einnahme bes Renbanten übereinstimmen.

Die Leitung und Kontrole ber nach unten bin ftreng gesonberten natural = und Gelb = Berwaltung vereinigt fich für beibes wieber in ber hand bes Forstinspectors. Diesem liegt baber mit voller Berantwortlichkeit die Kontrole ob über die Buchführung sowohl des Oberförsters als bes Renbanten, über die Uebereinftimmung beiber unter fich und mit dem Befunde im Balbe. Bu biesem Behufe hat er bei seinen Bereisungen die erforderlichen Revisionen vorzunehmen, und insbesondere auch die nöthigen Kassen-Revisionen abzuhalten.

Die Raffen-Revisionen (Kab.-D. v. 19. Aug. 1823) zerfallen in ordentliche, vom Rendanten burch Abschlüffe vorbereitete, und außerordentliche, dem Rendanten unvermuthete. Die ordentlichen Revisionen haben hamptsächlich ben Zwed, die Richtigkeit ber Buch- und Raffenführung monatlich ober quartaliter burch ben Menbanten felbst und ben Raffencurator prufen, resp. herftellen gu laffen, während die mindestens einmal im Jahre auszuführenden außerordentlichen vorzugsweise bagu bienen follen, ben Rendanten gu tontroliren, die Richtigkeit ber Kaffe gu prufen und etwaigen Defecten vorzubeugen ober ifie zu entbecken. Für biejenigen Forsttaffen, welche nicht mit anderen Kassen combinirt find, sondern ausschließlich nur Forstgefälle vereinnahmen, ift der Forstinspector stets Curator und orbentlicher Revisor, und muß jährlich mindestens 4 orbentliche und 1 außerorbentliche Revision vornehmen, tann sich jedoch unter Umftanden bei 2 ber orbentlichen Revisionen burch einen andern geeigneten Beamten, event. burch einen Oberförfter vertreten laffen. Für die mit anderen Kaffen combinirten Forsttaffen wird in der Regel der Landrath ober ein anderer geeigneter Beamte jum Curator und orbentlichen Revifor bestellt, boch muß ber Forstinspector auch solche Forstaffen im Laufe jeden Jahres mindestens einmal vorbereitet und einmal unvorbereitet revidiren.

## b. Holzeinschlag und Holzverwerthung.

Für die im Laufe des nächsten Wirthschaftsjahres vorzunehmenden Holzfällungen hat der Oberförster den Hauungsplan im Anschlusse an die Dispositionen des Betrieds-Regulirungswerks, insbesondere des generellen Wirthschaftsplanes, alsährlich so zeitig zu entwerfen, daß die örtliche Prüfung und Besprechung seiner Vorschläge und die vorläufige Feststellung des Planes durch den Forstinspector und Oberforstdeamten dei deren Bereisung des Reviers im Sommer und Vorherbst erfolgen kann, worauf der Hauungsplan vom Oberförster aufzustellen und dem Forstinspector einzureichen ist, welcher denselben prüft und sestschlich, und ihn dem Oberschssehenten zur Superskevision und Bestätigung vorlegt. Der genehmigte Hauungsplan wird sodann dem Oberschssellen zur Ausssührung zugeserigt. Der Hauungsplan enthält die Herleitung des für das Jahr zus lässigen Abnutzungsses der Vorjahre dis zur letzen Feststellung des durch die Betriebsregulirung oder Tarationsrevision ermittelten Abnutzungssatzs mit dem Soll-Einschlage nach diesem Abnutzungssatz, serner das demgemäß unter Verücksichtigung der dabei in Betracht kommenden Verhältnisse vom Oberschsteamten zu bestimmende Einschlags-Soll sür das bevorstehende Jahr, und die zu dessen Erhebung projectirten einzelnen Hiedspositionen mit Bezeichnung der Art des Hiedes und der Zu schlagenden Holzmasse bei jeder Position.

Gleichzeitig werben in berfelben Weise die zu gemährenden Werbungstoftenfate, Die Sauer-

lohns- und Rückerlohns-Tare für das Jahr festgeftellt.

Bon dem genehmigten Hauungsplan darf der Oberförster ohne bobere Genehmigung nicht

abweichen.

Die Auszeichnung ber in ben Borbereitungs-, Besamungs- und Lichtschlägen, in schwierigeren Durchforstungen und im Oberholze bes Mittelwalbes zu fällenden ober ber in Besamungs- und Abtriebsschlägen überzuhaltenden Stämme hat der Oberförster mit Hülfe des Försters selbst zu bewirken. Zur Aussührung des Einschlags, Beschaffung der Holzhauer zc. ertheilt der Oberförster, unter Zustellung eines Auszuges aus dem Hauungsplane, dem Förster specielle Anweisung.

Die Anlegung ber Holzhauer und beren Beaufsichtigung und Anleitung für die nach Maßgabe ber Hauordnung auszuführenden Arbeiten des Holzeinschlags und der Holzausbereitung liegt

bem Förfter ob, unter aufmerkfamer Kontrole bes Oberförfters.

Die Forstverwaltung besast sich mit der Holzzurichtung nur insoweit, daß sie aus den gefällten Stämmen die Nutz-Stücke in der für die Berwerthung vortheilhaftesten Form und Länge ausschneiden und das Klaster-Nutzholz, sowie das Brennholz in Klastern zu 108 Kubiksuf Raum aufsetzen, in manchen Gegenden auch das Reiserholz in Wellen binden läßt. Eine weitere Ausarbeitung des Rutzholzes sindet nicht Statt, und ein Schälen oder Bewaldrechten ersolgt nur, wenn es zur Kutzung der Kinde, oder zur Verhütung der Insectenbermehrung, oder zur ausnahmsweisen längeren Ausbewahrung nothwendig wird. Die Scheitlängen sitr das Klasterholz sind nach
ben lokalen Absarbeitunssen

Das aufbereitete Holz ist vom Förster mit Hülfe eines Holzhauers zu nummertren, resp. aufzumessen und in ein Berzeichniß (Nummerbuch) einzutragen, welches nach Beendigung eines Schlages dem Oberförster übergeben wird, um davon für sich eine Abschrift (Holz-Abzählungstabelle) fertigen zu lassen, deren Richtigkeit er demnächst, durch genaue Revision des Schlages unter Nachmessung und Nachzählung der einzelnen Holzposten und Bezeichnung derselben mit seinem

Hammer, zu prifen und festzustellen hat, (Holg-Abnahme).

Die Lohnzettel für die Holzhauer stellt der Förster auf, und der Oberförster ertheilt dars unter, nachdem er sie geprüft, resp. festgestellt hat, die Zahlungsanweisung an die Forstasse, bei

welcher das Gelb vom Holzhauer zu erheben ift.

Ueber die angewiesen Lohnzettel und das dadurch verlohnte Material führt der Oberförster das Holzwerbungskosten-Manual, welches, nachdem darin auch die etwa ohne Auswendung von Werbungskosten zur Vereinnahmung gelangten Holzquanta nachgetragen sind, Ende des Wirthschaftsjahres abgeschlossen wird, und in der Reinschrift die Holzwerbungskosten-Rechnung darstellt. Diese dient, nachdem sie unter Beistügung der Lohnzettel als Beläge der Regierung eingereicht, bei derselben vom Forstinspector revidirt und in calculo geprüft und sestgestellt ist, einerseits als Ausgabebelag sür die in der Forstgeldrechnung erscheinende Summe der Ausgabe an Wersbungskosten, andererseits als Gegenrechnung für die in der Natural-Rechnung des Obersörsters erscheinende Holzeinnahme, welche sich aus den Buchungen ergiebt, die der Obersörster im Ein-

nahme-Abschnitte des von ihm zu führenden Holz-Manuals dadurch bewirft, daß er darin nach

jeder Holzabnahme die Summe der abgeschloffenen Abzählungstabelle einträgt.

Die Berwerthung des vereinnahmten Holzes liegt dem Oberförster ob, welcher dafür verantwortlich ift, daß dieselbe rechtzeitig und in solcher Weise erfolgt, wie es den vorsgeschriebenen allgemeinen Bestimmungen über Holzversauf und den Forderungen einer für die Forstausse möglichst günstigen, aber auch die Bedürfnisse der Consumenten und Käuser thunlichst

berüchfichtigenden Berwerthung entfpricht.

Regel ist der licitationsweise Berkauf des Holzes, wozu der Oberförster, oder ausnahmsweise wenn für den größeren Handel beträchtliche Holzquantitäten aus mehren Obersförstereien zugleich zur Licitation gestellt werden sollen, der Forstinspector, die Bersteigerungstermine bestimmt und gehörig bekannt macht, und die Bersteigerung, der Regel nach unter Zuziehung des Kendanten, mit Hülfe des betreffenden Försters nach Borlesung der allgemein vorgeschiedenen und der sür den speciellen Fall etwa noch besonders zu stipulsrenden Licitationsbedingungen abhält. Nach beendigtem Termine, dei welchem auch der Kendant und der Förster Käuser und Gebote notiren, schließt der Oberförster das Licitationsprotokoll ab, bucht die Schlußssumme an Material und Geld in dem Ausgade Mbschnitte seines Holze Manuals, sowie rücksichtlich des Geldes auch im Soll-Cinnahmebuche, bezeichnet in seiner Abzählungstadelle die verkausten Holzeposten als verkauft und übersendet das Protokoll der Forstlasse als Einnahme-Anweisung zur Erhebung des Geldes, soweit solches nicht etwa bereits im Licitationstermine vom Kendanten in Empfang genommen ist. Den Zuschlag auf die Gedote in der Licitation ertheilt der Obersörster, welcher ihn nicht vorenthalten darf, wenn das Gedot die Taxe oder den sonst für das Ausgedot zu Grunde gelegten Preis erreicht, ihn aber auch ertheilen kann, wenn ein geringeres Meistgebot nach seinem pflichtmäßigen Ermessen als annehmbar von ihm erachtet wird. Beschräntungen des Obersörsters, wodurch die Zuschlagsertheilung auf Gedote unter der Taxe der Regierung vorbehalten bleibt, können ausnahmsweise eintreten.

Gegen Bezahlung des zugeschlagenen Steigerpreises an die Kasse erhält der Käufer von dieser einen Holzverabsolgezettel auf gedrucktem Formulare, welcher die bezahlten Holzposten mit Angabe des Schutzbezirks und der Nummern der Hölzer, sowie den Betrag des dafür gezahlten Geldes mit Quittungsvermerk nachweist, und gegen Abgabe dieses Zettels an den Förster

wird von diefem das Holz an den Räufer verabfolgt.

Es ist eine besonders wichtige durch die Ersahrung als durchaus zwecknäßig bewährte und keineswegs den Geschäftsgang erschwerende oder die Holzempfänger zu sehr belästigende Kontrolsmaßregel, daß zu jeder Abgabe von Holz oder anderen Waldproducten die gesonderte Thätigkeit von drei Beamten ersorderlich ist, und zwar 1) des Oberförsters für die Bestimmung der Person des Empfängers, des Objects und der zu leistenden Zahlung, 2) des Forstrendanten, sür die Erhebung des Geldes und die Quittungsleistung darüber, und 3) des Försters sür die Naturalübergabe des bezahlten Objects.

Die lettere darf daher nie durch einen andern als eben nur durch den Förster, und von biesem nur gegen Empfang des von der Rasse quittirten Absolgezettels geschehen. Directe Ueber-

gabe irgend eines Walbproducts burch ben Oberförster ift daber unbedingt verboten.

Der Förster hat die Abfolgezettel zu sammeln, in seinem Nummerbuche bei jeder von ihm verabfolgten Holznummer die Rummer des Zettels und das Datum der Ueberweisung zu notiren, und muß also bei den Revisionen der Schläge durch den Oberförster oder Forstinspector für jede nicht mehr vorhandene Holznummer deren Berbleib durch die Zettel nachweisen können.

Die außer dem Licitationswege erfolgenden Holzabgaben, welche im Ganzen nur wenige Procent des jährlichen Holzeinschlags ausmachen, sind entweder solche, die ganz frei oder gegen geringere als tarmäßige Bezahlung zu bewirken sind, oder solche, die durch freihändigen Vertauf geschehen. Zu letzterem ist der Oberförster in so weit ermächtigt, daß er besugt ist,

a) in dringenden, durch Feuer- Basser- Bind-Schaden herbeigeführten nicht vorherzusehen-

den Bedarfsfällen einzelne Nutholzstämme,

- b) wo es im Interesse des Absates und des Forstschutzes angemessen ist, Stangen und Reiser-Nutholz, überhaupt die sogenannten kleinen Nutholzsortimente,
- c) an unbemittelte Bersonen zu beren Brennbebarf Stod- und Reiser-Brennholz,

d) zur rechtzeitigen ficheren Berwerthung einzelne vom Winde geworfene ober gebrochene ober von Holzbieben gefällte Stämme,

aus freier hand für die Tare ober einen höheren Preis zu vertaufen, mit der Beschräntung . b. Dagen, gorftl. Berbaltniffe Preugens.

jedoch, daß er im Laufe eines Jahres an denselben Käufer keinenfalls mehr als für ein Kauf-

geld von höchstens 15. Thir. überlassen darf.

Freihänbigen Holzverkauf von größerem Belange kann die Regierung ausnahmsweise für einen höheren Preis als die Taxe genehmigen, darf aber an einen Käuser ein größeres Quantum als für einen Kauspreis von 500 Thr. nicht überlassen. Zu ausgedehnteren freihändigen Holzverkause unter der Taxe bedarf es der Ministerialgenehmigung. (Rescr. vom 8. März 1843.)

Außer den Freiholzabgaben an die Oberförster und Forstschutzbeamten zum eigenen Brennbedarf und den auf Grund gesetzlicher Bestimmung in einzelnen Landestheilen an Schulen abzugebenden Brennholzdeputate, sinden Freiholzabgaben an Behörden oder Beamte nicht mehr Statt. Zu den Staatsbauten oder sonstigen Staatszwecken wird ebenfalls kein Freiholz abgegeben, sondern den betreffenden Behörden der Ankauf des Holzes in beliediger Weise überlassen. Wolsen sie es in den Staatsforsten ankaufen, so kann die Abgabe unter Umständen zwar freihändig aber nur gegen volle Bezahlung der Taxe oder des Licitationspreises ersolgen. Nur das zu Kulturzwecken des eigenen Reviers, z. B. zur Eingatterung von Saatkämpen, zum Brückenbau auf Holzabsuhrwegen, zum Bau von Samendarren und dergl. erforderliche Holz wird frei abgegeben.

Holzabgaben an Berechtigte gegen geringere als tarmäßige Bezahlung ober ganz frei hat der Oberförster, soweit solche Abgaben als "bestimmte", d. h. in quali und quanto sesststehende im Etat anerkannt sind, auf Grund und nach Borschrift des Etats, ohne dazu weitere Anweisung zu erwarten, zu bewirken, soweit sie aber zu den "undestimmten" gehören, nur auf specielle Anweisung der Regierung zu leisten. Der Geschäftsgang für Realisirung aller freihändigen Holzeabgaben und Holzveräuse ist im Wesentlichen derselbe, wie bei Realisirung der Licitationsverkäuse. Der Oberförster fertigt den Holzverabsolgezettel aus, notirt Holzquantum und Geldbebet für die demnächst der Kasse zuzustellende Erhebungsliste, deren Buchung im Manuale und Solleinnahmebuche ersolgen muß, und löscht die betreffenden Holzvummern in der Abzählungstabelle. Der Empfänger präsentirt jenen Holzverabsolgezettel bei der Kasse und leistet Zahlung, die Kasse quittirt auf dem Zettel, und gegen Abgabe des quittirten Absolgezettels an den Förster überweist dieser das Kolz.

Das am Jahresschlusse abgeschlossen Holzmanual bilbet das Concept der Naturalrechnung, welche der Oberförster dis zum 15. Februar mit den Belägen dem Forstinspector einzureichen hat. Die Holzslicitationsprotokolle und Holzverkaufslisten 2c. werden hierzu von der Kasse dem Obers

förfter zuruckgegeben, um sie als Belage ber Naturalrechnung beizufügen.

Ergiebt die Rechnung einen Naturalbestand, so ist dieser vom Forstinspector nachzuzählen, und dessen richtiges Vorhandensein von ihm zur Rechnung zu bescheinigen. Die weitere Rechnungsabnahme und Nevision erfolgt dann durch die Regierung und die Ober-Rechnungskammer. Die Holztaxen, deren vorher bei Darstellung des Holzverkaufsversahrens öster Erwähnung geschehen ist, sind Preisverzeichnisse für die einzelnen Holzsortimente und Holzarten. Sie werden für jede Ober-försterei alle 6 Jahre neu aufgestellt, wobei der Grundsatz gilt, daß die Taxen den aus den Licitationsprotokollen der letzten 3 Jahre zu ermittelnden Durchschnittspreisen eines jeden Sortiments thunlichst gleich zu stellen sind.

Die vom Oberförster gefertigten Taxvorschläge werden von der Regierung geprüft und event. berichtigt, nach Inspectionen zusammengestellt und mit den zu Grunde gelegten Fraktions-berechnungen dem Ministerio zur Revision und Bestätigung eingereicht. Wenn im Laufe einer sechssährigen Taxperiode Aenderungen als angemessen sich ergeben, sind solche vom Oberförster bei der Regierung vorzuschlagen, und es ist von dieser nach Besinden die Genehmigung des

Ministerii zu beantragen. (Rescr. v. 15. Mai 1865.)

In den Gelbsätzen der Holztaren ist der Ersat für die Werbungskosten mit enthalten. Zur Berdeutlichung der Form der Holztare und zur Ersichtlichmachung der üblichen Sortimentseintheilung möge hier das gewöhnliche Schema folgen.

# Holz-Taxe für die Oberförsterei N. für die Wirthschaftsjahre 1867/72.

| Sertimente und Taxtlassen.   Rast   feite   Giopen   Saiten   Staten   Saiten   Sa   | 1                                                                                                                               | Die Lape beträgt für                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Ban., Kud. und Wertholy.   A. Ju Simmen und Mhsaniten von 6" m. Durchmessen und Mhsaniten von 6" m. Durchmessen und Mhsaniten von 6" m. Durchmessen und von heider. A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bachfolzer.   A. Bach   | Einheit Giden, Birken Grien. Genber Gabet. Raß feste Giden. Birken. Grien. Wahren Hachen Doft- masse Doft- haum. Bolden Belein. | n, Sichten Riefern<br>und und<br>ganuen. Larchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. 31n Stimmen und Abschnitten von 6" m. Durchmesser und dernauche.  Musgesichte Hilbert und dernauche.  Musgesichte Hilbert der Geschaftenkeit: Michtweilen, Michtwein, Schiffschaftenkeit: Michtweilen, Schiffschaftenkeit: Michtweilen, Michtwein, Schiffschaftenkeit: Michtweilen, Michtwein, Schiffschaftenkeit: Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtweilen, Michtwe | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                        | the Dat get 200 at 1 get 3                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Maggeinche Hölger zu beseinberen Gerandszwecken von vorsiglicher Beschaftender: Milbiwellen Milbiruthen. Schiffbauhols, Machginen-bols, Artiflecischols.  2. Sägeblöde I. Nashe. Schied über 80 Abfß.  3. II. über 30—60 1  4. III. über 30—60 1  5. Ban. und Rundholsskier.  2. Ban. und Rundholsskier.  3. III. 30—60 1  5. III. 30—60 1  6. II. 10—30 1  7. III. 30—60 1  8. IV. 10—30 1  9. V. 51s 10 1  8. IV. 51s 10 1  8. Jun Artiblosskier.  6. Ghiffs. und Rahntnie.  10. Schiffs. na Rahntnie I.R., has Schied über 100 Abfß.  11. II. 51s 10 1  8. Jun Merbolsskier.  8. Jun Derbolsskier.  8. Jun Derbolsskier.  9. V. 51s 10 1  11. Jun 51s 10 1  12. Stangen I. R. 4½—6" Durchm. 30—40' lang 11  13. Jun 3—4'' 20—35' 1  14. Jun 4. 20—35' 1  15. Stangen I. R. 4½—6" Durchm. 30—40' lang 21  14. Jun 3—4'' 20—35' 1  15. Stangen I. R. 12/2—3" Durchm. 30—40' lang 21  16. Jun Breiterbolsg expèrend:  17. Stater.  18. Jun 3—4'' 20—35' 1  19. Rostrem.  20. Rostrem.  21. Rahntermysols I. Rahne. Schrend.  22. All III. 3—4'' 20—35' 2  23. Rahntermysols I. Rahne. Schrend.  24. Rahntermysols I. Rahne. Schrend.  25. Rahnermysols I. Rahne. Schrend.  26. Stater.  27. Rahnermysols I. Rahne. Schrend.  28. Rahnermysols I. Rahne. Schrend.  29. Whiterbols. (Sandsoune. Statter 3)  29. Whiterbols. (Sandsoune. Statter 3)  20. Bridge Barte Rloben.  20. Bridge Barte Rloben.  20. Bridge Darie Rhobels.  20. Bridge Darie Rhobels.  21. Bridge Stinde bow Schaggelot.  22. A. Derbhols.  23. Schied. ober Rhobels.  24. Bridge-ober Rhobels.  25. Bridge-ober Rhobels.  26. Schied. Ober Rhobels.  27. Bridge-ober Rhobels.  28. Schied. ober Rhobels.  29. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge-Ober Rhobels.  20. Bridge- |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sägehlöde I. Rasse, das Stide über 80 Kbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6f5. 1                                                                                                                          |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.   16ex 30 - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.   III.   5is 30   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 1 ! ! ! ! !                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Riasse, das Schid über 80 Kbfß.   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _   1                                                                                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. IV. 10—30 . 1  9. V. 5is 10. 1  10. Schiffs. n. Adphtnie I. At., das Schied über 10 Abffs 1  11. B. In Stangen unter 6" m. Durchmesser 1  12. Stangen I. At. 41/2—6" Durchm. 30—40' lang Stüd 4  13. II. 4—41/3" 25—40' . 2  14. III. 3—4' 20—35' . 1  15. Stangen IV. At. 21/2—3" Durchm. 20—35' lang 2c. solgen is geringeren Stangen, Gerten und Reinen Ruhbstger. C. In Alaster. Roben . 20  32. Alasternuhbolz I. Alasse, (estempelbolz) . 80  33. Alasternuhbolz II. Alasse, (auch Stempelbolz) . 80  34. Bulverbolz, (Faulkaum 2c.) zum Reiserholz gehörenb . 20  35. Grines Reissg, Weihnachtsbäume, Waien . 20  36. Kinde I. Alasse, Shande von Stangen . 3  37. II. Hinde. Ilasse wie bon Stangen . 3  38. III. Brennholz . 40  39. Schiebe oder Alboben . 30  40. A. Derbholz . 40  41. Breiperholz . 40  42. III. Stange, der Spiegessen . 60  43. Reiserholz III. Rlasse . 60  44. Reiserholz . 40  45. A. Derbholz . 60  46. Rainbel oder Alboen . 60  47. Skispel oder Alboen . 60  48. Richer of Roben Robelz . 60  49. Raipel oder Alboelz . 60  40. Raipel oder Alboelz . 60  41. Reiserholz III. Rlasse . 60  42. III. Stammering and Schlagholz . 60  43. Reiserholz III. Rlasse, Geringes Stammering . 20  43. Reiserholz III. Rlasse, Geringes Stammering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   1                                                                                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. V. bis 10 d. Schisse. nachntnie LAt, das Schictüber 10Rbifs. 10. Schisse. Rahntnie LAt, das Schictüber 10Rbifs. 11. B. In Stangen unter 6" m. Durchmesser. Gerten und Reisig. 2. Jun Derbholze gehörend: 12. Stangen I. At. 4/2-6" Durchm. 30—40' lang 13. II. 4—41/2" 25—40' 2. III. 3—4' 20—35' 1. d. Jun Reiserholze gehörend: 15. Stangen IV. At. 2/2-3" Durchm. 20—35' lang 21. tolgen die gerüngeren Stangen, Gerten und Neinen Ruhhölzer. 13. Atastrenusdolz I. Ataste. 23. Atastrenusdolz I. Ataste. 34. Paloerholz. (Laufe, schleerheibolz). 35. Aufternusholz II. Alasse. 36. Frühes Reisig, Weihnachtsbäume, Maien 37. II. Klisse. 38. A. Derbholz. 39. Schier oder Ashoe von alten Stämmen, gepuhte  III. Brennholz. A. Derbolz. 39. Schier oder Ashoels. 39. Schier oder Ashoels. 39. Schier oder Ashoels. 39. Schier oder Ashoels. 39. Schier oder Ashoels. 39. Schier oder Ashoels. 39. Klaster 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Klaster. 39. Kla |                                                                                                                                 | 11111                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Schiffs und Kahntnie.  11. 5is 10 . 1  B. In Stangen unter 6" m. Durchmesser, Gerten und Reissa.  3. Um Derbholze gehörend:  Stangen 1. Al. 4/2-6" Durchm. 30—40 lang  13. II. 4—41/2" 25—40" 2  14. III. 3—4" 25—35' 1  b. Jum Reiserholze gehörend:  Schangen IV. Al. 2/2-3" 20—35' 1  b. Jum Reiserholze gehörend:  Schangen IV. Al. 2/2-3" 20—35' 1  b. Jum Reiserholze gehörend:  Schangen IV. Al. 2/2-3" 20—35' 1  b. Jum Reiserholze gehörend:  Schangen IV. Al. 2/2-3" 20—35' 1  b. Jum Reiserness stangen, Gerten und seinen Nuhhölzen.  C. In Alastern.  Rasternusholz I. Alasse, sehlertreie, glatte geradipating flarse Aloben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. B. In Stangen unter 6" m. Durchmesser, Gerten und Reisig.  a. Jum Derbholze gehörend:  Stangen I. L. 41/2-6" Durchm. 30-40 lang  13. II. 4-41/2" 25-40'  14. III. 3-4" 20-35'  b. Jum Reiserholze gehörend:  Stangen IV. Al. 21/2-3" Durchm. 20-35' lang  15. Stangen IV. Al. 21/2-3" Durchm. 20-35' lang  16. c. solgen die gerüngeren Stangen, Gerten und keinen Authöliger.  C. Jn Klastern.  Rasternuhbolz I. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  Rasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  Rasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  Rasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  Rasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  Rasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  Rasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  33. Klasternuhbolz II. Klasse, sehlertreie, glatte gerad- haltige karte Kloben.  34. Hill. Brennholz.  A. Derbholz.  A |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. In Stangen unter 6" m. Durchmesser,  Gerten und Reisga.  a. Rum Derbholze gehörend:  Stangen I. A. 44/2—6" Durchm. 30—40' lang  11. 4—41/2" 25—40"  12. 111. 3—4" 20—35' 1  b. Hum Reiserholze gehörend:  5tangen IV. Al. 21/3—3" Durchm. 20—35' lang  12. (olgen die geringeren Stangen, Gerten und  1einen Ruhhölzer.  C. In Riastermsholz I. Rlasse, sehlersteie, glatte gerad-  ipaltige karte Aloben.  Rlastermsholz II. Rlasse, sehlersteie, glatte gerad-  ipaltige karte Aloben.  Rlastermsholz II. Rlasse, sehlersteie, glatte gerad-  ipaltige karte Aloben.  Rlastermsholz II. Rlasse, sehlersteie, glatte gerad-  ipaltige farte Aloben.  Rlastermsholz II. Rlasse, sehlersteie, glatte gerad-  ipaltige farte Aloben.  Rlaster 80  II. Psinde.  35. Grines Reifig, Beihaachtsbäume, Rasien.  20  II. Psinde.  36. Kinde I. Rlasse. oder Spiegeslohe  37. II. Risse kinde von Stangen.  38. III. Borte von alten Stämmen,  gepuhte  III. Brennholz.  A. Derbholz.  A. Derbholz.  Raster 75  Rnicht-Derbholz.  A. Derbholz.  Reiferbolz I. Rl., ohne Zweigspiten. Reisertnsippel  40  21. Stammreisig and Schlagholz  und Durchforchungen  41. Stammreisig and Schlagholz  und Durchforchungen  43. Reiserholz III. Rlasse, Geringes Stammreisig,  43. Reiserholz III. Rlasse, Geringes Stammreisig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Stangen I. Al. 41/2" 25—40' 1ang 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 3—4 20—35   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Jum Reiserholze gehörend:  Stangen IV. At. 21/3—3" Durchm. 20—35' lang 2c. solgen die geringeren Stangen, Gerten und kleinen Ruthhölzer.  C. In Rlastern.  Rlasternutholz I. Klasse, sehlerfreie, glatte gerad- ipaltige karke Kloben.  Rasternutholz II. Klasse, sum Reiserholz gehörend.  Bulverholz. (Haulbaum 2c.) zum Reiserholz gehörend.  II. Rinde.  36. Sinde I. Rlasse, Geringen Stangen.  II. Nithe.  37. II. Kisse Klasse von Stangen.  38. III. Boren holz.  A. Derbholz.  Scheits over Klobenholz B. Klaster Rholz B. Rholz B. Klaster Rholz B. Klaster Rholz B. Klaster Rholz B. Klaster Rholz B. Raster Rholz B. Raster Rholz B. Raster Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz B. Rholz  |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Stangen IV. Kl. 2½—3" Durchm. 20—35' lang 20. folgen die geringeren Stangen, Gerten und kleinen Authöliger.  C. In Nichtennuhholz I. Klasse, sehlerfreie, glatte geradipalitige starke Kloben.  Rlasternuhholz I. Klasse, (auch Stempesholz).  Bulverholz. (Faulbaum 20.) zum Reiserholz gehörend.  35. Grünes Reisig, Weihnachtsbäume, Maien.  36. Rinde I. Klasse, Glanz- oder Spiegeslohe  37. II. Risse, Glanz- oder Spiegeslohe  38. III. Boren diten Stämmen, gepuhte  III. Brennholz.  A. Derbholz.  Scheitz- oder Ksholz.  B. Nicht-Derbholz.  A. Derbholz.  Scheitz- oder Ksholz.  B. Nicht-Derbholz.  A. Derbholz.  Scheitz- oder Asholz.  B. Nicht-Derbholz.  A. Reiserholz I. Kl., odne Zweighitzen. Reiserknikpel  40.  Reiserholz I. Kl., odne Zweighitzen. Reiserknikpel  41. Seigenholz III. Klasse, Geringes Stammreisig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   <del>-</del>                                                                                                                |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Plasternuholz II. Alasse, (auch Stempetholz). 34. Pulverholz, (Faulbaum 2c.) zum Neiserholz gehörend. 35. Grünes Reisig, Beihnachtsbäume, Maien 20  11. Plinde. 36. Rinde I. Alasse. Slanz. oder Spiegesliohe 3 37. II Rissige Kinde von Stangen 3 38. III Borke von alten Stämmen, geputzte Raster 80  111. Orennholz.  A. Derbholz.  A. Derbholz.  A. Derbholz.  B. Nicht-Derbholz.  A. Nicht-Derbholz.  B. Nicht-Derbholz.  11. Stammreisig aus Schlagholz und Durchforstungen  12. II. Stammreisig aus Schlagholz und Durchforstungen  13. Reiserholz III. Alasse, Geringes Stammreisig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | фов 40                                                                                                                          |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gehörend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Minbe.  36. Minde I. Alasse. Glanz- oder Spiegeslohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Minde I. Alasse. Glanz- oder Spiegelsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   20                                                                                                                          |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. II. — Riffige Rinde von Stangen 3 38. — III. — Borke von alten Stämmen, geputzte Rafter 80  III. Brenntholz.  A. Derbholz.  Scheit- oder Alobenholz Rafter 75 Anüppel- oder Afiholz.  B. Richt- Derbholz.  40. Reiferholz I.Al., ohne Zweigspitzen. Reiferknilppel 40  II. — Stammreifig aus Schlagholz und Durchforstungen 20  43. Reiferholz III. Klasse, Geringes Stammreifig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 III Borke von alten Stämmen, geputzte Rafter 80  III. Brennholz.  A. Derbholz.  A. Derbholz.  Scheit- oder Alobenholz Rafter 75  Rnüppel- oder Albolz.  B. Richt-Derbholz.  A. Derbholz Anüppel- oder Albolz.  B. Richt-Derbholz.  11. Stammreifig aus Schlagholz und Durchforstungen  40.  And Derbholz Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppel- oder Albolz Anüppel 20.  Anüppe       |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Brennholz.  A. Derbholz.  Scheit- oder Alobenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Derbholz.  Scheit- oder Alobenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Scheit- oder Alobenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Knüppel- oder Astholz B. Nicht-Derbholz 41. Reiserholz I.Al., ohne Zweigspitzen. Reiserknüppel 42. II. – Stammreisig aus Schlagholz und Durchforstungen 43. Reiserholz III. Klasse, Geringes Stammreisig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | after 75                                                                                                                        |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Reiserholz I.A., ohne Zweigspitzen. Reiserknüppel 40 42. II. Stammreisig aus Schlagholz und Durchsorftungen 20 43. Reiserholz III. Klasse, Geringes Stammreisig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Reiserhold III. Rlaffe, Geringes Stammreifig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZIII IIID KUDIIZING \$   ZV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 20                                                                                                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aft und Zopfreisig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## c. Bermerthung ber Rebennugungen.

Die Verwerthung und Ausübung der Forsinebennutzungen wird vom Oberförster nach der ihm ertheilten generellen Ermächtigung oder speciellen Anweisung der Regierung so bewirkt und geleitet, daß dieselbe nach den am Schlusse der Abtheilung- 9 erwähnten allgemeinen Grundsätzen, und soweit es sich um Servitutnutzungen handelt, innerhalb der Grenzen der Berechtigung derzgestalt erfolgt, wie es der in der Holzerzeugung bestehenden Hauptnutzung am wenigsten nachteilig, und im Interesse des Forstschutzes und der Forstsasse, sowie der Bedürsnisbefriedigung am rathsamsten ist.

Ermächtigt wird ber Oberförster zur Gestattung und Verwerthung ber Nebennutzungen

a) riicfschtlich der Servituiberechtigten durch den Geld-Etat und die Servituinachweisung, b) im Uedrigen durch den Geld-Etat, durch etwa bestehende Contracte oder durch generelle Genehmigung oder specielle Anweisung der Regierung.

Zum Michlusse von Contracten über mehrjährige Nutungen bedarf es stets der Genehmigung der Regierung. Den Berkauf von Saud, Lehm, Mergel, Steinen bis zum Preise von 15 Thir. an einen Käufer, die Ertheilung von Erlaubnitzetteln zum Raff- und Leseholzsammeln, zur Gräserei, zum Sammeln von Walbfrüchten u. dergl. tann der Oberförster gegen die dafür von der Regierung festgestellte Neben-Nutungstare in der Regel selbstständig aus freier Hand bewirken.

Wegen Berkaufs von Streu, wo solcher unvermeiblich ist, und wegen Benutung der Waldweide hat der Oberförster alljährlich der Regierung Vorschläge abzugeben, und nach ber ihm

darauf zugehenden Weisung zu verfahren.

In analoger Weise wie bei den Holzabgaben wird auch bei den Nebennutungen vom Oberförster nur die Berson des Nutsenden, Object und Umsang der Nutsung und die dafür zu leistende Zahlung bestimmt, während die Einweisung in die Nutsung oder die Uebergade des Objects dem Förster obliegt, der diese aber nur gegen Empfangnahme des von der Kasse mit der Quittung über geleistete Zahlung versehenen Absolgezettels bewirken resp. gestatten darf.

Der Öberförster führt über die Berwerthung von Nebennutzungsgegenständen besondere Listen, welche monatlich oder quartaliter von ihm abgeschlossen, mit ihrer Summe in das Soll-Einnahmebuch eingetragen, und der Kasse als Erhebungsanweisungen und demnächst als Beläge der Geldrechnung zugestellt werden.

### d.) Forftfulturen und Berbefferungen.

Für die im nächsten Birthschaftsjahre auszuführenden Forsttulturen und Verbesserungen (das Kulturjahr läuft vom 1. Oktober dis ult. September) hat der Oberförster den Kulturplan im Anschlusse an die Vorschriften des Vetriebsregulirungswerks, insbesondere des generellen Kulturplans, alljährlich so zeitig zu entwersen und die Kosten zu veranschlagen, daß die örtliche Prüfung und Besprechung seiner Vorschläge und die vorläusige Feststellung des Plans durch den Forstinspector und Oberforstbeamten bei deren Vereisung des Reviers im Sommer und Vorherbst erfolgen kann. Es wird dann der Kultur- und Verbesssellen vom Oberförster aufgestellt, vom Forstinspector geprüft und festgestellt, und dem Oberforstbeamten zur Super-Revission und Vestätigung vorgelegt.

Nach Bestätigung des Kulturplans wird derfelbe dem Oberförster zur Ausführung von der Regierung zugefertigt, während letztere zugleich der Forstkasse die Summe bezeichnet, über welche

für Rulturzwecke im nächsten Jahre vom Oberförster verfügt werben tann.

Bon dem an ihn zuruckgelangten Kulturplane hat der Oberförster jedem Förster einen Auszug für seinen Schutdezirk zu übergeben, und ihn wegen der Aussführung jeder einzelnen Kultur vor Beginn derselben mit genauer Anweisung zu versehen, die Ausssührung, selbst aber gehörig zu leiten und zu überwachen.

Arbeiten, welche ohne Gefahr für die gute Ausführung verdungen werden können, wie z. B. Graben-, Pflug-, Gespann-Arbeiten, Haden, Umgraben, Rajolen bestimmter Flächen, werden in der Regel vom Oberförster, je nach den Umständen minus licitando oder freihändig in Verding

gegeben, mabrend die sonstigen Arbeiten in Tagelohn ausgeführt werden.

Die Annahme, Anstellung, Anleitung und specielle Beaufsichtigung der Kulturarbeiter liegt nach Anweisung des Oberförsters dem Förster ob, welcher die Lohnlisten führt, und die Lohnzettel nach den vom Oberförster bestimmten Lohnsätzen aufstellt. Dem Oberförster liegt die Prüsung der Lohnzettel, deren desinitive Feststellung und die Ertheilung der Zahlungsordre an die Forst-

tasse ob, und letztere leistet die Zahlung an den mit der Abhebung beaustragten Arbeiter gegen dessen Duittung. Die ertheilten Kulturgelber-Anweisungen trägt der Oberförster in dem Concepteremplare seines Kulturplans gegenüber dem Anschlage unter Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten so ein, daß die Abschrift dieser Eintragungen am Jahresschlusse die von ihm zu legende Kultur-Rechnung bildet, zu welcher er von der Kasse die Zahlungsanweisungen zc., gegen seine Duittung über deren Zahl und summarischen Geldbetrag, als Beläge zurückerhält. Die Rechnung geht dis zum 15. Oktober an die Regierung zur kalkulatorischen Prüsung, wird dann vom Forstinspector mit dem örtlichen Befunde verglichen, revidirt und bescheinigt, und gelangt schließlich zur Revision der Ober-Rechnungskammer.

# e. Forst- und Jagbschut-Handhabung.

Die Handhabung des Forst- und Jagbschutzes liegt zunächst den Forstschutzbeamten ob, der Oberförster ist aber verpstichtet, dasitr zu sorgen, daß die Maßregeln, welche innerhalb der gesetzlichen Borschriften zur Beschützung und Pflege der Königl. Forsten und Jagden, sowohl gegen Wenschen als auch gegen Naturereignisse zu ergreifen sied, pünktlich und sachgemäß ausgeführt werden. Er hat daher die hierzu erforderlichen Anordnungen zu treffen, deren Ausstührung zu leiten und zu überwachen, soweit nötzig sich selbst persönlich an der Aussübung des Forst- und Jagbschutzes zu betheiligen, und wird deshalb auch auf das Holzbiebstahlsgeset vereidigt.

Die von den Schutzbeamten zu führenden Forstrügenbücher werden dem Oberförster alls monatlich eingereicht, um die in denselben verzeichneten Bergeben und Uebertretungen, ebenso wie die von ihm selbst entdecken in das von ihm zu führende Forstbufregister aufzunehmen, und die

Ginleitung bes zuständigen Strafverfahrens zu veranlaffen (cfr. Abschnitt IV. 2).

Widrigen Naturereignissen gegenüber erstreckt sich die Thätigkeit des Oberförsters vorzugsweise auf Abwendung derselben durch sachgemäße Wirthschaftsführung, stete Aufmerksamkeit und
rechtzeitige Anordnung der geeigneten Vordeugungsmaßregeln, demnächst aber auf sofortige Veranstaltung der zur Beseitigung eingetretener Gesahren und Schäben erforderlichen Mittel. Er
ist verpslichtet, hierin seldsstständig vorzugehen, sobald Gesahr im Verzuge ist, und dann bei wichtigeren Ereignissen sofort der Regierung Anzeige zu machen.

Soweit es sich um Anstellung von Civilklagen handelt, hat der Oberförster die darauf bezüglichen Anträge an die Regierung zu stellen, welcher die Beschlußnahme hierüber und die Ber-

tretung bes Fistus im Civilprozegverfahren obliegt.

## f. Bureau=Gefdafte.

Die Büreau-Geschäfte bes Oberförsters umfassen neben ber Buchführung und Rechnungslegung hauptsächlich die Dienstcorrespondenz und ordnungsmäßige Erhaltung der Acten. Der Oberförster darf sich durch die Büreaugeschäfte nicht abhalten lassen, die ihm vor Allem obliegende specielle Leitung und Ueberwachung des technischen Betriedes im Balde, die eigentlichen Baldgeschäfte gehörig auszusühren, und hat daher die zu den Büreaugeschäften erforderliche Schreide, Rechen- und Registraturhülse aus seiner Dienstauswands-Entschädigung zu beschaffen. In der Regel ist hierzu ein besonderer Setretair zu unterhalten, welcher gewöhnlich aus den Reservejägern der Klasse A. I. gewählt wird. Diese Jäger sind verpslichtet, eine ihnen offerirte Beschäftigung als Setretair dei einem Oberförster mit freier Station und mindestens 60 Thlr. baarer Besoldung anzunehmen.

Ueber die gesammte Dienstcorrespondenz führt ber Oberförster ein Geschäfts-Journal, welsches auch ersehen läßt, zu welchem Actenstücke seiner Registratur jede Geschäftssache gebracht ift.

Dit den Schusbehörden soll der Oberförster in der Regel nur mündlich verkehren, und schriftliche Erlasse an dieselben auf die besonders wichtigen oder eiligen Fälle beschränken, wo die mündliche Anweisung etwa nicht ausreicht oder nicht rechtzeitig ertheilt werden kann. Obwohl das Schreibwesen der Oberförster einerseits durch die beendete rechtliche Feststellung und die vorgeschrittene Ablösung der Servituten, durch die Einreihung der Forstinspectoren in die Regierungscollegien und durch Erweiterung der Besugnisse der Revierverwalter beim Holzverkause zc. einige Berminderung erfahren hat, so ist doch andererseits mit der Steigerung des Berkehrs und der Werthszunahme der Waldproducte, mit der Erweiterung der polizeilichen Functionen und des Forstbussossens auch eine Bermehrung der Correspondenz eingetreten, welcher den Umfang des Schreibwesens leider noch immer als einen nicht erwünschten bezeichnen läst. Diese noch vorhandene Ausbehnung der schristischen Geschäfte bei den Oberförstereiverwaltungen auf ein geringeres Maß

zurückzuführen, darauf wird das Bestreben eifrigst zu richten, und zu diesem Behuse dahin zu wirken sein, daß alles nicht unbedingt nothwendige Formen- und Schreibwesen thunsichst vermieden, die Buchführung und Rechnungslegung möglichst vereinsacht, und den Oberförstern innerhalb der Grenzen allgemeiner Berwaltungsnormen jede zulässige Selbstständigkeit bei voller eigener Berant-

wortlichkeit eingeräumt wirb.

Der bereits vorbereitete Erlaß neuer Geschäftsanweisungen und Dienstinstructionen für die Oberförster und für die Förster ist auch aus dieser Rücksicht um so nothwendiger, als die noch bestehenden Instructionen vom Jahre 1817 durch die später ergangenen Anordnungen so vielsache verschiedene Auslegungen gefunden und so zahlreiche Aenderungen erlitten haben, daß sie kaum noch zum Anhalt dienen können.

# 12. Jagdverwaltung.

Der Forstverwaltung ist die Nutharmachung ber Jagd nicht nur in den Staatssforsten, sondern auch auf den Domainengrundstücken und allen übrigen im Besitze des Staats befindlichen,

zur Ausübung der Ragd geeigneten Grundstücken übertragen.

Diese Nutharmachung erfolgt rudsichtlich des nicht zu den Staatsforsten gehörenden Areals unter angemessener Abgrenzung besselben gegen etwa anstoßende Staatssorstreviere und unter Ausschluß der von letzteren enclavirten Flächen, in der Regel durch Verpachtung, und zwar für die zu einer Domainenpachtung gehörenden Flächen, welche einen selbstständigen Jagdbezirt bilden können, durch freihändige Verpachtung an den Domainenpächter auf die Dauer der Domainenpachtzeit für ein durch einen Jagdertragsanschlag zu bestimmendes Bachtgeld, im Uebrigen aber gewöhnlich durch meistbietende Verpachtung (Verf. v. 21. November 1859). Die den freihandigen Sagdverpachtungen zu Grunde zu legenden Ertragsanschläge werben vom nächsten Oberförster aufgestellt, indem der Natural-Ertrag nach den bekannten Ergebnissen der Jagdausbeute an jagdbaren Thieren in den letten Jahren bemeffen, und unter Anwendung der durch die Wildtare bestimmten vollen Berkaufspreise, ohne Abrechnung von Jagdkosten 2c. zu Gelde berechnet wird. Nach ersolgter Revision und Feststellung ves Anschlags vurch den Forstinspector, wird, wenn der Domainenpächter das anschlagsmäßige Pachtgeld zu zahlen bereit ist, die Verpachtung an ihn unter den vorgeschriebenen allgemeinen im Anhange F abgedruckten Jagdverpachtungsbebingungen (vom 20. Juli 1866) vom Finang-Ministerio genehmigt. Ob babei außer ber nieberen auch die hohe und Mittel-Ragd verpachtet, ober bem Abnünistrationsbeschusse bes nächsten Oberförsters vorzubehalten ift, wird nach ben obwaltenden Berhältnissen, jenachdem ein Auswechseln bes Wilbes aus benachbarten Staatsforstrevieren Statt zu finden pflegt ober nicht, entschieden. In ben Staatsforsten wird bie Jagb, abgesehen von einzelnen isolirten Parzellen, welche einem angrenzenden gemeinschaftlichen Jagdbezirke einverleibt oder wenn sie mindestens 300 Mrg. halten unter Umständen auch wohl rückstlich der Jagdnutzung verpachtet werden, in der Regel dergestalt genutzt, daß die hohe und MittelsZagd für Rechnung der Forstkasse vom Oberförster durch Abministrationsbeschuß verwaltet, die niedere Jagd aber, um die Weiterungen der Rechnungsstegung für das kleine Wild zu vermeiden, dem Oberförster in Batt gegeben wird. Die Grundssten das Keine Wild zu vermeiden, dem Oberförster in Pakt gegeben wird. Die Grundssten der Grundssten der Rechnungssten der Rechnungssten das kleine Wild zu vermeiden, dem Oberförster in Pakt gegeben wird. Die Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten der Grundssten lage für ben Abministrationsbeschuß bildet im Allgemeinen der für jede Etatsfertigung alle 6 Jahr aufzustellende, der Brufung des Ministerii unterliegende Beschußetat, und insbesondere der nach Maßgabe des letteren und unter Berücksichtigung der obwaltenden Berhältnisse alljährlich bis jum 1. November bom Oberförster vorzulegende, vom Forstinspector zu revidirende und vom Oberforstbeamten zu bestätigende jährliche Beschufplan. Den Abschuß nach demselben hat ber Oberförster selbst oder burch die von ihm zu beauftragenden Schutzbeamten in waidmannischer Beise zu beforgen, boch find auch beffen Borgesette befugt, in ben abministrirten Revieren selbst zu jagen ober Jagden anzuordnen. Richt zum Forstpersonale gehörenden Bersonen darf der Oberförster die Ausübung der Jago nur in seiner oder eines Forstschutzbeamten Gegenwart und auch nur insoweit gestatten, als die Zulassung nicht etwa durch einen Borgesetzten untersagt ift.

Die Berwerthung des im Abministrationsbeschusse erlegten Wildes ift dem Oberförster überlassen, so weit nicht etwa Naturallieserungen zu bewirken sind. Das erlegte Wild hat der Oberförster spätestens am folgenden Tage in die Beschusnachweisung einzutragen, welche monatslich oder quartaliter abzuschließen, und extractweise der Forstkasse als Einnahme-Anweisung bezüglich

bes vom Oberförster an die Raffe zu gablenden Geldes zuzustellen ift.

Der vom Oberfürster an die Raffe abzuführende Geldbetrag, und bas von ihm ben be-

treffenden Schutzbeamten zu gahlende Schiefgelb werben durch die Wildpreistare bestimmt. Diese wird alle 6 Sahr neu angefertigt und vom Ministerio festgefett. Sie enthält für jede Wildart Die nach Alter und Geschlecht bemeffenen Gelbsäte nach den Aubriken

a. durchschnittlicher Lofalpreis.

b. Schiefgelb,

c. Transport und sonftige antheilige Abministrationskoften, einschließlich Bergutung für Treiberlöhne, Haltung ber Jagdhunde 2c., d. zur Forsttasse zu entrichtender Nettowerth berechnet nach 22 — (b+c.)

Es ift hieraus ersichtlich, daß der Oberförster in dem Mehrerlose, den er bei Berwerthung bes Wilbes über die von ihm bafür zu entrichtende Zahlung aub b und d erlangt, ben Erfas finden soll für alle ihm aus der Jagd erwachsenden Untoften, namentlich an Treiberlöhnen, Transportfoften, Beschaffung und Unterhaltung ber Jagbhunde ic. Der Forsitaffe burfen baber aus der Jagdverwaltung nur in so weit Koften zur Laft fallen, als es nach bem Ermeffen ber Regierung ausnahmsweise etwa nothwendig wird, in schneereichen Wintern Rütterungsloften aufaumenben.

Eine am Jahresschlusse zu fertigende Abschrift ber Beschufnachweisung bilbet die vom Oberforfter zu legende Befcufrechnung, welche vom Forftinspector gepruft und festgestellt, und

ber Kasse als Belag für die Einnahme aus der Abministrationsjagd zugefertigt wird.

Die Berpachtung ber nieberen Jagd in den Staatsforsten an die Oberförster erfolgt unter den allgemeinen Jagdverpachtungsbedingungen (Anhang F) jedesmal auf 6 Jahre mit der Maß-, gabe, daß bei eintretendem Bersonalwechsel ber Dienstnachfolger ohne Weiteres in das bestebenbe Bachtverhältniß eintritt, wenn nicht die Regierung eine Aenberung anordnet. Beim Ablaufe bes mit einem Oberförster bestehenden Jagdcontracts über niedere Jagd, kann die Regierung die fernere Berpachtung an den Oberförster selbstständig genehmigen, wenn dabei auf Grund eines neuen Ertragsanfchlags ein höheres als bas bisberige Bachtgelb erlangt wirb. Anderenfalls tritt bie Entscheidung bes Ministerii ein.

Das Pachtgelb wird burch einen vom Forstinspector zu fertigenden, vom Dberforstbeamten zu revidirenden Ertragsanschlag ermittelt. In diesem ift der Naturalertrag nach den bekannten Ergebniffen der Ragdausbeute an jagdbarem kleinen Wilbe (mit Ausschluß bes ben Forstbeamten in ber Regel unentgeltlich zu überlaffenben Raubzeuges, ferner ber Raninchen, Dachfe, Bachteln, Schnepfen, fleinen Brachbogel, bes im Berbft und Binter auf bem Juge ober Ginfall ju erlegenden Wassergestligels) zu bemessen, und unter Anwendung der durch die Wildtare sub d bestimmten Nettopreise zu Gelbe zu berechnen.

Der Oberförster erlangt als Jagdpächter die freie Nutung der verpachteten Jagd innerhalb ber Schranken ber Pachtbebingungen, jedoch nur unbeschabet ber ben Forftschutbeamten binfichtlich ber Jagdausübung regulatiomäßig zustehenben Befugnisse, (cfr. das im Anhange F hinter ben Jagbberpachtungsbebingungen abgebrudte Regulativ), und ohne feine Borgefesten von ber Theilnahme an ber Jagb auszuschliegen, indem er in biefer Beziehung verpflichtet ift, beren Bunfchen sowohl rudfichtlich ber Auslibung ber Jago für ihre Person als auch in so weit nachzutommen, baß er sie von zu veranstaltenden Treibjagen auf Berlangen benachrichtigt. (Berf. v. 21. Nov. 59.)

Bur Conservation mäßiger Wildstände in den dazu geeigneten Forsten werben, wo es rathsam und ohne Opfer zu erlangen ist, benachbarte Jagdbezirke von der Forstverwaltung ansgepachtet, und den Oberförstern bezüglich der hohen und Mittel-Jagd zur Abministration, bezüglich ber nieberen Jagd in Afterpacht überwiesen. Ober es wird auch ben Oberforstern die eigene Anpachtung solcher Jagben unter ber Bebingung gestattet, daß sie das zur hohen und Mittel-Jagb gehörende Wild von solchen Pachtjagden als Gegenstand des Abministrationsbeschusses behanbeln, also verrechnen und zur Forfitaffe bezahlen muffen, wofür ihnen bann in ber Regel ein Beitrag zu bem von ihnen zu entrichtenbem Pachtgelbe aus ber Forsttaffe bewilligt wirb.

In einigen Oberförstereien wird zur Abhaltung von Hofjagden ein stärkerer Wildstand als gewöhnlich unterhalten, und die Jagdverwaltung überwiegend mit Rücksicht auf die Zwecke ber Hofjagb geführt. Es sind dies gegenwärtig in der Nähe Berlins die Oberförstereien Coepenic, Tegel, Spandau, Cunersdorf, Grimnit (Schorsheide), Groß-Schönebeck, Glambeck, und im Re-

gierungsbezirte Magbeburg bie Oberförstereien ber Colbit-Letlinger Beibe.

In biefen jum Theil eingegatterten Königlichen Bildgeheegen wird bie Jagb ebenfalls von ben Oberforftern administrirt und ber Erlös aus bem Abschuffe fließt zu ben Staatsreventien ber Forfitaffe. Die sammtlichen Koften für die Berftellung und Unterhaltung der Umfassungsgatter, für Flitterung bes Wilbes, Anlegung von Salzleden und Sublen und für sonftige Ragbeinrichtungen, sowie die Koften für Besolbung besonderer Jagdaufseher zur Berftartung bes Forstpersonals für ben Jagbichut werben bagegen eben so wie bie aus ber Abhaltung ber Hofjagben felbst erwachsenben Rosten auf die daruber von den betreffenden Oberforftern aufzustellenden befonderen Rechnungen vom Hofjagdamte Gr. Majestät des Königs aus dem Kronfibeitommißfonds beftritten.

Das Hoffagbamt ist bei ber Abministration ber Ragb in biesen als Königliches Geheege bienenden Staatsforsten nicht betheiligt. Seine Thattakeit tritt aber ein für die Abhaltung Allerhöchft befohlener hofjagben, für welche ein Ober-Bägermeister Gr. Majestät unter heranziehung und Mitwirtung des Forft- und Jagdpersonals die Borbereitungen zu treffen, und die

Ragd felbst zu leiten hat.

Es ist von mehren Seiten und wiederholt die Frage angeregt, ob nicht eine meistbietende Berpachtung der Jagdnutzung in den Staatsforsten mit Rücksicht auf den dabei zu erwartenden erheblich höheren Ertrag für die Staatskasse den Borzug verdiene. Diese Frage ist auch in Folge hierauf gerichteter Betitionen von pachtlustigen Jagbliebhabern Gegenstand specieller Erbrterung im Abgeordnetenhause gewesen, aber von blesem in ber Erwägung verneint, daß die Zwede ber Forstwirthschaft und die Grundsäte der Forstverwaltung bei Nupung der fistalischen Waldjagden nicht bas Borwalten rein finanzieller Alleffichten, wie fie einseitig betrachtet fich barftellen, zulaffe, daß daher in der Regel die Nugung der fistaltschen Waldjagden durch meistbietende Berpachtung auszuschließen sei.

Man wird dieser Auffassung nur völlig beitreten können, da dieselbe in der That durch die

gewichtigften Motive unterftütt wirb.

Bunachft gelten bafür im Allgemeinen bieselben Gründe, welche theilweise für bie Aufhebung bes Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden maßgebend gewesen find. Dabin gehört insbesondere, daß im Interesse der Rultur- und Bestandespflege gur Abwendung des Bilbschabens der Forsibetrieb und die Ragdverwaltung durchaus in Eine Hand gelegt werden müssen, wo überhaupt noch ein Wilbstand eriftirt, um biefen erhalten zu tonnen, ohne ben Forstbetrieb barunter leiben

zu laffen. Es treten aber für die Staatsforstverwaltung noch andere Motive hinzu.

Erfahrungsmäßig führt die Berpachtung der Jagd in den Forsten dahin, daß die Forstsbeamten das lebendige Interesse für den Wald und die Waldgeschäfte mehr oder weniger verslieren, wenn ihnen die Ausübung der Jagd im Walde nicht gestattet ist. Dieses Interesse für den Wald und die Beschäftigung im Walde ist aber die Haupttriedseder eines erfolgreichen Wirtens ber Forstbeamten, und läßt sich burch Befehle und Kontrolen nicht in dem Maße schaffen, wie es aus eigenem Antriebe hervorgeht. Der Mangel an solchem Interesse führt daher Nachtheile und Berlufte für die Forstverwaltung berbei, welche bei Beitem nicht aufgewogen werden konnen burch die im Ganzen doch nur geringfügigen Mehreinnahmen aus der Jagdnutzung, welche sich burch meistbietende Berpachtung vielleicht — ob auf die Dauer bleibt zweifelhaft — erzielen ließe. Dazu kommt, daß die Jago ein febr wichtiges Erziehungsmittel zur Beranbilbung fraftiger, lebensfrischer, im Ertragen an Strapagen und in ansbauernber Mühfamkeit geübter, mit Luft und Liebe bem Balbe ergebener Forstbeamten ift. Ohne folde tann bie Forstverwaltung nicht gebeihen; wie will man aber sie heranbilden, wenn man sich jenes Erziehungsmittels burch Berpachtung ber Jagd beraubt, wenn man dem Forstbeamten es unmöglich macht, den Forstlehrling auch in der Jagd zu unterrichten und zu üben? Es wäre um die Thätigkeit unserer Jägertruppen, die sich auch im letten Kriege burch die Besonnenheit, Umficht und Ausbauer der Fäger so glanzend bewährt hat, geschehen, wenn man sie nicht mehr aus jungen Leuten rekrutiren könnte, die in ber Forstlehre auch zugleich Jägerlehrlinge gewesen sind.

Wenn eingewendet wirb, daß durch die meistbietende Berpachtung der Jagden die Forstbeamten doch nicht von der Theilnahme an der Jagdausilbung ganglich ausgeschlossen werden würden, indem der Bächter sie in der Regel wohl zur Aufsicht und zum Beschusse zuziehen werde, so ist hierauf zu entgegnen, daß hierdurch erfahrungsmäßig ein Berhaltniß ber Forftbeamten zu ben Jagdpachtern entsteht, welches zu ben größten Uebelftanden führt, und gewöhnlich mit Berwürfnissen und Berbachtigungen enbet, die zu wesentlicher Schäbigung ber Interessen bes Forft-

bienstes und ber Disciplin gereichen. Wöge man baber in Preußen stets an bem bisher befolgten Grundsate festhalten, und nie bie naturwidrige Trennung von Forft und Jagd gestatten. Beibe sind zu eng mit einander verbunden, als daß man sie ohne wesentlichen Schaben für das Ganze, welches sie zusammen bilden, sondern tonnte.

Bei der Raadverwaltung in den Breufischen Staatsforsten wird im Allgemeinen der Grundfat befolgt, einen mäßigen Wilbftand in ben größeren Forftompleren wo es thunlich ift in fo weit zu erhalten, daß Befchäbigungen von Balb und Feld möglichft abgewendet werben. Die Jagd soll pfleglich behandelt und waidmannisch ausgeübt, aber mit den Interessen der Wald-und Feldtultur in Einklang gehalten werden. Da die letzteren die Erhaltung eines Schwarzwilbstandes nicht gestatten, so ift angeordnet, bag, abgesehen von ben eingefriedigten Röniglichen Jagdgeheegen, das Schwarzwild nicht geschont werden darf, sondern zu jeder Jahreszeit auch von den Forstschutzbeamten nach Möglichkeit zu verfolgen und abzuschießen ist, (Rab.-Ordre v. 16. Februar 28., Berf. v. 9. November 62.), ju welchem Bebufe bie Schufgelber erhöht und die Taren ermäkiat sind.

Ueber die gegenwärtig in den einzelnen Regierungsbezirken vorkommenden Wilbarten, über bie Wilbstände und ben Abschuß im Jahre 1865 gemährt bie nachfolgende Tabelle eine generelle

Ueberficht.

Speciell für jede Oberförsterei finden sich die Notizen hierüber in der dem Anhange unter D einverleibten Zusammenstellung. (Siehe S. 170.)

Bon seltenen Wilbarten finben fich:

Eldwilb, als Standwild nur noch in den Oberförstereien Ibenhorft und Gauleden, als Wechselwild auch in den Revieren Frigen, Greiben, Poeppeln und Nemonien. In der Oberförsterei Ibenhorst des Regierungsbezirts Gumbinnen, wo noch ein Bestand von 226 Stud sich vorfindet, foll biese seltene Wildgattung confervirt werden, während für die übrigen vorgenannten Reviere, welche jum Regierungsbezirfe Rouigsberg gehören, bie Erhaltung eines Elchwilbstandes wegen ber für die Holzkultur erwachsenben Nachtheile, nicht beabsichtigt wird.

Bolfe tommen noch vereinzelt por in einigen Oberforftereien ber Regierungsbezirfe Gumbinnen, Konigsberg, Marienwerber, Bromberg, Trier und Nachen; in letterem finden fich auch

noch wilbe Ragen.

Der lette Luchs ift in Breugen in ber Oberförsterei Nassamen, Gumbinner Begirts, am 10. Februar 1861 burch ben Forfter Schulemann erlegt. Die Beschreibung ber interessanten Jago ift im 4. hefte ber forftlichen Blatter von Grunert. 1862. entbalten.

Die Fischotter findet fich noch in fast allen Landestheilen, am baufigsten aber in ben

Regierungsbezirten Ronigsberg und Gumbinnen, und in einigen Gegenden Pommerns.

Biber tommen gegenwärtig nur noch im Magbeburger Bezirte an ber Elbe in ber Oberförsterei Löbberig in wenigen Eremplaren vor. Sie werben zwar ftreng gefchont, und es find mehrfach Bersuche gemacht sie zu erhalten und zu vermehren, jedoch leider ohne Erfolg. Früher bis zum Jahre 1840 waren auch an ber Möhne im Arnsberger Bezirke noch einige Biber.

Bon seltenem Flugwilbe find zu erwähnen:

Schneehühner, in ben Oberforftereien Dingten und Ibenhorft bes Gumbinner Begirts. Somane welche in Breugen und Bommern im Binter auf ben offenen Gewäffern in ber Rabe ber Offfee sich einfinden.

Fasanen außerhalb eigentlicher Fasanerien, tommen noch vor in einigen Forstrevieren bes Obers, Elbs und Saalthals, an der Elbe namentlich in den Oberförstereien Rothehaus (Propstei und Straube), Lödberitz, Grünewalde, Bieberitz.

Einen ziemlich guten Auerwilbstand haben noch im Gumbinner Bezirte: die Oberförstereien Trapponen, Jura, Aftrawischten; im Danziger Bezirte: die Oberforstereien Otonin, Biedelten, Darszlub; im Marienwerber Bezirte Bodziwobda, Gifenbriid, Zanderbriid, Lindenberg; im Cosliner Begirte: Berrin; im Breslauer Begirte: Neffelgrund, Reinerg, Carlsberg; im Liegniger Bezirle: Hoperswerda; im Frankfurter Bezirle: Grunhaus; im Merfeburger Bezirle: Hobenbuco und Elsterwerda; im Ersurter Bezirke; die Reviere ber Anspection Schleusingen; und in Westphalen: bie Reviere bes Arnsberger Bezirts.

Hafelwild findet fich noch in den Brovingen Breuken, Schlesien, Westwhalen und Abein.

# 13. Forft-Rebenbetriebs-Unftalten.

Unter ber Bezeichnung "Forft-Nebenbetriebsanftalten" find mit ber Forstverwaltung verbunden: ber Flößerei- und Holahofsbetrieb, die Berwaltung aller fistalischen Torfgrabereien, bie Aunstwiesenanlagen in ben Staatsforften und einige Baumschulen-, Bart- und Gartenanlagen. Für biefe Nebenbetriebsanftalten, welche nach besonderen Etats ober Defonomieplanen verwaltet

Tabe Uebersicht über die Wildstände und Jagbertsi

| 1.              | Stan       | dwild i      | 2.<br>ft vorha<br>m Wech | nden ,    | incl.    | 20       | Ելգիոլ     | 3.<br>3 pro 1 | 865.       |          |                                       |                               | Geld           | 4<br>ertrag                           | pro 18                           | 65.        |                         |                               |
|-----------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| Regierungs.     |            |              |                          | e         |          |          |            |               | e          |          |                                       | 8                             | . bom          | Forft                                 | reale                            | :          |                         | 1                             |
| bezirt          | ۾          | ۾            |                          | groil     | م        | æ        | e          |               | 3mil       | ۾        | æ                                     | innahm                        | e.             | 1                                     | lusgab                           | e.         |                         | - Dee                         |
| ,               | Rothwith   | Damwild      | Rehwild                  | Shwarzwiß | Auerwisd | Rothwifd | Damwish    | Rehwild       | Shwarzwish | Auerwild | aus Ab-<br>ministra-<br>tion<br>Iblr. | an Pacht-<br>gelbern<br>Ibir. | Summa<br>Iblr. | für Ab-<br>mint-<br>ftration<br>Ibir. | an<br>Bacht-<br>gelbern<br>Ibir. | Sum-<br>ma | Ueber-<br>fous<br>This. | Gtid<br>grad<br>grad<br>giáda |
| 1. Königsberg   | 230        | 7            | 4.150                    | 146       | 7        | 13       |            | 307           | 10         |          | 1.099                                 | 544                           | 1.643          | 1                                     | 6                                | 7          | 1.636                   |                               |
| •               | 45         | <b>@16</b> ) | 4.100                    | 140       | '        | 1        | Œ(d)       |               | 10         | •        | 1.055                                 |                               |                |                                       |                                  |            | 1.050                   |                               |
| 2. Gumbinnen    | 151<br>226 | 54<br>Gla    | 4.107                    | 2         | 119      | 1<br>16  | 1<br>@(4)  | 421           | 1          | •        | 1.180                                 | 500                           | 1.680          | 323                                   | 90                               | 413        | 1.267                   | 43                            |
| 3. Danzig       |            |              | 1.378                    | 22        | 41       | ١.       | .          | 70            | 7          | 1        | 206                                   | 160                           | 366            |                                       |                                  |            | 366                     | 56                            |
| 4. Marienw      | 79         | 5            | 1.358                    | 4         | 172      | 2        |            | 129           | 1          | 6        | 369                                   | 157                           | 526            | i<br>! •                              | 24                               | 24         | 502                     | 18                            |
| 5. Posen        | 17         |              | 613                      |           |          | 5        | . •        | 89            | 1          | ١.       | 281                                   | 198                           | 479            |                                       | 5                                | 5          | 474                     | 391                           |
| 6. Bromberg     | 2          |              | 564                      | 1         |          |          | ١.         | 64            | 1          |          | 193                                   | 97                            | 290            |                                       |                                  |            | 290                     | 126                           |
| 7. Stettin      | 623        | 177          | 1.752                    | 23        |          | 156      | 79         | 332           | 14         |          | 2.531                                 | 389                           | 2.920          | 83                                    | 24                               | 107        | 2.813                   | 721                           |
| 8. Cöslin       | 25         |              | 855                      | 20        | 17       | 2        | • •        | 96            | 21         | 1        | 313                                   | 138                           | 451            |                                       |                                  |            | 451                     | 99                            |
| 9. Stralsund .  | 356        | 14           | 738                      | 50        | .        | 77       | 1          | 154           | 50         |          | 943                                   | 129                           | 1.072          | 67                                    |                                  | 67         | 1.005                   | 88                            |
| 10. Breslau     | 234        | 11           | 1.349                    | 54        | 86       | 31       | 2          | 212           | 11         | 2        | 726                                   | 1.415                         | 2.141          |                                       | 134                              | 134        | 2.007                   | 1.025                         |
| 11. Liegnit     | 56         | 104          | 371                      | 41        | 10       | 9        | 13         | 67            | 12         | 2        | 258                                   | 178                           | 436            | 15                                    | 9                                | 24         | 412                     | 95                            |
| 12. Oppeln      | 181        | 9            | 1.031                    | 86        |          | 28       | 5          | 98            | 22         |          | 495                                   | 174                           |                |                                       | •                                |            | 669                     | 169                           |
| 13. Potsbam     | 1.939      | 1.035        | 2.342                    | 195       |          | 253      | 101        | 331           | 91         |          | 3.772                                 | 753                           | 4.525          | 207                                   | 820                              | 1.027      | 3.498                   | 626                           |
| 14. Frankfurt   | 1.284      |              | 2.219                    | 88        | 97       | 212      |            | 283           | 66         | 8        | 2.657                                 | 427                           | 3.084          | 94                                    | 64                               | 158        | 2.926                   | 871                           |
| 15. Magdeburg   | 663        | 2.379        | 1.281                    | 871       |          | 85       | 545        | 276           | 202        | •        | 2.933                                 | 1.283                         | 4.216          | 141                                   | 81                               | 222        | 3.994                   | 2.432                         |
| 16. Merfeburg . | 435        | 56           | 2.076                    | 12        | 25       | 89       | 21         | 513           | 4          | 1        | 1.981                                 | 784                           | 2.765          | 45                                    | 322                              | 367        | 2.398                   | 1.532                         |
| 17. Erfurt      | 329        |              | 963                      | 2         | 128      | 74       |            | 104           | 5          | 4        | 751                                   | 827                           | 1.078          | 124                                   | 287                              | 411        | 667                     | 81                            |
| 18. Münfter     | 1 .        | ١.           |                          |           |          |          |            |               |            |          |                                       | 60                            | 60             |                                       |                                  | ١.         | 60                      |                               |
| 19. Minben      | 43         | . '          | 414                      | 40        | 7        | 12       |            | 59            | 33         | 1        | 333                                   | 322                           | 655            |                                       | 41                               | 41         | 614                     | 11                            |
| 20. Arnsberg    | 94         |              | 578                      | 1         | 155      | 32       |            | 110           | 1          | 28       | 295                                   | 236                           | 531            |                                       | 14                               | 14         | 517                     |                               |
| 21. Cobleng     | 170        |              | 261                      | 4         | 1        | 55       |            | 50            | 16         |          | 472                                   | 385                           | 857            | 10                                    | 6                                | 16         | 841                     |                               |
| 22. Diffelborf  | 125        |              | 229                      |           | ١.       | 17       |            | 31            |            |          | 274                                   | 961                           | 1.235          |                                       | 3                                | 3          | 1.232                   | 3                             |
| 23. Cöln        | 16         |              | 1.142                    | 1         | 1.       | 1        |            | 141           | 1          |          | 109                                   | 2.208                         | 2.317          |                                       |                                  |            | 2.317                   | .                             |
| 24. Trier       | 442        |              | 1.196                    | 29        | •        | 110      |            | 153           | 78         | •        | 1.093                                 |                               | 1.793          | 18                                    | 37                               | 55         | 1.738                   | .                             |
| 25. Nachen      |            | ١.           | 1.014                    | 81        | ۱ . ا    |          |            | 213           | 60         |          | <b>73</b> 6                           | 373                           | 1.109          |                                       | 29                               | 29         | 1.080                   | .                             |
| Summa totalis.  |            | 3.851        | 31.981                   | 1.773     | 865      | 1 264    | 768<br>æið | 4.303         | 708        | 54       | 24.000                                | 12.898                        | 36.898         | 1.128                                 | 1.996                            | 3.124      | 33.774                  | 10.881                        |

werben, führen meist die Oberförster und Forstschutzbeamten zugleich die Verwaltung resp. die Aufsicht. Doch sind auch für einige umfangreiche Anstalten besondere Verwaltungsbeamte und befondere Schutz- und Aufsichtsbeamte angestellt. Die Inspections= und Control-Geschäfte werden von dem betreffenden Forstinspectionsbeamten unter Direction des Obersorstbeamten und der Regierung wahrgenommen.

Besondere Verwaltungsbeamte für die Nebenbetriedsanstalten sind gegenwärtig nur drei: einer sür die Torfgräberei Carolinenhorst, Stettiner Bezirks, der zweite für die Flößerei im Regierungsbezirke Oppeln, der dritte für die Parks, Gartens und Baumschulenanlagen dei Cleve. Diese beziehen ein pensionsberechtigtes Gehalt von 500—1000 Thlr. und zwar 400—900 Thlr. daar, und 100 Thlr. durch freie Wohnung und freie Feuerung, außerdem Dienstauswandssentsschaftlich und kann Dienstländereinungung dis zu 75 Morgen und Weidenungung gegen anschlagsmäßiges Nungungsgeld bewilligt werden.

Soweit die Berwaltung von Nebenbetriebsanftalten burch Oberförster zu führen ist, beziehen

x Staatsforft- und Jagbreviere im Jahre 1865.

3.

| Ohng   | gefähre L   | Angabe 1 | bes bur   | фſфnittl  | lichen jäh | rlichen V | 5.<br>laturalei | ctrages 1         | oon in | Rubrit   |        |                       |         |            | 6.                 |
|--------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-------------------|--------|----------|--------|-----------------------|---------|------------|--------------------|
|        |             |          | 8.        | . Bom     | Forsta     | reale.    |                 |                   |        |          |        | Domainen<br>taats-Gru |         |            | Regierungs.        |
| Safen  | Rebhühner   | Fasanen  | Birtholid | Hafelwild | Schnepfen  | Enten     | Suche           | Dohnen.<br>ftrich | Dachse | Raninden | Pajen  | <b>Hühner</b>         | Fasamen | Guten      | bezirt             |
| 719    | 66          |          | 90        | 59        | 279        | 205       | 240             | 600d<br>56        | 13     |          | 270    | 255                   |         |            | <b>R</b> önigsberg |
| 844    | 128         |          | 135       | 100       | 285        | 389       | 423             | 56                | 30     |          | 546    | 619                   |         | .          | Gumbinnen          |
| 432    | 114         |          | 18        | 23        | 50         | 33        | 95              | 39                |        |          | 81     | 155                   |         |            | Danzig             |
| 924    | 149         |          | 17        |           | 67         | 116       | 151             | 54                | 11     |          | 338    | 214                   | · •     |            | Marienwerbe        |
| 510    | 78          |          | 8         |           | 23         | 43        | 69              | 16                | 10     | 20       | 720    | 960                   |         |            | Bojen              |
| 520    | 99          |          | 7         |           | 35         | 12        | 85              | 18                | 2      |          | 257    | 533                   |         |            | Bromberg           |
| 1.157  | <b>48</b> 5 | 6        | 1         |           | 276        | 100       | 178             | 151               | 10     |          | 825    | 1.091                 |         | 162        | Stettin            |
| 305    | 50          |          |           | 1         | 224        | 31        | 62              | 46                | 1      |          | 135    | 195                   |         |            | Cöslin             |
| 130    | 103         |          |           |           | 638        | 28        | 90              | 35                | 4      |          | 426    | 1.085                 |         |            | Straljund          |
| 1.946  | 357         | 10       | 23        | 22        | 158        | 80        | 69              | 7                 | 3      |          | 1.727  | 2.575                 |         |            | Breslau            |
| 340    | 60          | 3        | 4         | 3         | 24         | 16        | 24              | 3                 | 3      | 20       | 232    | 338                   |         |            | Liegnit            |
| 905    | 204         | 22       | 17        | 10        | 162        | 2         | 66              | 11                | 3      |          | 626    | 1.275                 |         |            | Oppeln             |
| 1.683  | 248         |          | 29        |           | 346        | 348       | 382             | 119               | 14     | 100      | 960    | 1.075                 | 10      |            | Potsbam            |
| 1.442  | 150         | 3        | 23        | •         | 164        | 146       | 237             | 101               | 16     |          | 1.027  | 1.537                 | 20      |            | Frankfurt          |
| 593    | 140         | 55       |           |           | 133        | 63        | 192             | 163               | 12     | 570      | 5.445  | 6.611                 |         |            | Magbeburg          |
| 1.092  | 192         | 68       | 46        |           | 74         | 66        | 205             | 23                | 12     | 800      | 2.716  | 2.095                 |         |            | Merfeburg          |
| 643    | 1           |          | 3         |           | 66         | 5         | 130             | 91                | 7      | 140      | 162    | 90                    |         |            | Erfurt             |
| 110    | ١.          |          |           |           | 26         |           | 8               |                   | 2      |          |        |                       |         |            | Münfter            |
| 320    | 29          |          | 1         | 4         | 77         |           | 123             | 166               | 14     |          | 20     | 12                    |         |            | Minben             |
| 204    | 20          |          |           | 14        | 81         | 1         | 57              | 57                | 4      |          |        |                       |         |            | Arnsberg           |
| 345    | 35          |          |           | 13        | 81         | •         | 100             | 10                |        |          |        |                       |         | ٠.         | Coblenz            |
| 820    | 540         |          |           |           | 63         | 110       | 80              | 44                | 7      | 570      | 4      |                       | •       |            | Duffeldorf         |
| 556    | 70          |          |           | 11        | 229        | 90        | 121             | 45                | 2      | 270      |        | .                     |         |            | Cöin               |
| 1.026  | 24          |          |           | 31        | 111        |           | 229             | 11                | 13     |          |        |                       |         |            | Trier              |
| 309    | 45          |          | 4         | 9         | 253        | 1         | 92              | 112               |        | 15       |        |                       |         | <u>_</u> . | Nachen             |
| 17.875 | 3.087       | 167      | 426       | 300       | 3.925      | 1.885     | 3.508           | 1.434             | 193    | 2.505    | 16.517 | 20.715                | 30      | 162        |                    |

biese bafür, außer einem nur bei größerem Umfange einer solchen Nebenverwaltung mit 50 bis 200 Thir. zu gewährenden Zuschusse zur Dienstauswandsentschädigung, kein besonderes Diensteinkommen.

An besonderen Schutz und Aufsichtsbeamten bei Nebenbetriebsanstalten sind gegenwärtig 34 Beamte I. Klasse, als Flöß-, Torf-, Biesen-Meister, und 17 Beamte II. Klasse, als Flöß-, Torf-, Biesen-Wärter angestellt.

Torf-, Wiesen-Wärter angestellt.

Jene stehen in ihrem Diensteinkommen den Förstern gleich, nur mit der Maßgabe, daß das Gehaltsminimum incl. Werthes der freien Wohnung und Feuerung dis auf 250 Thir. hersabgeht, und das Maximum 350 Thir., der Durchschnitt also 300 Thir. beträgt, und daß bei einigen umfangreicheren Stellen dieser Art auch eine Dienstauswandsentschädigung dis zu 150 Thir. gewährt wird.

Die Schutz- und Aufsichtsbeamten ber II. Klasse stehen in ganz gleichem Dienst: und Bessolbungsverhältnisse wie die Waldwarter.

#### a. Alögereien und Bolghöfe.

Der Betrieb von Flögereien und Holzhöfen für Rechnung des Staats ift mit bem fortschreitenden Aufschwunge der Absatverhältnisse, des Handels und der Brivat-Industrie mehr und mehr entbehrlich geworden. Der Holzhandel hat die Bersorgung der von den Forsten entfernt gelegenen Gegenden, namentlich auch der Städte übernommen und erfahrungsmäßig so sicher geftellt, daß besondere Einrichtungen und Borkehrungen Seitens des Staats zur Sicherung der Beburfnigbefriedigung nicht mehr erforderlich find, und nach ben allgemeinen Grundfäten einer geordneten Bollswirthschaft ift baber bie Staatsforstverwaltung von dem Betriebe einer Handelsthätigfeit durch Flögerei und Holzhöfe überall zurückgetreten, wo der Absatz ihrer Producte im Balbe gesichert ist. Bahrend die Flößerei auf vielen Gewässern, auch als Aurzholzstöße für Brennholz, von Privaten noch in größerem Umfange nach Maggabe ber für die einzelnen Flößwasser bestehenden Flöfreglements betrieben wird, und zur Förderung der Flößerei auch Geld-aufwendungen aus Forstsonds zur Herstellung, Erhaltung und Verbesserung ber Flößstraßen erfolgen, findet Seitens der Staatsforstverwaltung gegenwärtig ein Flößereibetrieb auf eigene Rechnung nur noch Statt für Brennholz, und zwar

1) im Regierungsbezirke Marienwerder auf bem Schwarzwasser und ber Bruffina, mit einer Flöfftrede von ca. 20 Meilen aus ben Kgl. Revieren der Tuchel'schen Heibe, und zwar Wirthy, Otonin und Wilhelmswalde des Danziger, Czerst, Königsbruch, Wocziwobda, Ofche des Marienwerder Regierungsbezirks nach dem Holzhofe Brzechowo, wo bas Bolg in ber Regel meistbietend verlauft, größtentheils von Banblern erftanden, und zur Weichsel in die holzarmen Gegenden ber Weichselniederung verschifft wird. Im Jahre 1864 wurden verflößt 7275 Klftr., ausgewaschen 6965 Klftr. also 41/4% Senkverluft. 8735 1865 8360

= . 41/4% Die Flößerei-Berwaltung führt ber Oberförster des Reviers Ofche unter der Leitung des Forstinspectors für den Inspectionsbezirk Marienwerder-Tuchel, welche beide dafür eine besondere Dienstaufwandsentschädigung beziehen. Außerdem werden die betreffenden Forstschutzbeamten zur Beaufsichtigung ber Flokerei berangezogen, und für den Holzhof in Brzechowo ift ein besonderer Flöß= und Holzhofs=Meister angestellt.

2) im Regierungsbezirte Breslau

a) auf bem Baruther Flögbache und ber Smortawe mit einer Flögftrede von 4,6 Meilen aus der Oberförsterei Scheibelwit, Beisterwit und Windisch Marchwit nach der Holzablage bei Jeltsch an der Oder, wo das Holz in der Regel licitando verkauft und auf der Oder verschifft wird. Die Flöße für eigene Rechnung der Forstverwaltung beschränkt sich auf ca. 600 Alftr. Daneben werden von Brivaten ca. 1000 Klftr. jährlich geflößt, wofür als Aequivalent für Benutung der Flößstraßen ca. 16 Sgr. pro Alftr. zu entrichten find. Die Flößerei-Berwaltung führt der Oberförster zu Scheidelwit unter der Forst-Inspection

Breslau-Brieg ohne besondere Besoldung hierfür, die Ausführung der Flöße liegt unter Buziehung ber betreffenden Forstschutbeamten, einem besonders angestellten Flögmeister und einem Ablagemeister ob, welche auch die Aufsicht über die Brivatflößen auf biesem Flößgebiete zu be-

forgen haben.

b) auf ben Glater Flögbächen.

Bisher wurde ein Theil des Brennholzeinschlages aus den Oberförstereien Reinerz und Nesselgrund, jährlich ca. 2-3000 Klafter, auf ben Flögbachen bes Glaserwassers, ber Weistrig und des Kreffenbaches, und in der Neiße über Habelschwerdt, Glat, Frankenberg bis Neiße geflößt, und auf ben Holzhöfen ber genannten vier Orte zum Bertaufe geftellt. Inzwischen haben fich die Abfatverhaltniffe in jenen Revieren felbst so gehoben, daß zur Berflögung aus dem Reviere Reinerg tein Bolg mehr bisponibel bleibt, und es ift baber gegenwärtig bie Flogerei auf noch ca. 1200 Rlaftern aus ber Oberförsterei Neffelgrund auf bem Kreffenbache mit ca. 2 Meilen nur b s Habelschwerdt beschränkt, während die Holzhöse zu Frankenberg und Neisse ganz aufgehoben find, und ber zu Glatz einstweilen nur noch konservirt wird, um, wenn nach den weiter zu sammelnden Erfahrungen es rathsam sein sollte wieder bis Glatz zu flößen, hieran nicht verhindert zu sein. Der Flößereibetrieb wird ohne besondere Besoldung hiersur von dem Oberförster zu Ressel-

grund, unter ber Inspection bes Forftinspectors für ben Inspectionsbezirt Breslau-Glat, mit Heranziehung der betreffenden Forstschutzbeamten und eines zur Zeit noch in Glat bloß für die Flößerei angestellten Floß- und Holzhofs-Weisters beforgt.

Die früher von der Forstverwaltung betriebenen Flöfereien auf der Saale, auf der Elster, und bem Annaburger Flöggraben im Regierungsbezirke Merfeburg haben ichon feit langerer Zeit aufgehört.

Zum Reffort ber Forstverwaltung gehört aber noch die Abministration einiger Flößstraßen und Holzablagen. Die wichtigfte von biefen ift bie Berwaltung eines früher von ber Forstverwaltung angelegten Hlöfftragenspftems von 23.4 Meilen im Regierungsbezirte Oppeln, welches unter bem Namen "bie Stoberauer Flöge" die Flögbache: Stoberauer Bach mit 20.995 Authen, Bublowiger- und Kallerbach mit 13.384 Ruthen, Malapanefluß mit 3.598 Ruthen, Chronftauer Bach, Daniet und Dombrowt mit 8.806 Ruthen umfaßt.

Die Flößerei auf eigene Rechnung wird hier von ber Forstverwaltung nicht mehr betrieben, bie Benutung der Flöfftragen, hauptsächlich mit Holz, welches aus den Oberförstereien Bobland, Dambrowka, Budkowis, Jellowa, Rupp, Poppelau verkauft ift, erfolgt vielmehr durch Privaten unter Bermittelung bes dazu angestellten Flöspersonals gegen Erlegung der durch das Flösreglement bestimmten Flößgebühren. Das jährlich zur Flöße kommende Quantum beträgt circa 12.000 Rlafter Langholz und 11.000 Rlafter Brennholz, mit einem Erlöse von durchschnittlich circa 14 Sgr. Floggebühren pro Klafter.

Diese Flögverwaltung besteht unter ber Regierung zu Oppeln und bem bafür eine besondere Dienstaufwandsentschäbigung beziehenden Forftinspector fur ben Inspectionsbezirt Oppeln-Nord, zur Zeit aus 1 Flögverwalter zu Stoberau und 6 Flögmeistern.

Rur Beauffichtigung von Flößstraßen und Holzablagen werden als besondere Beamte gegen-

wärtig von der Forstverwaltung noch unterhalten:

1 Flößschleusenwärter im R.-B. Bromberg, 2 Holzablagemeifter Stettin, 1 Flößmeister Botsbam.

### b. Torfarabereien.

Die Benutzung der fiskalischen Torfmoore, sowohl innerhalb der Staatsforsten als auch außerhalb berselben erfolgt burch die Forstverwaltung, theils im Wege der Verpachtung, theils im Bege der Abministration. Bo sich geeignete Unternehmer für die Berpachtung finden, und nicht besondere Lokalverhältnisse für die Abministration sprechen, wird die in der Regel meiftbietend auf 6 bis 12 Jahre erfolgende Berpachtung gewählt, unter Stipulirung des Pachtzinses pro Morgen ber auszutorfenden Fläche, und eines Minimums ber jährlichen Stichfläche.

An umfangreichen Torfmooren find in folder Beise verpachtet

im R.-B. Danzig: die Torfgräberei Moosbruch, ein Torfmoor von 1.133 Morgen, mit jährlichem

Pachtertrage von 4.365 Thir.

Stettin: bas Gnagelander Moor in ber Oberförsterei Stepenit mit einem Bachtminimo von 1.500 Thir., das Swinemunder Moor in der Oberförsterei Friedrichsthal mit Bachtminimo von 1.020 Thir.

Potsbam: einige Torfbrücher von zusammen 221 Morgen in der Oberförsterei

Scharfenbrück für jährlich 731 Thir.

Magdeburg: einige Torfflächen von 56 Morgen in der Oberförsterei Burgstall für 1.009 Thir.

Münster: einige Torfflächen von 702 Morgen mit einem Pachtertrage von 720 Thir. Außerdem ift die Ausbeutung einzelner kleiner Torfflächen in vielen Oberförstereien pachtweise mit Ausbedingung einer bestimmten Rugungszeit an Unternehmer licitando überlassen.

Unter Selbstadministration der Forstverwaltung mit speciellem Natural = und Geld = Etat

im Regierungsbezirke Königsberg: 3 Torfgraberei-Berwaltungen

unter bem Oberförster zu Alooschen 21.580 Morgen mit 3 besonderen Torfmeistern und 3 besonberen Torfwärtern neben 1 zugleich als Torfmeister fungirenden Förster,

unter bem Oberförster zu Bludau 758 Morgen mit zwei zugleich die Geschäfte als Torfmeister versehenden Förftern,

unter bem Oberforster zu Frigen 1.113 Morgen, wobei bie Forster zugleich die Geschäfte als

Torfmeister beforgen,

im Regierungsbezirke Gumbinnen: 13 Torfgraberei-Bermaltungen, und zwar unter ben Oberförftern ju Ricolaiten 385 Morgen, Barannen 700 Morgen, Stallifchen 290 Morgen, Pabrojen 215 Morgen, Besziallen 404 Morgen, für welche überall die betreffenden Förster qugleich als Torfmeister fungiren, ferner unter ben Oberförstern zu

Broedlaufen 2.828 Morg, mit 3 besonderen Torfbeamten und 1 Förster als Torfmeister,

Taulkinnen 306 Morg. mit 1 Torfwärter,

Schneden 1.661 Morg. mit 2 besonderen Torfbeamten und 5 Förstern als Torfmeister, Schorellen 7.834 Morg. mit 1 besonderen Torfmeifter,

Trappoenen 294 Morg. mit 1 besonderen Torsmeister, Jura 276 Morg. mit 1 Torswärter, Dingken 11.355 Morg. mit 5 besonderen Torsbeamten und 2 Förstern als Torsmeister, Ibenhorst 6.094 Morg. mit 1 Torswärter und 2 Förstern als Torsmeister,

im Regierungsbegirte Stettin: 1 Torfgrabereiverwaltung zu Carolinenhorft 3.520 Morg. mit einem Torfverwalter, 2 besonderen Torfmeistern und 1 Torfwärter.

Das Carolinenhorster Torfmoor, welches in ben Zwanziger Jahren bei beabsichtigter Beräußerung für 12.500 Thir. Kapital glücklicher Beife keinen Räufer fand liefert gegenwartig bei 24.362 Thir. Einuahme und 9.146 Thir. Ausgabe eine jährliche Nettorente bon 15.216 Thir.

im Regierungsbezirk Frankfurt: 1 Torfverwaltung unter bem Oberförster zu Cristianstadt von 1.851 Morg. für welche der betreffende Förster als Torfmeister fungirt,

im Regierungsbezirte Merfeburg: 3 Torfverwaltungen unter ben Oberförstern zu

Faltenberg 518 Morg. mit 2 besonderen Torfmeiftern, Hohenbucko 1.391 Morg. mit 1 besonderen Torfmeister, Liebenwerda 708 Morg. mit 1 besonderen Torfmeister.

#### c. Wiefen-Anlagen.

In ben Staatsforsten finden sich, besonders in den östlichen und mittleren Provinzen, umfangreiche Flächen, welche mehr zur Wiesennutzung als zur Holzzucht geeignet sind. Die Forst-verwaltung hat daher die der Einrichtung zu Wiesen hinderlichen Servitute nach und nach beseitigt, und ist mit Umwandlung solcher Flächen in Wiesen vorgegangen. In der Regel geschieht solches in der Weise, daß nach dem Abtriebe des Holzes die etwa erforderlichen Hauptgräben von der Forstverwaltung hergestellt, und die Flächen alsdann in kleinen Parzellen zur Wiesennutzung auf mehre Jahre licitando verpachtet werben, wobei ben Bachtern die Rodung der Stode, Blanirung ber Fläche, Berstellung etwa nothwendiger Binnengraben, und die Unterhaltung der Hauptgräben zur Bedingung gemacht wird. In solcher Weise werden namentlich in den Regierungs-bezirken Gumbinnen, Königsberg, Marienwerder, Stettin, Breslau, Magdeburg und Merseburg beträchtliche Flächen in den Forsten mit guten Exträgen genutzt, während im Düfseldorfer Be-zirke in der Oberförsterei Kheinwarden die Fettweiden- und Wiesen-Nutzung erhebliche Einnahmen liefert.

In einigen Fällen ift aber auch bie Forstverwaltung dazu übergegangen, Kunftwiesen anzulegen, wo größere Bruchflächen nur mittelft Berfiellung eines vollständigen Ent: und Bewässerungs:

fuftems zu einem entsprechenben Ertrage gebracht werden tonnten.

Die erste berartige Anlage wurde in größerer Ausbehnung in ben Jahren 1844 bis 1850 in ber Oberförsterei Stallifchen, R.-B. Gumbinnen, mit einem Kostenaufwande von 138.854 Thir. ausgeführt. Sie erstreckt fich auf ein Terrain von 3528 Morgen, wovon benutzt werben:

1745 Morgen als Rieselwiesen, 759 Stauwiesen,

223 = Graben, Ranale, Wege, = Ader= und Weibeflächen. 801

Die Berwaltung wird vom Oberförster zu Stallischen mit Gulfe von 2 Wiesenmeistern und

1 Wiesenwärter, welche letteren drei Beamten bierzu besonders angestellt fund, geführt.

Die Anlage gewährt nach Fraktion ber Jahre 1863.65 bei 9668 Thir. Einnahme und 2918 Thir. Ausgabe einen Reinertrag von 6750 Thir. jährlich, und verzinst also das Anlagekapital, ba von diesem Reinertrage pro Mrg. 10 Sgr. als Ertrag vor der Melioration, im Ganzen also 1176 Thir. abzuziehen sind und nur 5574 Thir. als Meliorationsertrag verbleiben, das aufgewendete Rapital mit 4 %.

Die zweite Runftwiesenanlage wurde in der Oberförsterei Strzelno, R.-B. Bromberg, in den Jahren 1846 bis 55 mit Aufwendung von 23.141 Thir., d. i. pro Mrg.28.5 Thir. ausgeführt. Sie umfaßt ein Areal von 810 Morgen Rieselwiesen und Gräben, wird vom Oberförster ju Strzelno und, als besonders hierzu angestellten Beamten, 1 Wiesenmeifter und 1 Wiesenwärter verwaltet, und hat nach Fraktion der Jahre 1863/65 bei 2570 Thir. Einnahme und 1173 Thir. Ausgabe, einen jährlichen Reinertrag von 1397 Thir., ober pro Morgen 1 Thir. 22 Sgr. geliefert. Da der Ertrag der Fläche vor der Melioration auf etwa 5 Sar. pro Morgen zu veranschlagen war, so ift ber Ertrag aus ber Melioration pro Morgen 1 Thr. 17 Sgr., also die Berzinsung des Anlagekapitals zu 51/2%.

Die britte Wiesenanlage ift in ber Oberförsterei Bandsburg, R.-B. Marienwerber, in ben Rahren 1860 bis 63, jedoch ohne eigentlichen Kunftwiesenbau, ausgeführt, umfaßt gegenwärtig

568 Morgen, auf welche 5470 Thir. verwendet sind, also pro Morgen 9.6 Thir.

Die Berwaltung führt ber Oberförster zu Bandsburg mit Sulfe bes betreffenben Försters. Der Reinertrag der Anlage stellt sich auf circa 1400 Thir. oder pro Morgen 2 Thir. 14 Sgr., mithin ift, nach Abrechnung von 560 Thir. ober burchschnittlich 1 Thir. pro Morgen als Ertrag vor der Melioration, der Effett der letteren au 1 Thir. 14 Sgr. pro Morgen anzunehmen, woburch das Meliorationstapital zu 151/2% sich verzinft.

#### d. Baumidulen unb Rorftgarten.

Neben ber Erziehung von Holzpflanzen für ben eigenen Bebarf und zum Theil auch für ben Bertauf gegen mäßige Preise an Private, wie folde in fast allen Oberforftereien in ben Saat - und Bflang-Rämpen betrieben wird, bestehen gegenwärtig zwei größere Baumschulen als besondere Nebenbetriebsanftalten der Forstverwaltung. Die eine von 21 Mrg. zu Glien in der Oberförsterei Mühlenbec bes Stettiner Bezirks, die andere von 27 Mrg. zu Chorin in der Oberförsterei Liepe bes Potsbamer Bezirks, jene ichon seit 1823, biefe erst im Jahre 1861/62

eingerichtet.

Neben bem Zwede als Lehrmittel für den forftlichen Unterricht zu dienen und Bflanzlinge für ben eigenen Bebarf ber Forstverwaltung zu erziehen, haben sie zugleich die Bestimmung, die Rachfrage nach Wald-, Obst- und Schmuckäumen, Zier- und Obsisträuchern burch Berkauf zu befriedigen. Die Berwaltung beiber Baumichulen fuhren Die betreffenden Oberförster. Bir jebe ift aber ein besonderer Beamter aus ber Rahl der dazu geeigneten und speciell vorgebildeten Forstfcutbeamten, als Gartner angestellt. Bu ben Anlagen Diefer Art ift endlich auch ber sogenannte Cleber Thiergarten zu gablen. Es ift biefes eine aus ber Mitte bes 17. Jahrhunderts berrührende Anlage zur Berschönerung der Stadt Cleve und beren Umgegend, bestehend aus Waldspartieen, Parts, Gärten, Alleen und Wassertünften in Berbindung mit einem Gesundbrunnen, besseichnet mirb. Das in zwei Haupttheilen östlich und westlich ber Stadt liegende Terrain umsaßt 1563 Morgen, wovon 1098 Morgen als Wald bewirthschaftet, 465 Morgen zu Parkund Gartenanlagen, Wegen zc. und zu einer Baumichule, welche Obstbaume und Bierftraucher zc. zum Bertaufe bringt, verwendet werden.

Durch eine Allerhöchste Rabinetsorbre vom 6. April 1822 ift bestimmt, daß diese Anlage im Intereffe ber Stadt Gleve aus ihren Erträgen unterhalten werben foll, und es werben baber beren Einnahmen, fo weit erforberlich, ju beren Unterhaltung wieder verwendet. Der gegenwartige Etat beträgt in Ginnahme und Ausgabe 4580 Thir. jahrlich, woraus auch bie Besolbungen bes Berfonals, eines verwaltenden Beamten, welcher ausgebilbeter Gartenfünftler ift, und zweier

Auffeber und Gartner, bestritten werben.

Sägemühlen, Ziegeleien ober fonftige gewerbliche Anlagen werben von ber Forstverwaltung nicht mehr betrieben. Ginige in ihrem Befite befindliche Mühlen werben burch Berpachtung genutt.

## 14. Natural und Geld-Ertrag der Staatsforsten.

#### a) Natural-Ertrag an Solz.

a. Holzmaffen-Ertrag im Allgemeinen.

Für die nachfolgenden Erörterungen ift vorauszuerwähnen, daß in Beziehung auf ben Holzeinschlag unterschieben wird:

Derbholz, d. h. alles oberirdische Holz von 3 Zoll und mehr Stärke, Reiserholz, d. h. alles obertroische Holz unter 3 Zoll Stärke,

Stocholg, b. h. alles Wurzelholg und ber beim Fallen bes Stammes an ber Wurzel bleibende Theil des oberirdischen Holzes.

Die eingeschlagenen Holzmaffen zerfallen ferner in Nutholz und Brennholz.

Alles Brennholz wird in Klaftern a 108 Rubilfuß Raum aufgearbeitet, und es wird die

Rlafter vom Scheit: ober Rloben : Brennholze (über 6" ftart) ju 75, vom Rnuppel: ober Aft= Brennholge (3 - 6" ftart) ju 60, vom Reifer Brennholge au 20, vom Stockholge ju 40 Rubit-

fußen fester Holzmasse gerechnet.

Bom Rutholze werden 80 Kubitsuß gleich 1 Klaster angenommen, und aufgeklastertes Nutsholz à 108 Kubitsuß Raum wird ebenfalls mit 80 Kubitsuß fester Holzmasse berechnet. Die zum Rubbolge gehörende Rinde wird verrechnet mit 30 Rubitfuß fester Maffe fur Die Rlafter Rinde vom Schlagbolze (Spiegellobe), mit 60 Rubitfuß für bie Rlafter unbeputter, mit 80 Rubiffuß für bie Rlafter beputter Gidenbaumrinde.

Die gemeinschaftliche Einheit für alle Holzerträge ift hiernach ber Rubitfuß.

Der Abnutungssats (Jahres-Stat) für die Gesammtsläche des zur Holzzucht bestimmten Bobens von 7.138.234 Morgen beträgt nach den Forsteinrichtungs- und Taxations-Revisions-Arbeiten gegenwärtig: 101.743.462 Rubitfuß Derbholz,

32.552.180 Reiser und Stockbola

zusammen: 134,295.642 Kubitfuß,

ober burchschnittlich pro Morgen:

14. Rubiffuß Derbhola

Reiser und Stockholz,

18.8 Rubitfuk im Ganzen.

Es ift hierzu jedoch zu bemerten, daß die Zahl für das Reiser- und Stockholz nicht den wirklichen Ertrag ber Forsten an diesen Sortimenten angiebt, sonbern nur benjenigen aus einer Fraktion ber der Taxation vorhergehenden sechs Jahre berechneten Theil diese Ertrages, welcher zur Berwerthung für die Forstaffe gelangt, so daß also namentlich alles, was die Servitutberechtigten und die zur Raff- und Leseholz- und Stockholz-Nutzung zugelaffenen Personen (Heidemiether) aus dem Walbe entnehmen, unter obigen Zahlen nicht einbegriffen ist. Es sind daher die Angaben über die Reiser- und Nutholzerträge und die Zahlen des Ge-

sammtertrages an Derb-, Reiser- und Stockholy nicht geeignet, um barauf Urtheile über bas Probuctionsvermögen zu gründen ober aus Bergleichungen biefer Zahlen in den einzelnen Regierungs-bezirten und mit den Ertragsangaben aus anderen Staaten Schlüsse zu ziehen, vielmehr können

hierzu nur die Bahlen über die Derbholzerträge benutt werden.

Wie ber Abnutungsfat für jeden einzelnen Regierungsbezirf im Ganzen fich ftellt, läßt bie

nachfolgende Tabelle 19 ersehen. (Siehe S. 177.)

Die niedrigste Derbholzabnugung hat hiernach Danzig mit nur 9.7 Rubitsuf pro Morgen, bie höchste Erfurt mit 23., Kubibfuß, dort herbeigeführt durch große Flächen geringen Bobens in den Revieren der Tuchel'schen Heide und ein in Folge früherer Kalamitäten entstandenes ungunftiges Altersklaffenverhaltniß, (nur 15% Bestände über 80 Jahr und 43% von 1-40 Jahren), in Erfurt herbeigeführt durch gunftige Standortsverhältniffe mit hoher Massenproduction in Fichten und Buchen.

Rangirt man bie Regierungsbezirte nach ber jährlichen Derbholznutzung pro Morgen,

so folgen sie:

mit 9-10 Rubitfuß: Danzig: 11-12 Marienwerber, Bromberg, Aachen; Magdeburg, Coblenz, Botsbam, Cöslin, Cöln, Königsberg, Liegnit, Düffelborf, Merfeburg, Frankfurt; 13-14 Sumbinnen, Arnsberg, Bofen; 15—16 17-18 Stralfund, Münfter, Stettin, Oppeln, Minden; 21 - 22Breslau, Trier:

23-24 Erfurt. (In Baiern beläuft sich der durchschnittliche Abnuhungssak an Derbholz auf 23, in Sachsen

auf 33, in Hannover incl. Harz auf 23 Kubitfuß pro Morgen.) Der wirkliche Holzeinschlag für bas Jahr 1865 hat ergeben:

110.599.841 Rubibfuß Derbholz, Reiser und Stockola: 36.147.104

ausammen: 146.746.945 Rubitfuß. oder pro Morgen 15.5 Aubitfuß Derbholz

Reiser und Stochola: 5.1

zusammen: 20.6 Rubitfuß.

Tabelle 19. Heberficht bes Mbuutungsfates und bes Ifteinichlages pro 1865.

|                       | Fläche bes                                    | Schätzung   | gsmäßiger T             | lbnutungsfa               | ţ. Et | ats-S                                      | oA.  |             | Isteinschl             | ag pro 1865 |       |                                          |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------|------|-------------|------------------------|-------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Regierungs=<br>bezirk | zur Holz-<br>zucht be-<br>stimmten<br>Bodens. | Derbholz    | Stod- 11.<br>Reiserholz | zusammen                  | Date. | Rorg<br>olzbobe<br>Stode<br>und<br>Reifer- |      | Derbholz    | Stock u.<br>Reiserholz | zusammen    | Derb. | Mor<br>olzbob<br>Sto L<br>und<br>Reifers | en    |
|                       | Morgen.                                       |             | Cub                     | ilfuße.                   | l     | bots                                       |      | ,           | Cub                    | itfuße.     |       | holj                                     | !<br> |
| 1 Königsberg          | 678.980                                       | 9.021.245   | 1.804.200               | 10.825.445                | 13.3  | 2.7                                        | 16.0 | 14.890.601  | 3.090,732              | 17.981.333  | 21.9  | 4.6                                      | 26    |
| 2 Gumbinnen           | 707.158                                       | 10.322.435  | 2.803.540               | 13.125.975                | 14.6  |                                            |      | 10.006.001  |                        | 13.104.942  | 14.   | 4.4                                      |       |
| 3 Danzig              | 336.106                                       | 3.261.185   | 802.335                 | 4.063.520                 | 9.7   |                                            | 12.1 |             | 815.464                | 4.296.032   | 10.3  |                                          |       |
| 4 Marienwerder        | <b>6</b> 56.626                               | 7.010.930   | 1.025.825               | 8.036.755                 | 10.7  |                                            | 12.3 |             | 1.221.534              | 8.696.476   | 11.4  |                                          |       |
| 5 Pofen               | 205.309                                       | 3.202.755   | 995.530                 | 4.198.285                 | 15.6  | 4.9                                        | 20.5 | 2.903.577   | 1.008.335              | 3.911.912   | 14.2  | 4.9                                      | 19    |
| 6 Bromberg            | 376.445                                       | 4.151.085   | 1.010.650               | 5.161.735                 | 11.0  |                                            | 13.7 |             | 1.061.906              | 4.829.321   |       |                                          |       |
| 7 Stettin             | 442.217                                       | 7.470 510   | 1.588.925               | 9.059.435                 | 16.9  | 3.6                                        | 20.5 | 7.430.623   | 1.608.572              | 9.039.195   | 16.8  | 3.6                                      | 20    |
| 8 Cöslin              | 177.988                                       | 2 311.035   | 340.000                 | 2.651.035                 | 13.0  |                                            |      |             | 344.125                | 2.874.918   |       |                                          |       |
| 9 Stralsund           | 95.349                                        | 1.580.850   | 1.520.450               | 3.101.300                 | 16.6  |                                            | 32.5 |             | 1.638,897              | 3.244.427   | 16.8  | 17.2                                     | 34    |
| 0 Breslau             | 234.197                                       | 4.864.555   | 1 210.375               | 6.074.930                 | 20.8  | 5.2                                        | 26.0 | 4.692.962   | 1.223.574              | 5.916.536   | 20.0  | 5.3                                      | 2     |
| 1 Liegnit             | 80.747                                        | 1.123.645   | <b>460.15</b> 0         | 1.583.795                 | 13.9  | 5.7                                        |      |             | 462.295                | 1.560.789   | 13.6  | 5.7                                      | 1     |
| l2 Oppeln             | 297.562                                       | 5.311.600   | 830.430                 | 6.142.030                 | 17.9  | 2.7                                        | 20.6 | 5.056.604   | 887.153                | 5.943.757   | 17.0  | 3.0                                      | 2     |
| 13 Pot <b>S</b> bam   | 779.558                                       | 10.030.990  | 2.870.205               | 12.901.195                | 12.9  |                                            |      | 10.499.163  | 2.892.187              | 13.391.350  | 13.5  | 3.7                                      | 1     |
| 14 Frankfurt          | 675.699                                       | 9.729.318   | 2.040.300               | 11.769.618                | 14.4  | 3.0                                        | 17.4 | 9.778.254   | 2.039.994              | 11.818.248  | 14.5  | 3.0                                      | 1     |
| 15 Magbeburg          | 239.146                                       | 3.026.039   | 3.450.000               | 6.476.039                 | 12.7  | 14.3                                       |      |             | 3.473.630              | 6.496.526   |       | 14.5                                     |       |
| 16 Mexjeburg          | 278.124                                       | 3 876.175   | 1.698.935               | 5.570.110                 | 14.0  | 6.0                                        | 20.0 | 6.597.337   | 2.540.356              | 9.137.693   | 23.8  |                                          |       |
| 17 Erfurt             | 139.627                                       | 3.266.450   | 1.399.560               | 4.666.010                 | 23.4  | 10.0                                       | 33.4 | 3.278.693   | 1.585.703              | 4.864.396   | 23.5  | 11.4                                     | 3     |
| 18 Münster            |                                               | 146.500     | 75.000                  | 221.500                   | 16.8  |                                            |      |             | 84.956                 | 236.470     | 17.3  |                                          |       |
| 19 Minben             | 89.904                                        | 1.641.905   | 775.300                 | 2.417.205                 | 18.2  | 8.6                                        | 26.8 | 1.719.133   | 774.839                | 2.493.972   |       |                                          |       |
| 20 Arnsberg           | 78.235                                        | 1.182.295   | 725.550                 | 2.007.845                 | 15.1  | 10.6                                       | 25.7 | 1.713.857   | 827.792                | 2.001.649   | 15.1  | 10.5                                     | 2     |
| 21 Coblenz            |                                               | 1.262.105   | 1.330.000               | 2.592.105                 | 12.7  | 14.8                                       | 27.0 | 1.259.925   | 1.328.641              | 2.588.566   | 12.6  | 14.4                                     | 2     |
| 22 Diffeldorf         |                                               | 904.000     | 575.425                 | 1.479.425                 |       | 8.9                                        |      |             | 5 <b>91.54</b> 8       | 1.468.079   |       |                                          |       |
| 23 <b>C</b> öln       | 45.133                                        | 596.435     | 528.700                 | 1.125.135                 | 13.2  | 11.8                                       |      |             | 769.529                | 1.365.865   |       |                                          |       |
| 24 Trier              |                                               | 5.172.290   | 1.450.350               |                           | 21.5  |                                            | 27.6 |             | 1.625.143              | 7.061.460   |       |                                          | 29    |
| 25 Nachen             | 110.096                                       | 1.277.130   | 1.145.445               | 2.422.575                 | 11.6  | 10.4                                       | 22.0 | 1.271.775   | 1.151.258              | 2.423.033   | 11.6  | 10.4                                     | 2     |
| Summa 1 - 25          | 7.138.234                                     | 101.743.462 | 32.552.180              | 134.295.642               | 14.2  | 4.6                                        | 18.8 | 110.599.841 | 36.147.104             | 146.746.945 | 15.5  | 5.1                                      | 2     |
| Summa 3 – 25          | 5.752.096                                     | 83.299.782  | <b>27.950.44</b> 0      | 111.250.222               | 14.5  | 4.8                                        | 19.3 | 85.703.239  | 29.957.431             | 115.660.670 | 14.9  | 5.2                                      | 2     |
| Summa 3-15<br>17-25   | 5.473.972                                     | 79.423.607  | 26 <b>.256.505</b>      | '<br>1 <b>05.68</b> 0.112 | 14.   | 4.0                                        | 19.  | 79.105.902  | :<br>27.417.075        | 106.522.977 | 14.4  | 5.1                                      | 1     |

Es sind also im Jahre 1865 burchschnittlich pro Morgen 1.3 Kubitfuß Derbholz mehr ab- genutt, als ber Etat besagt.

Dieser Mehreinschlag gegen den Abnuhungssatz beruht hauptsächlich in der durch Einschlag von Insektenfraßhölzern nothwendig gewordenen Ueberschreitung des Abnuhungssatzes iu den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen und Merseburg. Bleiben diese drei Bezirke außer Betracht, so stellt sich für die übrigen Bezirke der Abnuhungssatz auf: . . . . . . 79.423.607 Kubitsuß Derbholz, der Isteinschlag pro 1865 auf: . . . . . . 79.105.902

Bon Interesse dürfte es sein, die Material-Abnuhung in den Staatssorsten auf eine längere Reihe von Jahren zu verfolgen. Nachstehende Tabelle 20 liesert hierzu die Zahlen.

Tabelle 20. Uebersicht des Materialertrages und der Sortimentsverhältnisse in den Staatsforsten, für die Jahre 1830 bis 1865.

|      | Der rechnu  | ngsmäßige Ein | hálag war: | Unter vorfteben-<br>bem Quanto ift |                                      | 0 Cubiffi<br>lg entfiel |                 | Die Abnu<br>pro Mo | hung hat<br>rgen Hol<br>fläche     | betrager |
|------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| Jahr | Derbholz    | Reiferholz    | Stocholz   | verwerthet<br>als Rupholg          | Ruşholz                              | Stod.<br>holz           | Reifer-<br>Dolg | Derbholz           | Reifer<br>und<br>Stod-<br>bolg     | jammen   |
|      |             | Cubilfuße.    | ·          | Cubiffuge.                         |                                      |                         | <u></u>         |                    | Cubitfuje.                         | ·        |
| 1.   | 2.          | 3.            | 4.         | 5.                                 | 6.                                   | 7.                      | 8.              | 9.                 | 10.                                | 11.      |
| 1830 | 113.842.041 | 13.269.352    | 2.984.205  | 21.926.243                         | 19.3                                 | 3                       | 12              | 15.0               | 2.1                                | 17.1     |
| 1831 | 107.098.049 | 11.499.350    | 3.150.372  | 20.630.313                         | 19.8                                 | 3                       | 11              | 14.0               | 1.9                                | 15.9     |
| 1832 | 105.613.670 | 12.141.518    | 3.575.908  | 21.126.782                         | 20.0                                 | 3                       | 11              | 13.8               | 2.0                                | 15.8     |
| 1833 | 103.599.598 | 11.488.880    | 3.422.308  | 22.321.663                         | 21.5                                 | 3                       | 11              | 13.6               | 1.9                                | 15.5     |
| 1834 | 121.701.206 | 11.115.351    | 3.517.233  | 25.374.634                         | 20.9                                 | 3                       | 9               | 15.9               | 1.9                                | 17.8     |
| 1835 | 89.397.892  | 10.151.247    | 3.297.764  | 18.948.091                         | 21.2                                 | 4                       | 11              | 11.7               | 1.8                                | 13.5     |
| 1836 | 89.687.821  | 10.860.103    | 3.353.621  | 20.430.335                         | 22.8                                 | 4                       | 12              | 11.8               | 1.9                                | 13.7     |
| 1837 | 98.174.801  | 12.095.770    | 3.598.626  | 21.638.058                         | 22.0                                 | 4                       | 12              | 13.0               | 2.0                                | 15.0     |
| 1838 | 93.255.216  | 13.173.676    | 3.688.931  | 19.104.651                         | 20.5                                 | 4                       | 14              | 12.4               | 2.9                                | 14.6     |
| 1839 | 100.319.525 | 12.785.791    | 5.497.849  | 20.979.285                         | 20.9                                 | 5                       | 13              | 13.4               | 2.4                                | 15.8     |
| 1840 | 94.529.626  | 14.003.452    | 5.990.032  | 21,239,148                         | 22.5                                 | 6                       | 15              | 12.8               | 2.7                                | 15.5     |
| 1841 | 8×.355.938  | 14.113.118    | 6.198.917  | 22.381.825                         | 25.3                                 | 7                       | 16              | 12.0               | 2.7                                | 14.7     |
| 1842 | 78.981.764  | 15.022.074    | 7.303.121  | 23.011.417                         | 29.0                                 | 9                       | 19              | 10.7               | 3.0                                | 13.7     |
| 1843 | 85.363.786  | 14.077.631    | 7.519.573  | 23.443.402                         | 27.4                                 | 9                       | 17              | 11.6               | 2.9                                | 14.5     |
| 1844 | 95.568.999  | 14.576.234    | 6.755.834  | 25.273.958                         | 26.4                                 | 7                       | 15              | 12.9               | 2.9                                | 15.8     |
| 1845 | 93.678.741  | 17.578.898    | 6.802.713  | 23.223.977                         | 24.8                                 | 7                       | 19              | 12.8               | 3.8                                | 16.1     |
| 1846 | 91.298.219  | 16.265.226    | 8.739.640  | 22.657.974                         | 24.8                                 | 9                       | 18              | 12.5               | 3.4                                | 15.9     |
| 1847 | 90.623.093  | 15.817.573    | 7.826.985  | 23.742.125                         | 26.2                                 | 9                       | 17              | 12.4               | 3.2                                | 15.6     |
| 1848 | 86.950.179  | 15.394.241    | 8.119.730  | 22.654.267                         | 26.1                                 | 9                       | 18              | 11.9               | 3.2                                | 15.      |
| 1849 | 91.606.852  | 14.198.669    | 6.858.640  | 19.419.864                         | 21.9                                 | 8                       | 16              | 12.5               | 2.9                                | 15.4     |
| 1850 | 89.790.660  | 14.717.429    | 6.855.662  | 22.915.174                         | 25.5                                 | 8                       | 16              | 12.2               | 2.9                                | 15.2     |
| 1851 | 94.934.063  | 15.460.502    | 7.595.337  | 22.316.680                         | 23.5                                 | 8                       | 16              | 13.0               | 3.2                                | 16.2     |
| 1852 | 93.561.917  | 17.325.868    | 7.682.102  | 24.672.332                         | 26.3                                 | 8                       | 18              | 12.9               | 3.4                                | 16.2     |
| 1853 | 89.263.023  | 16.430.057    | 7.481.581  | 23.546.030                         | 26.4                                 | 8                       | 19              | 12.2               | 3.3                                | 15.5     |
| 1854 | 90.860.208  | 18.259.661    | 7.720.272  | 24.086.159                         | 26.5                                 | 9                       | 20              | 12.5               | 3.6                                | 16.1     |
| 1855 | 92.160.005  | 17.756.309    | 6.358.061  | 25.220.741                         | 27.3                                 | 7                       | 19              | 12.7               | 3.2                                | 16.0     |
| 1856 | 124.668.601 | 18.953.080    | 9.202.473  | 32.065.000                         | 25.7                                 | 7                       | 15              | 17.9               | 3. <sub>3</sub>                    | 21.1     |
| 1857 | 119.022.264 | 18.401.838    | 7.115.492  | 33.238.179                         | 27.9                                 | 6                       | 16              |                    | 3.5                                | 20.0     |
| 1858 | 121.521.135 | 18.452.993    | 7.314.069  | 33.319.899                         | 27.4                                 | 6                       | 15              | 16. <sub>5</sub>   | 3.6                                | 20.4     |
| 1859 |             | 18.970.535    | 6.880.332  | 29.629.413                         | 26.4                                 | 6                       | 17              | 15.4               | 3.4                                | 18.8     |
| 1860 | 104.284.162 | 18.629.378    | 6.076.812  | 90 904 971                         | 90                                   | _                       | 10              | 14                 | 3.2                                | İ        |
| 1861 | 110.560.550 | 20.028.189    | 6.977.038  | 29.284.271<br>31.892.948           | 28. <sub>0</sub><br>28. <sub>8</sub> | 6                       | 18              | 14.2               | 3. <sub>8</sub>                    | 17.4     |
| 1862 | 126.149.980 | 21.506.330    | 8.253.700  | 36.086.287                         | 28. <sub>6</sub>                     | 6                       | 18              | 15.4               | 4. <sub>0</sub>                    | 19.9     |
| 1863 | 134.278.107 | 23.095.704    | 10.311.240 | 37.223.972                         |                                      | 7<br>8                  | 17              | 17.7               | 4.7                                | 21.7     |
| 1864 | 117.110.667 | 25.755.295    | 10.511.240 | 36.157.034                         | 22.7                                 | <b>)</b>                | 17              | 18.8               | -                                  | 23.5     |
| 1865 | 110.599.841 | 26.375.927    | 9.771.177  | 34.990.858                         | 30. <sub>9</sub>                     | 9                       | 22              | 16.4               | 5. <sub>0</sub><br>5. <sub>1</sub> | 21.4     |
|      | ~10.000.0E1 | 20.010.001    | V          | 07.000.000                         | 31.6                                 | 9                       | 24              | 15.5               | J.1                                | 20.6     |

Aus vorstehender Uedersicht läßt sich zunächst entnehmen, daß der Holzeinschlag an Derbholz in den Jahren 1830 bis 34, in denen auf Grund der sogenannten supersiciellen und theilsweise der Hartigschen Abschäusungen gewirthschaftet wurde, mit 14 dis 16 Andiksuß Abnutzung pro Morgen über die Nachhaltigkeit hinausgegangen ist, daß er, als man sich hiervon überzeugte und mit der Berjüngung dem Hiede nicht gehörig solgen konnte, vom Jahre 1835 ab beträchtlich eingeschränkt und dis zum Jahre 1856, auf Grund der speciellen Betriedsregulirungen und Ertragsermittelungen, ziemlich gleichmäßig auf dem Stande von 11—13 Audiksuß gehalten worden, dann aber in Folge des Raupenfraßes in Ostpreußen erheblich gestiegen ist, in einzelnen Jahren sogar die Höhe von 18—19 Kudiksuß erreicht hat, und auch im Jahre 1865 mit 15.5 Kudiksuß noch nicht ganz dies auf den durch den Abnutzungssat normirten Betrag von 14.2 Kudiksuß hat zurückgeführt werden können.

Durch den extraordinären Holzeinschlag an Insettenfraßholz in Oftpreußen, welcher be-

tragen hat:

im Jahre 1855; 21.517.899 Kubitfuß Derbholz,

1856; 51.690.794

1857; 45.738.891

1858; 46.819.596

1859; 36.833.187

1860; 31.368.532

1861; 31.784.696

1862; 46.401.176

1863; 53.543.395

1864; 34.389.300

1865; 25.896.602

ist die Wirthschaftsführung aber dort so sehr gestört und ber Holzeinschlag daselbst nach Maßgabe des Vorschreitens des Insettenfraßes und der auch wesentlich von den Witterungsverhältnissen im Winter abhängigen verschiedenen Gestaltung der Absaverhältnisse so schwankend geworden, daß die Zahlen der vorstehenden Tabelle für die letzten 10 Jahre keine Schlußfolgerungen über die regelmäßigen Wirthschaftsergebnisse gestatten.

Um ersehen zu können, wie der Holzeinschlag für den geordneten Wirthschaftsbetrieb in diesem Zeitraume sich gestellt hat, wird es ersorderlich, die entsprechenden Zahlen für die Staatsforsten mit Ausschluß der Regierungsbezirfe Königsberg und Gumbinnen zusammenzustellen.

Danach ergiebt sich, wenn man außerbem von dem Holzeinschlage des Jahres 1865 auch noch dasjenige Quantum absetzt, welches im Regierungsbezirke Merseburg in Folge des Naupensfraßes in der Oberförsterei Glückburg-Seyda über das zulässige Abnutzungs-Soll hinaus einsgeschlagen ist, folgende Uebersicht:

| Jahr         | Der rechnu | ngsmäßige Eir | ıjdılag war | Bon vorsteh.<br>Onanto ift | 1       | 100 <b>s</b><br>hold to | •               | Abun<br>Derb. | g. pro A<br>Reifer-<br>n. Stock- | i      |
|--------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--------|
| <b>0-7</b> - | Derbholz   | Reiserholz    | Stockholz   | verwerthet<br>als Nuthholz | Rupholz | Stod-<br>holg           | Reifer-<br>holz | pola          | holz<br>Rubif-Hu                 | fammen |
| 1.           | 2.         | 3.            | 4.          | 5.                         | 6.      | 7.                      | 8.              | 9.            | 10.                              | 11.    |
| 1855         | 70.642,106 | 14.098.459    | 5.601.451   | 20.311.628                 | 28.8    | 8                       | 20              | 12.0          | 3.4                              | 15.4   |
| 1856         | 72.977.807 | 15.626.249    | 8.696.730   | 21.091.076                 | 28.9    | 12                      | 20              | 12.4          | 4.1                              | 16.5   |
| 1857         | 73.283.373 | 16.080.306    | 6.914.372   | 21.713.086                 | 29.6    | 9                       | 22              | 12.5          | 4.0                              | 16.5   |
| 1858         | 74.701.539 | 16.285.927    | 6.976.451   | 21.149.653                 | 28.3    | 9                       | 22              | 12.8          | 4.0                              | 16.8   |
| 1859         | 75.288.011 | 17.237.817    | 6.685.323   | 18.879.466                 | 25.1    | 9                       | 23              | 12.9          | 4.1                              | , 17.0 |
| 1860         | 72.815.630 | 17.043.383    | 5.890.753   | 19.303.552                 | 26.5    | 8                       | <b>2</b> 3      | 12.6          | 4.0                              | 16.6   |
| 1861         | 78.775.854 | 18.363.739    | 6.641.664   | 23.313.751                 | 29.6    | 8                       | 23              | 13.6          | 4.3                              | 17.9   |
| 1862         | 79.748.804 | 19.509.388    | 7.582.435   | 26.594.570                 | 33.3    | 9                       | 24              | 13.8          | 4.9                              | 18.7   |
| 1863         | 80.743.712 | 19.595.997    | 8.911.374   | 28.787.701                 | 35.6    | 11                      | 24              | 14.0          | 5.0                              | 19.0   |
| 1864         | 82.711.367 | 22.212.521    | 8 394.596   | 29.797.630                 | 36.0    | 10                      | 27              | 14.4          | 5.3                              | 19.7   |
| 1865         | 84.703.239 | 22.199.460    | 7.757.971   | 30.634.733                 | 36.9    | 9                       | 26              | 14.7          | 5.8                              | 20.2   |
|              | 1          |               |             | '                          | 1       |                         |                 | 28            | •                                |        |

Es läkt fich bieraus ein gleichmäkiges Steigen ber Abnutung in ben letten Rabren erseben, von 12 Rubitfuß auf 14.7 Rubitfuß Derbholz, und von 3., auf 5.3 Rubitfuß Reiser- und Stocholz pro Morgen. Dieses Steigen ber Abnutung ift eine Folge ber burch bie Taxations= Revisionen für gulaffig erfannten Erhöhung des Abnugungssates für mehre Oberforftereien, insbesondere für diejenigen, welche in die II. Periode der seit dem Jahre 1836 aufgestellten Betrieds-und Ertragsregulirungen eingetreten sind, indem dei diesen Betriedsplänen der I. Periode vorzugsweise die unvollkommensten und der Verjüngung bedürftigsten Bestände mit verhältnismäßig geringeren Holzmaffen zugetheilt und die Erträge für die II. Beriode in der Regel höber als für die I. Beriode regulirt sind.

Die gegenwärtige Abnutzung von 14.7 Rubitfuß Derbholz pro Morgen entspricht der Massen= produktion, welche die Pfeil'schen Erfahrungstafeln als Durchschnittszuwachs für Kiefern im 90jährigen Alter auf 4. Bobentlaffe bei 1/3 bes Bollbestandes, und für Buchen 4. Bobentlaffe im 110jährigen Alter bei 3, bes Bollbestandes angeben. Man wird baber jene Abnutung als eine mäßige bezeichnen können, da die durchschnittliche Produktionsfähigkeit des Bodens in ben Staats= forften boch über der 4. Bobentlaffe für Riefern refp. Buchen fteht, und Die Bestandesvollfommenheit

burchschnittlich doch mindestens zu 4/3 angenommen werden kann. Wendet man die bei der Grundsteuer-Regulirung entworfenen Durchschnitts-Ertragstaseln für mittelmäßigen Holzbestand, bei ben burchichnittlich gewöhnlichen Umtriebszeiten, für den Mittel= fat zwischen ben Standortsklassen 3 und 4, "mittelmäßig und gering", auf die Flächen an, welche die verschiedenen Balbarten in den Staatsforsten einnehmen, so ergiebt fich folgende Berechnung des jährlichen Durchschnittszuwachses:

```
für 320.146 Mrg. Sichenhochwald..... à 16 Kubitfuß Derbholz = 5.122.336 Kubitfuß,
    716.716
                  Buchenhochwald . . . . à 19
                                                            =13.617.604
                  Riefern und Lärchen . . à 14
  = 4.751.788
                                                             =66.525.032
    633.186
                  Fichten und Tannen . . à 21
                                                            = 13.296.906
                  Erlen und Birken . . . à 15
    371.979
                                                            = 5.579.658
    344.419
                  Mittel= und Niederwald à 6
                                                            = 2.066.514
= 7.138.234 Mra.
                                                              106.209.050 Rubiffuk
```

oder pro Morgen: 14.9 Rubiffuß Derbholz.

Man tann also auch nach dieser Berechnung die gegenwärtige Abnutzung als eine mäßige erachten, und eine weitere Steigerung berfelben in bem Mage erwarten; wie die Beschaffenbeit

ber Bestände im Ganzen über die Mittelmäßigkeit sich erhebt.

Der Ertrag von Reiser- und Nadelholz, welcher für die Forfitaffe zur Berwerthung gelangt ist, hat sich von dem niedrigsten Sake von 1,8 Kubiksuß Durchschnittsabnutzung pro Morgen des Jahres 1835, bis zu 5,1 Kubiksuß im Jahre 1865, also um 183 Procent, in ziemslich gleichmäßiger Steigung der einzelnen Jahre erhöht. Der jährliche Reiserholzertrag ist seit 1835 von 10.151.247 Kubiksuß

bis 1865 auf 26.375.927

also ohngefähr auf bas 21/2 fache geftiegen, ber Sto Cholzertrag aber von 3.297.764 auf 9.771.177

Rubitfuß, also ohngefähr um bas 3 fache erhöht.

Diese erhebliche Zunahme bes Reiser- und Stockholz-Ertrages, bei einer nur 32 Prozent betragenden Erhöhung ber Derbholzahnunung, beruht hauptfächlich in ber größeren Ausbehnung bes Stockholzrodens, in der gunftigeren Gestaltung bes Absațes für das früher noch in manchen Gegenden faft gar nicht vertäufliche, jett aber überall verwerthbare Reiserholz, und zum Theil in bem Umftanbe, daß die Berechtigungen zur Stockholgnutzung und auf Reiserholz inzwischen jum großen Theile abgeloft find, und daß daher das früher den Berechtigten zufallende Quantum Diefer Sortimente für Rechnung ber Forsttasse verwerthet, also auch bessen Naturalertrag in der Rechnung vereinnahmt wird.

## β. Berhälniß ber Sortimente. Rugholzausbeute.

Demgemäß hat sich auch das Verhältniß zwischen bem Derbholzertrage und bem Stod- und Reiserholzertrage nach und nach wesentlich geandert.

Während im Jahre 1830 auf 100 Kubitfuß Derbholz nur 3 Kubitfuß Stockholz und 12 Rubitfuß Reiserholz tamen, ift biefes Berhältniß gestiegen:

> im Jahre 1840 auf 6 resp. 15, 1850 = 81865 = 9 24,

wobei jedoch in einzelnen Jahren namentlich für die Stockolznunung auch Rückschritte gegen Borjahre eingetreten find, die hauptsächlich in den Schwankungen der Absatverhältnisse für das nur einen beschränkten räumlichen Markt findende Stock- und Reiserholz begründet sind.

Es ist nicht ohne Interesse die Aenderung des Berhältnisses zwischen dem Derbholz und bem zur Berrechnung gelangten Stod- und Reiserholze für die einzelnen Regierungsbezirke zu verfolgen.

Auf je 100 Rubitfuß Derbholzeinschlag sind in der Rechnung vereinnahmt:

| im<br>Reg.=Bezirte |             | Aholz<br>Sahre | ,           | rholz<br>Sabre | im<br>RegBezirke |             | Tholz<br>Sabre | Reise<br>im S       | rholz<br>sapre |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|
| oteg Orgitte       | 1830<br>Rub | 1856           | 1830<br>Rub | 1856<br>!ffuß  | ongOrgani        | 1830<br>Rub | 1856<br>iffuß  | 1830<br><i>R</i> ub | 1856<br>!!fuß  |
| Rönigsberg         | 2           | 9              | 8           | 12             | Frankfurt        | 1           | 10             | 1/2                 | 11             |
| Gumbinnen          | 2           | 7              | 18          | 24             | Magdeburg        | 9           | 18             | 35                  | 97             |
| Danzig             | 1/2         | 6              | 9           | 18             | Merfeburg        | 8           | 15             | 29                  | 38             |
| Marienwerber       | 1/2         | 5              | 6           | 11             | Erfurt           | 21          | 21             | 18                  | 29             |
| Posen              | 1           | 14             | 5           | 20             | Münfter          |             | 1/2            | 10                  | 55             |
| Bromberg           | 2           | 8              | 8           | 20             | Minden           |             | 1/2            | 6                   | 44             |
| Stettin            | 1           | 9              | 1           | 13             | Arnsberg         | 1/2         | 1              | 24                  | 69             |
| Cöslin             | 1/2         | 1              | 1           | 13             | Cobleng          | ĩ           | 6              | 60                  | 100            |
| Straljund          | 1           | 4              | 53          | 98             | Düffelborf       | 1           | 5              | 99                  | 63             |
| Breslau            | 3           | 9              | 8           | 17             | Cöln             | •           | 1/2            | 26                  | 129            |
| Liegnit            | 1           | 20             | 2           | 22             | Trier            | 1/2         | 8              | 10                  | 29             |
| Oppeln             | 3           | 9              | 1           | 9              | Aachen           | •           | 1              | 26                  | 90             |
| Botsbam            | 2           | 16             | 1           | 11             |                  |             |                |                     | 1              |

Es ift aus diesen Zahlen ersichtlich, daß dem für den Wirthschaftsbetrieb so ersprießlichen Stockroben fast in allen Bezirken eine beträchtliche Ausdehnung gegeben ist, daß aber doch noch in vielen Bezirken nicht alles gewinnbare Stockholz wirklich gerodet wird. Die geringen Procentsätze des Stockholzertrages in Westphalen und am Ahein sinden ihre Begründung theils in dem Ueberwiegen der Buchensamenschlagwirthschaft und dem Umsange des Mittels und Niederwaldsbetriebes, theils in der Unthunlichkeit des Stockrobens an steilen Berghängen, theils in der Consturenz, welche die Steinkohle vorzugsweise dem Stockholz macht, wo die Arbeitslöhne hoch stehen und daher die Rodungskosten sehr beträchtlich werden.

Der geringe Stockholzertrag im Stralsunder Bezirke erklärt sich ebenfalls aus den Bestandesund Betriebsverhältnissen, die geringen Procentsätze in den Regierungsbezirken Cöslin, Marienwerder, Danzig und auch noch bei Gumbinnen, Bromberg, Königsberg, Breslau und Oppeln beuten aber darauf hin, daß hier, wenngleich die Absatzerhältnisse daselbst zum Theil, namentlich in Breslau und Oppeln wegen des Steinkohlenvorraths, ungünstig sind, und vielleicht Mangel an Arbeitskräften obwaltet, doch das Bestreben der Verwaltung darauf gerichtet sein

muß, dem Stodroben noch weitere Ausbehnung zu geben.

Die einzelnen Prozentsätze für das Reiserholz lassen nur in dem einen Regierungsbezirke Düsseldorf ein Sinken ersehen, welches in dem Borschreiten des Ueberganges aus dem Mittelund Niederwaldbetriebe zum Hochwalde seine Erklärung findet. In allen übrigen Bezirken ist der Reiserholzertrag meist sehr bedeutend gestiegen, und zwar theils in Folge der Ablösung von Servituten, die früher das Reiserholz in größerem Umsange hinwegnahmen, theils in Folge der besseren Absaherhältnisse, theils in Folge frühzeitigeren Beginnes und gründlicherer Ausführung der Durchforstungen. Das letztere Moment ist besonders von Einsluß gewesen für die Steigerung des Reisigprozents in den Bezirken Stralsund und in den Bezirken der westlichen Provinzen, wo die Reinigungs und Läuterungshiebe in den Laubholzverjüngungen große Massen Reiserholz liefern.

Der verhältnismäßig geringe Prozentsat im Regierungsbezirke Trier findet seine Erläuterung in den dort noch vorhandenen sehr umfangreichen Berechtigungen auf Reiserholz, während der sehr hohe Prozentsat im Regierungsbezirke Coln daraus entspringt, daß hier die im Gange befindlichen Operationen zum Uebergange aus dem Mittel- und Niederwalde in Hochwald große

Maffen Aushiebs- und Durchforftungsmaterial liefern.

Die Nutholzausbeute, welche für den Ertrag der Forsten so überwiegend von Einsstuß ist, hat sich seit dem Jahre 1830 von 19.3 auf 31.6 Prozent des gesammten Derbholzeinsschlags erhöht.

Wie sich der Nutholzertrag in den einzelnen Jahren von 1830 bis 1865 gestellt hat, ift

aus den Spalten 5 und 6 der borftehenden Tabelle 20 zu ersehen.

Diefelbe ergiebt im Sanzen eine Steigerung

| nod | 19.3%  | der | Derbholzmaff | e im | Nahre | 1830  |
|-----|--------|-----|--------------|------|-------|-------|
|     | 21.2=  |     | , o ''       | · =  |       | 1835  |
| ='  | 22.5 = | 3   | s · s        | =    | =     | 1840  |
|     | 24.8 = |     | : :          | =    |       | 1845  |
|     | 25.5 = |     | <b>s</b>     | =    | =     | 1850  |
| =   | 27.8 = | =   | : s          | =    | =     | 1855  |
| =   | 28.0 = | =   | = =          | =    | =     | 1860  |
|     | 31.6=  |     | : :          | =    | =     | 1865. |

Dieses ziemlich gleichmäßige Ansteigen bes Nutholzprozentes ist theils aus der vermehrten Nachfrage nach Nutholz und den nach und nach etwas verminderten Ansorderungen der Käufer an die Beschaffenheit des Nutholzes, theils daraus hervorgegangen, daß die Wirthschaft in manchen Revieren in bessere Holzbestände vorgeschritten ist, überwiegend aber wohl den auf Erweiterung des Nutholzmarktes und auf sorgfältigere Aushaltung des Nutholzes gerichteten Bemühungen der Forstverwaltung beizumessen.

Je nachdem diese verschiedenen Momente in den einzelnen Regierungsbezirken mehr oder weniger zusammengewirkt haben, und zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger hervorgetreten sind, hat sich der Fortschritt der Nutholzausbeute für die einzelnen Bezirke auch verschieden

gestaltet.

Nachfolgende Tabelle 21 (S. 183.) läßt hierüber das Nähere ersehen.

Bu biesen Zahlen ist erläuternd zu bemerken: ber Rückgang des Nutholzprocents für mehre Regierungsbezirke im Jahre 1835 ist eine Folge des mit diesem Jahre eingetretenen Wegfalls der Nutholztantieme. Durch Berordnung vom Jahre 1825 war bestimmt, daß von allem verkauften Bau- und Nutholze pro Thaler Kaufgeld 1 Sgr. Tantieme erhoben, und daß diese Tantieme zu Remunerationen für die Forstbeamten verwendet werde, welche auf Erhöhung des Nutholzdebits mit Erfolg hingewirkt hatten. Das Gefährliche dieser Sinrichtung wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr anerkannt, und sie wurde daher vom Jahre 1835 ab beseitigt.

Die anormalen Zahlen für das Nutholzprozent in den Regierungsbezirken Königsberg und Sumbinnen erklären sich aus dem Umstande, daß bei der Berwerthung großer Massen des von Insekten getöbteten Holzes verhältnismäßig weniger Nutholz ausgefallen ist, als bei regelmäßigem Betriebe. Während im Jahre 1855 vor Eintritt des Kaupenfraßes das Nutholzprozent sich

geftellt hatte

für Königsberg auf 25., und Gumbinnen 19.9%, hat es betragen 1856 15.0 26.0 = 1857 = 23.4 26.6 = 1858 = 15.3 = 34.0 = 4 4 1859 = 33., = 20.7 = 1860 = 26.0 36.3 = 1861 = 26.6 = 27.3 = 1862 = 17.9 = 23.3 = 1863 = 14.7 = 16.6 = 1864 = 16.1 21., -1865 = 18.9 = 15.2

Je mehr in den letzten Jahren das Insektenfraßholz an Qualität verloren, um so geringer ist die Nutholzausbeute geworden.

Tabelle 21. Nachweisung der Prozentsätze des in den Königlichen Forsten in den Jahren 1830/65 eingeschlagenen Nutholzes vom Derbholze.

|                            |                    | , <del></del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | et   |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------|------|
| Regierungsbezirk.          | 1830/34            | 1835/39       | 1851/59                               | 1861/65 | 1865 |
|                            |                    | 2             | u bitfu ß                             | •       |      |
| Rönigsberg                 | 12.7               | 18.7          | 25.6                                  | 17.5    | 15.2 |
| Bumbinnen                  | 25. <sub>9</sub>   | 27.9          | 19.9                                  | 21.3    | 19.0 |
| Danzig                     | 18.7               | 21.3          | 19.4                                  | 27.3    | 26.9 |
| Rarienwerber               | 24.2               | 30.1          | 35. <sub>3</sub>                      | 36.2    | 37.4 |
| Bosen                      | 21.3               | 19.4          | 21.8                                  | 31.5    | 33.1 |
| Bromberg                   | 14.4               | 19.2          | 24.5                                  | 32.6    | 33.5 |
| Stettin                    | 22.8 -             | 23.8          | 30.7                                  | 33.6    | 35.4 |
| Löslin                     | 25.7               | 27.4          | 35.7                                  | 36.5    | 38.  |
| Straljund                  | 32.2               | 23.5          | 23.1                                  | 32.7    | 33.8 |
| Breslau                    | · 20. <sub>1</sub> | 22.2          | 28.3                                  | 36.1    | 44.1 |
| iegnit                     | . 23.0             | 25.1          | 27.9                                  | 42.4    | 50.5 |
| Oppelit                    | 20.1               | 23.0          | 83.4                                  | 41.5    | 89.0 |
| Botsbam                    | 19.7               | 21.0          | 24.3                                  | 30.8    | 34.0 |
| Frankfurt                  | 19.9               | 21.2          | 30.0                                  | 36.5    | 40.0 |
| Magdeburg                  | 26.8               | 27.5          | 35.8                                  | 41.9    | 43.4 |
| Merjeburg                  | 21.6               | 23.1          | 29.9                                  | 38.2    | 34.  |
| Erfurt                     | 29.6               | 29.8          | 29.1                                  | 35.2    | 33.8 |
| Münster                    | 32.9               | 29.4          | 35. <sub>1</sub>                      | 44.1    | 51.7 |
| Minden                     | 10.7               | 7.8           | 10.1                                  | 18.9    | 18.3 |
| Arnsberg                   | 11.8               | 13.2          | 16.0                                  | 20.4    | 22.7 |
| Loblena                    | 10.6               | 8.4           | 10.5                                  | 15.9    | 17.  |
| Düffelborf                 | 80.4               | 24.5          | 34.7                                  | 41.9    | 49.1 |
| Sőln                       | 13.0               | 13.6          | 25.4                                  | 41.6    | 42.7 |
| Erier                      | 11.3               | 11.0          | 17.7                                  | 29.0    | 35.8 |
| Nachen                     | 17.0               | 13.9          | 13.3                                  | 37.4    | 37.6 |
| für alle Regierungsbezirke | 20.2               | 21.5          | 26.0                                  | 29.5    | 31.6 |

Richt ohne Interesse bürfte es sein, die Nutholzprozente für die Gesammtheit der Preußischen Staatsforsten mit denen einiger anderen Staaten, für welche sie bekannt geworden sind, zu vergleichen. Auf 100 Kubiksuß Derbholz sind verwerthet an Nutholz:

|                 | in Preu-<br>Ben : | Baiern: | Sachsen: | Prov.<br>Sachsen: |      | in Preu-<br>Ben : | Baiern: | Sachsen: | Prov.<br>Sachsen: |
|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------------|------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 1831/37         | 21                | 16      | 26       | 25                | 1858 | 28                | 19      | 50       | 32                |
| $18^{38}/_{48}$ | 25                | 16      | 31       | 28                | 1859 | 25                | 18      | 46       | 30                |
| 1849            | 21                | 16      | 35       | 28                | 1860 | 27                | 19      | 45       | 28                |
| 1850/55         | 26                | 17      | 37       | 32                | 1861 | 30                | 21      | 52       | 33                |
| 1856            | 29                | 19      | 43       | 32                | 1862 | 33                | 23      | 56       | 40                |
| 1857            | 30                | 19      | 48       | 32                | 1863 | 36                | 26      | 58       | 42                |

(in Preußen 1856—1863 exclusive Rönigsberg n. Gumbinnen).

In Hannover hat der Nuthholz Prozentsatz im Jahre 1864 in den Landsorsten 37% des Derbholzes betragen.

Der Rückgang in ben Jahren 1859—1860 in allen zur Bergleichung gezogenen Staaten

beruht in dem Ginflusse bes italienischen Krieges auf den Holzabsatz.

Schließlich folgt hier noch eine Zusammenstellung der in den Jahren 1862—1865 in den Preußischen Staatsforsten verlauften Sichenrinden-Quanta.

Es sind geworben und verkauft:

| Provinz       | 18<br>grobe  <br>Nir                                                    | Spiegel-<br>1de                                        | 18<br>grobe<br>Rii                                                     | Spiegel=<br>1de                                 | 18<br>grobe<br><del>Ni</del> i                                        | Spiegel-<br>ibe                                       | 18<br>grobe<br>Mi                                                       | Spiegel-<br>nde                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | Cen                                                                     | tner.                                                  | Cen                                                                    | ner.                                            | Cen                                                                   | ner.                                                  | Cen                                                                     | net.                                            |
| Breußen Bosen | 6.893<br>3.303<br>14.762<br>3.758<br>13.315<br>12.010<br>1.067<br>4.594 | 240<br>280<br>817<br>1.176<br>2.466<br>1.850<br>29.239 | 6.443<br>1.593<br>14.098<br>3.255<br>11.899<br>6.543<br>1.145<br>5.812 | 252<br>1.158<br>978<br>2.211<br>1.335<br>36.257 | 5.845<br>1.043<br>18.924<br>2.000<br>10.608<br>9.060<br>923<br>12.661 | 65<br>:<br>1.440<br>1.617<br>2.132<br>1.265<br>42.111 | 4.674<br>1.460<br>22.066<br>1.710<br>10.985<br>6.987<br>1.157<br>12.623 | 110<br>1.344<br>690<br>4.934<br>1.735<br>35,127 |
| Summa         | 59.702                                                                  | 36.068                                                 | 50.788                                                                 | 42.191                                          | 61.064                                                                | 48.630                                                | 61.662                                                                  | 43.930                                          |
|               | 95.                                                                     | 770                                                    | 92.                                                                    | 979                                             | 109.                                                                  | 694                                                   | 105.                                                                    | 602                                             |

## b. Gelbertrag.

# I. Ginnabme.

## a. Für Holz.

Die zur Staatskasse geflossene Gelbeinnahme aus der Holzverwerthung ist für die Jahre 1830 bis 56 aus der folgenden Tabelle 22 in Rubrik 8 zu ersehen. (Siehe S. 186.)

Die Einnahme der Staatskasse für Holz hat sich während jenes Zeitraumes in dem Berhältnisse von 100 zu 271 erhöht.

indem sie von dem niedrigsten Betrage: 3.368.410 Thr. des Jahres 1835 auf den höchsten Betrag: 9.128.874 = im Jahre 1856

gestiegen, also gegenwärtig um 5.760.464 Thir. jährlich höher ist, als im

Nahre 1835.

Ein nicht unbeträchtlicher Theil bes jährlichen Holzeinschlags ist jedoch an Berechtigte und Deputanten, sowohl in Nutz- als in Brennholz theils ganz frei, theils zu geringeren als den marktgängigen Preisen abzugeben, und um den Werth des gesammten zur Vereinnahmung in den Rechnungen gelangenden, für Rechnung der Forstasse ausgearbeiteten Materials zu übersehen, muß der baaren Einnahme der Forstasse für Holz noch der Betrag zugesetzt werden, welcher durch jene Holzabgaben als Berlust gegen den marktgängigen Preis, wenigstens aber gegen die Holzetare, erwächst. Dieser Taxverlust ist in Rubrit 9 angegeben, wobei für die Jahre 1830 bis 35 der rechnungsmäßige Taxverlust des Jahres 1836 eingerückt werden mußte, da für jene Jahre die rechnungsmäßigen Bahlen nicht sogleich zu ermitteln waren.

Es erscheint auffallend, daß dieser Taxverlust mit 418.738 Thir. im Jahre 1856 noch sast eben so hoch ist, wie er im Jahre 1836 mit 487.685 Thir. war, und daß er, nachdem er in einigen der letten Jahre, z. B. 1861 und 1862, wie auch in den Jahren 1850 dis 54, schon auf 390.000 dis 380.000 Thir. gesunken, in den Jahren 1863 dis 65 wieder gestiegen ist, obgleich die Ablösung der Freis, Baus und Brennholzabgaben doch von Jahr zu Jahr fortschreitet, und das her eine Verminderung dieser Abgaben Statt gesunden hat. Wenn dennoch der Betrag des Taxverlustes in den einzelnen Jahren sehr geschwankt hat und zulest wieder gestiegen ist, so sindet dies seine Erklärung theils in dem Steigen der Holzpreise resp. Holztaxen, theils in dem Ums

stande, daß die wesentlich mit ins Gewicht fallenden Freibauholzabgaben je nach dem Bedürfnisse der Berechtigten ihrem Umsange nach sehr schwankend sind. Im Berhältnis zu dem Gesammtertrage aus der Holzaugung ist der Berlust durch Freiholzabgaben allerdings beträchtlich gemindert, denn er betrug von jenem im Jahre

1835 noch 13% und ift gesunken

1840 auf 11% 1845 = 9% 1850 = 8% 1855 = 7% 1860 = 6% 1865 = 4%

Daß übrigens dieser, in Rubrik 9 ausgeworfene Betrag des Taxverlustes den Werth dersienigen Holznutzungen nicht einschließt, welche die Servitutberechtigten oder sonstige Personen selbst werden, also im Wege der Raff= und Leseholzentnahme, der Aneignung von Abraumreisig aus den Schlägen oder den Wind= und Schneedruch 2c., sowie der Selbstgewinnung von Stockholz aus dem Walde beziehen, mag hier noch besonders erwähnt werden, um darauf hinzudeuten, daß der wirkliche Werth der Holznutzung aus den Staatsforsten für das gesammte Volkseinkommen noch höher ist, als die Summe, welche den rechnungsmäßigen Gesammt=Extrag für Holz in Rubrik 10 angiebt.

Ru weiteren Erörterungen bieten aber nur bie rechnungsmäßigen Rablen biefer Rubrif

einen zuverläffigen Anhalt.

Bergleicht man in berselben das niedrigste Jahr 1835 mit 3.856.095 Thlr. Holzwerthsertrag gegen 1865 mit 9.547.612 Thlr. oder pro Morgen der Holzbodensläche von 15,1 Sqr. gegen 40,1 Sqr., so ergiedt sich, daß der Geldertrag aus der Holznutzung in dem Verhältnisse von 100 zu 265 gestiegen ist. Dieses Steigen ist in den Jahren 1835 dis 1847 ziemlich gleichemäßig von 15,1 Sqr. dis 21,9 Sqr. pro Morgen vorgeschritten, das Jahr 1848 zeigt einen Rückschritt, der in Folge der Nachwehen dieses Jahres im solgenden Jahre 1849 noch dis auf 18,9 Sqr. zurückzeht, die nächsten Jahre steigen wieder gleichmäßig dis zur Höhe von 24,2 Sqr. im Jahre 1855. Im Jahre 1856 sindet sich als Folge des Mehreinschlags an Raupenfraßholz in Ostpreußen eine plögliche beträchtliche Steigung auf 28,0 Sqr., die im Jahre 1857 noch auf 29,6 sich erhöht, dann folgt aber in den Jahren 1858 dis 1860 ein Rückzang dis zu 26,7 Sqr., hauptsächlich als Folge der Geldtriss im Winter 1857/58 und des italienischen Arieges im Jahre 1859 mit seinen Nachwirkungen im folgenden Jahre. Jenen Hückzang holt jedoch das Jahr 1861 schon vollständig wieder ein, indem es auf 30,7 Sqr. steigt, und diese Erhöhung setz sich in den Jahren 1862—65 fort, dis sie in diesem sehre den Sahre den Stand von 40,1 Sqr. Holzertrag pro Morgen erreicht.

Wenn man auf die einzelnen Faktoren näher eingehen will, aus deren Zusammenwirken bas Steigen des Holzertrages von 1835—1865 in dem Verhältnisse von 100 zn 265 resultirt,

fo wird in Betracht zu ziehen fein

a. der Holzmassenricag, wobei in Wirkung treten der verbesserte Zustand und die erhöhte Produktion der Forsten, so wie die in Folge vorschreitender Servitutablösung steigende Masse bes für Rechnung der Forstkasse verwerthbaren Materials an Stangen, Reisig und Stockbolz, welches früher von den Berechtigten entnommen wurde:

b. Die Qualität bes Holges, b. h. bie burch forgfältigere Ausnutung zu erlangende bobere

Nutholzausbeute,

c. die Holzpreise, insoweit sie durch verbesserte Transportmittel, namentlich Waldwegebau, und vermehrte Nachfrage, insbesondere nach Bau- und Nutholz, bei steigender Bevölkerung

und Induftrie und bermindertem Bestande ber Privatforsten fich erhöht haben.

Eine Bergleichung der Jahre 1835 und 1865 ergiebt ad a, im Holzmassenertrage, b. h. in der Masse des für Rechnung der Forstverwaltung verwertheten Naterials, ein Steigen von 100 auf 142. Dabei ist aber das Derbholz mit dem Stock- und Reiserholze zusammengessaßt, und während jenes nur von 100 auf 123 gestiegen ist, hat sich letzteres hauptsächlich in Folge der Servitutablösungen von 100 auf 269 erhöht. Diese ungleiche Steigung beider Sortismente macht es nothwendig, zur Darstellung eines richtigen Berhältnisses das Stock- und Reisersholz sür beide zur Vergleichung gezogenen Jahre auf Derbholz zu reduciren. Man wird zu diesem Behuse, mindestens 2 Kubitsuß Stock- und Reisersholz gleich 1 Kubitsuß Derbholz rechnen

~.

# Ueberficht von den Erträgen der Cit

|              | F18                                     | ichen-Inh                                     | alt       | Material -               | Abautung (F              | olzertrag).                | G                                    | elbertrag                                   | für Holz        | ;<br>                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Jahr         | zur<br>Holzzucht<br>bestimmter<br>Boben | nicht zer<br>Solzzucht<br>bestimmter<br>Boben | zusammen  | Derbholz                 | Stock- und<br>Reiserholz | zusammen                   | baarer<br>Erlös<br>zur <b>R</b> affe | Larverluft<br>burch<br>Freiholz-<br>abgaben | zufa <b>u</b> r | pro                      |
|              | 9                                       | Rorgen.                                       |           | 1 .                      | :<br>Rubitfuß.           | 1                          | Thīr.                                | Thir.                                       | Thie.           | •                        |
| 1.           | 2.                                      | 3.                                            | 4.        | 5.                       | 6.                       | 7.                         | 8.                                   | 9.                                          | 10.             | 1                        |
| 1000         | ~ FO F F 4 F                            | <b>200</b> 400                                | 0.001.000 |                          |                          |                            |                                      |                                             |                 | 1                        |
| 1830<br>1831 | 7 587 545                               | 796.483                                       | 8.384.028 | 113.842.041              | 16.253.557               | 130.095.598                | 3.892.371                            | 487.685                                     | 4.380.056       | 17                       |
| 1832         | 7.650.332                               | 803.073                                       | 8 453.405 | 107.098 049              | 14.649.722               | 121.747.771                | 3.600.050                            | 487.685                                     | 4.087.735       | 16                       |
| 1833         | 7.646.661<br>7.637.592                  | 802.688<br>801.736                            | 8.449.349 | 105.6 3.670              | 15.717.426               | 121 331.096                | 3.671.742                            | 487.685                                     | 4.159.427       | 16                       |
| 1834         |                                         | 1                                             | 8.439.328 | 103.599.598              | 14.911.188               | 118.510.786                | 3.758.237                            | 487.685                                     | 4.245.922       | 16.                      |
| 1004         | 7.644.187                               | 802.428                                       | 8.446.615 | 121.701.206              | 14.632.584               | 136.333.790                | 3.737.656                            | 487.685                                     | 4.225.341       | 16.                      |
| 1835         | 7.647.524                               | 802.779                                       | 8 450 303 | 89.397.892               | 14.449.011               | 102.846.903                | 3.368.410                            | 487.685                                     | 3.856.095       | 15.                      |
| 1836         | 7.581.372                               | 795.835                                       | 8.377.207 | 89.687.821               | 14.213.724               | 103.901.545                | 3.483.046                            | 487.685                                     | 3.970.731       | 15.                      |
| 1837         | 7.570.134                               | 794.655                                       | 8.364.789 | 98.174.801               | 15.694.396               | 113.869.197                | 3.780.698                            | 498.346                                     | 4.279.044       | 17.                      |
| 1838         | 7.552.794                               | 792.835                                       | 8.345.629 | 93.255.216               | 16.862.607               | 110.117.823                | 3.740.065                            | 519.457                                     | 4.259.522       | 16.                      |
| 1839         | 7.472.693                               | 784.426                                       | 8.257.119 | 100.319.525              | 18.283.640               | 118.603.165                | 4.027.611                            | 527.483                                     | 4.555.094       | 18.                      |
|              |                                         |                                               |           |                          |                          |                            |                                      |                                             |                 | _                        |
| 1840         | 7.389.158                               | 775.657                                       | 8.164.815 | 94.529 626               | 19.993.484               | 114.523.110                | 4.121.801                            | 509.315                                     | 4.631.116       | 18.                      |
| 1841         | 7.384.335                               | 775.151                                       | 8.159.486 | 88.355.938               | 20.303.035               | 108.658.973                | 4.365.137                            | 510.809                                     | 4.875.946       | 19.,                     |
| 1842         | 7 383.856                               | 775.101                                       | 8.158.957 | 78.981.764               | 22.325.195               | 101.306.959                | 4.359.793                            | 489.327                                     | 4.849.120       | 19,                      |
| 1843         | 7.382.742                               | 774.984                                       | 8.157.726 | 85.363.786               | 21.597.204               | 106.960.990                | 4.295.764                            | 481.881                                     | 4.777.645       | 19.                      |
| 1844         | 7.382.742                               | 774.984                                       | 8.157.726 | 95.568.999               | 21.332.065               | 116.901.064                | 4.604.477                            | 481.881                                     | 5.086.358       | 20.7                     |
| 1845         | 7.334.803                               | 769.952                                       | 8.104.755 | 00 070 741               | 04 001 011               | 110 000 000                | 4 700 4 74                           | ****                                        |                 | ~                        |
| 1846         | 7.324.326                               | 768.852                                       | 8.093.178 | 93.678.741<br>91.298.219 | 24.381.611               | 118.060.352                | 4.586.174                            | 464.851                                     | 5.051.025       | 20.7                     |
| 1847         | 7.317.774                               | 768.164                                       | 8.085.938 | 90.623.093               | 25.004.866<br>23.644.558 | 116.303.085<br>114.267.651 | 4.718.715                            | 472.500                                     | 5.191.215       | 21.3                     |
| 1848         | 7.317.004                               | 768.083                                       | 8.085.087 | 86.950.179               | 23.513.971               | 110.464.150                | 4.803.933                            | 486.170                                     | 5.290.103       | 21.4                     |
| 1849         | 7.314.870                               | 795.865                                       | 8.110.735 | 91.606.852               | 21.057.309               | 112.664.161                | 4.176.541<br>4.140.957               | 487.589                                     | 4.664.130       | 19. <sub>1</sub><br>18., |
| 2020         | 11022010                                | 100.000                                       | 0.110.100 | 31.000.002               | 21.007.003               | 112.004.101                | 4.140.501                            | 467.039                                     | 4.607.996       | 10.9                     |
| 1850         | 7.314.870                               | 795.865                                       | 8.110.735 | 89.790.660               | 21.573.091               | 111.863.751                | 4.644.909                            | 391.414                                     | 5.036.323       | 20.7                     |
| 1851         | 7.278.006                               | 816.320                                       | 8.094.326 | 94.934.063               | 23.055.839               | 117.989.902                | 4.739.725                            | 382.217                                     | 5.121.942       | 21.                      |
| 1852         | 7.276.614                               | 817.712                                       | 8.094.326 | 93.561.917               | 25.007.970               | 118.569.887                | 4.921.550                            | 389.952                                     | 5.311.502       | 21.                      |
| 1853         | 7.283.552                               | 819.331                                       | 8.102.883 | 89.263.023               | 23.911.638               | 113.174.661                | 4.924.959                            | 382.289                                     | 5.307.248       | 21.9                     |
| 1854         | 7.277.592                               | 823.286                                       | 8.100.878 | 90.860.208               | 25.979.933               | 116.840.141                | 5.124.804                            | 383.924                                     | 5.508.228       | 22.,                     |
|              |                                         |                                               |           |                          |                          |                            |                                      |                                             | Į               |                          |
| 1855         | 7.264.926                               | 834.578                                       | 8.099.504 | 92.160.005               | 24.114.370               | 116.274.375                | 5.456.466                            | 402.365                                     | 5.858.831       | 24,                      |
| 1856         | 7.264.926                               | 834.578                                       | 8.099.504 | 124.668.601              | 28 155.553               | 152.824.154                | 6.873.204                            | 405.781                                     | 6.778.985       | 28.,                     |
| 1857         | 7.227.855                               | 858.037                                       | 8.085.892 | 119.022.264              | 25.517.330               | 144.539.594                | 6.719.682                            | 412.977                                     | 7.132.659       | 29.                      |
| 1858         | 7.209.551                               | 859.493                                       | 8.069.044 | 121.521.135              | 25.767.062               | 147.288.197                | 6.349.729                            | 438.765                                     | 6.788.494       | 28.                      |
| 1859         | 7.201.879                               | 864.105                                       | 8.065.984 | 110.727.198              | 24.550.867               | 135.278.065                | 6.024.465                            | 440.311                                     | 6.464.776       | 26.,                     |
| 1860         | 7.192.071                               | 867.808                                       | 8.059.879 | 102.483.162              | 23.206.190               | 125.689.352                | 5.988.747                            | 407.377                                     | 6.396.124       | 26.7                     |
| 1861         | 7.176.327                               | 883.162                                       | 8.059.489 | 110.560.550              | 27.005.227               | 137.565.777                | 6.959.682                            | 393.166                                     | 7.352.848       | 20.7<br>80.7             |
| 1862         | 7.176.327                               | 883.162                                       | 8.059.489 | 126.149.980              | 29.760.000               | 155.909.980                | 7.999.509                            | 380.989                                     | 8.380.498       | 85 <sub>4</sub>          |
| 1863         | 7.138.026                               | 899.745                                       | 8.037.771 | 134.278.107              | 33.406.944               | 167.685.051                | 8.440.553                            | 412.589                                     | 8.853.142       | 37. <sub>1</sub>         |
| 1864         | 7.138.026                               | 899.745                                       | 8.037.771 | 117.110.667              | 35.905.234               | 153.105.901                | 8.463.077                            | 402.936                                     | 8.866.018       | 37. <sub>3</sub>         |
| 1865         | 7.138.234                               | 899.970                                       | 8.038.204 | 110.599.841              | 36,147.104               | 146.746.945                | 9.128.874                            | 418.738                                     | 9.547.612       | 40.1                     |

ften in ben Jahren 1830—1856.

| Der<br>biffuß                                                 | Sonstige Ein-<br>nahmen für                                                   | Gesammter Br                                                               | uttoertrag                                                                                                           | Gelb-Au                                                       | Sgabe                                                               | Reiner                                                        | trag.                                                                                | Der                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| lieblich<br>Stod-<br>b Rei-<br>tholges,<br>k ver-<br>ethet gu | Rebennuhungen,<br>Jagb und<br>Anderes                                         | im Gauzen                                                                  | pro<br>Morgen<br>Lotalfläche.                                                                                        | im Ganzen                                                     | pro<br>Morgen<br>Lotalfidche.                                       | im Ganzen                                                     | pro<br>Morgen<br>Lotalfläche.                                                        | Reinertrag<br>ist vom<br>Brutto-<br>ertrage.                                         |
| Ggr.                                                          | Ahlr.                                                                         | Thir.                                                                      | Ggr.                                                                                                                 | Thir. '                                                       | Sgr.                                                                | Thir.                                                         | Sgr.                                                                                 | Brocent.                                                                             |
| 12.                                                           | 18.                                                                           | 14.                                                                        | 15.                                                                                                                  | 16.                                                           | 17.                                                                 | 18.                                                           | 19.                                                                                  | 20.                                                                                  |
| •                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1.01                                                          | 1                                                                             |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1-01                                                          | t                                                                             |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               | 1                                                                                    |                                                                                      |
| 1.08<br>1.07                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1. <sub>00</sub>                                              |                                                                               |                                                                            | 1 ,                                                                                                                  |                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| T-00                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1.13                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               | 1                                                                   |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1.15                                                          |                                                                               |                                                                            | 1 1                                                                                                                  |                                                               |                                                                     |                                                               | 1 1                                                                                  |                                                                                      |
| 1.13                                                          | 1                                                                             |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               | 1 1                                                                                  |                                                                                      |
| 1.16                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      | •                                                             | 1                                                                   |                                                               | 1                                                                                    |                                                                                      |
| 1.16                                                          | 1                                                                             | (Dia                                                                       | <br>                                                                                                                 | igen Zahlen war                                               | <br>************************************                            | (dua B www                                                    | 1 1                                                                                  |                                                                                      |
|                                                               |                                                                               | (Die                                                                       | techumikaniah                                                                                                        | uden Ondien ma                                                | ien nocy mcyt                                                       | gut Pant).                                                    | 1 3                                                                                  |                                                                                      |
| 1.21                                                          | <b>)</b>                                                                      |                                                                            | 1. 1                                                                                                                 |                                                               | 1 1                                                                 |                                                               | 1 1                                                                                  |                                                                                      |
| 1.35                                                          | ļ                                                                             |                                                                            | 1 1                                                                                                                  |                                                               |                                                                     |                                                               | 1                                                                                    |                                                                                      |
| 1.43                                                          | 1                                                                             |                                                                            | 1                                                                                                                    |                                                               | 1                                                                   |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1.34                                                          | 1                                                                             | -                                                                          | 1                                                                                                                    |                                                               |                                                                     |                                                               | 1 1                                                                                  |                                                                                      |
| 1.31                                                          | <b>\</b>                                                                      |                                                                            | 1 1                                                                                                                  |                                                               | 1                                                                   |                                                               | 1                                                                                    |                                                                                      |
|                                                               |                                                                               |                                                                            | 1 1                                                                                                                  |                                                               | 1                                                                   |                                                               |                                                                                      | •                                                                                    |
| 1.28                                                          | 1                                                                             |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               | 1                                                                   |                                                               | 1.                                                                                   |                                                                                      |
| 1.34                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               | 1                                                                   |                                                               | 1 '                                                                                  |                                                                                      |
| 1.39                                                          |                                                                               |                                                                            | 1                                                                                                                    |                                                               | 1 1                                                                 |                                                               |                                                                                      |                                                                                      |
| 1. <sub>27</sub><br>1. <sub>23</sub>                          | 533.077                                                                       | 5.141.073                                                                  | 19.0                                                                                                                 | 2.664.720                                                     | 9.8                                                                 | 2.476.353                                                     |                                                                                      | 40                                                                                   |
| 1.23                                                          | 305.011                                                                       | 0.141.075                                                                  | 15.0                                                                                                                 | 2.004.120                                                     | 3.8                                                                 | 2.210.000                                                     | 9.2                                                                                  | 48.2                                                                                 |
| 1.36                                                          | 705.142                                                                       | 5.741.465                                                                  | 21.9                                                                                                                 | 2.562.158                                                     | 9.4                                                                 | 3.179.307                                                     | 11.8                                                                                 | 55.4                                                                                 |
| 1.30                                                          | 780.326                                                                       | 5.852.268                                                                  | 21.7                                                                                                                 | 2.623.672                                                     | 9.7                                                                 | 3.228.596                                                     | 12.8                                                                                 | 55. <sub>2</sub>                                                                     |
| 1.34                                                          | 666.180                                                                       | 5.977.682                                                                  | 22.1                                                                                                                 | 2.659.959                                                     | 9.8                                                                 | 3.817.728                                                     | 12.3                                                                                 | 55. <sub>5</sub>                                                                     |
| 1.40                                                          | 652.769                                                                       | 5.960.017                                                                  | 22.0                                                                                                                 | 2.667.025                                                     | 9.8                                                                 | 8.292.992                                                     | 12.9                                                                                 | 55.₄                                                                                 |
| 1.41                                                          | 648.058                                                                       | 6.156.286                                                                  | 22.8                                                                                                                 | 2.882.160                                                     | 10.6                                                                | 8.274.126                                                     | 12.2                                                                                 | 53.                                                                                  |
|                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                      |                                                               |                                                                     |                                                               |                                                                                      | • • • •                                                                              |
| 1.51                                                          | 699.456                                                                       | 6.558.287                                                                  | 24.9                                                                                                                 | <b>2.957.877</b>                                              | 10.9                                                                | 3.600.410                                                     | 13.2                                                                                 | 55.0                                                                                 |
|                                                               | 788.470                                                                       | 7.517.455                                                                  | 27.8                                                                                                                 | 3.315.868                                                     | 12.2                                                                | 4.201.587                                                     | 15.6                                                                                 | 55.9                                                                                 |
| 1.33                                                          |                                                                               |                                                                            | 90                                                                                                                   | 8.149.904                                                     | 11.7                                                                | 4.797.980                                                     | 17.8                                                                                 | 60.3                                                                                 |
| 1. <sub>33</sub><br>1. <sub>48</sub>                          | 815.225                                                                       | <b>7.94</b> 7.884                                                          | 29.5                                                                                                                 |                                                               |                                                                     | 4 400 190                                                     | 10                                                                                   | 57.9                                                                                 |
|                                                               | 940.168                                                                       | 7.728.662                                                                  | 28.7                                                                                                                 | 3.306.530                                                     | 12.8                                                                | 4.422.132                                                     | 16.4                                                                                 |                                                                                      |
| 148                                                           | 940.168                                                                       |                                                                            |                                                                                                                      | 3.306.530<br>3.298.602                                        | 12. <sub>3</sub><br>12. <sub>2</sub>                                | 4.027.575                                                     | 15.4                                                                                 | 55.1                                                                                 |
| 1-48<br>1-48<br>1-48                                          | 940.168<br>861.401                                                            | 7.728.662<br>7.826.177                                                     | 28. <sub>7</sub><br>27. <sub>2</sub>                                                                                 | 3.298.602                                                     | 12.2                                                                | 4.027.575                                                     | 15.0                                                                                 | 55.1                                                                                 |
| 1.48<br>1.48<br>1.37                                          | 940.168<br>861.401<br>864.628                                                 | 7.728.662<br>7.826.177<br>7.260.752                                        | 28. <sub>7</sub><br>27. <sub>2</sub><br>27. <sub>0</sub>                                                             | 8.298.602<br>8.291.324                                        | 12.2                                                                | 4.027.575<br>8.969.428                                        | 15. <sub>0</sub>                                                                     | 55. <sub>1</sub> 54. <sub>7</sub>                                                    |
| 1-48<br>1-48<br>1-37<br>1-42<br>1-68                          | 940.168<br>861.401<br>864.628<br>909.874                                      | 7.728.662<br>7.826.177<br>7.260.752<br>8.262.722                           | 28. <sub>7</sub><br>27. <sub>2</sub><br>27. <sub>0</sub><br>30. <sub>7</sub>                                         | 3.298.602<br>3.291.324<br>3.427.833                           | 12. <sub>2</sub> 12. <sub>2</sub> 12. <sub>7</sub>                  | 4.027.575<br>3.969.428<br>4.834.889                           | 15. <sub>0</sub><br>14. <sub>8</sub><br>18. <sub>0</sub>                             | 55. <sub>1</sub> 54. <sub>7</sub> 58. <sub>5</sub>                                   |
| 1-48<br>1-38<br>1-37<br>1-48<br>1-68<br>1-61                  | 940.168<br>861.401<br>864.628<br>909.874<br>971.815                           | 7.728.662<br>7.826.177<br>7.260.752<br>8.262.722<br>9.852.818              | 28. <sub>7</sub><br>27. <sub>2</sub><br>27. <sub>0</sub><br>30. <sub>7</sub><br>34. <sub>8</sub>                     | 3.298.602<br>3.291.324<br>3.427.833<br>3.577.871              | 12. <sub>2</sub> 12. <sub>2</sub> 12. <sub>7</sub> 13. <sub>8</sub> | 4.027.575<br>8.969.428<br>4.834.889<br>5.774.942              | 15. <sub>0</sub> 14. <sub>8</sub> 18. <sub>0</sub> 21. <sub>5</sub>                  | 55. <sub>1</sub> 54. <sub>7</sub> 58. <sub>5</sub> 61. <sub>8</sub>                  |
| 1-48<br>1-48<br>1-57<br>1-48<br>1-68<br>1-61<br>1-60          | 940.168<br>861.401<br>864.628<br>909.874<br>971.815<br>1.002.526              | 7.728.662<br>7.826.177<br>7.260.752<br>8.262.722<br>9.852.813<br>9.855.668 | 28. <sub>7</sub><br>27. <sub>2</sub><br>27. <sub>0</sub><br>30. <sub>7</sub><br>34. <sub>8</sub><br>36. <sub>7</sub> | 3.298.602<br>3.291.324<br>3.427.833<br>3.577.371<br>3.709.782 | 12. <sub>2</sub> 12. <sub>7</sub> 13. <sub>8</sub> 13. <sub>8</sub> | 4.027.575<br>8.969.428<br>4.834.889<br>5.774.942<br>6.145.886 | 15. <sub>0</sub> 14. <sub>8</sub> 18. <sub>0</sub> 21. <sub>5</sub> 22. <sub>9</sub> | 55. <sub>1</sub> 54. <sub>7</sub> 58. <sub>5</sub> 61. <sub>8</sub> 62. <sub>4</sub> |
| 1-48<br>1-38<br>1-37<br>1-48<br>1-68<br>1-61                  | 940.168<br>861.401<br>864.628<br>909.874<br>971.815<br>1.002.526<br>1.071.474 | 7.728.662<br>7.826.177<br>7.260.752<br>8.262.722<br>9.852.818              | 28. <sub>7</sub><br>27. <sub>2</sub><br>27. <sub>0</sub><br>30. <sub>7</sub><br>34. <sub>8</sub>                     | 3.298.602<br>3.291.324<br>3.427.833<br>3.577.871              | 12. <sub>2</sub> 12. <sub>2</sub> 12. <sub>7</sub> 13. <sub>8</sub> | 4.027.575<br>8.969.428<br>4.834.889<br>5.774.942              | 15. <sub>0</sub> 14. <sub>8</sub> 18. <sub>0</sub> 21. <sub>5</sub>                  | 55. <sub>1</sub> 54. <sub>7</sub> 58. <sub>5</sub> 61. <sub>8</sub>                  |

können, und es würde sich bann der Materialertrag ergeben für 1835 auf 96.122.397 Kbkff. Derbholz = 1865 = .128.673.393 = =

also eine Steigerung in ben Berhältnissen von 100 gu 134.

ad c. das Verhältniß der Holzpreise läßt sich aus der Rubrit 12 der Tabelle 22 ersehen. Der Kubiksuß des vereinnahmten Materials ist verwerthet im Jahre 1835 durchschnittlich mit 1,13 Sgr., im Jahre 1865 mit 1,96 Sgr., es hat also eine Steigung Statt gefunden von 100 zu 173. Dieses Verhältniß berichtigt sich aber, wenn man auch hier die vorstehend ausgeführte Reduktion des Stocks und Reiserholzes auf Derbholz anwendet, auf die Durchschnittspreise von 1,90 resp. 2,22 Sgr., also auf 100 zu 185.

Werden diese beiden Erhöhungen aus Masse und Preis mit 34 und 85 zusammengestellt, so ergiebt sich als Resultat dieser beiden Faktoren ein Plus von 119 und es bleibt also gegen die Gesammtsteigerung des Holzertrages von 100 zu 265, als auf die verbesserte Qualität d. h. die vermehrte Nutholzausbeute zu rechnen, übrig ein Plus von 46, auf welches man nahe zu auch gelangt, wenn das Nutholzprocent des Jahres 1835 mit dem des Jahres 1865 in Vergleich gestellt wird. Nach Aubrit 6 der Tabelle 20 pag. 178 ist dasselbe 21,2 resp. 31,6, woraus sich das Verhältnis von 100 zu 149 ergiebt.

Das Mehr des Ertrages aus der Holznutzung des Jahres 1865 gegen 1835 von 165%

vertheilt sich also auf vermehrten Holzertrag mit 34%

auf höhere Nutholzausbeute = 46% auf höhere Holzpreise = 85%

Sucht man die entsprechenden Zahlen für das lette Decennium bei einer Bergleichung ber Jahre 1855 gegen 1865, so ergiebt sich ein Steigen des Holzertrags von 100 zu 163, wos von auf vermehrten Holzeinschlag 21

auf höhere Nutholzausbeute 15

auf höhere Holzpreise 27 Procent zu rechnen sind.

Der Durchschnittssat von 40.1 Sgr. Brutto-Ertrag pro Morgen aus der Holznukung ersscheint an sich zwar sehr mäßig. Bei der Würdigung desselben darf aber nicht übersehen worden, daß 1/3 sämmtlicher Staatsforsten der Provinz Preußen angehören, in welcher die Absat und Preisverhältnisse für Holz noch wenig entwickelt sind, und daß die Staatsforsten große Flächen Boden von sehr geringer Beschaffenheit enthalten.

Für die einzelnen Regierungsbezirke stellen sich die durchschnittlichen Bruttoerträge der Holznutzung pro Morgen für das Jahr 1865 bei Bergleichung desselben mit den Jahren 1850,

1855 und 1861 wie folgt: (Siehe S. 189).

|                      | Ertrag aus d     | Also Steigung    |                                      |      |                                |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| im Regierungsbezirke | 1865             | 1861             | 1855                                 | 1850 | 1865 gegen 1850<br>von 100 zu: |
|                      | Ggr.             | Sgr.             | Sgr.                                 | Ggr. | <u> </u>                       |
| Danzig               | 15.4             | 10.4             | 7.3                                  | 5.9  | 296                            |
| Marienwerber         | 18.4             | 14.4             | 11.9                                 | 6.3  | 292                            |
| Gumbinnen            | 20.4             | 19. <sub>0</sub> | 14.6                                 | 10.1 | 202                            |
| Bwmberg              | 20.5             | 15.,             | 10.4                                 | 7.8  | · 263                          |
| Ebslin               | 23.3             | 16.4             | 12.5                                 | 8.4  | 277                            |
| Rönigsberg           | 25. <sub>6</sub> | 21.8             | 16.7                                 | 10.2 | 251                            |
| Posen                | 34.0             | 22.9             | 19.3                                 | 14.0 | 243                            |
| Oppeln               | 35.5             | 33.7             | 25.6                                 | 22.1 | 151                            |
| Arnsberg             | 40.4             | 39.3             | 36.0                                 | 33.3 | 121                            |
| Aachen               | 41.8             | 36.2             | 25.0                                 | 23.5 | 176                            |
| Frankfurt            | 43.7             | 31.4             | 27.0                                 | 22.5 | 194                            |
| Minben               | 45.5             | 38.1             | 26 6                                 | 25.6 | 178                            |
| Botsbam              | 49.5             | 37.4             | 29.2                                 | 25.0 | 198                            |
| Liegnit              | 50.0             | 37.2             | 27.9                                 | 26.0 | 192                            |
| Stettin              | 51.1             | 36.3             | 31.0                                 | 26.5 | 193                            |
| Breslau              | 56.3             | 36.0             | . 32. <sub>3</sub>                   | 33.0 | 171                            |
| Coblenz              | 58.6             | 51.9             | 46.7                                 | 45.0 | 130                            |
| Diiffelborf          | 60.7             | 45.9             | 38.9                                 | 35.5 | 171                            |
| Cőln                 | 61.6             | 63.1             | 46. <sub>4</sub>                     | 41.7 | 148                            |
| Stralsund            | 61.7             | 44.0             |                                      | 31.6 | 195                            |
| Merseburg            | 70.8             | 51.0             | 33.7                                 | 42.2 | 167                            |
| Magdeburg            | 71.,             | 63.7             | 41.8                                 | 44.8 | 159                            |
| Trier                | 76.5             | 51.7             | <b>40.</b> 6                         | 34.3 | 223                            |
| Erfurt               | 78.5             | 58.3             | 43.3                                 | 42.3 | 185                            |
| Münfter              | 89.1             | 68.4             | 41. <sub>4</sub><br>63. <sub>3</sub> | 69.1 | 129                            |
| im Ganzen            | 40.1             | 30.7             | 24.9                                 | 20.7 | 193                            |

(Bei vorstehender Bahl für Merseburg pro 1865 ift die außerordentliche Einnahme für Raupenfraßholz in Abzug gebracht.)

Die verhältmäßig beträchtlichste Steigung während ber letten 15 Jahre hat hiernach in den Regierungsbezirken Danzig, Marienwerder, Bromberg und Cöslin Statt gefunden, wo sich der Extrag fast verdreifacht, während er in den meisten übrigen Bezirken sich nahezu verdoppelt hat, und nur in Arnsberg, Cöln und Minden verhältnißmäßig weniger gestiegen ist, weil hier beim Ueberwiegen der Buchenbestände die Concurrenz der Steinkohlen den Holzabsat und die Holz-

preise gebrückt hat.

Der Ertrag aus der Holznutzung der Hannoverschen Landforsten mit 49 Sgr. pro Morgen kommt dem des Regierungsbezirks Potsdam, der Ertrag der Bairischen Staatsforsten mit 61 Sgr. dem der Regierungsbezirke Düsseldorf, Cöln, Strassund gleich. Der Holznutzungsertrag der Sächsischen Staatsforsten mit 113 Sgr. pro Morgen pro 1862 geht über den Durchschnittsertrag der Holznutzung der Preußischen Provinz Sachsen von 73 Sgr. beträchtlich hinaus. Es ist aber hierbei zu berücksichtigen, daß der Holzenschlich genes Jahres dort den Etat nicht unbeträchtlich überschritten hat, während hier der Holzentrag durch die Servituten und die umfangreichen Holzabgaben zur Tare im Ersurter Bezirke noch geschmälert wird.

Die rechnungsmäßigen Einnahmen für Holz in ben Jahren 1830/65 nach ben einzelnen

Regierungsbezirken find im Anhang G. zusammengestellt.

## β. Einnahme aus Reben=Rugungen.

Die Einnahmen, welche aus den Staatsforsten außer berjenigen für Holz der Staatskasse noch zustließen, konnten für jetzt nur bis zum Jahre 1849 rückwärts zusammengestellt werden, da deren Ermittelung für die früheren Jahre nach Lage des Rechnungswesens nicht in kurzer Frist thunlich war.

Diefe Ginnahmen für Baldnebennutungen, Jagb und fonftige Erträge haben fich

im Gangen für die einzelnen Jahre 1849/65 gestellt wie folgt:

|      |            |           |       |         | • •    |     |             |           |       |
|------|------------|-----------|-------|---------|--------|-----|-------------|-----------|-------|
| 1849 | auf        | 533.077   | Thir. | exclus. | Straf- | und | Pfandgelder | 482.355   | Thir. |
| 1850 | =          | 705.142   | ,     | `       | , '    | =   | ., ,        | 613.429   | 5     |
| 1851 | 5          | 730.326   | =     | =       | =      | =   |             | 637.436   | =     |
| 1852 | =          | 666.180   | =     | 5       | 8      | =   |             | 599.177   | =     |
| 1853 | =          | 652.769   | =     | =       | =      | =   | •           | 638.543   | *     |
| 1854 | =          | 648.058   | =     | s       | =      | =   | *           | 648.058   | =     |
| 1855 | 3          | 699.456   | =     | 3       | \$     | 5   | *           | 699.456   | s     |
| 1856 | =          | 738.470   | 2     | 3       | =      | 3   | \$          | 738.470   | =     |
| 1857 | 2          | 815.225   | =     |         | 3      | 5   | *           | 815.225   | *     |
| 1858 | =          | 940.168   | =     | =       | *      | *   | *           | 940.168   | =     |
| 1859 | =          | 861.401   | =     | =       | 3      | =   | =           | 861.401   | =     |
| 1860 | =          | 864.628   | =     | =       | =      | =   | 3           | 864.628   | =     |
| 1861 | =          | 909.874   | *     | =       | =      | =   | *           | 909.874   | 3     |
| 1862 | =          | 971.815   | *     | 3       | \$     | =   | \$          | 971.815   | \$    |
| 1863 | <b>= 1</b> | .002.526  | =     | =       | =      | =   | •           | 1.002.526 | 2     |
| 1864 | 1 ء        | .071.474  | =     | =       | 3      | =   | •           | 1.071.474 | 2     |
| 1865 | s ]        | 1.155.526 | s     | =       | s      | 5   | 5           | 1.155.526 | 5     |
|      |            |           |       |         |        |     |             |           |       |

Sie haben sich also während bieses 16 jährigen Zeitraums erhöht in dem Berhältnisse von 100 zu 216, oder wenn man die seit dem Jahre 1854 nicht mehr zur Forstasse gestossenen, sondern auf den Justizetat übertragenen Einnahmen an Forststraf-, Pfand- und Ersatzeldern bei dem Jahre 1847 mit 50.722 Thr. in Abzug bringt, von 100 auf 240.

Der Rückgang im Jahrgang 1852 ist hauptsächlich eine Folge ber Berminderung des Flößereibetriebes, der Rückgang in den Jahren 1859 und 1860 beruht in dem ungünstigen Einstusse des italienischen Krieges auf die Berwerthung der Gräserei-, Waldwiesen- und Torse Nutung.

Die einzelnen Gegenstände ber Einnahmen für Nebennutzungen läßt die nachstehende La-

belle 23 erfeben.

Tabelle 23.

Special-Zusammenstellung aller nicht aus der Holzunkung gestoffenen Einnahmen.

(Rubrit 10 ber Tabelle 24.)

| Jahr         | Reben-<br>nugungen an<br>Maft-, Gräfe-<br>rei-, Welbe-,<br>Blejen-,<br>Ader- 2c.<br>Rugung mit<br>fleinen<br>Lorifticen. | Fagd   | Größere<br>Torf-<br>gräbe-<br>reien | Flöße-<br>rei | Wiefen=<br>An=<br>lagen             | Clever<br>Thier-<br>garten | Pen-<br>fions-<br>bei-<br>träge | Forft-<br>Lehr-<br>anstalt | Berfcie-<br>bene<br>fonstige<br>Ein-<br>nahmen | Straf-<br>Pfand-<br>und<br>Erfat-<br>gelber | Summa     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ************ | 1.                                                                                                                       | 2.     | 3.                                  | 4.            | 5.                                  | 6.                         | 7.                              | 8.                         | 9.                                             | 10.                                         | 11.       |
| 1849         | 291.563                                                                                                                  | 29.460 | 45.254                              | 92.820        | ١.                                  |                            | 7.930                           |                            | 15.328                                         | 50.722                                      | 533.077   |
| 1850         | 400.857                                                                                                                  | 22.367 | 50.070                              | 106.816       | 5.803<br>Stalligen                  |                            | 8.566                           |                            | 18.950                                         | 91.713                                      | 705.142   |
| 1851         | 431.795                                                                                                                  | 22.563 | 44.772                              | 91.968        | 6.085                               | 10.234                     | 8.551                           | 2.643                      | 18.825                                         | 92.890                                      | 730.326   |
| 1852         | 433.597                                                                                                                  | 24.397 | 49.664                              | 40.330        | 4.748                               | 3.931                      | 8.882                           | 3.075                      | 30.553                                         | 67.003                                      | 666.180   |
| 1853         | 463.375                                                                                                                  | 25.957 | 56.248                              | 49.814        | 6.447                               | 3.903                      | 9.587                           | 3.230                      | 19.982                                         | 14.226                                      | 652.769   |
| 1854         | 469.796                                                                                                                  | 26.538 | 58.695                              | 44.982        | 4.068                               | 4.002                      | 9.713                           | 3.575                      | 26.689                                         | auf ben<br>Justizetat<br>über-<br>gegangen  | 648.058   |
| 1855         | 498.509                                                                                                                  | 27.718 | 66.733                              | 44.789        | 8.446<br>Clallifchen<br>n. Strzelno | 4.191                      | 9.630                           | 3.275                      | 36.165                                         | •                                           | 699.456   |
| 1856         | 545.582                                                                                                                  | 31.086 | 58.385                              | 42.237        | 10.178                              | 5.016                      | 9.646                           | 2.684                      | 33 656                                         |                                             | 738.470   |
| 1857         | 615.427                                                                                                                  | 30.567 | 57.086                              | 40.440        | 12.426                              | 4.999                      | 9.622                           | 2.210                      | 42.448                                         |                                             | 815.225   |
| 1858         | 714.218                                                                                                                  | 34.194 | 56.796                              | 52.643        | 21.974                              | 4.984                      | 10.250                          | 2.633                      | 42.476                                         |                                             | 940.168   |
| 1859         | 673.456                                                                                                                  | 39.318 | 51.094                              | 22.737        | 9.916                               | 5.716                      | 10.233                          | 1.759                      | 47.172                                         |                                             | 861.401   |
| 1860         | 671.297                                                                                                                  | 42.518 | 59.750                              | 21.048        | 9.225                               | 6.574                      | 10.230                          | 2.080                      | 41.906                                         |                                             | 864.628   |
| 1861         | 703.385                                                                                                                  | 43.464 | 75.812                              | 22.416        | 8.338                               | 5.277                      | 10.426                          | 2 750                      | 38.006                                         |                                             | 909.874   |
| 1862         | 743.433                                                                                                                  | 46.985 | 79.760                              | 23.878        | 9.817                               | 5.044                      | 10.337                          | 2.286                      | 50.275                                         |                                             | 971.815   |
| 1863         | 781.944                                                                                                                  | 47.631 | 72.423                              | 25.766        | 12.768<br>Bugang<br>Bandeburg       | 5.368                      | 10.153                          | 1.719                      | 44.754                                         |                                             | 1.002.526 |
| 1864         | 832.538                                                                                                                  | 49.403 | 89.739                              | 32.629        | 13.343                              | 5.219                      | 10.044                          | 1.832                      | 36.727                                         |                                             | 1.071.474 |
| 1865         | 930.624                                                                                                                  | 48.304 | 77.260                              | 25.425        | 14.773                              | 5.981                      | 10.084                          | 2.817                      | 40.258                                         |                                             | 1.155.526 |
|              |                                                                                                                          |        |                                     |               |                                     |                            |                                 |                            |                                                |                                             |           |

In den Rechnungen pro 1840 und 1850 erscheint für die Forftlehranstalt nur der Staatszuschuß nach Abzug der Honorar- 2c. Einnahmen, und vom Clever Thiergarten, als durchlausende Post, weder Einnahme noch Ausgabe.

Hiernach haben sich am meisten vermehrt die Einnahmen in Rubrik 1 für zur Acersober Biesennutzung verpachtete Grundstücke, für Gräsereis, Beides, Masts, Raffsund Leseholzs, Streus, Steines, Erdens 2c. und kleine Torfnutzungen, d. h. solche, die keine selbsiständige Torsverwaltung bilden. Die Erhöhung der Einnahmen dieser Rubrik von 1849 bis 1865 auf das Dreisache beruht neben höherem Erlöse aus den Gräsereis, Beides, Masts, Raffs und Leseholz-Nutzung in Folge fortschreitender Ablösung der hierauf bezüglichen Servituten, hauptsächlich in dem Steigen der Pachtgelder für die zur Acers und Biesennutzung verpachteten Forstgrundskücke, einschließlich der Dienstländereien der Forstbeamten, und in einer Erweiterung des Umfanges dieser Pachtslächen. Diese Erweiterung ist namentlich in der Richtung erfolgt und

wird noch ferner beabsichtigt, daß einzelne fleine Forstparzellen von zur Holzzucht zu geringem Umfange bei geeignetem Boben gur landwirthichaftlichen Nugung übergeführt werben, und bag in ben Forften Die schlecht bestockten Brücher, welche durch Wiesennugung höheren Ertrag gewähren als durch Holzanbau, zu Waldwiesen eingerichtet und verpachtet werden.

Auch der Ertrag aus der Jagd hat sich wieder gehoben. Nachdem er durch die Jagdsgesetzgebung des Jahres 1848 bis auf 22.367 Thir. im Jahre 1850 gesunken, ist er in Folge wieberkehrender pfleglicher Behandlung ber Jagben nach und nach bis zu 48.304 Thir. im Jahre

1865 gestiegen.

Die Ginnahmen in Rubrik 3 aus ben größeren Torfgräbereien, welche nur in ben Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Stettin und Merfeburg als selbbständige Berwaltungsobjekte vorkommen, haben sich in Folge vermehrten Absates und gestiegener Preise

von 45.254 Thir. auf 77.260 Thir. erhöht.

Dagegen find die Einnahmen aus der Flößerei und von Holzhöfen erheblich gesunten, indem die früher von der Forstverwaltung betriebene Flößerei auf der Saale nach Naumburg, Beißenfels, Merfeburg und Halle ganz aufgehört hat, und die Flößerei aus der Grafschaft Glat in Schlesien schon beträchtlich hat beschränkt werden konneu.

Die Einnahmen in Aubrit 5 find solche, welche aus dem Gras- und Heuverkauf von Runftwiesen erfolgen, deren Ginrichtung für Rechnung der Forstverwaltung in den Oberförstereien Stallischen (Gumbinnen), Strzelno (Bromberg) und Bandsburg (Marienwerber) bewirft Das Steigen biefer Ginnahmen ift zunächft Folge ber Erweiterung jener Anlagen, theils

aber auch Folge höherer Produktion derselben.

Die Ginnahmen vom Clever Thiergarten, Rubrit 6, welche im Jahre 1851 eine außergewöhnliche Summe zeigen, weil sie Ruckftande ans Borjahren und außerordentliche Zuschüffe einschließen, sind ziemlich gleich geblieben, und kommen in so fern nicht weiter in Betracht, als fie für bie Bart = und Gartenanlagen biefes im Intereffe ber Stadt Cleve zu unterhaltenben großartigen Parks wieder verwendet werden können.

Die Benfionsbeiträge der Forstbeamten sind mit der Zunahme ihrer Besoldung um

ein Geringes gestiegen.

Die hauptfächlich aus ben Honoraren ber Studirenben und aus bem Erlose für Bflanzenverkauf aus dem Forftgarten ber Atademie zu Neustadt fich bildenden Ginnahmen der Rubrit 8 haben nach der wechselnden Frequenz der Forstlehranstalt zwischen 1719 Thir. und 3575 Thir.

geschwankt.

Die in Rubrit 9 verzeichneten "fonstigen vermischten Ginnahmen" endlich, wohin namentlich geboren Erfatz-, Straf- und Pfandgelber, welche von ausländischen Gerichten erfannt, eingezogen und abgeliefert worden, (auf Grund ber zwischen Breußen und den meisten angrenzenden Staaten abgeschlossenen Conventionen zur Berhütung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen), wohin ferner geboren die bei Berpachtungen von den Bachtern zu zahlende Pauschquanta an Berpachtungskosten, (pro Thaler jährlichen Bachtzinses, wenn dieser 30 Thlr. übersteigt, 1 Sgr.), ferner die Einnahmen für verfaufte Holzpflanzen und fonftige zufällige unter keinen anderen Etatstitel gehörende Einnahmen, haben sich bei dem gesteigertem Berkehr und der Zunahme des Pflanzenverkaufs von 15.328 Thir. auf 40.258 Thir. erhöht.

## y. Gesammt=Brutto=Ertrag.

Der Gesammt=Brutto=Ertrag der Staatsforsten betrug im Jahre 1849: 5.141.073 Thir., im Jahre 1865: 10.703.138 Thir.,

hat sich also in diesem 16jährigen Zeitraume verdoppelt. Wie er sich in den einzelnen Jahren gestellt hat, ist aus nachfolgender Tabelle 24, welche die Hauptlibersicht von den Wirthschaftsergebnissen der Jahre 1849/65 darstellt, in Rubrik 11

zu ersehen. (Siehe S. 193).

Der durchschnittliche Bruttoertrag pro Morgen der Totalfläche ist hiernach von 19 Sgr. auf 40 Sgr. ober in dem Verhältnisse von 100 zu 210 gestiegen. Im Einzelnen zeigen die Jahre 1850 dis 1852 einen ziemlich gleichmäßigen Fortschritt von 19 auf 22.1 Sgr. Der geringe Rückgang des Jahres 1853 auf 22 Sgr. beruht in der vorerwähnten Verminderung ber Einnahme aus der Flögerei. Nach dem Steigen der Jahre 1854 bis 1857, von 22.8 bis

Tabelle 24.

Saupt-Uebersicht

ber

Wirthschaftsresultate der Jahre 1849—65.

| . ب <u>رسی</u> |                                       | Etatsmäßiger Flächeninhalt Rechnungsmäßige Rechnungsmäßige Mechnungsmäßige C |              |             |                           |                              |                                          |           | eld - Einnahme                                              |                    |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|                |                                       |                                                                              | -            |             |                           |                              | får Ho                                   | [ }       |                                                             | !                  |
| Jahr           | zur<br>Holzzucht<br>benutter<br>Boden | nicht zur<br>Holzzucht<br>benutter<br>Boden                                  | im<br>Ganzen | Derbholz    | Reifer<br>und<br>Stockolz | baarer<br>Erlös zur<br>Kaffe | Geldwerth<br>der<br>Freiholz-<br>abgaben | Summa     | für Neben-<br>Rutzungen,<br>Jagd und<br>Jonftige<br>Erträge | Summa              |
| -              |                                       | 90R o r g e                                                                  | n            | Gubit       | fuße.                     | Thir.                        | Ehlr.                                    | Thir.     | Lblr.                                                       | Lhir.              |
| 1.             | 2.                                    | 3.                                                                           | 4.           | 5.          | 6.                        | 7.                           | 8.                                       | 9.        | 10.                                                         | 11.                |
| 1849           | 7.314.870                             | <b>795</b> .865                                                              | 8.110.735    | 91.606.852  | 21.057.309                | 4.140.957                    | 467.039                                  | 4.607.998 | 533.077                                                     | 5.141. <b>97</b> 7 |
| 1850           | 7.314.870                             | 795.865                                                                      | 8.110.735    | 89.790.660  | 21.573.091                | 4.644.909                    | 391.414                                  | 5.036.323 | 705.142                                                     | 5.741.46           |
| 1851           | 7.278.006                             | 816.320                                                                      | 8.094.326    | 94.934.063  | 23.055.839                | 4.739.725                    | 382.217                                  | 5.121.942 | 730,326                                                     | 5.852.26           |
| 1852           | 7.276.614                             | 817.712                                                                      | 8.094.326    | 93.561.917  | 25.007.970                | 4.921.550                    | 389.952                                  | 5.311.502 | 666.180                                                     | 5.977.68           |
| 1853           | 7.283.552                             | 819.331                                                                      | 8.102.883    | 89.263.023  | 23.911.638                | 4.924.959                    | 382.289                                  | 5.307.248 | 652.769                                                     | 5.960.01           |
| 1854           | 7.277.592                             | 823.286                                                                      | 8.100.878    | 90.860.208  | 25.979.933                | 5.124.304                    | 383.924                                  | 5.508.228 | 648.058                                                     | 6.156.28           |
|                |                                       |                                                                              |              |             | 1<br>1<br>1               |                              |                                          |           |                                                             |                    |
| 1855           | 7.264.926                             | 834.578                                                                      | 8.099.504    | 92.160.005  | 24.114.370                | 5.456.466                    | 402.365                                  | 5.858.831 | 699.456                                                     | 6.558.287          |
| 1856           | 7.264.926                             | 834.578                                                                      | 8.099.504    | 124.668.601 | 28.155.553                | 6.373.204                    | 405.781                                  | 6.778.985 | 738.470                                                     | 7.517.45           |
| 1857           | 7.227.855                             | 858.037                                                                      | 8.085.892    | 119.022.264 | 25.517.330                | 6.719.682                    | 412.977                                  | 7.132.659 | 815.225                                                     | 7.947.884          |
| 1858           | 7.209.551                             | 859.493                                                                      | 8.069.044    | 121.521.135 | 25.767.062                | 6.349.729                    | 438.765                                  | 6.788.494 | 940.168                                                     | 7.728.662          |
| 1859           | 7.201.879                             | 864.105                                                                      | 8.065.984    | 110,727.198 | 24.550.867                | 6.024.465                    | 440.311                                  | 6.464.776 | 861.401                                                     | 7.326.177          |
|                |                                       |                                                                              |              |             | 1                         |                              |                                          |           |                                                             |                    |
| 1860           | 7.192.071                             | 867.808                                                                      | 8.059.879    | 102.483.162 | 23.206.190                | 5.988.747                    | 407.377                                  | 6.396.124 | 864.628                                                     | 7.260.752          |
| 1861           | 7.176.827                             | 883.162                                                                      | 8.059.489    | 110.560.550 | 27.005.227                | 6.959.682                    | 393.166                                  | 7.352.848 | 909.874                                                     | 8.262.722          |
| 1862           | 7.176.327                             | 883.162                                                                      | 8.059.489    | 126.149.980 | 29.760.000                | 7.999.509                    | 380.989                                  | 8.380.498 | 971.815                                                     | 9.352.313          |
| 1863           | 7.138.026                             | 899.745                                                                      | 8.037.771    | 134.278.107 | 33.406.944                | 8.440.553                    | 412.589                                  | 8.853.142 | 1.002.526                                                   | 9.855.668          |
| 1864           | 7.138.026                             |                                                                              | 8.037.771    | 117.110.667 | 35.905.234                | i i                          | 402.936                                  | 8.866.013 | 1.071.474                                                   | 9.937.487          |
| 1865           | 7.138.234                             | 899.970                                                                      | 8.038.204    | 110.599.841 | 36.147.104                | 9.128.874                    | 468.738                                  | 9.547.612 | 1.155.526                                                   | 10.703.138         |
|                |                                       |                                                                              |              |             |                           |                              | ; !<br>!                                 |           |                                                             | 1                  |
|                |                                       |                                                                              |              |             |                           |                              |                                          |           |                                                             | ,                  |
|                |                                       | ;<br>i                                                                       |              |             |                           |                              |                                          |           |                                                             |                    |
|                |                                       |                                                                              |              |             |                           |                              |                                          |           |                                                             |                    |
|                |                                       |                                                                              |              |             |                           |                              | ĺ                                        |           |                                                             |                    |
|                |                                       |                                                                              |              |             |                           |                              | , l                                      |           |                                                             |                    |

|                                                                                                                                 | I. Berwalt | u   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Befoldungen ber Diret- ms-, Inspec- tions-, Ber- saltungs- u. ichutbeamten t. ertraordi- saire Forst- schutzfosten  Lestr.  12. | Ren-       | g b |
|                                                                                                                                 |            |     |
| 923.033                                                                                                                         | 88.187     |     |
| 947.315                                                                                                                         | 99.313     |     |
| 954.220                                                                                                                         | 102.314    |     |
| 976.841                                                                                                                         | 104.043    |     |
| 1.019.490                                                                                                                       | 105.126    |     |
| 1.030.453                                                                                                                       | 107.739    |     |
| 1.040.065                                                                                                                       | 113.611    |     |
| 1.067.594                                                                                                                       | 129.367    |     |
| 1.077.701                                                                                                                       | 136.535    |     |
| 1.165.268                                                                                                                       | 131.527    |     |
| 1.196.367                                                                                                                       | 124.537    |     |
| 1.210.896                                                                                                                       | 124.526    |     |
| 1.223.188                                                                                                                       | 141.547    |     |
| 1.225.214                                                                                                                       | 158.825    |     |
| 1.231.799                                                                                                                       | 160.775    |     |
| 1.236.882                                                                                                                       | 159.468    |     |
| 1.249.088                                                                                                                       | 167.701    |     |
|                                                                                                                                 |            |     |

•

.

•

\_

**5 5** 

185!

186:

29.5 Sgr., ist ber Müdgang ber Jahre 1858 bis 1860 auf 28.7 bis 27 Sgr. eine Folge ber Geldkrifis bes Jahres 1857/58 und bes italienischen Krieges. Der Aufschwung ber Jahre 1861 bis 1865 zu 30.7 bis 40 Sgr, hat sich aus bem ziemlich gleichmäßigen Steigen sowohl ber Ein-

nahmen für Holz als auch der übrigen Forstintraden entwickelt.

Da unter der Totalfläche der Staatssorsten sehr umfangreiche produktionsunfähige Flächen sich befinden, so müssen diese eigentlich bei Ermittelung des durchschnittlichen Bruttoertrags pro Morgen ausgeschieden werden. Es ergiebt sich alsdann, daß im Jahre 1865 von 7.615.812 Morg. ertragsfähigem Areale die Brutto-Einnahme 10.703.138 Thir., also pro Morgen 42.1 Sgr. betragen hat.

Die einzelnen Regierungsbezirke haben hierzu in folgender Reihe beigetragen:

| Durchs      | chnitts-Bruttoe    |        | Er     | traę | j_b | er Ş | <b>Jolan</b> u | tung p | ro Morg | zen                      |          |           |  |
|-------------|--------------------|--------|--------|------|-----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|----------|-----------|--|
|             | produktionsfäh     | iger 8 | Fläche |      |     | 8    | ur             | Ðо     | ક્રિફા  | icht be                  | ftimmter | r Fläche. |  |
|             | Danzig             | mit    | 17.1   | Sgr. |     | •    | •              | •      | •       | 15.4                     | Sgr.     |           |  |
| 2.          |                    | ( =    | 19.5   | =    | •   | •    | •              |        |         | 18.4                     |          |           |  |
| 3.          | Bromberg           | 2      | 21.4   | 5    |     |      |                |        |         | 20.5                     | *        |           |  |
| 4.          | Gumbinnen          | 3      | 22.8   | =    | •   |      |                |        |         | 20.4                     | 5        |           |  |
| 5.          | Coeslin            | \$     | 25.2   | =    |     |      |                |        |         | 23.3                     | *        |           |  |
| 6.          | <b>R</b> önigsberg | 5      | 26.2   | =    |     |      |                |        |         | 25.6                     | 5        |           |  |
| 7.          | Bosen              | =      | 35.,   | =    |     |      |                |        |         | 34.0                     | *        |           |  |
|             | Oppeln             | =      | 37.1   |      |     |      |                |        |         | 35.5                     | s ´      |           |  |
| 9.          | Arnsberg           | 3      | 41.9   | =    |     |      |                |        |         | 40.4                     | 5        |           |  |
| 10.         |                    | =      | 43.    | 3    |     |      |                |        |         | 41.3                     | *        |           |  |
| 11.         | Frankfurt          | =      | 46.5   | =    |     |      |                |        |         | 43.7                     | *        |           |  |
|             | Minben             | s      | 47.7   | *    |     |      |                |        |         | 45.5                     | 3        |           |  |
| 13.         | <b>Botsbam</b>     | 5      | 51.4   | 5    |     |      |                |        |         | 49.5                     |          |           |  |
|             | Liegnit            | =      | 53.7   | =    |     | Ĭ    |                |        |         | 50.0                     | =        |           |  |
| 15.         |                    | 3      | 54.1   | =    |     |      | •              |        |         | 51.1                     | *        |           |  |
| 16.         |                    | =      | 59.0   | =    |     |      | •              |        |         | 61.6                     | =        |           |  |
|             | Coblena            | =      | 60.0   | =    |     | ·    | •              |        | •       | 58.6                     | s        |           |  |
| 18.         |                    | =      | 63.6   | =    | •   | •    | •              |        | •       | 56.3                     |          |           |  |
| 19.         |                    | =      | 64.1   | =    | ·   | •    | •              | •      | •       | 61.7                     | 3        |           |  |
| 20.         | Merseburg          | =      | 75.0   | =    | ·   | Ĭ.   |                | •      | •       | 70.8                     | =        |           |  |
| 21.         | Trier              |        | 75.3   | 3    | •   | •    | •              | •      | •       | 76.5                     | =        |           |  |
| 22.         | Düsselborf         | =      | 78.    |      | •   | •    | •              | •      | •       | 60.7                     |          |           |  |
|             | Erfurt             |        | 78.6   |      | •   | ٠    | •              | •      | •       | 78.5                     | 5        |           |  |
| 94          | Magdeburg          | =      | 79.7   | 3    | •   | •    | •              | •      | •       | 71.1                     | 5        |           |  |
| 25.         |                    | =      | 86.6   | =    | •   | ٠    | •              | ٠      | •       | 89.1                     | =        |           |  |
| <i>~</i> ∪. | •                  |        |        |      | •   | •    | •              | ÷      | ÷       |                          |          |           |  |
|             | im Ga              | ınzen  | 42.4   | Sgr. | •   | •    | •              | ٠      | •       | <b>4</b> 0. <sub>1</sub> | Sgr.     |           |  |

Der Durchschnitts-Bruttoertrag pro Morgen hat betragen in Baiern pro 1863: 74 Sgr., in Sachsen 1863: 114.3 Sgr., in Hannover 1865: 51.1 Sgr., in Kurhessen 1865: 34.5 Sgr.

Aus ben vorstehend für die einzelnen Regierungsbezirfe angesührten Zahlen ist ersichtlich, daß die Nebennuzungen den verhältnismäßig erheblichsten Beitrag zur Brutto-Einnahme liesern in Merseburg, Magdeburg und Düsseldvof, wo die Gräsereierträge in den Elbsorsten und Rheinwarden besonders ins Gewicht sallen. Dagegen sind die Durchschnittserträge incl. der Nebensnuzungen pro Morgen des gesammten ertragsfähigen Bodens geringer als die Durchschnittserträge aus der Holznuzung pro Morgen Holzdoden in den Bezirken Cöln, Trier und Münster.

Der Beitrag, ben die Haupteinahme-Objecte jum gesammten Bruttoertrage geliefert haben,

stellt sich

```
1849 aus dem Holze 89.6% der Jagd 0.6% sonstige Erträgen 9.8% 1855 = 89.4 = 0.4 = 10.2 = 11.3 = 1865 = 89.2 = 0.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4 = 10.4
```

Das Berhältniß ist sich also ziemlich gleich geblieben, boch hat im Ganzen die Beitragsquote ber Nebennutzungen sich um ein Geringes erhöht.

Nicht ohne Interesse burfte es sein, wie bas Eingeben ber Brutto-Einnahme auf v. Sagen, gorftl. Berhaltniffe Preugens.

bie einzelnen Quartale bes Jahres fich vertheilt. Bon ber rechnungsmäßigen Solleinnahme bes ganzen Jahres sind erfolgt:

|      | im I.              | im II.             | im III.            | im IV. Quartale.  |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1852 | 69.7%              | 11.3%              | 12.6%              | 6.4%              |
| 1853 | 65.5=              | 18.9 =             | 9.5 =              | 6.1 =             |
| 1854 | 63. <sub>8</sub> = | 19.2 =             | 9.8 =              | 7.9 =             |
| 1855 | 61. <sub>6</sub> = | 20.2 =             | 11.4 =             | 6.8 =             |
| 1856 | 62. <sub>0</sub> = | 20.2 =             | 10. <sub>0</sub> = | 7. <sub>8</sub> = |
| 1857 | 62. <sub>3</sub> = | 20.7 =             | 9.4 =              | <b>7.</b> 6 = .   |
| 1858 | <b>64.</b> 7 =     | 19.6 =             | 8,7 =              | 7.0 =             |
| 1859 | 64.5=              | 16.7 =             | 9.2 =              | 9.6 =             |
| 1860 | 63.5=              | 17.7 =             | 10.3 =             | 8.5 =             |
| 1861 | 64. <sub>1</sub> = | 19.8 =             | 9.8 =              | 6.3 =             |
| 1862 | 67.6=              | 17. <sub>0</sub> = | 9.7 =              | 5.7 =             |
| 1863 | 68. <sub>3</sub> = | 16.6 =             | 9.7 =              | 5.4 =             |
| 1864 | 64.4=              | 19.4 =             | 9.7 =              | 6.5 =             |
| 1865 | 65. <sub>9</sub> = | 17.2 =             | 10.4 =             | 6.5 =             |

Im Allgemeinen hat sich in dieser Beziehung ergeben, daß es auch für das finanzielle Ergebniß in ber Regel vortheilhaft ift, die Holzvertäufe möglichst frühzeitig im Jahre auszuführen.

# II. Ausgaben.

## Bermaltungstoften.

Die Ausgaben bei ber Forstverwaltung laffen sich sondern in

a. Bermaltung stoften, b. h. alle Ausgaben, welche zur Unterhaltung bes Forfipersonals

erforberlich find, einschließlich ber Renbanturfosten, und

β. Betriebskoften, b. h. diejenigen Ausgaben, welche rein sachlicher Ratur find, und bazu bienen, das in ben Forften vorhandene Staatsvermogen zu erhalten, zu verbeffern und ben Fruchtgenuß von demfelben zu gewinnen.

Die Verwaltungstoften zerfallen in

1) Besolbungen bes Forstpersonals,

2) Roften ber Gelbeinnahme und Ausgabe,

3) Unterftugungen und Gratifitationen für die Beamten und beren Wittwen und Baifen,

4) Ausgaben für Forftbienftwohnungen und Wohnungsmiethen.

Die Besoldungsausgaben für das Forstpersonal in den Jahren 1849/65 find in Tabelle 25 nachfolgend zusammengestellt: (Siehe S. 197).

Hiernach haben sich bie Besolbungen erhöht

von 923.033 Thir. im Jahre 1849 auf 1.249.088 = =

sind also gestiegen in dem Verhältnisse von 100 zu 135.

Ein beträchtlicher Theil dieser Erhöhung ist auf die mit dem Steigen der Holzpreise und der Verminderung der Privatsorsten nothwendig gewordene Vermehrung der Forstschutz-kräfte zu rechnen. Hierdurch allein ist eine Mehrausgabe des Jahres 1865 gegen 1849 herbeisgesührt von 73.105 Thlr. Es bleiben daher nur 252.950 Thlr. als Besoldungsverbesserung übrig, welche sich mit

185.023 Thir. in dem Berhältnisse von 100 zu 146 auf die Forstschutzbeamten,

= 100 = 117 = Dberförfter, **54.783** 

13.144 100 = 109 = = böberen Forstbeamten

vertheilen.

Ungeachtet bieser Besolbungserhöhungen ist bas Diensteinkommen ber Forstbeamten boch noch gering, und für die Oberforfter und Forftichutbeamten in bem Dage ungulänglich, bag eine weitere Erhöhung unabweisbar ift, und beshalb auch für die Forstschusbeamten in nicht unerheb-lichem Betrage vom Jahre 1867 ab zur Ausführung kommen wird.

Tabelle 25. Special-Rusammenstellung ber Besolbungs-Ausgaben. (Rubr. 12 ber Hauptübersicht.)

|                |              | fosten. Ober-<br>forstbeamte,<br>Forstinspet- | Jegen |                | Forst schutztosten. |                                        |                          |                                          |           |  |  |  |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Jahr.          | Stellenzahl. |                                               | og ma | Oberförster.   | Stellenzahl.        | Etatsmäßige<br>Forsischutz-<br>beamte. | Hülfsauffeher-<br>fonds. | Extraordinäre<br>Forfifchuts-<br>koften. | Summa.    |  |  |  |
| 1849           | 80           | 152.706                                       | 353   | 314.081        | 2457                | 371.230                                | 30.326                   | 54.690                                   | 923.033   |  |  |  |
| 50             | 80           | 151.803                                       | 354   | 319.669        | 2457                | 406.902                                | 32.625                   | 36.316                                   | 947.315   |  |  |  |
| 51             | 80           | 144.513                                       | 354   | 322.930        | 2457                | 422.123                                | 32.788                   | 31.866                                   | 954.220   |  |  |  |
| 52             | 80           | 155.166                                       | 354   | 325.739        | 2460                | 429.230                                | 32.309                   | 34.397                                   | 976.841   |  |  |  |
| 53             | 80           | 154.697                                       | 354   | 328.880        | 2461                | 461.108                                | 37.3 <del>44</del>       | 37.461                                   | 1.019.490 |  |  |  |
| 5 <del>4</del> | 81           | 156.025                                       | 355   | 330.271        | 2461                | 463.548                                | 36.910                   | 43.699                                   | 1.030.453 |  |  |  |
| 55             | 81           | 156.100                                       | 357   | 332.388        | 2465                | 463.696                                | 37.115                   | 59.766                                   | 1.040.065 |  |  |  |
| 56             | 81           | 156.100                                       | 358   | 345.051        | 2468                | <b>4</b> 66. <b>36</b> 9               | 37.200                   | 62.874                                   | 1.067.594 |  |  |  |
| 57             | 81           | 156.100                                       | 358   | 346.663        | 2469                | 466.078                                | 37.200                   | 71.660                                   | 1.077.701 |  |  |  |
| 58             | 81           | 156.700                                       | 357   | 342.610        | 2467                | 533.885                                | 45.164                   | 86.909                                   | 1.165.268 |  |  |  |
| 59             | 81           | 156.700                                       | 357   | 366.325        | 2452                | 527.024                                | 55.320                   | 90.998                                   | 1.196 367 |  |  |  |
| 60             | 82           | 157.800                                       | 357   | 368.756        | 2389                | <b>527.857</b> `                       | 55.320                   | 101.163                                  | 1.210.896 |  |  |  |
| 61             | 82           | 165.425                                       | 357   | 368.032        | 2395                | 529.933                                | 55.660                   | 104.138                                  | 1.223.188 |  |  |  |
| 62             | 81           | 164.420                                       | 357   | 368.306        | 2389                | 528.855                                | 55.677                   | 107.956                                  | 1.225.214 |  |  |  |
| 63             | 81           | 169.425                                       | 356   | 367.807        | 2384                | <b>528.048</b>                         | 56.696                   | 109.823                                  | 1.231.799 |  |  |  |
| 64             | 80           | 168.675                                       | 356   | 368.401        | 2382                | 528.779                                | 118.998                  | 52.029                                   | 1.236.882 |  |  |  |
| 65             | 78           | 165.850                                       | 356   | <b>368.864</b> | 2383                | 529.883                                | 119.398                  | 65.093                                   | 1.249.088 |  |  |  |

Vertheilt man die wirklich geleisteten Besoldungsausgaben pro 1865 auf die Totalfläche der Staatsforsten, so ergiedt sich durchschnittlich pro Morgen: O.62 Sgr. an Direktions und Inspectionskosten der Oberforstbeamten, Forstinspectionsbeamten und Hülfsarbeiter dei den Regierungen,

1.37 Sgr. an Regierverwaltungstoften ber Oberförfter,

2.66 Sgr. an Forstschuttoften,

4.65 Sgr. im Ganzen Befolbungsausgabe.

Setzt man bem noch hinzu die Ausgabe an Besolbungen ber Forstbeamten und Hülfsarbeiter bei ber Central-Direktion des Finanz-Ministerio mit 18.200 Thir. ober durchschnittlich pro Morgen

0.07 Sgr., so ergiebt sich

4.72 Sgr. pro Morgen als Besoldung des gesammten technischen Personals pro 1865. Mit den Erhöhungen, welche von 1867 ab für die Forstschutzbeamten eintreten, stellt sich bie Ausgabe für bas Schutspersonal auf 2.86 Sgr. pro Morgen, also um 0.20 Sgr. pro Morgen höher, und steigt also ber gesammte Besoldungsaufwand auf 4.92 Sgr. pro Morgen, ein Betrag, welcher unzweifelhaft als sehr niedrig bezeichnet werden muß, zumal darunter auch die sämmtlichen Bergütungen für Unterhaltung von Dienstpferden, für die Bureautosten der Oberförster und alle Dienstaufwands und Reisekosten ber Oberförster und Forstinspektoren einbegriffen find. Nach ber durch das Budget pro 1867 eingetretenen Besoldungserhöhung wird ber Auswand

an baarer Befolbung fammtlicher forsttechnischen Beamten pro Morgen ber Totalfläche betragen;

| in | ber | Provinz | Preußen:   | 3.₅ € | gr. | in | ber | Proving | Brandenburg:  | 4.5 | 2 |
|----|-----|---------|------------|-------|-----|----|-----|---------|---------------|-----|---|
| =  | =   | =       | Posen:     | 4.0   | =   | s  | 5   | =       | Sachsen:      | 7.7 | = |
| *  | 3   | 5       | Pommern:   | 5.3   | =   |    | =   | *       | Weftphalen:   | 9.5 | = |
| 5  |     | =       | Schlesten: | 5.7   | =   | =  | =   | 3       | Mheinbropina: | 9.4 | 5 |

25 °

Die besfallsige Ausgabe hat sich in anderen Ländern belaufen: 1863 in Sachsen auf 9.0 Sgr., 1865 in Hannover auf 11.0 Sgr., 1864 in Baiern auf 8.9 Sgr., 1865 in Kurhessen auf 7.1 Sgr.

Die Besoldungsausgaben haben im Jahre 1865 sich vertheilt auf

bie Direktorial= und Inspektionskosten mit 14%
= Berwaltungskosten 30%
= Schutzosten 56%

Rach bem Etat pro 1867 werden sich biese Zahlen auf 13, 19 und 58% stellen, während

bas Verhältniß ber Personenzahl auf 21/2%, 91/2% und 88% sich berechnet.

Die Rendanturkosten, welche in einer Tantidme von den Forsteinnahmen bestehen, haben nach Rubrik 13 der Hauptübersicht, (Seite 193) betragen im Jahre 1849: 88.152 Thk., 1865: 167.701

sind also gestiegen in dem Verhältnisse von 100 zu 190, während die zur Forstasse gestossenen Einnahmen in demselben Zeitraume sich erhöht haben in dem Verhältnisse von 100 zu 220.

Es ift also eine Berminberung bes Prozentsages ber Hebungstantiemen eingetreten. Diese

Berminderung ift aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich:

Die Rendanturkoften haben von der zur Forftkaffe gefloffenen Ginnahme ausgemacht

1849 = 1.88 Procent, 1855 = 1.84 = 1860 = 1.82 = 1865 = 1.58 =

Bertheilt man fie auf die Morgenzahl der Totalfläche, so kommt im Jahre 1865 an Ren-

banturfosten pro Morgen: 0.6 Sgr.

In Baiern betrugen die Perceptionskosten im Jahre 1857 nur 1.58% der Einnahme und pro Morgen O.7 Sgr. In Sachsen, Hannover und Kurhessen werden Rendanturkosten als Ausgabe der Forstverwaltung nicht berechnet, indem die Amts- und Rentkassen die Geldgeschäfte sür die Forstverwaltung mit zu besorgen haben, ohne von der letzteren dafür besonders remunerirt zu werden.

Die Ausgaben an Unterstützungen für Forstbeamte und deren Hinterbliebene belaufen sich nach Rubrit 14 der Hauptübersicht (Seite 193) seit einer Reihe von Jahren auf den sixirten Dispositionssonds von 62.850 Thir., ein Betrag, welcher nur 5% der gesammten Besoldungsssumme ausmacht, durchschnittlich für einen Beamten auf nur 14.4 Thir. sich berechnet, und pro Morgen der Totalsläche auf 0.23 Sqr. zu stehen kommt.

An Kosten für Unterhaltung und Neubau ber Forst-Dienstwohnungen und an Miethsentschädigungen für Oberförster und Förster sind aufgewendet nach Rubrit 15 der Haupt-

übersicht (Seite 193) im Jahre 1849: 180.000 Thir.

Die Ausgabe ift also gestiegen in bem Berhältnisse von 100 zu 125.

Bon biefer Erhöhung um 25% find auf vermehrte Unterhaltungslaft für die seit 1849 hinzugetretenen neuen Forstbienstetablissements 12% zu rechnen, indem im Jahre 1849 vorhanden waren:

321 Oberförster-, 1722 Förster- 2c. Ctablissements, zusammen 2043,

im Nahre 1865 bagegen:

330 = 1959 = = zusammen 2289;

also eine Vermehrung Statt gefunden hat um 12%.

Auf das Steigen der Baumaterialien und Arbeitspreise kommt daher nur eine Erhöhung des Bausonds um 13%, während diese Preise in Wirklichkeit seit 1849 viel beträchtlicher gestiegen sind. Eine weitere Erhöhung des Forstbausonds ist daher ein um so dringenderes Bedürfniß, als gegenwärtig, nachdem im Jahre 1866 noch 1 Oberförster- und 12 Försteretablissements hinzugetreten sind, immer noch sehlen: die Dienstwohnungen sir 26 Oberförster und 261 Förster. Werden auch den Inhabern der Stellen ohne Dienstwohnung Miethsentschädigungen gewährt,

mit 100 bis 240 Thir. für einen Oberförster

und 25 bis 60 Thir. für einen Förster,

so erheischt doch das Interesse des Dienstes dringend, daß namentlich mit der Beschaffung der für Förster noch sehlenden Dienstwohnungen schleuniger vorgegangen werde, da viele Förster nur in weiter Entsernung vom Walde eine Miethswohnung sinden können, und dem Dienste auch in manchen anderen Beziehungen nachtheile erwachsen, wenn ber Forfter zu Miethe wohnen muß. Der Aufwand an Bautoften und Miethsentschädigungen für bas Wohnbedürfnig ber Oberförster und Förster beträgt pro 1865 burchschnittlich pro Morgen Totalfläche O.84 Sgr. In Baiern wurden 1857 pro Morgen aufgewendet 104 Sgr.

Bertheilt man den pro 1867 etatsmäßigen Fonds zur Unterhaltung und zum Neubau schon

nebst bem Fonds zu Miethsentschäbigungen von 12.210

ausammen: 207.135 Thir.,

auf die 2589 Oberförster und Förster, so toftet die Wohnung eines jeden biefer Beamten burchschnittlich 80 Thir. jährlich, ein Betrag, ber nach ben Verhältnissen als ein sehr mäßiger bezeichnet werben kann. Dabei sind allerbings bie Zinsen bes Anlagekapitals außer Betracht geblieben.

Die Summe aller Berwaltungskoften beziffert sich nach Rubrit 16 ber Kaupt-

übersicht. Seite 193

pro 1849 auf 1.279.372 Thir., ober pro Morgen 4.73 Sgr., pro 1865 auf 1.704.265 Thir., ober pro Morgen 6.36 Sgr.,

ift also gestiegen in dem Berhältniffe von 100 gu 135, mabrend ber Bruttoertrag fich erhöht hat von 100 ju 210. Bon bem Bruttvertrage haben die Berwaltungstoften in Anspruch genommen:

| 1849: | 24.9 Procent, | v | • | 1860: | 22.1 | Procent |
|-------|---------------|---|---|-------|------|---------|
| 1855: |               |   |   | 1861: | 19.6 | ٠ ۽     |
| 1856: | 19.,          |   |   | 1862: | 17.7 | =       |
| 1857: | 18.6 =        |   |   | 1863: | 17.0 | s       |
| 1858: | 20.2          |   |   | 1864: |      |         |
| 1859: | 21.6          |   |   | 1865: | 15.  | =       |

Das Steigen des Procentsates im Jahre 1858 ift eine Folge der in jenem Jahre eingetretenen Gehaltserhöhung für bie Forftichutbeamten, in ben Jahren 1859 und 1860 eine Folge ber ungunstigen Bolgabsag und Breisverhaltniffe und einer geringen Besolbungserhöhung ber Oberforfter. Die nächsten Jahre haben bies jeboch wieber ausgeglichen, und wenn ungeachtet ber in ben Jahren 1858/59 gewährten Besoldungserhöhung um 112.400 Thir., ber Procentiat ber Berwaltungstoften fich balb barauf beträchtlich vermindert hat und schließlich bis auf 15.9% herabgegangen ift, so wird man mit Recht einen Theil biefer Berminderung und der daraus folgenden Erhöhung bes Reinertrags auf Rechnung eben jener Besoldungserhöhung und ber baraus entsprungenen Hebung ber Thätigkeit und Dienstfreudigkeit bes Forstpersonals setzen können. Es hat sich baher auch hierbei die Richtigkeit des Satzes bewährt, daß eine Besoldungsverbesserung

der Forstbeamten gute Früchte trägt.

Hoffen wir, daß biefe Ertenntnig immer mehr fich Bahn brechen und balb bagu führen wird, weitere auch für bie Staatsintereffen vortheilhafte Befoldungserhöhungen berbeizuführen,

beren reichlicher Ersas für die Staatskasse gewiß nicht ausbleiben wird.
Soweit das Procentverhältniß der Berwaltungskosten zur Brutto-Einnahme aus anderen Staaten bekannt ist, stellt es sich in Baiern mit 16.4% fast dem in Preußen gleich, in Hannover bekäuft es sich auf 22.8%, in Kurhessen auf 21%, in Sachsen dagegen nur auf 9%. Hierunter scheinen aber manche Ausgaben, welche in Preußen und Baiern auf dem Forstetat stehen, wie 3. B. die Kosten ber Gelberhebung, nicht einbegriffen; nach Abzug bieser stellen sich die Ber-waltungskosten in der Preußischen Provinz Sachsen auf 11%, also nur um ein Geringes höher als im Königreich Sachsen.

# β. Betriebstoften.

Die Betriebstoften bestehen aus:

1) Holzwerbungstoften, 2) Steuern und Realabgaben,

- 3) Renten für frühere Naturalnutungen, 4) Communitations-Wegebautoften,
- 5) Wafferbautoften,

6) Forstfulturkosten,

- Forstvermeffungs- und Ginrichtungstoften,
- 8) Sonftige Ausgaben.

Die Holzwerbungskoften, d. h. die Ausgaben an Hauer-, Rode- und Rückerlöhnen, haben sich im Jahre 1865 auf die Summe von 1.112.566 Thir. gestellt, wie Aubrik 17 der Hauptuberficht, Seite 193 ersichtlich macht. Sie find seit 1849, wo fie nur 677.001 Thir. betrugen, von Jahr zu Jahr gesttegen, und zwar seitbem in bem Berbaltniffe von 100 au 164, während bas Quantum bes zur Aufarbeitung gelangten Materials in dem Berhältnisse von 100 au 130 fich vermehrt hat. Es waren also circa 34% auf bas Steigen ber Arbeitslöhne zu rechnen, boch berminbert fich biefer Brocentfat um etwas, wenn man berudfichtigt, bag bie Stockbolgnutung in bem ftarteren Berhaltniffe von 100: 142 geftiegen ift. Man wird fur bas Berhältniß der Werbungskoften pro Kubitsuß sester Holzmasse des Derbholzes, des Reiserholzes und des Stockholzes durchschnittlich die Zahlen 2, 3 und 10 annehmen können, und mit Berücksichtigung dieses Verhältnisses ergiedt sich eine Vermehrung der Werbungskosten durch das Plus an Material von 1865 über 1849 in dem Berhältnisse von 100 zu 135, so daß also auf das Steigen ber Löhne nur 29% zu rechnen bleiben. Die Werbungstoften beirugen burchiconittlich pro Kubiffuß fefter Holamaffe an Derbholg, Reiferholg und Stodholg gusammengerechnet

> im Jahre 1849: 2.16 Pfennige, 1865: 2.78 bagegen = fie sind also gestiegen um 0.57 Pfennige.

Im Bergleich zu ben Ginnahmen für Holz haben die Werbungstoften betragen:

| 1849: | 14.7 | Procent | des | Grlöses | für | Holz, | _ | 1860: | 12.9 | Procent | bes | Grlöses | für | Holz, |
|-------|------|---------|-----|---------|-----|-------|---|-------|------|---------|-----|---------|-----|-------|
|       |      |         |     |         | `=  | = "   |   |       |      | · =     |     | = '     | `=  | · ·   |
| 1856: | 13.7 | =       | =   | =       | =   | =     |   | 1862: | 11.9 | =       | =   | =       | =   | =     |
| 1857: | 12.7 | 2       | =   | =       | =   | =     |   | 1863: | 12.1 | =       | =   | =       | =   | =     |
| 1858: | 13.8 | •       | =   | =       | =   | =     |   | 1864: | 12.2 | =       | =   | s       | =   | =     |
| 1859: | 13.8 | =       | =   | =       | =   | =     |   | 1865: | 11.7 | *       | =   | =       | =   | =     |

Das Steigen bieses Procentsates im Jahre 1856 erklärt sich aus den außergewöhnlichen Aufwendungen an Werbungskoften für beschleunigten Abtrieb des Raupenfragholzes in Oftpreußen. Diese verhältnigmäßig höheren Werbungstoften haben auch in ben folgenden Jahren noch aufgewendet werden muffen, find aber im Jahre 1857 burch die hohen Holzpreise theilweise ausgeglichen, mahrend fie in ben Jahren 1858 bis 1860, wo bie Holzverwerthung weniger gunftig war, wieder mehr hervortreten.

Der Procentfat der Holzwerbungstoften ftellt fich in Preugen faft gang gleich mit ben in

Baiern, wo er 1857 betrug 12.3% und in Sachsen, wo er betragen hat:

1855: 14.4%, 1860: 12.4%, 1853: 11.3%.

In Hannover ist berselbe ebenfalls 11—12%. Die Holzwerbung wird in Preußen in der Regel freihandig an die Holzhauer vor Beginn ber jährlichen Holzfällung vom Oberförster bedungen, nachdem bei Feststellung bes Hauungsplans die Maximalsätze an Hauer- und event. Kückerlöhnen für jeden Schlag vom Forstinspektor und Oberforstbeamten auf den Vorschlag des Oberförsters bestimmt sind. Nur in wenigen Gegenden ist ein ständiges Waldarbeiter- resp. Holzhauerkorps vorhanden. Es eristiren daher auch keine Unterstützungs- oder Involidenkassen

Bei eintretender Beschädigung berselben burch bie Balbarbeit konnen aber bie Regierungen einmalige Unterstützungen bis ju 10 Thir., in außergewöhnlichen Fällen bis ju 15 Thir. aus dem Titel "Insgemein" des Forstverwaltungsetats bewilligen, welche bis zu 20 Thir. gesteigert und ben hinterbliebenen gewährt werben durfen, wenn die Berletung ben Tod zur Folge hat. An Unterstützungen dieser Art, und an ausnahmsweise mit Ministerialgenehmigung zulässigen

Unterstützungen für alte invalide Holzhauer, find gezahlt:

im Jahre 1861: 814 Thir., 1862: 1096 1863: 829 1864: 1390 1865: 1530 Thir.

Die von der Forstverwaltung zu entrichtenden Steuern und Realabgaben (Rubrif 18 ber Tabelle Seite 193) haben sich von 12.266 Thir. im Nahre 1850 auf 42.281

also von 100 auf 345 erhöht.

Staatsfteuern, insbesondere Grundsteuer, werben von den Staatsforften nicht entrichtet. Die letzteren haben aber zu allen nach bem Grundbesitz resp. bem Grundsteuerfuße aufzubringenden Provinzial-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindesteuern beizutragen, und außerdem sind sie mit manchen, namentlich auf angekauften Forftbienftetabliffements rubenben Realabgaben belaftet, beren Be-

richtigung aus ber Forstkasse erfolgt.

Je mehr von den Gemeinden, Rreifen zc. ju Wegebauten und anderen Zwecken verwendet, und der Geldbedarf dazu unter Zuhülfenahme des für den Grundbesit in der Grundsteuerveranslagung sich darbietenden Bertheilungsmaßstades aufgebracht werden wird, um so mehr wird diese Ausgabe ber Forstverwaltung noch ferner steigen. Sie wird aber überwiegend zu Chausses und Wegebauten erforderlich werden, und in fo fern als eine produktive Aufwendung gern zu gemabren fein.

Die Renten für frühere Naturalnutzungen Rubrik 19 der Hauptübersicht Seite 193 bestehen hauptsächlich aus Renten für abgelöste Servituten und Reallasten, und aus Baarvergutungen für Holzabgaben, welche an Berechtigte zu leiften waren, aber auf beren Bunfch, fei es auf ein einzelnes Jahr, sei es für einen langeren Zeitraum, mit einer verabredeten Gelbzahlung abgegolten werden.

Diese Ausgabe hat sich mit dem Fortschreiten der Servitutablösungen, so weit diese nicht burch Land ober Kapital bewirft wird, sehr erhöht, von 42.335 Thir. im Jahre 1850

auf 210.431 Thir. im Rahre 1865,

also in dem Verhältnisse von 100 zu 500.

Es gehört diese Ausgabe eigentlich nicht zu den Betriebstoften, und fie wurde richtiger bei ben allgemeinen Baffibrenten ber Staatstaffe gu verrechnen fein. Bur Bereinfachung bes Kaffenund Rechnungswesen find jedoch diese Forst-Bassiventen auf dem Etat der Forstverwaltung belassen. Im Ganzen fällt ihr Betrag gegenwärtig noch nicht sehr ins Gewicht, ba er nur um ca. O.8 Sgr. pro Morgen, ober um ca. 2 Procent ber Bruttoeinnahme ben Reinertrag schmälert,

und von der Gesammtausgabe nur 5½ Procent ausmacht. An Kosten für Ausbau und Unterhaltung der Communikationswege in den Forsten, (die Kosten für bloße Holzabfuhrwege werden aus dem Aulturfonds bestritten), sind die in Rubrit 20 der Tabelle Seite 193 verzeichneten Beiträge aufgewendet, welche theils aus dem ordinaren Stat, theils aus Bewilligungen im Extraordinarium des Stats bestritten sind.

Diese so sehr produktiven Auswendungen haben sich seit einiger Zeit in erfreusicher Weise erhöhen lassen. Das Jahr 1849 weist an Ausgaben für diesen wichtigen Zweck nur 72.962 Thir., das Jahr 1865 boch schon 112.130 Thir., also 54% mehr nach. Gleichwohl ist diese höhere Aufwendung, welche nur O., Sgr. pro Morgen ausmacht, immer noch febr gering, und wirb, wie im allgemeinen Interesse, so auch im besonderen Interesse der Forstverwaltung noch einer Er-böhung bedürfen, um die durch die Staatsforsten führenden Communikationswege, soweit deren Ausbau und Unterhaltung der Forstverwaltung obliegt, in einen den Anforderungen des allgemeinen Verkehrs entsprechenden und für ben Holzabsat forberlichen Auftand zu versetzen und in

bemfelben zu erhalten.

Es darf übrigens auch nicht unerwähnt bleiben, daß die Forstverwaltung den chausses mäßigen Ausbau ber Communitationswege in ben Forsten, und auch die Fortsetzung solcher Wege außerhalb ber Forften baburch zu förbern fucht, daß fie ben Gemeinben ober Gefellicaften, welche bie Chaussirung solcher für ben Holzabsat forberlichen Wege übernehmen, neben ber allgemeinen Chausseebauprämie, die der Staat aus den Mitteln des Handels-Ministerii bewilligt, noch besonbere Zuschüffe aus ben Mitteln ber Forstverwaltung gewährt, und biefe Buschüffe nicht selten fo weit steigert, daß fie bis zur Bobe ber gesammten Chaussebautoften für die in den Staatsforften liegenden Strede reichen, und auch noch ein Aequivalent für die Uebernahme ber Unterhaltungslaft Seitens der bauenden Gemeinde oder Gesellschaft bieten. Bu solchen Chausseebauprämien sind Seitens der Forstverwaltung aus dem extraordinären Etat, neben den vorstehend angegebenen Wegebautosten verwendet: 1851: 9.592 Thir. 1854: 20.948

1856: 10.269

1857 bis 1859: jährlich 12.000 Thlr. 1860: 9.000 1861: 12.000 1863: 12.000 1864 65; 12.000

Die Wasserbaukosten welche von der Forstwerwaltung bestritten werden, und in Aubrit 21 ber Tabelle Seite 193 verzeichnet find, beziehen fich auf Koften für Unterhaltung ber Ufer an ben größeren Bachen, an Fluffen und Stromen, fo weit die Uferbaulaft bem Grundbefiger obliegt. Für diese Ausgaben ift ber Jahresbetrag von 12.000 Thir. ausgesetzt. Die besfallfig en in den Forsten an der Oder auszuführenden Bauten hat für ein aus dieser Summe zu entnehmendes Aversum die allgemeine Wasserbauverwaltung übernommen, im Uebrigen werden die Forstwasserbauten nach bem eintretenben Beburfnisse im Auftrage ber Forstverwaltung und für beren Rechnung von ben Wafferbaubeamten ausgeführt, so weit es sich nicht um geringfügige Herstellungen handelt, welche der Oberförster selbst bewirken lassen kann. Im Ganzen ist diese Ausgabe für die Forstverwaltung nicht erheblich, da sie sich nur auf 1/10 % der Brutto-Einnahme

beziffert, und von der Gesammtausgabe nur  $^3/_{10}\%$  ausmacht.
Für Forstkulturen einschließlich des Banes und der Unterhaltung der bloß zur Holzabsschen Baldwege, (Privatwege, im Gegensatz zu den öffentlichen Communikationswegen) ift in Rubrik 22 der Tabelle Seite 193 die Ausgabe verzeichnet

pro 1849 mit 267.475 Thir. pro 1865 mit 346.400 Thir.

Es haben die hierher gehörenden Aufwendungen sich erhöht von 100 auf 129, mithin im Bergleich au ber Einnahmeerhöhung von 100 auf 208 nur febr gering, wenn auch mit Dank bie in ben letten Jahren erfolgten extraorbinaren Bewilligungen, welche in ben Bablen ber Rubrit 22 mit einbegriffen find, anerkannt werben.

Die verausgabten Aultur= und Brivat-Forftwegebau-Rosten haben betragen:

| <b>U</b>                  | durchschnittlich p | ro Morgen. | in Brocenten ber Bruttoeinnahme. | in Procenten der.<br>Gesammtausgabe. |
|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| im Jahre 1849             | 11.9 Pf6           | nnig       | 5.2%                             | 10.0%                                |
| 1855                      | 14.5               | =          | 4.9 =                            | <sup>-</sup> و.11                    |
| 1864                      | 14.8               | =          | 3. <sub>3</sub> =                | 8.8 =                                |
| 1865                      | 15.5               | 5          | 3.3 =                            | 9.1 =                                |
| und zwar im letzten Jahre |                    |            |                                  |                                      |
| in der Provinz Preußen    | 10.9               | =          | 4.1 =                            | 9., =                                |
| Posen                     | 13.4               | s          | 4.1 =                            | 10.6 =                               |
| Pommern                   | 17.7               | =          | 3.1 =                            | 9.3 =                                |
| Schlesien                 | 17.4               | 5          | <b>3.</b> <sub>0</sub> =         | 8.6 =                                |
| Brandenburg               | 13.7               | =          | 2.4 =                            | 8 <sub>•0</sub> =                    |
| Sachsen                   | 22.8               | =          | 2.3 =                            | 8. <sub>0</sub> =                    |
| Westphalen                | 29.6               | =          | 5.2 =                            | 10.3 =                               |
| Rhein                     | 37.3               | =          | 4.6 =                            | 10.8 =                               |
|                           | anderer Länder     | sind für   |                                  |                                      |
| <b>B</b> aiern 1864       | 40.4               | =          | 4.9 =                            | 13.0 =                               |
| Kurhessen 1865            | $24{0}$            | =          | 5.8 =                            | 11.8 =                               |
| Hannover 1865             | 78.,               | =          | 13.0 =                           | 25., =                               |
| Sachsen 1863              | 46.2               | =          | 3.3 =                            | 12.4 =                               |

Das Budget für Preußen pro 1867 gewährt im Ganzen als Kulturfonds den erhöhten

Betrag von 384.000 Thir. ober pro Morgen ber ertragsfähigen Fläche 18 Pfennige.

Die Aufwendungen für Forstulturen in Preugen muffen daber als fehr mäßig bezeichnet werden, namentlich wenn berücksichtigt wird, daß aus ben für die letten Jahre ausgesetzten Beträgen auch die außergewöhnlichen Culturkoften für Aufforstung der Raupenfragblößen in Oftpreußen und der Brandflächen in Marienwerder und Oppeln zu bestreiten gewesen sind. Gine weitere Erhöhung des Kultursonds ift um so dringender, als das Steigen der Arbeitslöhne in weit stärkeren Berhaltniffen erfolgt ift, wie die Bermehrung diefes Fonds, außerbem aber feit einigen Jahren für bas Gebeiben ber Rulturen außerft ungunftige Berhaltniffe obgewaltet haben, und in Folge bessen, so wie in Folge ber Berwüftungen ber Maitäferlarven, Rulturnachbesserungen

in einem früher kaum gekannten Umfange nothwendig werden. Dazu kommt, daß für den Bau und die Unterhaltung der Holzabfuhrwege mehr als bisher geschehen muß, um eine angemessene Berwerthung, namentlich auch des Brennholzes in den geringeren Sortimenten, zu sichern.

Bei regelmäßigem Betriebe ist die jährliche Kultursläche auf ca. 90.000 Morgen anzunehmen, bei dem gegenwärtigen Stande der Arbeitslöhne ist ein Auswand von durchschnittlich 4 Thlr. pro Morgen, einschließlich der Pflanzenerziehungskosten und Nachbesserungen, gewiß als ein sehr mäßiger Sat zu bezeichnen. Danach berechnet sich der Bedarf für den Holzandau auf circa 360.000 Thlr. Für Entwässerungen und Holzabsuhrwegebauten, sir Anlegung natürlicher Waldwiesen und andere kleine Meliorationen wird ein Auswand von 200 Thlr. sür jede Obersörsterei von 20.000 Morgen Durchschnittsgröße als ein Minimum zu bezeichnen sein, wonach sich für diese Zwecke ein Bedarf von 71.400 Thlr. berechnet. Im Ganzen würden also 431.400 Thlr. als ordinärer Kultursonds, d. i. 20.4 Pfennig pro Morgen ertragsfähiger Fläche noch sehr gering bemessen sein.

Die Ausgaben für Forstvermessung und Betriebsregulirung einschließlich der Ausgaben für Bersteinung der Jagen= und Distriktseintheilung, sind im Jahre 1865 bis auf 31.063 Thir. gestiegen. Wie Kubrik 23 der Hauptübersicht, Seite 193, ersehen läßt, haben diese Kosten in den einzelnen Jahren zwischen dem Minimo von 17.343 Thir. und dem Maximo von 39.757 Thir sehr geschwankt, was aus der Natur dieser Arbeiten von selbst kolat

von 39.757 Thir. sehr geschwantt, was aus der Natur dieser Arbeiten von selbst folgt.

Setzt man dem Betrage des Jahres 1865 noch die Besoldung des Borstehers der Forstsplankammer des Finanz-Ministerii, deren sonstige Kosten unter den Zahlen der Aubrit 23 der Tabelle 24 mit enthalten sind, hinzu, so ergiedt sich ein Auswand von 1.4 Pfennig pro Morgen, im Bergleich zu 1.8 Pfennig pro Morgen in Balern. 6.2 Pfennig in Sachsen, 5.1 Pfennig in Hannover. Die in Rubrit 23 der Hauptübersicht Seite 193 ausgesührten "vermischten Ausgaben" sind in der nachsolgenden Special-Zusammenstellung Tabelle 26 näher specialissit.

Tabelle 26. **Svecial-Rusammenstellung der vermischten Ausgaben.** (Rubr. 24 der Tabelle 24.)

| Jahr. | Separa-<br>tionen, Re-<br>gulirungen,<br>Grenzer-<br>haltung n.<br>Grenzbe- | Projes. | Sagbver-<br>waltungs-<br>toften. | Größere<br>Torfgrä-<br>bereien. | &Lößerei. | Wiefen-<br>Anlagen. | Clever<br>Ehier-<br>garten. | Forftlehr-<br>auftalt u.<br>Forftlehr-<br>zwede<br>überhaupt. | Gouftige<br>verschiedene<br>Ansgaben. | Gumma.  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|
|       | geichnung.                                                                  |         |                                  |                                 | Ehaler.   |                     |                             |                                                               |                                       |         |  |
|       | 1.                                                                          | 2.      | 3.                               | 4.                              | 5.        | 6.                  | 7.                          | 8.                                                            | 9.                                    | 10.     |  |
| 1849  | 17.845                                                                      | 15.994  | 5.780                            | 22.430                          | 58.318    |                     |                             | 6.563                                                         | 142.246                               | 269.176 |  |
| 50    | 17.368                                                                      | 16.064  | 5.877                            | 22.316                          | 79.528    | 1.776               |                             | 6.563                                                         | 86.218                                | 235.710 |  |
| 51    | 15.044                                                                      | 12.674  | 2.214                            | 21.192                          | 35.178    | 2.573               | 10.234                      | 9.312                                                         | 96.173                                | 204.594 |  |
| 52    | 15.455                                                                      | 11.846  | 4.145                            | 19.946                          | 38.599    | 2.335               | 3.931                       | 9.250                                                         | 96.984                                | 202.491 |  |
| 58    | 22,207                                                                      | 11.971  | 3.734                            | 19.886                          | 27.345    | 2.545               | 3.903                       | 9.654                                                         | 94.385                                | 195.630 |  |
| 54    | 24.446                                                                      | 12.282  | 3.728                            | 23.296                          | 43.341    | 2.051               | 4.002                       | 9.676                                                         | 144.650                               | 267.472 |  |
| 55    | 26.891                                                                      | 10.985  | 4.975                            | 21.478                          | 54.086    | 4.113               | 4.191                       | 9.666                                                         | 193.434                               | 829.819 |  |
| 56    | 33.656                                                                      | 10.024  | 4.454                            | 24.819                          | 37.332    | 3.590               | 5.016                       | 9.034                                                         | 292.954                               | 420.879 |  |
| 57    | 36.498                                                                      | 9.897   | 4.805                            | 19.950                          | 35.428    | 4.155               | 4.999                       | 8.790                                                         | 120.964                               | 245.486 |  |
| 58    | 40.133                                                                      | 7.446   | 7.454                            | 21.343                          | 31.830    | 3.728               | 4.984                       | 9.212                                                         | 134.845                               | 260.975 |  |
| 59    | 39.878                                                                      | 11.832  | 4.004                            | 20.538                          | 15.582    | 3.666               | 5.716                       | 8.238                                                         | 134.660                               | 244.114 |  |
| 60    | 44.838                                                                      | 6.853   | 2.790                            | 22.069                          | 25.331    | 4.398               | 6.574                       | 8.210                                                         | 145.104                               | 266.167 |  |
| 61    | 43,586                                                                      | 6.143   | 2.977                            | 23.039                          | 20.346    | 4.156               | 5.277                       | 8.880                                                         | 149.929                               | 264.333 |  |
| 62    | 42.448                                                                      | 6.426   | 2.480                            | 23.700                          | 87.664    | 3.770               | 5.044                       | 8.416                                                         | 157.146                               | 287.094 |  |
| 63    | 33 507                                                                      | 5.952   | 2.282                            | 26.473                          | 15.053    | 4.189               | 5.368                       | 7.848                                                         | 203.893                               | 804.565 |  |
| 64    | 33.975                                                                      | 6.271   | 3.063                            | 25.343                          | 39.250    | 4.240               | 5.219                       | 7.961                                                         | 175.352                               | 300.674 |  |
| 65    | 38.489                                                                      | 6.843   | 3.808                            | 29.045                          | 18.327    | 4.917               | 5.981                       | 8.946                                                         | 110.711                               | 227.067 |  |

Die Koften für Separationen, Servitutablösungen, Grenzbezeichnung und Grenzerhaltung haben sich mit der Erweiterung der Servitutablösungen und den gesteigerten Anforderungen an genaue und dauerhafte Bezeichnung der Grenzen nicht unbeträchtlich erhöht.

Im Jahre 1865 betrugen sie burchschnittlich pro Oberförsterei 108 Thir., was im Ganzen

wohl als eine nur mäßige Aufwendung bezeichnet werden kann.

Die Prozekkosten, d. h. die Ausgaben für alle der Forstwerwaltung obliegenden Ausgaben in streitigen Rechtssachen, sind mit der erfreulichen Abnahme der Brozesse nach und nach gesunken, und zwar von 15.994 Thaler im Jahre 1849 auf 6.843 = = 1865.

Die Jagdverwaltungskoften bestehen meist in Pachtgelbern für angepachtete Jagden auf Walbenklaven ober auf an die Staatsforsten angrenzenden Grundstücken, und nur zum kleineren Theile aus Auswendungen für die Erhaltung des Wildstandes durch Fütterung 2c. Es sind diese Kosten, welche zwischen 2200 und 4000 Thr. pro Jahr zu schwanken psiegen, und nur ganz ausunahmsweise im Jahre 1858 einmal die Höhe von 7454 Thr. in Folge sehr schwerzeichen Winters erreicht haben, sehr gering, weil außer den ausnahmsweise etwa nothwendigen Wildstterungen sür Hochwild und Rehe alle sonstigen Administrationskosten der Jagd von den Oberförstern, die zugleich in der Regel Pächter der niederen Jagd sind, getragen werden müssen, wosür sie in der Differenz zwischen dem Versaufspreise des Wildes und dem von ihnen zur Forsttasse zu entrichtenden Tarpreise Ersat sinden sollen, was allerdings, zumal bei geringen Wildständen, nicht immer der Fall ist.

Die Koften für größere Torfgräbereien, welche nur in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Stettin und Merseburg als selbstständige Administrationen vorkommen, bestehen in sämmtlichen Ausgaben für Gewinnung und Berwerthung des Torfes, so wie für Besoldung des zu unterhaltenden Personals. Die Gegenüberstellung dieser Kosten mit den Ein-

nahmen ber einzelnen Jahre ergiebt folgende Bahlen:

|      | Einnahme.             | Ausgabe.         | Ueberschuß.     |  |  |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 1849 | 45.254 Thir.          | 22.430 Thir.     | 22.824 Thir.    |  |  |
| 1855 | 66.733                | 21.478           | 45.255          |  |  |
| 1856 | 58.385 =              | <b>24</b> .819 = | 33.566          |  |  |
| 1859 | 51.094 =              | 20.538 =         | 31.556          |  |  |
| 1860 | 59.750 =              | 22.069 =         | 37.681          |  |  |
| 1861 | <b>75.812</b> =       | 23.039 =         | <b>52.773</b> = |  |  |
| 1862 | 79.760 =              | 23.700 =         | 56.060 =        |  |  |
| 1863 | 72. <del>4</del> 23 = | 26.473 =         | 45.950 =        |  |  |
| 1864 | 89.739 =              | 25.343 =         | <b>64.396</b> = |  |  |
| 1865 | 77.260 =              | 29.045 =         | 48.115 =        |  |  |

Der Reinertrag ist hiernach nicht unbeträchtlich gestiegen, hat aber in den einzelnen Jahren, je nachdem die Absatverhältnisse sich verschieden gestaltet haben, und die Witterung für die Torfförderung mehr oder minder günstig gewesen ist, sehr geschwankt. Der Rückgang in den Jahren 1856 dis 1860 ist eine Folge des Raupenfraßes in Ostpreußen, welcher den Torfbetrieb daselbst zeitwelse saft ganz ins Stocken gebracht, demnächst aber den Torfabsat von 1861 ab wieder sehr gefördert hat. Der geringere Uederschuß der Jahre 1863 und 1865 ist überwiegend auf Rechnung ungünstiger Witterung zu setzen, welche theils die Masse des geförderten Torfs beschränkt, theils die Förderungskosten erhöht hat.

Ein ferneres Steigen der Ueberschuffe aus der Torfnutung wird sich als Folge des Steigens der Brennholzpreise in der Provinz Preußen und der Verminderung des Holzeinschlags in den von der Nonne verwüsteten Forsten Oftpreußens mit Gewißheit in Aussicht nehmen lassen.

Die Ausgaben für Flößerei haben sich durch die Beschränkung des Flößereibetriebes erheblich vermindert. Eine Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Jahre würde nicht zu einem richtigen Resultate führen, da die Ausgaben einzelner Jahre, die Kausgelder für einen auf mehre Jahre ausreichenden Holzvorrath enthalten, und ihnen daher erst die Einnahmen solgender Jahre gegenüberstehen.

folgender Jahre gegenüberstehen.
Die Ausgaben für Wiesenanlagen umfassen bie Kosten ber Unterhaltung und Abministration der von der Forstverwaltung angelegten Kunstwiesen in den Regierungsbezirken Gumbinnen, Bromberg und Marienwerder. Es sind unter den Ausgaden die Besoldungen des zu unterhaltenden Bersonals, alle Unterhaltungs- Ernte- und sonstigen Rosten begriffen, nicht aber bie Rosten ber ersten Ginrichtung, auch nicht bie Zinsen bes Anlagekapitals.

Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben zeigt folgende Resultate:

| Einno  | ihme                                                                             |                                                                    | Ausga                                | be.                                                                                                                                                                                               | Ueberschuß.                  |                                                 |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|        | ,                                                                                | Stallifchen.                                                       |                                      | •                                                                                                                                                                                                 | 4.027<br>2.017               | Thir.                                           |  |
| 8.446  | 5                                                                                | ( Stallifden ) Strzelno.                                           | 4.113                                | <b>s</b>                                                                                                                                                                                          | 4.333                        | 3                                               |  |
| 21.974 | =                                                                                | •                                                                  | 3.728                                | =                                                                                                                                                                                                 | 18.246                       | =                                               |  |
| 9.225  | =                                                                                |                                                                    | 4.398                                | =                                                                                                                                                                                                 | 4.827                        | =                                               |  |
| 8.338  | =                                                                                |                                                                    | 4.156                                | 5                                                                                                                                                                                                 | 4.182                        | =                                               |  |
| 9.817  | =                                                                                |                                                                    | 3.770                                | =                                                                                                                                                                                                 | 6.047                        | ÷                                               |  |
| 12.768 | =                                                                                | Stallifden. Strzelno. Landsburg.                                   | 4.189                                | =                                                                                                                                                                                                 | 8.579                        | <b>.</b>                                        |  |
| 13.343 | =                                                                                | ( Cameron B.                                                       | 4.240                                | =                                                                                                                                                                                                 | 9.103                        | ,<br>=                                          |  |
| 14.773 | =                                                                                |                                                                    | 4.917                                | 3                                                                                                                                                                                                 | · 9.856                      | =                                               |  |
|        | 5.803<br>4.068<br>8.446<br>21.974<br>9.225<br>8.338<br>9.817<br>12.768<br>13.343 | 4.068 = 8.446 = 21.974 = 9.225 = 8.338 = 9.817 = 12.768 = 13.343 = | 5.803 Thir. Stautichen. 4.068  8.446 | 5.803 Thir. Stallishen. 1.776 L<br>4.068 = 2.051<br>8.446 = Stallishen 4.113<br>21.974 = 3.728<br>9.225 = 4.398<br>8.338 = 4.156<br>9.817 = 3.770<br>12.768 = Stallishen. 4.189<br>13.343 = 4.240 | 5.803 Thir. Stadiscen. 4.068 | 5.803 Thir. Stadischen. 1.776 Thir. 4.027 4.068 |  |

Für die Jahre 1850 bis 1854 bestand nur eine Kunftwiesenanlage in der Oberförsterei Stallischen mit 3528 Morgen. Im Jahre 1855 trat hinzu die zweite Anlage in der Ober-försterei Strzelno mit 810 Morgen, und im Jahre 1863 die dritte in der Oberförsterei Bandsburg mit 568 Morgen.

Die Jahre 1856, 1857 und namentlich 1858 haben außergewöhnlich hohe Erträge geliefert.

Der Ueberschus des Jahres 1865 stellt sich auf 2 Thir. pro Morgen Wiesensläche.
Die Kosten der Einrichtung jener Wiesenanlagen haben sich belaufen für Stallischen auf 138.854 Thir., für Strzelno auf 23.141 Thir., für Bandsburg auf 5.470 Thir., zusammen also 167.465 Thir. Bon bem gegenwärtigen Reinertrage wird man burchschnittlich 11 Sgr pro Morgen als Ertrag rechnen muffen, ben jene Flächen auch schon vor ber Melioration geliefert haben, so bag auf biese nur 9.856 — 1.800 = 8.056 Thir, verbleiben, womit bas Anlagetapital zu 4.8% verzinst wird.

Die Ausgabe für ben Clever Thiergarten umfaßt alle Rosten für die Berwaltung und Unterhaltung der Bark- und Gartenanlagen bei der Stadt Cleve, einschließlich aller Besolsbungen des Personals. Sie wird im Interesse der Stadt Cleve auf Grund früherer landesseherrlicher Zusicherung aufgewendet, und aus den Einnahmen dieses Abministrationsobjects beftritten.

Soweit babei in einem Jahre Ueberschüffe verbleiben, welche in ben nachftfolgenben beiben Jahren nicht Berwendung finden, werben fie zur Staatstaffe abgeführt.

Die Ausgabe für Forstlehrzwede, insbesondere für die Forstalademie zu Neustadt-Eberswalde ist von 6.563 Thir. im Jahre 1849

auf 8.946 1865 gestiegen, wird jedoch burch den Etat pro 1867 auf 11.500 Thir. erhöht, und dadurch erst den Aufwendungen ziemlich gleich gestellt, welche in anderen Staaten, z. B. in Baiern mit 11.400 Thaler und in Sachsen mit ca. 10,000 Thir. für diesen wichtigen Aweck schon seit langerer Bett gemacht werben.

Die in Rubrit 9 ber Tabelle 26 aufgeführten sonstigen verschiedenen Ausgaben, welche in den einzelnen Jahren sehr variirt und im Jahre 1865 auf 110.711 Thir. sich besaufen haben, sind nachstehend für die Jahre 1861—1865 genau specialisirt. (Siehe S. 206). Es ist hierzu für Rubrik 4 zu bemerken, daß die daselbst erwähnten Zuschüsse zu Pensionen

seit bem Jahre 1863 nicht weiter vorkommen, nachbem ber Civilbeamten-Bensionssonds so bestimmt ift, daß aus benselben alle erforderlichen Bensionen bestritten werden konnen.

Die Ausgaben in Rubrit 3 beschränken sich seit bem Jahre 1863 auf die den Forstschutzbeamten für Beiwohnung ber Forfigerichtstermine zu gablenden Bergittungen, nachdem die ben Richtern gebührenden Terminsbläten und Reiseloften auf Die Fonds ber Justigverwaltung übernommen find.

Die Holzverkaufs zc. Roften in Rubrit 6 haben fich mit ber Erweiterung ber Absahlreise und ber baraus folgenden Nothwendigfeit, die Holglicitationstermine in weiterem Umfange befannt au machen, auch die Rahl ber Bertaufstermine zu vermehren, erhöht.

# Specielle Zusammenstellung ber "sonstigen verschiedenen Ansgaben (Titel-Jusgemein)"; in Rubrit 9 ber Tabelle 26.

| Jahr | Stellver-<br>tretungs-<br>foften,<br>unb<br>Bufchuffe<br>gur Remu-<br>nertrung<br>von Eiff-<br>Reaten frantliche<br>ober hoch-<br>befahrte<br>Dber-<br>fofter unb<br>Görfter. | Umzuge-<br>und Ber-<br>fegungs-<br>toften. | Diaten<br>und Relfe-<br>foften für<br>Abhal-<br>tung und<br>Beiwoh-<br>uung aus-<br>wärtiger<br>Gorft-<br>gerichts-<br>termine. | Bufchuffe in ben gallen, wo bie Benfton gunächft noch aus bem Gebatte ber Stelle beftritten werben mußte. | Unter-<br>ftüyungen<br>für ver-<br>unglüdte<br>Hold-<br>hauer. | Holz-<br>verfaufs-<br>Berpach-<br>tungs-<br>tosten,<br>Boten-<br>löhne 2c. | Drud-<br>fosten für<br>For-<br>mulare. | Roften in Laufchu. Grund- n. Grund- n. Grund- n. Grund- n. Grund- n. Grund- bungs- facen, für Löfchen branben, får Oolg- abfubren über Bri- batarund, für Miethe wegen ab- gen ab- gen ab- gen ab- nob- muggen. | Graben-<br>Räu-<br>mungs-<br>fosten be-<br>hufs Be-<br>schaffung<br>ber<br>Borfluth. | Roften<br>für Ber-<br>tilgung<br>fcablicer<br>forft-<br>infecten. | Remune-<br>rationen<br>an Brivat<br>perfonen,<br>welche für<br>Forftschuß<br>nüşliche<br>Dienste<br>geletket,<br>u. andere<br>Kus-<br>gasen. | Summa.  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | 1.                                                                                                                                                                            | 3.                                         | 8.                                                                                                                              | 4.                                                                                                        | 5.                                                             | 6.                                                                         | 7.                                     | 8.                                                                                                                                                                                                              | 9.                                                                                   | 10.                                                               | 11.                                                                                                                                          | 19.     |
| 1861 | 4.413                                                                                                                                                                         | 4.922                                      | 12.469                                                                                                                          | 3.504                                                                                                     | 814                                                            | 26.725                                                                     | 7.472                                  | 23.619                                                                                                                                                                                                          | 881                                                                                  | 63.531                                                            | 1.579                                                                                                                                        | 149.929 |
| 1862 | 8.447                                                                                                                                                                         | 6.958                                      | 12.321                                                                                                                          | 4.901                                                                                                     | 1.096                                                          | 30.915                                                                     | 8.954                                  | 13.207                                                                                                                                                                                                          | 1.215                                                                                | 68.004                                                            | 1.128                                                                                                                                        | 157.146 |
| 1863 | 10.501                                                                                                                                                                        | 9.241                                      | 3.468                                                                                                                           |                                                                                                           | 829                                                            | 24.494                                                                     | 9.004                                  | 14.412                                                                                                                                                                                                          | 4.681                                                                                | 124.239                                                           | 2.522                                                                                                                                        | 203.893 |
| 1864 | 7.406                                                                                                                                                                         | 9.995                                      | 3.625                                                                                                                           |                                                                                                           | 1.390                                                          | 23.965                                                                     | 7.798                                  | 14.783                                                                                                                                                                                                          | 1.891                                                                                | 102.931                                                           | 1.568                                                                                                                                        | 175.352 |
| 1865 | 9.347                                                                                                                                                                         | 8.761                                      | 3.910                                                                                                                           |                                                                                                           | 1.530                                                          | 38.946                                                                     | 8.354                                  | 18.845                                                                                                                                                                                                          | 2.345                                                                                | 15.847                                                            | 2.826                                                                                                                                        | 110.711 |

Die Kosten für Bertilgung schäblicher Waldinsekten sind in den Jahren 1863 und 1864 zu ganz außergewöhnlicher Höhe gediehen, weil die große Kiefernraupe (Ph. Bombyx pini) in den Sandgegenden der Provinzen Sachsen, Brandenburg, Posen und Westpreußen im Jahre 1862 in so gefährlicher Menge sich vermehrt hatte, daß zu umfangreichem Sammeln der Raupen im Winterlager sowohl in dem Winter 1862—1863 als im Winter 1863—1864 geschritten werden mußte. Es ist auch gelungen einer Bestandesvernichtung in so weit vorzubengen, daß nur in der einen Oberförsterei Glückburg-Seyda der Fraß dis zu völligem Kahlfraße auf größeren Flächen gediehen und der Abtrieb von ca. 2500 Morgen nothwendig geworden ist.

Im Winter 1864—1865 wurden dagegen Vertilgungsmaßregeln gegen den Kiefernspinner entbehrlich, da das Insett theils durch Degeneration und durch seine Feinde, theils durch einen settigen starken Frühfrost dis zur Unschällichkeit vermindert war, und die Ausgabe des Jahres 1865 für Insettentilgungskosten ist daher auf den geringen Betrag von 15.847 Thir. zurückgegangen, welcher nur zur Vertilgung des Fichtenborkenköfers, des Fichten- und Kiefern-Kilfselköfers, der Maikäferlarve zu und zu Herstellung von Nisstäferen für Höhlenbrüter aufgewendet ist.

Die Summe aller Betriebskoften hat nach Rubrik 25 der Hauptübersicht Seite 193 sich belaufen 1849 auf 1.385.348 Thir. ober pro Morgen 5.2 Sgr. 1865 = 2.093.938 = # # 7.8 #

ist also gestiegen von 100 auf 151, während ber Bruttoertrag sich von 100 auf 210 erhöht hat. Bon ber gesammten Bruttoeinnahme haben bie Betriebstoften in Anspruch genommen

| 1849: | 27,0 | 96 | und | nach | Whaug | ber | Werbungstoften: | 12.,%  |
|-------|------|----|-----|------|-------|-----|-----------------|--------|
| 1855: | 23.7 | =  | *   | s .  | 5     | =   | ,               | 11.6 = |
| 1856: | 24., | =  | =   | =    | =     | =   | 5               | 11.9 = |
| 1857: | 21.1 | =  | =   | =    | =     | =   |                 | 8.4 =  |
| 1858: | 22.6 | =  | =   |      | =     | =   | =               | 8.8 =  |
| 1859: | 23.  | 2  |     | =    | =     | *   | =               | 9.5 =  |
| 1860: | 23.3 | =  | =   | =    | =     | =   | ,               | 10.5 = |
| 1861: | 21.7 | =  | =   | =    | =     | =   | s               | 9.6 =  |
| 1862: |      |    | =   | =    | =     | =   | 3               | 8.6 =  |
| 1863: | 20.7 | =  | =   | =    | =     | =   | \$              | 8.6 =  |
| 1864: |      |    | 5   | =    | 5     | 5   | s               | 8.7 =  |
| 1865: |      |    | =   |      | 5     | *   | *               | 7.9 -  |

Das Steigen bes Procentsatzes ber Betriebstoften nach Abzug ber Werbnugstoften in ben Rahren 1858 bis 1860 ift als eine Folge ber ungunstigen Absatz und Breisverbaltnisse iener Kabre zu betrachten.

Bergleicht man die Summe ber Betriebstoften in Preugen in ihrem Berbaltniffe zur Brutto-

Einnahme mit ben Betriebstoften in anberen Staaten, fo ergiebt fich, bag fie betrugen:

```
für Baiern
            1864: 20 % und ohne die Werbungstoften: 8.7%
   Rurheffen 1865: 28.3% =
                            s s
   Hannover 1865: 29.5 = =
                                                 17.9 =
   Sachsen 1863: 17., = =
```

für die Preuß. Prov. Sachsen stellen

sich die Sate im Jahre 1865: 16.3 = = 6.0 = Die Ausgabe von Betriebstoften incl. Werbungstoften hat fich pro Morgen ber Totalfläche geftellt:

|    | Baiern .  |      |      |     |      |     |      |    |            | auf | 15.1 | Sgr. |
|----|-----------|------|------|-----|------|-----|------|----|------------|-----|------|------|
| =  | Rurhessen |      |      |     | •    |     | 1865 | 3  | =          | =   | 9.8  | 5    |
|    | Hannover  |      |      |     |      |     |      |    |            | =   | 14.9 | *    |
|    | Sachsen   |      |      |     |      |     |      |    | =          | 2   | 20.5 | 2    |
| =  | der Breuß | . B1 | nido | 4 e | 5ady | fen | 1865 | 5  | *          | =   | 13.1 | *    |
| im | ganzen P  | reuß | . St | aat | . ′  | •   | 1865 | \$ | <b>.</b> . |     | 7.8  |      |

Bon ber gesammten Ausgabe betrugen bie Betriebstoften: in Preußen 1849: 52%, im Jahre 1865: 55%, bagegen in Baiern 1864: 56%, in Sachsen 1863: 67%, in Kurhessen 1865: 58%, in Hannover 1865: 56%.

Es überwiegen also in allen genannten Länbern bie sachlichen Ausgaben gegen die perfönlichen.

# y. Gefammt=Ausgabe.

Die Gesammtausgabe ber Staatssorstverwaltung hat nach Aubrit 26 ber Hamptilbersicht Seite 193 im Jahre 1849 betragen: 2.664.720 Thr. ober pro Morgen 9., Sgr.

3.798.203 1865 14., ift also in bieser Zeit von 100 auf 143 gestiegen gegenüber einer Erbohung ber Brutto-Einnahme von 100 auf 210.

Bon der gesammten Brutto-Einnahme hat die Gesammt-Ausgabe aufgezehrt:

```
1849: 51.4%
                                1860: 45.3%
1855: 45.<sub>0</sub> =
                                1861: 41.1 =
1856: 44.1 =
                                1862: 28.9 =
1857: 39.7 =
                                1863: 37.6 =
1858: 42.8 =
                                1864: 37., =
1859: 44.9 =
                                1865: 35.5 *
```

Das höhere Procentverhältniß der Jahre 1858 bis 1860 erklärt sich aus den ungünstigen Conjuncturen dieser Jahre in Folge der Geldkrifis und des italienischen Krieges, im Uedrigen hat sich bas Ausgabeprozent ziemlich constant ermäßigt. Der entsprechende Prozentsat beträgt:

```
in Baiern
                                                1864: 36.4%
                       = Rurhessen . . . .
                                                1865: 49.
                                                = e.1865: 51.<sub>9</sub>
                        = Hannover .
                        - Sachsen
                                                1863: 26.8 =
                        = ber Proving Sachsen 1865: 28.8 = Preußen im Ganzen 1865: 35.5 =
Die Gesammtausgabe pro Morgen ber Totalfläche berechnet fic
                       für Baiern . . . auf 27.0 Sgr.
                       = Rurheffen .
                                                 16.9
                          Hannover . Sachsen . .
                                                 26.5
                                                 30.7 =
                                                 23.1
                      Provinz Sachsen . =
                      Breufen im Gangen =
```

Die Gesammtausgabe hat sich auf die einzelnen Hauptrubriten nach folgendem prozentalen Berhältniffe vertheilt:

|                | 1                                                  | rwaltu                                                       | •                    | t e n.                                                  |                              | Betr                                                      | iebsta                                              | ft e n.              |                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                | Unterhaltung bes Forft- personals an Besolvung nnb | Unterftühung<br>ber<br>Beamten<br>und<br>hinterbiebe-<br>nen | Renbautur-<br>Losten | Summa<br>ber<br>perföulichen<br>Ausgaben<br>n t e b e r | Holz-<br>werbungs-<br>toften | Kultur-,<br>Wege-,<br>Wasserbau-<br>fosteu<br>m t - A u s | Stenern,<br>Real-<br>abgaben,<br>Reuten<br>g a 5 c. | Sonftige<br>Ausgaben | Summa<br>ber<br>Jachlichen<br>Ausgaben |
| 1849           | 41.4                                               | 3.2                                                          | 3.3                  | 48                                                      | 25.4                         | 13.9                                                      | 1.9                                                 | 10.8                 | 52                                     |
| 1855           | 41.5                                               | 2.1                                                          | 3.4                  | 47                                                      | 24.0                         | 14.0                                                      | 3.0                                                 | 12.0                 | 53                                     |
| 1856           | 38.0                                               | 2.0                                                          | 4.0                  | 44                                                      | 28.1                         | 12.1                                                      | 2.8                                                 | 13.0                 | 56                                     |
| 1857           | 40.6                                               | 2.0                                                          | 4.4                  | 47                                                      | 28.5                         | 12.1                                                      | 3.4                                                 | 9.0                  | 53                                     |
| 1858           | 41.9                                               | 1.9                                                          | 4.1                  | 47                                                      | 28.3                         | 12.,                                                      | 3.7                                                 | 8.9                  | 53                                     |
| 1859           | 42.4                                               | 1.9                                                          | 3.7                  | 48                                                      | 27.0                         | 12.1                                                      | 4.0                                                 | 8.9                  | 52                                     |
| 1860           | 43.0                                               | 1.9                                                          | 4.1                  | 49                                                      | 25.0                         | 12.1                                                      | 5.3                                                 | 8.6                  | 51                                     |
| 1861           | 41.9                                               | 1.9                                                          | 4.9                  | 48                                                      | 25.9                         | 11.6                                                      | 5.9                                                 | 8.6                  | 52                                     |
| 1862           | 40.2                                               | 1.4                                                          | 4.4                  | 46                                                      | 28.0                         | 11.0                                                      | 6.0                                                 | 9.0                  | 54                                     |
| 1863           | 39.0                                               | 1.7                                                          | 4.3                  | 45                                                      | 28.8                         | 11.1                                                      | 6.2                                                 | 8.8                  | 55                                     |
| 1864           | 39.0                                               | 1.6                                                          | 4.4                  | 45                                                      | 28.7                         | 11.5                                                      | 6. <sub>8</sub>                                     | 8.5                  | 55                                     |
| 1865           | 39.0                                               | 1.6                                                          | 4.4                  | 45                                                      | 29.1                         | 12.4                                                      | 6.7                                                 | 6.8                  | 55                                     |
| Baiern 1864    | 38.1                                               | 2.6                                                          | 3.3                  | 44                                                      | 39.6                         | 13.3                                                      | 0.4                                                 | 2.7                  | 56                                     |
| Rurheffen 1865 | 42                                                 |                                                              |                      | 42                                                      | 41.4                         | 11.9                                                      | •                                                   | 4.7                  | 58                                     |
| Hannover 1865  | 42.1                                               | 1.9                                                          |                      | 44                                                      | 22.3                         | 25.2                                                      |                                                     | 8.5                  | 56                                     |
| Sachsen 1863   | 31.2                                               | 1.8                                                          |                      | 33                                                      | 42.0                         | 15.7                                                      | 0.7                                                 | 8.6                  | 67                                     |

Es haben sich hiernach im Allgemeinen die persönlichen Ausgaben im Verhältniß zu den sachlichen bermindert, und unter den persönlichen ist am meisten zurückgegangen der Prozentsat des Unterstützungsfonds, da dieser Fonds sixirt und seit langer Zeit underändert geblieben ist. Es deutet auch dies auf die Nothwendigkeit einer Erhöhung dessehen hin.

Unter den sachlichen Ausgaben ist am meisten gestiegen der Prozentsat der Holzwerbungsstoften, sowie der Steuern und Renten, während der Prozentsat des Cultursonds zurückgegangen ist, und aus letzterem Verhältnisse auf die Angemessenheit einer Erhöhung dieses Fonds sich

schließen läßt.

# III. Reinertrag.

Der aus Rubrik 27/29 der Hauptüberficht Tabelle 24 Seite 193 ersichtliche Reinertrag der Staatsforften hat fich seit dem Nahre 1849 von 2.476.353 Thir. oder 9.2 Sgr. pro Morgen der Totalfläche, und

48.2 Prozent des Bruttoertrags

bis zum Jahre 1865 auf 6.904.935 Thir. ober 25.8 Sgr. pro Morgen und 64.5% erhöht. In den Jahren 1849 bis 1852 ist eine gleichmäßige Steigung auf 11.8 Sgr., 12 Sgr., 12.3 Sgr. pro Morgen eingetreten. Für die Jahre 1853 und 1854 hat dagegen ein Rückgang auf 12.2 und 12.1 Sgr. Statt gefunden, theils in Folge geringeren Holzeinschlags, theils in Folge einer Erhöhung ber Schutbeamten Behälter im Nahre 1853, und ber Dberforfterbesolbung im Nahre 1854.

Das Jahr 1855 erreicht wieder den Satz von 13.3 Sgr., welcher im nächsten Jahre 1856 auf 15.6 Sgr. fich erhebt, und bann 1857 noch weiter auf 17.8 Sgr. fteigt. Diese beträchtliche Bermehrung des Reinertrags findet ihre Beranlaffung hauptfächlich in dem burch ben Raupenfraß in Oftpreußen nothwendig gewordenen Mehreinschlage. Obwohl der letztere auch noch im Jahre 1858 Statt gefunden, so ist der Reinertrag dieses Jahres doch auf 16,. Sgr. zurückgegangen, weil die Gelbkrisis im Winter 1857/58 die Holzpreise sehr gedrückt hat. Das Jahr 1859 mit dem italienischen Kriege und das Jahr 1860 mit den Rachwehen desselben zeigen einen weiteren Rückgang auf 15 Sgr. und 14.8 Sgr., welcher theilweise auch durch geringeren Holzeinschlag als in den Borjahren herbeigeführt ift. Dagegen hat das Jahr 1861 jenen Ruckfchritt wieder aus-geglichen, indem es auf 18 Sgr. gestiegen ist, und die folgenden Jahre zeigen in den Ergebnissen von 21.5 Sgr. pro 1862, von 22.9 Sgr. pro 1863, von 23 Sgr. pro 1864 und 25.8 Sgr. pro 1865 eine fehr erfreuliche weitere Entwidelung ber Einträglichkeit ber Staatsforften.

Wird der Reinertrag des letten Jahres nicht auf die Totalfläche, sondern nur auf die erstragsfähige Fläche vertheilt, so ergiebt sich pro Morgen ein Reinertrag von 27.3 Sgr.

Für die einzelnen Brovinzen sind die Zahlen über die Extrags-Berhältnisse pro 1865 in folgender Uebersicht enthalten.

Es hat betragen für has Sahr 1865

| in ber      | ber               | bie            | ber        | von einer<br>ertragsfähigen | •                 | pro Moi<br>Sfähiger F |                  | der<br>Reiner=<br>trag        |
|-------------|-------------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| Provinz     | Brutto-<br>ertrag | Ausgabe        | Reinertrag | Totalfläche<br>von          | Bruttos<br>ertrag | Ausgabe               | Netto-<br>ertrag | ift vom<br>Brutto-<br>ertrage |
|             | 3 bir.            | Ibir.          | Ible.      | Morgen.                     | €gt.              | Egt                   | €gr.             | Brogent.                      |
| Preußen     | 1.967.752         | 889.121        | 1.078.631  | 2.658.354                   | 22.2              | 10.0                  | 12.2             | 54.9                          |
| Bosen       | <b>54</b> 2.015   | 212.453        | 329.562    | 609.582                     | 26.7              | 10.4                  | 16.3             | 60.8                          |
| Bommern     | 1.228.839         | 394.972        | 833.867    | 762.184                     | 48.4              | 15.5                  | 32.9             | 67.9                          |
| Schlefien   | 1.054.236         | 352.595        | 701.641    | 640.839                     | 49.4              | 16.5                  | 32.9             | 66.5                          |
| Brandenburg | 2.451.406         | 698.238        | 1.753.168  | 1.498.245                   | 49.1              | 14.0                  | 35.1             | 71.5                          |
| Sachsen     | 1.891.549         | <b>546.323</b> | 1.345.226  | 690.696                     | 82.2              | 23.7                  | 58.5             | 71.1                          |
| Bestphalen  | 285.930           | 142.877        | 143.053    | 181.690                     | 47.2              | 23.6                  | 23.6             | 50.0                          |
| Rhein       | 1.278.594         | 539.331        | 739.263    | 574.222                     | 66 <sub>8</sub>   | 28.2                  | 38. <sub>6</sub> | 57. <sub>8</sub>              |
| Staat       | 10.700.321        | 3.775.910      | 6.924.411  | 7.615.812                   | 42.1              | 14.j                  | 27.2             | 64.6                          |
|             | Diefen .          | Zahlen sind    | gegenüberz | ıftellen aus a              | nberen (          | andern:               |                  |                               |

| Baiern 1864        | <b>7.314.080</b> | 2.659.136 | 4.654.944 | 2.963.246 | 74.0  | <b>27.</b> 0 | 47.0 | 63.6 |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|------|------|
| Sachsen 1863       | 2.337.105        | 626.400   | 1.710.705 | 612.227   | 114.3 | 30.7         | 83.6 | 73.2 |
| Rurheffen 1865     | 1.028.111        | 506.351   | 521.760   | 892.997   | 34.5  | 17.0         | 17.5 | 50.7 |
| Hannover 1865      | 1.193.917        | 624.475   | 569.442   | 700.831   | 51.1  | 26.5         | 24.6 | 48.1 |
| excl. Harzforften. |                  | i         | i         |           |       | -            |      |      |

Bei ber Bergleichung ift jeboch zu berlichsichtigen, daß in ben zuletzt genannten brei Lanbern manche Ausgaben, wie. z. B. Renbantur-, Bau-, Prozeffloften, nicht in Rechnung geftellt find, weil fie aus allgemeinen Staatsfonds bestritten werben, mahrend biese Ausgaben in Baiern und

Preußen von den Forstrevenüen in Abzug kommen.

Wie für die einzelnen Regierungsbezirke die Wirthschaftsresultate im Jahre 1865 sich ergeben und die Erträge sich gestellt haben, ist aus der im Anhange H. enthaltenen Tabelle ersichtlich. Es ergiebt sich daraus, wenn für ben Regierungsbezirk Merseburg ein extraordinärer Wehrsertrag bes Jahres 1865 in Folge bes Abtriebes von Raupenfraßholz abgesetzt, und nur bessen Nachhaltigkeitsertrag berlichsichtigt wird, nachstehende Reihenfolge der Reinerträge:

|             | Re                | iner | trag pi                 | ro M | org | en: |      |     |    | Der  | æ   | rutto | ertrag | war  |
|-------------|-------------------|------|-------------------------|------|-----|-----|------|-----|----|------|-----|-------|--------|------|
| 1.          | Danzig            | mit  | 7.6                     | ĕgr. |     |     |      |     |    |      |     | 17.1  | Sgr.   |      |
| 2.          | Marienwerder      | =    | 10.6                    | 5    |     |     |      |     |    |      |     | 19.5  | =      |      |
| 3.          | Gumbinnen         | =    | 12.8                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 22.8  | =      |      |
| 4.          | Bromberg          | =    | 12.9                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 21.4  | =      |      |
| 5.          | Cöslin .          | =    | 13.                     | =    |     |     |      |     |    |      |     | 25.   | =      |      |
| 6.          | Königsberg        | =    | 15.0                    | 5    |     |     |      |     |    |      |     | 26.   | =      |      |
| 7.          | Arnsberg          | =    | 16.5                    | *    |     |     |      |     |    |      |     | 41.9  | =      |      |
| 8.          | Posen             | =    | 22.0                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 35.9  | =      |      |
| 9.          | Nachen            | =    | 22.1                    | =    |     | •   |      |     | •- |      |     | 43.   | =      |      |
| 10.         | Oppeln            | =    | 22.4                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 37.1  | 3      |      |
| 11.         | Minden            | 2    | 26.4                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 47.7  | =      |      |
| 12.         | Coblenz           | =    | 32.3                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 60.0  | =      |      |
| 13.         | Frankfurt         | =    | 33.6                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 46.5  | =      |      |
| 14.         | Potsbam           | =    | 36.4                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 51.4  | s      |      |
| 15.         | Liegnit           | =    | 37.                     | =    |     |     |      |     |    |      |     | 53.7  | =      |      |
| 16.         | Stettin           | =    | 38.3                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 54.1  | =      |      |
| 17.         | Cöln              | =    | 38.4                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 59.0  | =      |      |
| 18.         | Stralfund         | =    | 43.1                    | =    |     |     | ÷    |     |    |      |     | 64.1  | =      |      |
| 19.         | Breslau           | =    | 44.6                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 63.6  | =      |      |
| 20.         | Trier             | =    | 44.9                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 75.   | =      |      |
| 21.         | Merfeburg         | =    | 51.6                    | =    |     |     |      |     |    |      |     | 75.0  | =      |      |
| 22.         | Düsselborf        | =    | <b>52.</b> <sub>8</sub> | =    |     |     |      |     |    | •    |     | 78.   | •      |      |
| <b>23</b> . | Erfurt            | =    | 53.5                    | =    |     |     |      | •   | •  |      |     | 78.6  | =      |      |
| 24.         | Münster           | =    | 55.,                    | 5    |     | •   |      |     |    |      |     | 86.6  | =      |      |
| 25.         |                   | =    | 57.5                    | =    | •   |     |      |     |    |      |     | 79.6  | 3      |      |
| <b>26</b> . | Ganzer Staat      | =    | 27.2                    | =    |     | •   | •    | •   | •  | •    |     | 42.1  | =      |      |
| Bera        | leich zu stellend | en i | Rablen                  | anbe | rer | Ωär | ıber | fin | b  | porf | tеБ | enb o | naeae  | ben. |

Die in Bergleich zu stellenden Zahlen anderer Länder find vorstehend angegeben, und zwar für Baiern 1864: 47.0 Sgr. Reinertrag. 74 Sgr. Bruttvertrag.

= Rurhessen 1865: 17.5 = 34.5 = 51.1 Hannover 1865: 24.4 114.3 Sachsen 1863: 83.6

Der Reinertrag ist im Berhältniß zum Bruttoertrage am niedrigsten in den Bezirken Arnsberg mit 40.0%, Danzig 44.7%, Nachen 51.0%, Cöslin 52.8%, Coblenz 53.8%, Marien-werder 54.2%, am höchsten in Ersurt mit 68.3%, Merseburg 69.0%, Liegnik 69.4%, Stettin 70.8%, Potsbam 71.0%, Frankfurt 72.1%, Magbeburg 75.3%. In Baiern betrug ber Nettoertrag im Jahre 1864 vom Bruttoertrage 63.6%, in Hannover 1865: 47.7%, in Kurhessen 1865: 50.7%, n Sachsen: 73.2%.

Das Berhältniß zwischen Brutto- und Netto-Ertrag in Preußen ift baber keineswegs un- gunftig, und wenn baffelbe in ben letten 16 Jahren von 48 auf 64.6% sich gehoben bat, so wird in diesem erfreulichen Fortschritte nicht zu verkennen sein, daß auch in Breußen die Forft-

verwaltung nicht ohne Erfolg bemüht gewesen ist ihrer Aufgabe zu entsprechen.

Eine übersichtliche Zusammenftellung, wie fich die Ausgaben ber einzelnen Hauptrubriten in Prozenten ber gesammten Bruttoeinnahme für die einzelnen Jahre 1849/65 gestellt haben, zeigt die folgende Tabelle 27. (Siehe S. 211).

latok

Tabelle 27. **Nebersicht über das Procentverhältniß der einzelnen Hanptrubriten der Ansgabe**zu der Gesammt-Bruttoeinnahme.

|             |             |                     | Von ber G         | esammt=Einn          | ahme betrag        | en                                    |            |
|-------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
|             |             |                     | bie An            | . Agaben             |                    |                                       |            |
| im Jahre    |             |                     | ſad               | liche                |                    |                                       | ber        |
|             | perfönliche | Werbungs-<br>koften | Anltur=<br>toften | fonstige<br>Ausgaben | Summa<br>sachliche | ansammen                              | Reinertrag |
|             |             |                     |                   | Broc                 | ente               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <br>       |
| 1849        | 25          | 13                  | 5                 | 9                    | 27                 | 52                                    | 48         |
| 1850        | 22          | 11                  | 5                 | 7                    | 23                 | 45                                    | 55         |
| 1851        | 22          | 12                  | 5                 | 6                    | 23                 | 45                                    | 55         |
| 1852        | 22          | 12                  | 5                 | 6                    | 23                 | 45                                    | 55         |
| 1853        | 23          | 12                  | 4                 | 6                    | 22                 | · <b>4</b> 5                          | 55         |
| 1854        | 22          | 12                  | 5                 | 8                    | 25                 | 47                                    | 53         |
| 1855        | 21          | 11                  | 5                 | 8                    | 24                 | 45                                    | 55         |
| 1856        | 19          | 13                  | 4                 | 8                    | 25                 | 44                                    | 56         |
| 1857        | 18          | 11                  | 4                 | 7                    | 22                 | 40                                    | 60         |
| 1858        | 20          | 12                  | 5                 | 6 7                  | 23                 | 43                                    | 57         |
| 1859        | 22          | 12                  | 4                 | 7                    | 23                 | 45                                    | 55         |
| 1860        | 22          | 11                  | 4                 | 8                    | 23                 | 45                                    | 55         |
| 1861        | 20          | 11                  | 4                 | 7                    | 22                 | 42                                    | 58.        |
| 1862        | 18          | 11                  | 3                 | 6                    | 20                 | 38                                    | 62         |
| 1863        | 17          | 11                  | 3                 | 7                    | 21                 | 38                                    | 62         |
| <b>1864</b> | 17          | 11                  | 8                 | 7                    | 21                 | 38                                    | 62         |
| 1866        | 16          | 10                  | 3                 | 6                    | 19                 | 35                                    | 65         |

Hiernach hat sich ber Procentsat ber persönlichen Ausgaben um 9, ber sachlichen um 8 und ber Gesammtausgabe um 17% ermäßigt, und also ber Procentsat des Reinertrags um eben so viel erböbt.

Nicht ohne Interesse ist das Steigen und Fallen der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Jahre nach einem Procentverhältnisse zu verfolgen. Man gelangt zu einer klaren Uebersicht hierüber, wenn man ein bestimmtes Jahr in allen Rubrisen gleich 100 setzt und damit die Zahlen der übrigen Jahre in ein Procentverhältnis bringt. Hiernach ist die solgende Tabelle 28 aufgestellt, indem das Jahr 1849 als dassenige angenommen ist, mit welchem jedes einzelne der solgenden Jahre in Bergleich zu stellen. (Siehe S. 212).

Die Bergleichung ber Jahre 1849 und 1865 ergiebt hiernach:

| 1 | für di  | e Fläche der Staatsforsten ein Sinken                | nod | 100 | auf | 99.1          |
|---|---------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|
| f | für di  | e Naturaleinnahme an Holz ein Steigen beim Derbholze | =   | 100 | = . | 121           |
| • | •       | beim Stod- und Reiserholze                           | =   | 100 | =   | 172           |
| 1 | für di  | e Gelbeinnahme ein Steigen aus der Holznutzung '     | =   | 100 | =   | 207           |
| • | •       | aus Nebennuzung                                      | =   | 100 | =   | 217           |
|   |         | im Ganzen                                            | =   | 100 | 5   | 208           |
| f | fiir di | e Ausgabe ein Steigen an perfönlichen Ausgaben       | =   | 100 | =   | 133           |
| • | •       | an sachlichen =                                      | :   | 100 | =   | 151           |
|   |         | im Ganzen                                            | 5   | 100 | =   | 142           |
| f | für de  | n Reinertrag ein Steigen                             | =   | 100 | =   | <b>278.</b> · |
|   |         | L Berhaltniffe Breugens.                             |     | 27  |     |               |

#### Tabelle 28.

Uebersicht über bas Steigen und Fallen bes Flächeninhalts, bes Holzeinschlags, ber Einnahme, der Ausgabe und bes Reinertrages ber Jahre 1850—65 nach Procenten von den besfallsigen Zahlen des Jahres 1849.

| Im Bergleich zum Jahre 1849, dieses = 100 gerechnet, hat sich ge | Im Bergle | h 20011 Rabi | e 1849. bief | es = 100 | gerechnet. | hat sich | aestellt |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|----------|----------|
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|----------|----------|

| 1    |                  | l             | er                               | ber         | Bruttoe                     | rtrag            |                       |                          | bie                    | Aus (                         | gabe                            |                  |             |              |
|------|------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| ~~~  | bie<br>Gener     | Polzei        | nschlag                          |             | an                          |                  |                       |                          | fo                     | chliche a                     | m                               |                  |             | der<br>Rein- |
| Jahr | Total-<br>fläche | Derb-<br>holz | Stock-<br>und<br>Reiser-<br>holz | für<br>Holz | fonftigen<br>Ein-<br>nahmen | in<br>Sum-<br>ma | per=<br>főn=<br>liche | Wer-<br>bungs-<br>toften | Ani-<br>tur-<br>fosten | Steu-<br>ern<br>und<br>Renten | fonsti-<br>gen<br>Ausga-<br>ben | in<br>Sum-<br>ma | fam-<br>men | ertrag       |
| 1849 | 100              | 100           | 100                              | 100         | 100                         | 100              | 100                   | 100                      | 100                    | 100                           | 100                             | 100              | 100         | 100          |
| 1850 | 100              | 98            | 102                              | 109         | 132                         | 112              | 98                    | 96                       | 95                     | 107                           | 87                              | 94               | 96          | 128          |
| 1851 | 99.8             | 104           | 109                              | 111         | 137                         | 114              | 100                   | 105                      | 99                     | 137                           | 76                              | 97               | 98          | 130          |
| 1852 | 99.8             | 102           | 119                              | 115         | 125                         | 116              | 102                   | . 105                    | 101                    | 127                           | 78                              | 98               | 99          | 134          |
| 1853 | 99.9             | 97            | 113                              | 115         | 123                         | 116              | 107                   | 102                      | 98                     | 149                           | 72                              | 95               | 100         | 133          |
| 1854 | 99.9             | 99            | 123                              | 119         | 122                         | 119              | 108                   | 107                      | 119                    | 182                           | 94                              | 109              | 108         | 132          |
| 1855 | 99.8             | 101           | 115                              | 127         | 131                         | 127              | 109                   | 104                      | 122                    | 160                           | 112                             | 112              | 111         | 145          |
| 1856 | 99.8             | 136           | 134                              | 147         | 138                         | 146              | 113                   | 138                      | 121                    | 181                           | 133                             | 135              | 124         | 169          |
| 1857 | 99.7             | 130           | 121                              | 155         | 153                         | 155              | 116                   | 133                      | 115                    | 216                           | 93                              | 121              | 118         | 194          |
| 1858 | 99.5             | 133           | 122                              | 147         | 176                         | 150              | 122                   | 139                      | 120                    | 246                           | 93                              | 126              | 124         | 179          |
| 1859 | 99.4             | 121           | 116                              | 140         | 162                         | 142              | 124                   | 132                      | 119                    | 293                           | 90                              | 124              | 124         | 163          |
| 1860 | 99.4             | 112           | 110                              | 139         | 162                         | 141              | 125                   | 121                      | 118                    | 342                           | 98                              | 122              | 124         | 160          |
| 1861 | 99.4             | 121           | 128                              | 159         | 171                         | 161              | 128                   | 131                      | 117                    | 403                           | 98                              | 129              | 129         | 195          |
| 1862 | 99.4             | 138           | 141                              | 182         | 182                         | 182              | 129                   | 147                      | 118                    | 413                           | 101                             | 138              | 134         | 233          |
| 1863 | 99.1             | 147           | 159                              | 192         | 188                         | 192              | 131                   | 158                      | 120                    | 456                           | 105                             | 148              | 139         | 248          |
| 1864 | 99.1             | 128           | 171                              | 193         | 201                         | 193              | 131                   | 160                      | 124                    | 468                           | 109                             | 150              | 141         | 249          |
| 1865 | 99.1             | 121           | 172                              | 207         | 217                         | 208              | 133                   | 164                      | 126                    | 497                           | 98                              | 151              | 142         | 278          |

Schließlich sind noch die für die Forstverwaltung außerhalb bes orbentlichen Stats gemachten extraordinären Aufwendungen zu erwähnen. Dieselben bestehen

a. in den Kapitalzahlungen zur Ablösung von Forstservituten, welche sich belaufen haben: für die Jahre 1849 bis 1853 zusammen auf 240.204 Thir.

|               | aut | 240.204 | Lgit. |
|---------------|-----|---------|-------|
| im Jahre 1854 | =   | 100,000 | 3     |
| 1855          | =   | 120.000 | *     |
| 1856          | =   | 140.000 | 5     |
| 1857          | 5   | 132.857 | 2     |
| 1858          | 5   | 210.247 | s     |
| 1859          | =   | 286.928 | 3     |
| 1860          | =   | 267.326 | 3     |
| 1861          | =   | 451.086 | =     |
| 1862          | =   | 381.159 | s     |
| 1863          | s   | 456.283 | =     |
| 1864          | =   | 360.478 |       |
| 1865          | =   | 408.927 | s     |
|               |     |         |       |

zusammen in 17 Jahren: 3.564.271 Thir.

Rechnet man von dieser Kapitalauswendung 4% Zinsen, so betragen diese 142.570 Thir. Dieser Zahl würde noch die Bermehrung der Kenten für frühere Natural-Nutzungen um 171.806 Thir. zuzurechnen sein, um in der Summe von 314.376 Thir. den Antheil zu sinden, welcher von dem auf 4.428.582 Thir. sich belausenden Mehr-Kein-Ertrage des Jahres 1865 gegen 1849 als Berzinsung der Geldausgabe für Forst-Servitutabsindungen zu rechnen ist.

b. An extraordinären Aufwendungen sind ferner erfolgt durch Gewährung von Brämien gur Beforberung von Chausseebauten burch die Staatsforften

> im Jahre 1851: 9.592 Thir. 1854: 20.948 1856: 10.269 1857: 12.000 1858: 12.000 1859: 12.000 1860: 9,000 1861: 12,000 1863: 12.000 1864: 12,000

> > ausammen: 121.809 Thir.

welche in ber höheren Berwerthung bes Holzes eine febr reichliche Berginfung finden, und

c. zu besonderen Meliorationen: im Jahre 1849: 3.676 Thir. zur Schiffbarmachung bes Rottstielsließes im R.B. Potsbam,

zur Schiffbarmachung bes Normanns-Grabens im R.-B. Stettin, 1854: 1.220

1.450zu Wegebauten im Carolinenhorster Torfmoor bei Stettin.

1856: 1.642 zur Sentung bes Lubow-Sees im R.-B. Potsbam,

zur Herstellung einer Wiesenanlage in der Oberförsterei Bandsburg des R.B. Marienwerder auf circa 560 Morgen. 1863: 5.470

Diesen speciell bei der Forstverwaltung extraordinär in Ausgabe verrechneten Meliorationsaufwendungen treten noch bingu bie in den Jahren 1847/50 für die Wiesenanlage in der Oberförsterei Strzelno verausgabten 23.141 Thir. und die bis jum Jahre 1850 auf die Biefenmelioration in ber Oberforsterei Stallischen verwendeten 138.854 Thir., welche aus allgemeinen Staatsmitteln beftritten find.

Schließlich mag hier noch eine Uebersicht folgen (siehe S. 214), wie die Durchschnittsfate pro Morgen ber ertragsfähigen Flache für die einzelnen hauptrubriten ber Ginnahme und Ausgabe nach ben einzelnen Provinzen sich stellen. Es sind dieser Durchschnittsberechnung bie Wirthschaftsresultate bes Jahres 1865, wie sie im Anhange H verzeichnet sind, zu Grunde gelegt, jedoch mit der Modistation, daß die Besoldungsausgaben für das Forstschutzpersonal mit bem erheblich höheren Betrage in Rechnung gestellt find, welcher seit bem Jahre 1867 gezahlt wird, und ben Seite 118/19 angegebenen Befolbungsfäten entspricht.

# 15. Forst-Unterrichtswesen, Ausbildung für den Forstbienst und Anstellung in bemfelben.

# a. Für bie unteren Stellen im Forfibienfte.

Die Laufbahn für den Staatsforfibienst ist verschieden, je nachdem sie auf dereinstige Anstellung in den unteren Stellen, im Forstichutdienste, oder in den höheren Stellen, im Forstverwaltungsbienste, gerichtet ist.

Die Ausbildung für die unteren Stellen im Forstbienfte, als Förster (einschließlich Revierförster und Hegemeifter), Forstaufseher und Hulfsjäger, ist in der Hauptsache eine rein praktische, und zwar in Berbinbung mit bem Militairdienfte im Jägerforps, ba nur folche Bersonen als Hulfsjäger, Forstauffeber und Förster angestellt werden burfen, welche neben Erfullung der in Beziehung auf körperliche, moralische und forsttechnische Befähigung zu stellenden Anforderungen, durch Militairdienst im Jägertorps bie Berechtigung zur Forstanstellung erworben haben. Nach vollendeter Elementarschulbildung und nach einer mindestens zweijährigen Lehrzeit bei einem im prattifchen Forftbienfte bes Staats, ber Gemeinden, Inftitute ober Privaten ftebenben geeigneten Forstbeamten, welcher die Pflicht hat, den Lehrling zu unterrichten und ihn mit dem Walde und ben beim Forstbetriebe vorkommenden Arbeiten durch Unterweisung und praktische Uebung bekannt zu machen, erfolgt die Einstellung des Forstlehrlings im 19. bis 20. Lebensjahre in ein Jäger-bataillon, in der Regel im Herbst. Bei tadelloser Führung wird er im nächsten Jahre zur Jägerprüfung zugelassen, welche burch eine bom Finanzminifter ernannte Commission, bestebenb aus

Tabelle 29.

Ueberficht von dem Betrage der Hauptrubrilten der Einnahme und Ansgade pro Morgen der ertragsfähigen Fläch nach den Refultaten des Jahres 1865, jedoch mit den feit 1867 eingetretenen Befoldungserhöhungen der Forfischuten.

|                        | e i n s                  | 1 4 4 6           | :            |          | mod<br>garira        |               |                     | 24.7                               | 89                                 | 67.0                               | 1 65.7                             |                                    | 70.7                                          | 49.3                                | 0 22-0                                   | 64.9           | 8                                     | \$ 50.7      | - 48                        |              |
|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1865                   | 8                        | 8                 | •            |          |                      |               | 8                   | 12.1                               | 16.1                               | 32.5                               | 32.4                               | 34.8                               | 58.1                                          | 88                                  | 8                                        | 27.0           | 47.0                                  | 17.6         | 24.6                        |              |
|                        |                          | Summa             | Ansgabe      |          | mod<br>ertrag        | 1¢D nat       |                     | 45.3                               | 39.8                               | 33,0                               | 34.3                               | 29.1                               | 29.3                                          | 50.8                                | 43.0                                     | 35.            | <b>36.</b>                            | 49.          | 26.5 51.9                   | 8            |
| Rahres                 |                          | <b>3</b>          | Mus          |          |                      |               | 9                   | 10.1                               | 10.6                               | 15.9                               | 17.0                               | 14.3                               | 24.1                                          | <b>%</b>                            | 88.                                      | 15.1           | 27.0                                  | 16.9         | 26.5                        | 30.7         |
| peg 1                  |                          |                   | <b>Summa</b> | Brutto   | mod<br>garirs        | 1фam          | 8                   | 22.4                               | 19.9                               | 17.6                               | 18.3                               | 16.6                               | 16.2                                          | 24.5                                | 24.9                                     | 19.            | 200                                   | 28.          | 29.1                        | 17.8         |
| Wirthschaftsrefultaten |                          |                   | ii Gr        |          |                      |               | :<br>B              | 5.04 22.4                          | 5.13                               | 8.5                                | 9.06 18.3                          | 8.17                               | 8.24 1.90 0.64 0.30 0.12 1.39 0.74 13.33 16.2 |                                     | 16.23                                    | 8.14           |                                       | 9.8          |                             |              |
| isrefu                 |                          | Ħ                 |              | пэдрв    | ige Aus              | fjno <b>3</b> | 8                   | 3.00 0.91 0.26 0.08 0.12 0.37 0.30 | 9                                  | 3                                  | 0.48                               | 0.51                               | 0.7                                           | 2-47 1.66 0.29 0.12 0.84 0.40 11.58 | 40                                       | 0.43           | 0.16 0.13 0.52 15.1                   | 0.7          | 1.78 14.9                   | 0.00         |
| Î de j                 |                          | Betriebstoften    | 1            |          | dun nr               | Strue Strue   | <del>ن</del> ة<br>س | 0.37                               | 2.76 1.13 0.22 0.13 0.12 0.38 0.40 | 4.72 1.48 0.47 0.16 0.19 1.13 0 44 | 4.42 1.45 0.95 0.34 0.12 1.30 0.48 | 3.89 1.14 0.25 0.23 0.13 2.03 0.51 | 1.39                                          | <b>3</b>                            | 10.00 3.11 1.42 0.33 0.13 0.84 0.41      | 98.            | 0.13                                  | •            | •                           | ်            |
| řř                     | ۰                        | riebg             |              | un Bu    | uffamrs.<br>8dələt   |               | 병                   | 0.0                                | 0.12                               | 0.0                                | 0.13                               | 0.13                               | 0.                                            | 0.                                  | 0.13                                     |                | 0.16                                  | 0.10         | 0                           | 0            |
| Den 33                 | æ                        | ğ                 |              | datution | S enn .              | dajer@        | . E                 | õ.                                 | 0.                                 | .o.                                | ر<br>ت                             | 0,23                               | o s                                           |                                     | 0.3                                      | .2             | _o_                                   | •            | •                           | •            |
|                        | 8                        |                   | qun :        | ga@ a    | fentlich<br>In ffet  |               |                     | 0                                  | 0.25                               | 0.40                               | ٠.<br>وق                           | 0.2                                | 0.                                            | 1.6                                 | 7                                        | 0.49           | <u>·</u>                              | •            | •                           | 1.0          |
| nach                   | <b>80</b>                |                   |              | qun      | nszutluf<br>gulda    |               | <u></u>             |                                    | 1.13                               | 1                                  | 1,                                 | 1.1                                | <del>1</del>                                  | 2                                   | 8                                        | 51 1.36        | က်                                    | 8            | 5.916.7                     | 8            |
| t fiğ                  | #                        |                   | 4610 Q       | noa 1    | Berbung<br>of ic., B | Prij          | -II                 |                                    |                                    | 4.1                                |                                    | ကိ                                 | <b>ಹ</b>                                      | 5.80                                | 0                                        | 4              | 10.6                                  | 7            |                             |              |
| ergiebt fic            | <b>5</b> 5               |                   | Summa -      | -allund  | mod<br>gartra        | ipam ;        |                     | 83.                                | %<br>%                             | 15.4                               | 16.0                               | 12.5                               | 13.1                                          | 26.3                                | 188                                      | 16.5           | 16.4                                  | 21.0         | 22.8                        | 9.           |
| Fläche (               |                          | =                 | ii<br>G      |          |                      |               | , de                | ۍ<br>چ                             | 5.53                               | 7.43                               | 7.93                               | 6.16                               | 10.79                                         | 12.43                               | 12.56                                    | 6.38           | 11.9                                  | 7.1          | 11.66                       | 10.3         |
|                        | İ                        | Berwaltungstoften |              | ınjuv    | dns R si             |               | — II — —            |                                    |                                    | 0.11                               | 0.74                               | 0.57                               | 1.25                                          | 0.85                                | 1.13                                     | 0.66           |                                       | •            |                             | •            |
| ertragsfähigen         |                          | hungs             |              | nəBun    | güßrət:              | ın uv         |                     | 22.3 0.43 1.09 2.30 0.66 0.18 0.43 | 0.20 0.52                          | Ô                                  | 0.72 1.54 3.50 1.03 0.29 0.74      | 2.80 0.76 0.22 0.57                | 0.99 2,40 4.45 1.83 0.37 1.25                 | 2.63 5.28 1.60 0.40 0 85            | 0.41                                     | _ <b>::</b>    | 0.1                                   | •            | 0.5                         | -)           |
| 98 fä                  |                          | :teaf             | u            | Bunuģ    | ousinsi              | E züf         |                     | 0.66                               | 7.1                                | 1.59 3.30 0.89                     | 1.0                                | 0.76                               | 1.3                                           | -1<br>3                             | 141                                      | 0.             | 1.5                                   | •            | •                           | -i}          |
| rtra                   |                          | 85                |              | \$lanoj  | 19dango              | <b>∌</b> ₽24  | بن<br>ا             | S                                  | S.                                 | က္က                                | 3                                  | 88                                 | 4.                                            | ت<br>پو                             | 43 5.74                                  | 3,             | 4.1                                   | 3.1          | 4-01                        | 2.5          |
| ä                      |                          |                   |              | 29       | Ardirad              | G 234         |                     | .1.69                              | 0.46 1.13                          | 1.59                               | 1.                                 | 1.83                               | 25<br>25                                      | 2.63                                | CN 1                                     | 1.46           | .5                                    | 8.5          | 4.8                         | 4.9          |
| Ę                      |                          |                   | naltos       | ri@.n    | roitos¢ļi            | 18 23Q        | - e                 | <u>.</u>                           | ġ                                  | <b>\$</b>                          | 0.73                               | ŏ                                  | <u>ة</u>                                      | 1.68                                | 1.39                                     | 0.63           | ાં                                    | ij           | 51.1 2.79 4.25 4.01         | 1,           |
| Morgen                 | -                        | හෝ<br>ප්.⊸        |              |          | ommu (               | ∋ ni          | . E                 | នុះ                                | 26.7                               | 84                                 | 49.                                | 49.1                               | 88.3                                          | 47.9                                | 999                                      | 42.1           | 74                                    | 34.5         | 51.1                        | 114.         |
| Pro                    | rutt                     | 1                 | uəmğu        | aniD :   | nogiffn              | oļ uv         |                     | က်                                 | 2.e                                | 5.6                                | 6.5                                | 3.                                 | <b>*</b>                                      | ကို                                 | က္ခ                                      | 4.5            | 13                                    |              | 2.1                         | 1.3          |
|                        | 82                       | 3                 | Bun          | anuejo   | g 20g                | gno           | G. Br.              | 18.                                | 24.1                               | 42.8                               | 42.9                               | 45.5                               | 73.8                                          | 44.9                                | 61.8                                     | 37.6           | 61                                    |              | 49                          | 113          |
|                        | Zähr.<br>liche Ab.       | nuthung           | Morgen       | triebs.  |                      | pot?          | Rubitfuß.           | 12.4                               | 12.6                               | 15.9                               | 18.4                               | 13.6                               | 15.5                                          | 16.8                                | 16.5                                     | 14.9           | 83                                    | 14.8         | 19.6                        | æ            |
| Bröße                  | Fläche                   |                   |              | Schut.   | Bezirle              |               | Motg.               | 4.059                              | 3.984                              | 3.585                              | 2.670                              | 3.822                              | 2.257                                         | 1.764                               | 1.895                                    | 3.192          | 2.252                                 | 2.134        | 3.700                       |              |
| Durchfcnittts - Gr     | Sfähiger                 | 330               | Dher         |          | reien                |               | Morg.               | 32.058                             | 27.709                             | 19.055                             | 19.419                             | 22.700                             | 12,334                                        | 12.113                              | 13.672                                   | 21.333         | 9.460                                 | 8.122        | 8.257                       | 4.581        |
| Durchid                | an ertragsfähiger Fläche |                   | Sufpece      | tions.   | Bezirke              |               | Morg.               | 156.374   32.028                   | 152.398 27.709                     | 108.883 19.055                     | 91.548 19.419                      | 166.472 22.700                     | 69.070 12.334                                 | 36.338 12.113                       | 47.852 13.672<br>1. 104.169 Comm.forflen | 107.265 21.333 | 44.747 9.460<br>u. 19.644 Comm.bottom | 39.218 8.122 | 41.315                      | 41.227       |
|                        |                          |                   |              |          |                      |               |                     | Preußen                            | Pofen                              | :                                  | Schleften                          | Brandenburg.                       | Sachfen                                       | Bestphalen                          | Rebeim                                   | Staat          | Baiern 1864 .                         |              | Hannover excl.<br>Harz 1865 | Sachfen 1863 |

zwei Oberförstern, einem oder zwei höheren Forstbeamten und einem sorsttechnischen Ministerialkommissarius, bei jedem Bataisson allährlich einmal abgehalten wird. Die Prüfung soll erforschen,
ob der Examinand die ersorderliche Schuldisdung besitzt, d. h. sertig lesen, schreiben und rechnen,
und seine Gedanken in verständlicher Weise schriftlich ausdrücken kann, ob und mit welchem Ersolge
er die Lehrzeit gehörig benutzt, insbesondere in welchem Maße er sich mit dem Walde und den
beim Forstbetriebe gewöhnlich vorsommenden Arbeiten durch lebendige Anschauung und Uebung
besannt gemacht, namentlich die wichtigsten Holzarten und deren Sämereien kennen gelernt und
durch Theilnahme an den Forstkulturarbeiten, der Waldpssez, den Arbeiten in den Holzschlägen,
am Forstschutze und an waidmännischer Aussibung der Jagd die Fertigkeiten und Kenntnisse sich
angeeignet hat, welche von einem Forstschutzbeamten verlangt werden müssen. Die Prüfung ist
theils im Zimmer, theils im Walde abzuhalten, und besteht in der schriftlichen Lösung zu ertheilender Ausgaben, sowie in mündlicher Beantwortung von Fragen und Aussschrung von aufzugebenden Arbeiten im Walde.

Die Bestandenen erhalten in dem von der Prüfungstommission auszusertigenden Lehrbriefe ein specielles Zeugniß über den Ausfall der Prüfung, und werden in der Reihenfolge, welche das Ergebniß der Prüfung an die Hand giebt, in die Liste derzenigen Jäger aufgenommen, denen nach dreisähriger untadelhafter Militairdienstzeit das Weiterdienen im Jägertorps Behufs Erwerbung

einer Forftanftellungsberechtigung zu gestatten ift.

Rach vollendeter breisähriger Militairdienstzeit werden nach der Reihenfolge der Prüfungsliste nur so viele zum Erdienen einer undeschränkten Forstanstellungsberechtigung zugelassen, als im Durchschnitte der letzten 5 Jahre Försterstellen-Erledigungen vorgekommen sind, damit die Zahl der Anwärter mit den eintretenden Bakanzen stets im Gleichgewicht bleibt. Die übrigen in der Jägerprüfung bestandenen Jäger werden dann zwar auch zum weiteren Dienste im Jägerstorps zugelassen, können aber dadurch nur eine beschränkte Forstanstellungsberechtigung erlangen. Jene Jäger bilden die Jägerstasse umfast, die nicht gelernte Jäger sind oder die Jägerprüfung nicht bestanden haben). Die Jäger der Klasse A. II. erhalten nach lojähriger tadelloser Militärbienstzeit, von welcher sie aber die letzten 6 Jahre hindurch mit dem Qualisständosatteste zum Wassenzeich und zur Bereidigung auf das Holzbiebstahlsgesetz zur Reserve beurlaubt werden, wenn sie forstliche Beschäftigung nachweisen, die beschränkte Forstanstellungsberechtigung. Diese besteht in der Besähigung, auf das Holzbiebstahlsgesetz vereidigt zu werden und die Besugnis zum Wassenzeichtigung, auf das Holzbiedstahlsgesetz vereidigt zu werden und die Beschtigung, auf den mit weniger als 220 Thir. jährlich incl. des Werths der Emolumente dotirten Communals und Instituten-Försterstellen angestellt zu werden, sowie auch auf Königlichen und höher dotirten Communals sich um solche Stelle bewerden, sowie auch auf Königlichen und höher dotirten Communals und Institutenforststellen angestellt zu werden, wenn Anwärter der Klasse A. I. unter Ausgedung ber Klasse A. I. nicht vorhanden sind.

Die Jäger der Rlasse A. II. bilden daher im Wesentlichen das Anwärterkorps für den Privatforsibienst und für die Communal= und Institutenforststellen mit weniger als 220 Thir. jährlichem

Diensteintommen.

Die Jäger der Klasse A. I., aus denen die Anwärter für den Staatsforstdienst als Hillsjäger, Forstausseher und Förster, und für die mit 220 Thlr. oder höher dotirten Communals 2c. Försterstellen hervorgehen, werden in der Regel im 4. Dienstjahre zur Berwendung im Forstschutzbienste mit dem Qualifikationsatteste zum Wassengebrauche zeitweise beurlaubt, und mit Ablauf des 4. Dienstjahres, nachdem sie sich bewährt haben, unter Ertheilung jenes Attestes zur Reserve dauernd beurlaubt, wenn sie forstliche Beschäftigung nachweisen. Im Laufe des 8. Dienstjahres hat sich der Reserveiziger der Klasse A. I. bei einer der Prodinzialregierungen zu melden und zu sorstlicher Verwendung im Staatssorstdienste zur Disposition zu stellen. Diese Verwendung ersolgt, sobald dazu Gelegenheit sich sinder, in der Regel als Forstausseher.

Nach vollenbetetem 8., aber vor abgelaufenem 11. Dienstjahre ist die Försterprüfung abzulegen. Diese besteht in einer mindestens 6 monatlichen, in die Hiebs- und Kulturzeit zu legenden Beschäftigung als Forstaufseher mit mindestens 10 Thlr. monatlicher Besoldung in einem Königl. Forstreviere, wobei dem Examinanden die selbstständige Wahrnehmung der Försterfunktionen bei mindestens einer Kultur und einem Holzschlage von angemessenem Umsange zu übertragen ist, und demnächst in einem mündlichen und schriftlichen Examen vor der aus einem Oberförster, einem Forstinspektor und dem Oberforstbeamten sich bildenden Prüfungscommission. Nach be-

Tabelle 29.

Uebersicht von dem Betrage der Hauptrubrillen der Einnahme und Ausgabe pro Morgen der ertragsfähigen Fläche nach den Refultaten des Jahres 1865, jedoch mit den seit 1867 eingetretenen. Besoldungserhöhungen der Forstschuten.

| 4                           | Durch                                   | Durchfchnittts - (B                      | Größe   |                             |          | Pro         | Morgen der | en der                                   | ertr                     | ertragsfähigen           | nigen       | Fläche      | he er    | ergiebt fich     | fich n                                         | nach b       | ben K                          | Sirth     | <b></b>             | grefu        | Wirthschaftsresultaten | beg.      |         | Jahres 1             | 1865 |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|----------------------|------|-----------|
|                             | an ertra                                | an ertragsfähiger                        |         | Jähr.<br>lice Ab.           | 82       | 54          | . 0        |                                          |                          |                          |             |             |          | N 1              | n s                                            | 8            | a b                            | e         |                     |              |                        |           |         |                      | 8    | Spein.    |
|                             |                                         | 130                                      |         | gunguu                      | 19       | rtr         | 6 0        |                                          | 85                       | Bermaltungstoften        | фвип        | tofter      |          |                  |                                                |              | Bet                            | riebs     | Betriebstoften      |              |                        |           | (A)     | Summa                | 2 1  |           |
|                             |                                         |                                          |         | Morgen                      |          | uəmģ        |            | noit                                     |                          |                          |             | -           | in Summa | -                | ,510¢                                          |              |                                |           |                     | -            | in Sun                 | Summa     | Ausgabe | gabe                 | 9    | 5 n 1 1 1 |
| Proving.                    | Sulpec-<br>tions-                       | Obers-<br>förfte-                        | Schutz. | dem Be-<br>triebs-<br>plane |          | lonniD 1    | t          |                                          |                          | uəBunuğa                 |             | antun       | -111     | 9                | großeret 2                                     | abang a      |                                |           | Renten              | пэдива       |                        |           |         |                      |      |           |
|                             | Bezirke                                 | reien                                    | Seguire |                             | d rod du | təgifinol m | u Summe    | er Inspectio                             | er Dberforf<br>es Chugpe | arffenftwie sü           | u Unterftüg | ur bie Rent | , 14**   | garirs<br>garirs | ür Werbun<br>Lorf 2c., f<br>ür Kulturer        | biltnoffa sü | Loften, und E<br>toften, und C | Mermeffio | duu nrenete         | ull sgitinge |                        | mad ichri |         | nog ihni<br>mog ihni |      | mod than  |
|                             | Morg.                                   | Derg.                                    | Merg.   | Rubitfuß.                   | Ggr.     | Gar,        | ear.       |                                          | 3                        | 0                        |             | - 3         | Egr.     | .0               | gr.                                            | Sar. Egr.    |                                |           | 42                  | .2           | Car.                   | u 0/0     | Car.    | u °                  | Egt. | , o #     |
| Preußen                     | 156.374                                 | 32.028                                   | 4.059   | 12.4                        | 18.4     | 3.8         | 22.2       | 22.2 0.43 1.09 2.30 0.66 0.18 0.42       | 09 2.3                   | 0.66                     | 0.18        |             | 5.08     | 22.9             | 3.00 0.91 0.26 0.08 0.12 0.37 0.30             | 91 0.        | 80.09                          | 0.12      | 0.37                |              | 5.04 22.4              |           | 10.1    | 45.3                 | 12.1 | 54.7      |
| Pofen                       | 152,398                                 | 27.709                                   | 3.984   | 12.6                        | 24.1     | 2.6         | 26.7       | 0.46 1.13 2.50 0.71 0.20 0.52            | 13 2.5                   | 0.0.                     | 0.50        |             | 5.52 2   | 20.e             | 2.76 1.12 0.22 0.13 0.12 0.38 0.40             | 12 0.        | 2 0.13                         | 0.12      | 0.38                |              | 5.13                   | 19.5      | 10.6    | 39.8                 | 16.1 | 60.3      |
| Фонтеги                     | 108.883                                 | 19.055                                   | 3.585   | 15.9                        | 42.8     | 9.6         | 48.4       | 0.64 1.59 3.30 0.89 0 24 0.77            | 59 3.3                   | 0.89                     | 0 24 0      |             | 7.43 1   | 15.4             | 4.72 1.48 0.47 0.16 0.12 1.13 0.44             | 48 0.        | 17 0.16                        | 0.13      | 1.13                |              | 8.52                   | 17.6      | 15.9    | 33.0                 | 32.5 | 67.0      |
| Schleften                   | 91.548                                  | 19.419                                   | 2.670   | 18.4                        | 42.9     | 6.5         | 49.4       | 0.72 1.54 3.50 1.03 0.29 0.74            | 54 3.5                   | 0 1.03                   | 0.29 0      |             | 7.92 1   | 16.0             | 4.42 1.45 0.95 0.34 0.12 1.30 0.48             | 45 0.        | 5 0.34                         | 0.12      | 1.30                |              | 90.6                   | 18.3      | 17.0    | 343                  | 32.4 | 65.7      |
| Brandenburg.                | 166.472                                 | 22.700                                   | 3.822   | 13.6                        | 45.5     | 3.6         | 49.1       | 0.48 1.33 2.80 0.76 0.22 0.57            | 33 2.8                   | 0.16                     | 0.32 0      |             | 6.16     | 12.5             | 3.89 1.14 0.25 0.23 0.12 2.03 0.51             | 14 0.        | 5 0.23                         | 0.13      | 2.03                |              | 8.17                   | 9.91      | 14.3    | 29.1                 | 34.8 | 70.9      |
| Sachfen                     | 69.070                                  | 69.070 12.334                            | 2.257   | 15.5                        | 73.8     | 8.4         | 82.3       | 0.99                                     | 40 4.4                   | 2,40 4.45 1.33 0.37 1.25 | 0.37        | .25 1       | 10.79    | 13.1             | 8.34 1.90 0.64 0.20 0.12 1.39 0.74 13.33       | 90 0.        | 4 0.30                         | 0.12      | 1.39                | 0.74         | 3.33                   | 16.9      | 24.1    | 29.3                 | 58.1 | 70.1      |
| Westphalen                  | 36,338 12,113<br>u. 87,153 Comm.forften | 36,338 12,113                            | 1.764   | 16.8                        | 44.2     | 3.0         | 47.3       | 1.68                                     | 2.62 5.2                 | 5.28 1.60 0.40 0.85      | 0.40        | 85 1        | 12.43    | 26.3             | 5.80 2                                         | 2.47 1.6     | 1.66 0.29 0.12 0.84 0.40       | 0.12      | 0.84                | 0.40         | 11.58                  | 24.5      | 24.0    | 50.8                 | 23.2 | 49.3      |
| Rhein                       | 47.852<br>u.104.159                     | 47.852 13.672<br>u. 104.159 Comm.forften | 1.895   | 16.5                        | 61.8     | 5.0         | 8.99       | 66.8 1.39 2.43 5.74 1.47 0.41 1.12 12.56 | 43 5.7                   | 1 T-47                   | 0.41        | .12 1       |          | 881              | 18 8 10.00 3.11 1.43 0.32 0.12 0.84 0.41 16.23 | 111          | 13 0.32                        | 0.12      | 0.84                | 0.41         | 6.23                   | 24.2      | 28.8    | 43.0                 | 38.0 | 57.0      |
| Staat                       | 107.265 21.333                          | 21.333                                   | 3.192   | 14.2                        | 37.6     | 4.5         | 42.1       | 42.1 0.63 1.46 3,10 0.88 0.25            | 46 3,1                   | 0.88                     | 0.25        | 99.0 9      | 6.98     | 16.5             | 4.51 1.36 0.49 0.25 0.12 0.98 0.43             | 36 0.        | 9 0.25                         | 0.13      | 0.98                |              | 8.14                   | 19.3      | 15.1    | 35.8                 | 27.0 | 64.3      |
| Baiern 1864.                | 44.747 9.460                            | 9.460                                    | 2.252   | 23                          | 61       | 13          | 74         | 2.1 2.9                                  | 9 41                     | 1.2                      | 0.7 0       | 0.9 1       | 11.9     | 16.4 10.6        | 0.6 3.6                                        | . 9          | 0.1                            | 0.16      | 0.16 0.12 0.52 15.1 | 0.52         |                        | 20.0      | 27.0    | 36.4                 | 47.0 | 63.6      |
| Rurheffen 1865              | H                                       | 39.218 8.122                             | 2.134   | 14.5                        |          |             | 34.5 1.5   | CS                                       | 5 3,1                    | i.                       |             |             | 7.1 2    | 21.0             | 7.0 2.0                                        |              |                                | 0.10      |                     | 1.0          | 9.8                    | 28.3      | 16.9    | 49.3                 | 17.6 | 50.7      |
| Hannover excl.<br>Harz 1865 | -                                       | 8.257                                    | 3.700   | 19.6                        | 49       | 2.1         | 51.1       | 51.1 2.79 4.35 4.01                      | 35 4.0                   |                          | 0.5         | -           | 11.65 2  | 8.23             | 5.91 6.7                                       |              |                                | 0.51      |                     | 1.78 14.9    |                        | 29.1      | 26.5    | 51.9                 | 24.6 | 48.1      |
| Sachfen 1863                | 41.227                                  | 4.581                                    |         | 33                          | 113      | 1.3         | 114.8      | 114.8 1.7 4.9                            | 9 25.5                   | 7                        | -           |             | 10.2     | 9.0 12.9         | 2.9 3.8                                        | 8 1.0        | 1                              | 9.0       | 0.5                 | 2.0.2        |                        | 17.8      | 30.7    | 26.8                 | 83.6 |           |

zwei Oberförstern, einem ober zwei höheren Forstbeamten und einem forsttechnischen Ministerialkommissanze, bei jedem Bataillon allächrlich einmal abgehalten wird. Die Prüfung soll erforschen,
ob der Examinand die ersorderliche Schulbildung besitzt, d. h. fertig lesen, schreiben und rechnen,
und seine Gedanken in verständlicher Weise schriftlich ausdrücken kann, ob und mit welchem Ersolge
er die Lehrzeit gehörig benutzt, insbesondere in welchem Maße er sich mit dem Walde und den
beim Forstbetriebe gewöhnlich vorkommenden Arbeiten durch lebendige Anschauung und Uebung
bekannt gemacht, namentlich die wichtigsten Holzarten und deren Sämereien kennen gelernt und
durch Theilnahme an den Forstbulturarbeiten, der Waldpssez, den Arbeiten in den Holzschlägen,
am Forstschutze und an waidmännischer Aussübung der Jagd die Fertigkeiten und Kenntnisse sich
angeeignet hat, welche von einem Forstschutzbeamten verlangt werden müssen. Die Prüfung ist
theils im Zimmer, theils im Walde abzuhalten, und besteht in der schriftlichen Lösung zu ertheilender Aufgaben, sowie in mündlicher Beantwortung von Fragen und Ausführung von aufzugebenden Arbeiten im Walde.

Die Bestandenen erhalten in dem von der Prüfungskommission auszusertigenden Lehrbriefe ein specielles Zeugniß über den Ausfall der Prüfung, und werden in der Reihenfolge, welche das Ergebniß der Prüfung an die Hand giebt, in die Liste derjenigen Jäger aufgenommen, denen nach dreijähriger untadelhafter Militairdienstzeit das Weiterdienen im Jägerkorps Behufs Erwerbung

einer Forstanstellungsberechtigung zu gestatten ift.

Nach vollendeter dreijähriger Militairdienstzeit werden nach der Reihenfolge der Brüfungslifte nur so viele zum Erdienen einer unbeschränkten Forstanstellungsberechtigung zugelassen, als im Durchschnitte ber letten 5 Jahre Försterstellen-Erlebigungen vorgekommen find, damit bie Bahl ber Anwarter mit ben eintretenben Batangen ftets im Gleichgewicht bleibt. Die übrigen in ber Jägerprüfung bestandenen Jäger werben bann zwar auch zum weiteren Dienste im Jägertorps zugelassen, tonnen aber baburch nur eine beschränfte Forftanftellungsberechtigung erlangen. Jene Jäger bilben die Jägerklaffe A. I., biefe die Rlaffe A. II. (im Gegensat gur Rlaffe B, welche solche Mannschaften des Fägerkorps umfaßt, die nicht gelernte Fäger find oder die Fägerprüfung nicht bestanden haben). Die Jäger ber Klasse A. II. erhalten nach 10 jähriger tabelloser Militärbienstzeit, von welcher fie aber die letten 6 Jahre hindurch mit bem Qualifikationsatteste zum Waffengebrauche und zur Bereidigung auf das Holzdiebstahlsgesetz zur Reserve beurlaubt werden, wenn fie forftliche Beschäftigung nachweisen, Die beschränkte Forstanftellungsberechtigung. Diese besteht in der Befähigung, auf das Holzdiebstahlgeset vereidigt zu werden und die Befugniß zum Waffengebrauche, auch im Privatsorst- und Jagdbienste, zu erlangen, und in der Berechtigung, auf den mit weniger als 220 Thir. jährlich incl. des Werths der Emolumente dotirten Communalund Inftituten-Försterstellen angestellt zu werben, wenn Anwärter ber Rlaffe A. I. unter Aufgebung ihrer weiter gehenden Berechtigung sich nicht um solche Stelle bewerben, sowie auch auf Königlichen und höher dotirten Communal = und Inftitutenforftstellen angestellt zu werben, wenn Anwarter ber Klasse A. I. nicht vorhanden sind.

Die Jäger der Alasse A. II. bilden daher im Wesentlichen das Anwärterkorps für den Privatforstbienst und für die Communal- und Institutenforststellen mit weniger als 220 Thir. jährlichem

Diensteinkommen.

Die Jäger der Klasse A. I., aus denen die Anwärter für den Staatsforstdienst als Hülssiäger, Forstausseher und Förster, und für die mit 220 Thlr. oder höher dotirten Communal- 2c. Försterstellen hervorgehen, werden in der Regel im 4. Dienstjahre zur Berwendung im Forstschutzbienste mit dem Qualifikationsatteste zum Wassenzuche zeitweise beurlaubt, und mit Ablauf des 4. Dienstjahres, nachdem sie sich bewährt haben, unter Ertheilung jenes Attestes zur Reserve dauernd beurlaubt, wenn sie forstliche Beschäftigung nachweisen. Im Laufe des 8. Dienstjahres hat sich der Reserveizger der Klasse A. I. bei einer der Prodinzialregterungen zu melden und zu sorstlicher Berwendung im Staatssorstdienste zur Disposition zu stellen. Diese Berwendung ersolgt, sobald dazu Gelegenheit sich sindet, in der Regel als Forstausseher.

Berwendung erfolgt, sobald dazu Gelegenheit sich findet, in der Regel als Forstaufseher.

Nach vollenbetetem 8., aber vor abgelaufenem 11. Dienstjahre ist die Försterprüfung abzulegen. Diese besteht in einer mindestens 6 monatlichen, in die Hiebsz und Kulturzeit zu legenden Beschäftigung als Forstaufseher mit mindestens 10 Thir. monatlicher Besoldung in einem Königl. Forstrediere, wobei dem Examinanden die selbstständige Wahrnehmung der Förstersunktionen dei mindestens einer Kultur und einem Holzschlage von angemessenem Umfange zu übertragen ist, und demnächst in einem mündlichen und schriftlichen Examen vor der aus einem Oberförster, einem Forstinspektor und dem Oberforstbeamten sich bildenden Prüfungscommission. Nach des

standenem Försterexamen erfolgt mit dem Ablause einer 12 jährigen tadellosen Dienstzeit die Ertheilung des unde schränkten Forstversorgungsscheins. Mit diesem hat der Anwärter bei der Regierung, in deren Bezirk er angestellt zu werden wünscht, sich zur Notirung zu melden. Er wird dann, nach Maßgabe seiner Anciennetät in der Anwärterliste der betreffenden Regierung, von dieser als Förster angestellt, dis dahin aber, wo er nach den eintretenden Vakanzen zur Ansstellung gelangen kann, als Forstausseher beschäftigt.

Obersäger und Feldwebel können schon nach Hähriger aktiver Dienstzeit, worunter jedoch minbestens 5 Jahre in der Charge als Obersäger sein müssen, den Forstversorgungsschein er-

balten.

Die näheren speciellen Bestimmungen über die im Vorstehenden summarisch dargestellte Laufbahn für den unteren Forstdienst sind in dem "Regulative über Ausdildung, Prüfung und Anstellung für die unteren Stellen des Forstdienstes in Verbindung mit dem Militairdienste im Jägercorps vom 1. December 1864", ferner in dem "Reglement für die Jägerprüfung vom 26. Januar 1865" und endlich in dem "Reglement für die Försterprüfung vom 4. März 1865" enthalten.

Jenes Regulativ vom 1. December 1864 nebft ben Prufungsreglements findet fich im

Anhange unter J. a. b. c. abgebruckt.

Die enge Berbindung, welche in Preußen für die Besetzung faft aller unteren Stellen fammtlicher Civilverwaltungezweige mit bem Militairbienfte in fo weit beftebt, bag jene Stellen nur mit Berfonen befett werben burfen, bie neben ber erforderlichen Qualifitation fur ben Civilbienft fich eine Unftellungsberechtigung burch Militairbienft erworben haben, bat fie biefen ben Bortheil, daß ein tuchtiges und auch mit guter Schulbilbung verfebenes Unterofficierund Feldwebeltorps ohne große Kosten erlangt wird, mabrend dem Civildienste daraus der Bortheil erwächft, daß ihm nur Berfonen zugeführt werben, beren Auberläffigfeit bereits erprobt ift, und beren Gewöhnung an militairische Ordnung und Strenge auch fur ben Civildienft von großem Ruten ift. Auch bie jenem allgemeinen Grundfate ber preugischen Staatsverwaltung entsprechende enge Beziehung zwischen bem Jägerkorps und ber Forstverwaltung bietet, wenngleich fie mit manchen hieraus für die letstere erwachfenden Unguträglichkeiten und Erschwerungen verbunden ist, doch überwiegende Bortheile, nicht allein für die militairischen Zwecke sondern auch für ben Forftbienft. Die strenge militairische Erziehung und fortwährende Controlle, welcher Die Rager unterworfen find, die besondere Aufmerksamteit, mit welcher die moralische Sichrung derselben gerade in dem Alter vom 19. bis 32. Lebensjahre überwacht wird, um unwürdige und unzuverlässige oder körperlich untaugliche Subjekte aus der Zahl der auf Forstversorgung dienenden Räger zu entfernen, bietet eine große Gewähr bafür, bag bem Forftschute nur Bersonen zugeführt werben, welche mit körperlicher Ruftigkeit auch moralisches Verhalten und Zuverläffigkeit verbinden, an Ordnung und Disciplin gewöhnt sind, und somit Eigenschaften sich erworben haben, welche für ben Forstschutzbienft ein besonderes Erforderniß find. Daneben wird aber auch daben, welche zur von Forschlageneist ein verpinveres Esperverung seine. Daneven wird uber weise forstliche Ausbildung durch den Militairdienst nicht gehindert, sonbern vielmehr in der Weise gefördert, daß während des dreijährigen aktiven Dienstes dei der Fahne auf Fortbildung in den Schulkenntissen gehalten, auch mit Hilse geeigneter Lehrbücker ein sorstlicher Unterricht ertheilt, und daß während der Beurlaubung forstliche Beschäftstagen gefordert wird. Die weitere Fürsorge für die technische Ausbildung liegt endlich in der Verpflichtung des Jägers, vom 8. Dienstjahre ab sich der Königlichen Forstverwaltung zur Disposition zu stellen, das Förstereramen abzulegen, und bis zur tünftigen Anstellung den Dienst als Hülfsjäger und Forstaufseher zu übernehmen.

Nachdem durch das Regulativ vom 1. December 1864 die Militairdenstzeit gegen früher erheblich abgekürzt und dafür gesorgt ist, daß die Anwärter spätestens im 32. Lebensjahre den Forstversorgungsschein erhalten, nachdem durch die Unterscheidung der Jägerklassen A. I. und A. II. der disher so nachtheiligen Uederfüllung der Anwärterlisten für die Folge vorgedeugt, und die Zulassung zur Jägerklasse A. I. so geordnet ist, daß künstig die Jäger nach 3—4 jähriger Dienstzeit dei der Fahne schon vom 24—25. Lebensjahre ab dauernd unter Aufsicht der Staatssorstverwaltung im Königlichen oder Communalsorstdienste beschäftigt werden, und im 33. dis 35 sten Lebensjahre zur Anstellung als Förster gelangen können, und nachdem durch die Vorschriften über die Jäger- und Försterprüfungen die rechtzeitige Ausschließung nicht qualissierter Versonen vom Forstdienste sichergestellt ist, sind die früher mit dem Forstversorgungswesen verbundenen Uedelstände in erwünscher Weise beseitigt, und dar die Hosstung gehegt werden, daß das Forstschutzpersonal immer mehr durch Zuverlässigsteit und forstechnische Besähigung den Ansorderungen entsprechen wird, welche an dieses so äußerst wichtige Organ des Forstbienstes gestellt werden müssen.

### b. Kür den verwaltenden Korfibienst.

Die Laufbahn für den Königs. Forstverwaltungsdienst setzt eine mit dem Zeugnisse der Reise als Abiturient eines Symnasii oder einer Realschule I. Ordnung abgesschlossene Schulbildung voraus, da ohne diese allgemeine Bildung die wissenschaftlichen Fachstudien nicht von genügendem Ersolge sein können, und die gegenwärtige Stellung der Forstverwaltungsbeamten im Staatsdienste es unabweisdar erheischt, daß sie sich einen solchen Gradallgemeiner Bildung erworben haben müssen, wie er nur durch eine bis zur Universitätsreise

völlig vollendete Schulbilbung erlangt wirb.

Die forftliche Ausbildung beginnt mit einer mindestens einjährigen Lehrzeit bei einem Königlichen Oberförster, nach deren Beendigung die Forstelevenprüfung vor einer aus dem Lehrherrn, zwei anderen Oberförstern und einem oberen Forstbeamten bestehenden Commission abzulegen ist. Durch das Bestehen dieser Prüfung tritt der Aspirant in die Zahl der Forsteleven ein, hat demnächst zwei Jahre lang auf einer Forstalademie forstwissenschaftliche Studien zu absolviren, und sich dann der ersten forstwissenschaftlichen Prüfung, dem Tentamen, vor der Ministerial-Prüfungskommission zu Berlin, zu unterziehen. Nach bestandenem Tentamen erlangt der Aspirant das Prädikat "Forstkandidat", wird als Staatsdiener vereidigt, und hat nunmehr seine weitere Ausbildung in lehrreichen Forsten zu betreiben. Zu diesem Behuse hat er, neben fortgesetzem wissenschaftlichen Selbststwinn, besonders durch Theilnahme an allen Geschäften im Walde und überhaupt an allen in den künstigen Beruf einschlagenden Arbeiten, sich praktisch den Forstwirthschaftsbetrieb und die Geschäftsverwaltung erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten unter Leitung geeigneter Königlicher Oberförster gründlich anzueignen.

Dieser praktische Cursus muß minbestens zwei Jahre umfassen. Bährend besselben bat der Forstandidat mindestens 9 Monate lang, in welche jedenfalls die Zeit vom December dis Mai sallen muß, in einem für ihn speciell auszuweisenden Reviertheile sämmtliche Geschäfte eines Försters beim Forstschute, bei den Hauungen und bei den Kulturen selbst und allein unter eigener Berantwortlichteit auszusühren. Ueber seine Beschäftigung während dieses Bienniums hat er durch ein Tagebuch sich auszuweisen, in welchem er auch über seine Wahrnehmungen und Ersahrungen bei den Waldzeschäften und Bureauarbeiten sich auslassen, und einige größere Ausarbeitungen, die sich auf specielle Verhältnisse und Beobachtungen in den besuchten Revieren be-

giehen, liefern soll.

Nach Absolvirung des praktischen Bienniums und Ableistung der allgemeinen Wilitairpslicht, kann der Forstandidat sich bei dem Finanz-Ministerio zum forstlichen Staatsexamen melden, welches durch die vom Finanz-Minister ernannte Forst-Ober-Examinationskommission zu Berlin, theils im Jimmer, theils im Walde, mit überwiegender Richtung auf Ersorschung der praktischen Brauchbarkeit des Examinanden für die Bewirthschaftung der Forsten und die Geschäftsverwaltung, abgehalten wird. Hat der Kandidat das Examen bestanden, so wird für ihn von der Prüfungskommission ein Zeugniß ausgesertigt, auf Grund dessen, so wird für ihn von der Prüfungskommission ein Zeugniß ausgesertigt, auf Grund dessen ein der nach dem Ausstake des Examens sich richtenden Reihenfolge als "Oberförsterkandidat" in die Liste der Anwärter zu den Oberförsterstellen eingetragen wird. Seine demnächstige Anstellung ersolgt, wenn er sich durch Fleiß und Zuverlässissississischen erner empsiehlt, im Wesentlichen nach der durch die Anwärterlisse selten, als solche durch die Ersordernisse einer bestimmten zu besetzenden Oberförsterstelle im Bergleich zu der Qualissistion und den persönlichen Berhältnissen der nach der Reihenfolge zunächst in Betracht kommenden Anwärter geboten werden.

Bis zur Anstellung als Oberförster werden die Oberförsterkandidaten bei der Forstverwaltung, soweit sich dazu Gelegenheit sindet, diätarisch, mit 1 Thir. dis 12/3 Thir. täglicher Diäten, beschäftigt, theils mit Forstvermessungs und Abschätzungsarbeiten, theils mit Stellvertretung von Oberförstern, theils als Hüssarbeiter in der Forstverwaltung bei den Regierungen, theils auch mit kommissarischer Berwaltung von Reviersörsterstellen. Ein Anspruch auf dauernde Beschäftigung

ftebt ihnen jedoch nicht zu.

Die Beförberung eines Oberförsters in die Stellung eines Forstinspektionsbeamten, und die weitere Beförderung zum Oberforstbeamten sind von Ablegung eines weiteren Eramens nicht abhängig. Die Qualifikation zur Beförderung wird vielmehr lediglich nach den Leistungen im Dienste, nach den dabei hervortretenden Eigenschaften, namentlich in Beziehung auf forstechnische Befähigung, Geschäftsgewandheit, Diensteiser und Interesse für den Wald, allgemeine Bildung

und gesammte Persönlichkeit bemessen, worüber sich die Mitglieder ber Centralforstbirektion bei ihren Reisen genau informiren. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, daß hierbei das Augenmert auf folche Beamte vorzugsweise gerichtet wird, welche neben erfolgreichen forftlichen Fachftubien auch noch Universitätsftudien ber Rechts - und Rameral-Wissenschaften absolvirt haben, namentlich wenn von ihnen auch noch bie Brufung als Regierungs-Referendarius und event. auch die höhere kameraliftische Staatsprüfung abgelegt ift. Die Zulassung zu biefen Brüfungen fett aber neben zweifahrigen forstatabemifchen Stubien auch noch ein zweifahriges Universitätsstudium voraus.

Die vorstehend bargestellte Laufbahn kann auch in Berbindung mit einer vorübergehenden

Militairfarriere, sei es im Jägerforps, sei es im reitenden Feldiagerforps, zurückgelegt werden. Der Eintritt in das Jägerforps, welcher für einen Aspiranten mit dem Schulzeugniß der Reife schon nach einjähriger Forstlehrzeit statthaft ist, gewährt ben Bortheil, daß der Jäger, welcher übrigens alle Borschriften für die Jäger der Rlasse A. I. zu erfüllen hat, nach einer 1= bis 2 jäh= rigen aktiven Militairdienstzeit jum Besuche ber Forstakabemie kommandirt werden kann, und baburch, neben bem Bezuge ber allerbings fehr geringen Militairfompeteng, Die Befreiung von ber Honorarzahlung erlangt. Nach bem Besuche ber Forftakabemie tritt er in bas Berbaltnif als Reservejager, welches ihn in der Verfolgung der vorher dargestellten Laufbahn für den Forstverwaltungsdienst in keiner Beise hindert, und die Aussicht sichert, bei etwaigem Nichtbestehen bes Tentamens ober ber forstlichen Staatsprüfung, doch noch im Forstschutzbienste event. als Revierförster angestellt zu werben, eine Aussicht, welche für die übrigen Aspiranten im Falle bes Miglingens der Brufungen nicht besteht.

Im übrigen bilden die dem Jagerforps angehörenden Oberförstertandibaten mit den übrigen Civilanwärtern eine einzige Klasse, für welche bie Anciennetät in Hinficht auf kunftige Anstellung als Oberforfter nach ber Beit ber bestandenen Staatsprufung, und für bie gleichzeitig Gepruften

nach dem Ausfalle der Brüfung sich regulirt.

Dieser Anwärterliste steht gegenüber die Liste der dem reitenden Feldjägerkorps angehörenden Anwärter, welche die forfiliche Staatsprüfung bestanden haben, und bei der Besetzung ber Oberförsterftellen gilt als Regel, daß nach zwei Anftellungen aus jener Anwärterlifte ber Civilfandibaten und Jager, immer eine Anftellung aus ber Lifte ber Anwarter bes reitenben

Feldjägertorps erfolgen muß.

Dieses im Jahre 1740 errichtete Institut war ursprünglich bazu bestimmt, ein Guibenkorps fitr die Armee im Felde zu bilben, und seine Berbindung mit der Forstverwaltung war daraus bervorgegangen, daß man die für den Forftbienft sich ausbildenden Bersonen zu den Dienftletftungen als Guiben vorzugsweise geeignet erachtete. Im Laufe der Zeit hat sich aber die ursprüngliche Einrichtung und militärische Bedeutung des Feldjägerkorps mehr und mehr verloren, indem seine Bestimmung jetzt im Wesentlichen sich darauf beschränkt, eine Anzahl von Personen jum Courierdienst bisponibel zu halten, im Uebrigen aber lediglich als ein Mittel zu bienen, um mit einigen burch bas Institut gewährten Begünstigungen, die Laufbahn für den Forstverwaltungsbienft auszuführen. Daß biese Berbindung bes Courierbienftes mit der Ausbildung für den Forstbienst eine unawedmäßige und für ben letteren wenig erspriegliche ift, läßt sich nicht in Abrebe ftellen. Wird auch von den Felbjägern verlangt, daß fie in Beziehung auf Schulbildung, Lehrzeit, forftliche Studien und forftliche Prufungen alle ben Anforberungen Genuge leiften muffen, welche bei ber Laufbahn für ben verwaltenden Forstbienst allgemein vorgeschrieben sind, so ift es doch ein sehr großer Uebelftand, daß diese Anwärter zu den Oberförsterftellen nach Absolvirung ber forftlichen Staatsprüfung auf langere Zeit durch die Berwendung zum Courierdienft ihrem fünftigen Berufe enifremdet, und in ihrer praftifchen Fortbilbung für benfelben gehindert werden. Dieser Nachtheil tann taum bei einem anderen Berwaltungszweige mit gleicher Schwere wie bei ber Forstverwaltung ins Gewicht fallen, da gerade bei dieser die ununterbrochene praktische Beschäftigung ein Haupterfordernig ift, um fich für die Wirthichaftsführung im Balbe und für die Bermaltung eines fo wichtigen Staatsvermogensobjectes, wie eine Oberforfterei es ift, geborig vorzubereiten, ohne erst noch in der Stellung als Oberförster ein Lehrgeld zahlen zu muffen, welches die Forsten und die Staatstaffe schwer belaftet.

Der Berluft von 2 bis 3 Jahren für forstliche Ausbildung und Erfahrung ist kaum wieder einzubringen, und zwar um so weniger, wenn jene Beit theils zu einer völlig frembartigen Beschäftigung verwendet, theils in einer, das Interesse für den Wald abstumpfenden Geschäftslosigkeit und in einer mit der kunftigen anftrengenden Thätigkeit im Walde, sowie mit den Entbehrungen

ber Oberförsterstellung in grellem Widerspruche stehenden Lebensweise zugebracht wird.

Das Interesse ber Forstverwaltung wie der Staatskasse erheischt daher dringend, daß jene wibernatürliche Berbindung des Courierdienstes mit der Vorbereitung für den Forstbienst be-

feitigt werde.

Abgesehen hiervon ist die Laufbahn durch das Feldjägerforps nur dadurch von der Laufbahn der Civil-Aspiranten unterschieden, daß die Aufnahme in das Feldjägerforps noch von Ablegung einer besonderen Prüfung, nach Absolvirung des Schul-Abiturienteneramens und nach Jurücklegung des einjährigen freiwilligen Mistärdienstes, abhängig ist, daß die Feldjäger ein mistärisch organisirtes Corps bilden, daß ihre Commandirung zum Besuche der Forstakademie nur nach vorsheriger Ablegung des Feldmesserramens ersolgt, und daß sie während des Commandos zur Forstakademie freie Borlesungen genießen, und neben freier Wohnung ein Mistärgehalt beziehen.

Da die Einsicht ber speciellen Borschriften, welche bezüglich der Laufbahn für den Königl. Forstverwaltungsdienst bestehen, von Interesse sein dürfte, so ist deren Zusammenstellung in den gallgemeinen Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Königlichen

Forstverwaltungsbienst vom 7. Februar 1864" im Anhange unter K. abgebruckt.

# c. Forft-Unterrichtswefen.

In Beziehung auf das Forst-Unterrichtswesen besteht in Preußen die Einrichtung, daß die Ausbildung für den Forstschutzbienst nicht auf Försterschulen, sondern lediglich durch praktische Unterweisung und Belehrung Seitens der Forstbeamten erfolgt. Ein mit Errichtung einer Försters oder Walddau-Schule nach Art der landwirthschaftlichen Ackerdauschulen gemachter Bersuch, hat zu der Ueberzeugung geführt, daß es den Borzug verdient, die Ausdisdung für den Forstschusdienst der Einzelunterweisung im Walde, und der praktischen Erziehung und Uedung in demselben zu überlassen, da jede Zuthat einer haldwissenschaftlichen Bildung entschieden nachteilig ist. Die zu solcher Unterweisung besonders geeigneten Reviere und Obersörster werden den Bersonen, welche sich für den Forstschusdienst oder zu Ausselsen und Vorarbeitern bei den Waldulturen ausdischen wollen, namhaft gemacht, und benzenigen Forstbeamten, welche durch ihre Leistungen in dieser Beziehung sich hervorthun, wird hiersür ein entsprechendes Anerkenntniß zu Theil. Um bei den Jägern der Klasse A. das Interesse für den künstigen Beruf auch während der activen Militärdienstzeit rege zu erhalten, und sie zu veranlassen, daß sie das in der Lehrzeit Gelernte sich wiederholt vergegenwärtigen und ergänzen, ist endlich die Einrichtung getrossen, daß sie bei den Jäger-Bataillonen geeignete Lehrbücher und kleine Stein-, Holz-, Samen- 2c. Samm- lungen sinden, zu deren Benutzung für ihre Fortbildung ihnen Anleitung und Unterricht erstbeilt wird.

Für die Ausbildung zum Forstverwaltungs-Dienst ergeben sich brei Stadien bes Unterrichts, die vorbereitende Beschäftigung im Balbe (Lehrzeit), das systematische wissenschaftliche

Studium und die weitere praktische Fortbildung (praktisches Biennium).

Für das erste und dritte Stadium sind die Unterrichtsmittel lediglich im Walde und in der Belehrung und Unterweisung durch geeignete Oberförster zu suchen. Die letzteren sind daher auch besonders verpslichtet, sich einer sorgfältigen und gründlichen Unterweisung der Lehrlinge sowohl als der Forstandidaten zu unterziehen. Daß von den Aspiranten die geeigneten Reviere und die geeigneten Oberförster zu ihrer forstlichen Ausdisdung gewählt werden, darauf wird von der Centralbehörde besonders eingewirkt, und es wird für die Förderung des Zwecks namentlich auch dadurch gesorgt, daß die zur Ausdisdung vorzugsweise geeigneten Reviere mit solchen Oberförstern besetzt werden, von denen eine erfolgreiche Unterweisung für die Aspiranten des Forstbeinstes zu erwarten ist. Bei diesen Oberförsterstellen wird dann auch sür die Beschaffung der erforderlichen Käumlichsteiten in den Dienstwohnungen zur Aufnahme von Aspiranten Sorge getragen, und zugleich darauf Bedacht genommen, daß für den Lehrzweck geeignete Bücher nebst kleinen Naturaliensammlungen als Inventarien angeschafft werden. (Cirkular-Berfügung vom 13. Februar 1863.)

Für das zweite Ausbildungsstadium, die sorstwissenschaftliche Studienzeit von mindestens zwei Jahren, ist der Besuch einer Forstakademie vorgeschrieden, ohne jedoch die Wahl auf eine Preußische Forstakademie zu beschränken. In Preußen besteht zur Zeit nur eine Forstakademie, und zwar zu Neustadt-Sberswalde. Diese dietet alle zum systematischen Studium der Forstwissenschaft ersorderlichen Lehrmittel in gehöriger Bollständigkeit. Die früher Statt gefundene Verdindung des sorstwissenschaftlichen Unterrichts mit der Universität zu Berlin hatte sich für die Erreichung des Zwecks so wenig sörderlich erwiesen, daß im Jahre 1830 zur Errichtung einer besonderen

Rachichule für die Forstwissenschaft in Neuftadt-Sberswalbe geschritten wurde, deren Eröffnung

unter Pfeils Direttion zu Oftern 1830 erfolgte.

Die Forstakademie zu Neustadt, welche zum Ressort des Finanz-Ministers gehört und der Leitung und Beauffichtigung bes Oberlandforstmeisters als Curators unterstellt ift, hat seitbem für Breugen eine fehr fegendreiche Birtfamteit entwickelt, und auch über die Grengen des Breugischen Staats hinaus für die Forberung ber Forstwissenschaft überhaupt in Gemeinschaft mit ben übrigen

Deutschen Schwesteranstalten Erfreuliches geleistet.

Diese Leiftungen ber Neuftähter Fachschule knüpfen sich insbesondere an die Namen Pfeil und Rateburg, von benen jener bis furg vor seinem Tobe im Berbfte 1859 bie Direttion ber Forstatabemie fuhrte, und bieser noch jest in reger Thätigkeit und lebendiger Frische an derselben wirft. Bom Berbste 1859 bis Michaelis 1866 ftand die Anstalt unter Der Direction des Oberforstmeisters Grunert, und seitbem ber lettere in ben praftifchen Forstbienst gurudgefehrt ift, bat ber Forstmeifter Dantelmann bie Stelle bes Direttors und ersten forstwiffenschaftlichen Lehrers eingenommen. Als zweiter forftwiffenichaftlicher Lebrer fungirt ber Forftmeister Banbo zu Chorin, welcher gleichzeitig die Oberförsterei Liepe verwaltet, und sich, neben seinem Wirken an ber Alabemie, auch burch praftische Unterweisung von Forfitanbibaten, für beren Unterfommen bas Oberförsteretablissement zu Chorin Raum bietet, und beren Fortbildung durch bie bortigen Sammlungen, Berfuchsfelder und eine großartige Baumschulenanlage gefördert wird, noch besonders verdient macht. Außerbem besteht gegenwärtig bas Lehrerpersonal aus zwei Lehrern ber Naturwissenschaften, bem Brofessor und Geheimen Regierungsrath Rateburg (organische) und bem Professor Deper (anorganifice Naturwiffenichaften) nebit einem Gebulfen bes letteren im demifchen Laboratorio, ferner aus einem Lehrer ber Mathematit, Professor Schneiber, und einem Lehrer ber Rechtstunde, Gerichtsbirigent Rurlbaum.

Der Ausgabe-Stat der Forstakademie beläuft sich gegenwärtig auf 11.300 Thir. jährlich. Zu ben Lehrmitteln gehören die unter ber oberen Leitung des Direttors mit besonderer Rucksicht auf die Unterrichts- und wissenschaftlichen Zwecke verwalteten, Neuftadt umgebenden beiben Oberförstereien Biesenthal und Liepe von zusammen 61.768 Morgen, nebst ber Samendarre bei Neu-stadt, der Justitutspflanzgarten bei Neustadt, die Baumschule von 27 Morgen bei Chorin nebst ben Berfuchsfelbern, eine von Bfeil gesammelte und bemnachft weiter ergangte Bibliothet von mehr als 4000 Banden nebst einer Forstlartensammlung von 533 Blättern, die naturhistorischen Sammlungen, bestehend aus 1005 ausgestopften Saugethieren und Bogeln nebst Giern ber letten, 140 Steletten und Amphibien in Spiritus, 19,046 Infekten, 361 in Spiritus aufbewahrten Species von Infettenlarven 2c., 13.767 Nummern Herbarium, 322 Nummern Hölzer und Holzfamereien, 200 anatomisch und physiologisch wichtigen Holzpraparaten 2c., 6757 Mineralien, Gefteinen und Betrefatten, und einigen fleinen für ben taglichen Gebrauch ber Studirenden beftimmten Insetten und Mineralien - Sammlungen, ferner bie Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente, das chemische Laboratorium und die Sammlung forstwissenschaftlicher Geräthe und Modelle.

Der Lehrkursus ist zweijährig, und es beginnt alljährlich zu Oftern ein neuer Cursus, so

daß also immer zwei Curse nebeneinander laufen.

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung ber Forstakabemie, über die Lehrgegenstände, Lehrzeit, über Bedingungen ber Aufnahme ber Studirenden zc. find aus bem im Anhange K. abgebruckten Regulative für die Königliche Forstakademie vom 7. Februar 1864

Hir die Studirenden find unterm 18. Februar 1866 besondere Statuten ertheilt, welche für die Ordnung ihrer Studien und ihr Berhalten während der Studienzeit in Neustadt zur Richtschnur bienen sollen. Ein Druckeremplar der Statuten wird jedem Studirenden bei ber Inscription zugestellt, indem er vom Director auf gewissenhafte Beobachtung berselben mittelft Handschlags verpflichtet wird.

Es dürfte nicht ohne Interesse sein, die Frequenz der Academie seit ihrem Bestehen zu

übersehen, weshalb eine Zusammenstellung hierüber in Tabelle 30 folgt: (Siehe S. 221). Bergleicht man mit der Zahl der Studirenden des Inlandes die Zahl derer, welche die forftliche Staatsprüfung bestanden haben, so ergiebt sich, daß eirea 25 Brocent der Studirenben nicht zur Absolvirung der Prüfung gelangt find.

Tabelle 30. Nachweifung über bie Zahl ber Studirenden in Neustadt für die Jahre 1880/66.

|    | Semefter. | Jahr.   | Civil.<br>Forfteleven. | Feldiäger. | Corpsidger. | Ansländer. | Summa. |    | Semefter. | Jahr.   | Civil.<br>Forfteleven. | Feldidger. | Corpsjäger. | Ausländer. | Summa. |
|----|-----------|---------|------------------------|------------|-------------|------------|--------|----|-----------|---------|------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| 1  | Sommer    | 1830    | 6                      | 18         | 16          | 4          | 39     | 39 | Sommer    | 1849    | 51                     | 16         | 10          | 1          | 78     |
| 2  | Winter    | 1830/31 | 10                     | 12         | 7           | 7          | 36     | 40 | Winter    | 1849/50 | 58                     | 15         | 9           | 1          | 83     |
| 3  | Sommer    | 1831    | 8                      | 8          | 7           | 7          | 30     | 41 | Sommer    | 1850    | 57                     | 16         | 10          | 1          | 84     |
| 4  | Binter    | 1831/32 | 12                     | 7          | 7           | 8          | 29     | 42 | Winter    | 1850/51 | 57                     | 16         | 10          | 3          | 86     |
| 5  | Sommer    | 1832    | 9                      | 3          | 3           | 8          | 23     | 43 | Sommer    | 1851    | 51                     | 16         | 10          | 3          | 80     |
| 6  | Binter    | 1832/83 | 7                      | 2          | 3           | 11         | 23     | 44 | Winter    | 1851/52 | 56                     | 16         | 10          | 8          | 85     |
| 7  | Sommer    | 1833    | 8                      | 6          | 4           | 10         | 28     | 45 | Sommer    | 1852    | 53                     | 15         | 9           | 4          | 81     |
| 8  | Binter    | 1833/34 | 3                      | 6          | 2           | 10         | 21     | 46 | Binter    | 1852/53 | 52                     | 16         | 10          | 2          | 80     |
| 9  | Sommer    | 1834    | 5                      | 9          | 5           | 17         | 36     | 47 | Sommer    | 1853    | 57                     | 16         | 7           | 4          | 84     |
| 10 | Winter    | 1834/85 | 5                      | 4          | 5           | 16         | 30     | 48 | Winter    | 1853/54 | 57                     | 16         | 8           | 3          | 84     |
| 11 | Sommer    | 1835    | 9                      | 7          | 8           | 12         | 36     | 49 | Sommer    | 1854    | 59                     | 15         | 8           | 2          | 84     |
| 12 | Winter    | 1835/36 | 7                      | 8          | 6           | 8          | 29     | 50 | Winter    | 1854/55 | 61                     | 15         | 6           | 2          | 84     |
| 13 | Sommer    | 1836    | 6                      | 11         | 8           | 11         | 36     | 51 | Sommer    | 1855    | 62                     | 15         | 4           | 2          | 83     |
| 14 | Winter    | 1836/37 | 4                      | 11         | 8           | 9          | 32     | 52 | Binter    | 1855/56 | 53                     | 15         | 6           | 2          | 76     |
| 15 | Sommer    | 1837    | 5                      | 12         | 6           | 10         | 33     | 53 | Sommer    | 1856    | 40                     | 15         | 5           | 2          | 62     |
| 16 | Binter    | 1837/38 | 7                      | 11         | 7           | 7          | 32     | 54 | Binter    | 1856/57 | 35                     | 15         | 12          | 3          | 65     |
| 17 | Sommer    | 1838    | 10                     | 12         | 6           | 12         | 40     | 55 | Sommer    | 1857    | 28                     | 15         | 12          | 2          | 57     |
| 18 | Winter    | 1838/39 | 10                     | 11         | 6           | 14         | 41     | 56 | Winter    | 1857/58 | 37                     | 15         | 10          | 2          | 64     |
| 19 | Sommer    | 1839    | 11                     | 12         | 7           | 15         | 45     | 57 | Commer    | 1858    | 42                     | 15         | 10          | 5          | 72     |
| 20 | Binter    | 1839/40 | 11                     | 11         | 7           | 11         | 40     | 58 | Binter    | 1858/59 | 42                     | 16         | 4           | 5          | 67     |
| 21 | Sommer    | 1840    | 10                     | 12         | 7           | 11         | 40     | 59 | Sommer    | 1859    | 44                     | 16         | 4           | 4          | 68     |
| 22 | Winter    | 1840/41 | 10                     | 18         | 7           | 4          | 34     | 60 | Winter    | 1859/60 | 80                     | 15         | 5           | 4          | 54     |
| 28 | Sommer    | 1841    | 13                     | 14         | 7           | 6          | 40     | 61 | Sommer    | 1860    | 21                     | 16         | 5           | 2          | 44     |
| 24 | Binter    | 1841/42 | 17                     | 15         | 8           | 5          | 45     | 62 | Winter    | 1860/61 | 30                     | 16         | 4           | Ĩ          | 51     |
| 25 | Sommer    | 1842    | 15                     | 14         | 4           | 4          | 37     | 63 | Sommer    | 1861    | 35                     | 18         | 1           | i          | 53     |
| 26 | Winter    | 1842/43 | 18                     | 13         | 4           | 7          | 42     | 64 | Binter    | 1861/62 | 41                     | 10         | 3           | i          | 55     |
| 27 | Sommer    | 1843    | 17                     | 17         | 4           | 13         | 51     | 65 | Commer    | 1862    | 34                     | 9          | 3           | ī          | 47     |
| 28 | Winter    | 1843/44 | 18                     | 16         | 4           | 15         | 48     | 66 | Binter    | 1862/63 | 24                     | 9          | 4           | ī          | 38     |
| 29 | Sommer    | 1844    | 16                     | 18         | 8           | 9          | 51     | 67 | Sommer    | 1863    | 18                     | 9          | 4           | 2          | 33     |
| 30 | Binter    | 1844/45 | 15                     | 18         | 8           | 6          | 47     | 68 | Winter    | 1863/64 | 14                     | 18         | 3           | 2          | 32     |
| 31 | Commer    | 1845    | 18                     | 18         | 11          | 5          | 52     | 69 | Commer    | 1864    | 21                     | 11         | . 3         | ī          | 36     |
| 32 | Winter    | 1845/46 | 30                     | 18         | 11          | 4          | 63     | 70 | Binter    | 1864/65 | 21                     | 15         | 4           | 2          | 42     |
| 33 | Sommer    | 1846    | 39                     | 18         | 7           | 2          | 66     | 71 | Commer    | 1865    | 34                     | 16         | 4           | 3          | 57     |
| 34 | Binter    | 1846/47 | 36                     | 19         | 6           | 4          | 65     | 72 | Binter    | 1865/66 | 89                     | 16         | 2           | 2          | 59     |
| 35 | Sommer    | 1847    | 46                     | 18         | 4           | 3          | 71     | 73 | Sommer    | 1866    | 43                     | 16         | 2           | 5          | 66     |
| 36 | Winter    | 1847/48 | 45                     | 18         | 6           | 8          | 72     | `` |           |         | _                      |            | -           |            |        |
| 37 | Sommer    | 1848    | 89                     | 20         | 6           | 8          | 68     |    |           | 1       |                        |            |             |            |        |
| 88 | Binter    | 1848/49 | 51                     | 19         | 10          | 1          | 81     | •  |           |         |                        |            | l           | i          | 1      |

Die forftliche Staatspriifung haben bestanden incl. Feldjäger und Corpsjäger:

```
in bem Quinquennio: 1835-39: 42 Anwarter.
                 1840-44: 66
                  1845-49: 109
                  1850—54: 115
                  1855-59: 110
                 1860-64: 113
           im Nahre 1865: . . 20
```

Die Rabl der Anstellungen von Oberförsteranwärtern, ober die Rabl der bei dem verwaltenden Forstbienfte eingetretenen Batanzen hat fich belaufen:

```
in bem Quinquennio: 1835 — 39 auf 56,
                   1840—44 =
                                 79,
                                 91,
                   1845-49
                   1850-54 =
                                101,
                   1855 - 59
                                 80,
                   1860-64 =
            im Jahre 1865: . . . . 15.
```

Der Durchschnittssat pro Jahr stellt fich hiernach auf 16 Bakanzen zur Beletzung mit Oberförsterkandibaten. Der Zugang an Unwärtern ift baber seit langerer Zeit schon über bas Beburfniß für ben Staatsbienft binausgegangen.

Gegenwärtig liegt zwischen ber Ablegung bes forftlichen Staatsexamens und ber Anstellung

als Oberförster ein Zeitraum von 6 bis 7 Jahren, und die Anwärter erreichen in der Regel jetzt ein Alter von 33 bis 35 Jahren, bevor sie eine Oberförsterstelle erlangen.
Die forstliche Laufdahn in Preußen dietet daher weder zu einer frühzeitigen Anstellung Gelegenheit, noch gewährt sie dei den nur sehr mäßigen Besoldungen und der verhältnismäßig nur sehr geringen Zahl höherer Stellen besondere Aussicht auf sinanziell günstige Lebensderstätligische Auftellung ihr geringen Zahl höherer Stellen der Aussicht auf finanziell günstige Lebensderstätlinisse und Beförderung zu hoben außeren Ehren. Die Liebe für den gewählten Beruf, die Liebe zum Balbe, die Freude an bem Wirten und Schaffen in demfelben, und bas Bewußtsein von ber Bichtigfeit und Gemeinnütigfeit biefes Birtens muffen baber Erfat bieten für fo manche Anftrengungen und Entbehrungen, und für fo manche Gedulbsprufungen, Die aus ber Babl bes forfilichen Berufs folgen. Möge dies Jeber erwägen, bevor er fich bemfelben zuwendet, moge aber auch Jeber, ber fich ihm bereits gewibmet hat, volle Befriedigung barin finden, und fich ber Anerkennung erfreuen, die der oft recht mühevollen, für die Gegenwart wie für die Nachwelt gleich wichtigen Thatigfeit bes Forstmannes gebührt.

Wir schließen mit bem schönen Buusche Burckarbt's für die junge Forstwelt heutiger und fünftiger Beit, "bag fie neben wissenschaftlichem Streben praftisch bleibe, und that-fraftig für ben Wald erwachse, und bag fie von ben Batern die Liebe zum Walbe, ihre Ginfachbeit, ihre Ausbauer und ihren Bieberfinn ererben und bewahren moge.

# Anhang A.

# Ueberschlags-Berechnung

bon

bem Natural-Ertrage ber Jagb in ber Preußischen Monarchie, und bem Werthe bieses Ertrages für bie Volkswirthschaft.

|                                                               |               |              |         |            |               |       |           |                | Ant       | b e m           | <b>S</b> ta   | ats.     |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------|---------------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------------|---------------|----------|
|                                                               |               | ſin          | bvorh   | anbei      | a             |       |           | merb           | en abge   | i do i i e      | n             |          |
|                                                               | Roth-<br>wild | Dam-<br>wild | Rehwild | Shwarzwild | Auer-<br>wilb | Eld;= | Rothwild  | Dam-<br>wild   | Rehwild   | Shwarz:<br>wild | Aner-<br>wild |          |
|                                                               |               | <u>'</u>     | 6 t ü d | i.         | ·             |       |           |                | 6 t i d   |                 | ·             |          |
| 1. Auf fiberhaupt 8.038.204 Mg.                               |               |              |         |            |               |       |           |                |           |                 |               | ;<br>1   |
| Staats-Forftareal                                             | 7.494         | 3.851        | 81.981  | 1.773      | 865           | 271   | 1.264     | 768            | 4.303     | 708             | 54            | 17       |
| 2. Mithin tommen auf                                          |               |              |         | į          |               |       |           |                | į         |                 | 1             | l<br>! . |
| 10.000 Morg. Walbareal                                        |               |              | -       |            |               |       |           |                | _         |                 |               |          |
| durchschnittlich                                              | 9.3           | 4.8          | 39.8    | 2.2        | 1-07          | 0.33  | 1.6       | 0.95           | 5.₃       | 0.88            | 0.07          | 0.02     |
| 8. Auf ber Total - Walb -<br>fläche bes Preuß. Staats         |               |              |         |            |               |       |           |                |           |                 |               | į        |
| von 26.800.000 Morg. find                                     |               |              | i       |            |               |       |           | 1              | ı<br>!    |                 | İ             |          |
| baher anzunehmen                                              | 24.924        | 12.864       | 106.664 | 5.896      | 2.867         | 884   | 4.288     | 2.546          | 14.204    | 2.358           | 187           | 54       |
| 4. Auf fiberhaupt 1.170.000 Dig.                              |               |              |         |            |               |       |           |                |           |                 |               | ;        |
| Staats-Domainen- (Land-                                       |               | İ            |         |            |               |       |           |                | !<br>     |                 |               | d        |
| güter) Areal werben er-                                       |               | į.           |         |            |               |       |           |                | ļ         |                 |               |          |
| legt jährlich                                                 |               |              |         |            |               | •     |           | •              | •         | •               | •             |          |
| 5. Mithin durchschnittlich auf                                | l             |              |         |            |               |       |           |                | i         | ı               |               | i        |
| 10.000 Morg. landwirth-                                       |               |              |         |            |               |       |           |                |           |                 |               |          |
| schaftlich benutzter Fläche                                   | •             | •            |         | •          |               | ١ .   | •         | •              | •         | . •             | •             | • 1      |
| 6. Auf ber Total-Fläche bes landwirthichaftlich benutzten     |               |              |         |            |               | 1     |           |                |           |                 |               |          |
| Grund und Bodens von                                          |               | l            | Į       |            | :             |       |           |                | •         |                 |               |          |
| 73.500.000 Morg. find ba-                                     | 1             |              |         | 1          |               |       |           |                |           |                 |               | l        |
| ber anzunehmen                                                | 1.            | ١.           | 1.      | ١.         |               |       |           |                |           |                 | ١. ١          |          |
| 7. Mithin ad 8 + 6 find auf                                   |               |              |         |            |               |       |           |                |           | -               |               | ì        |
| bem Gefammt-Balb- u.                                          | į į           |              |         | i          |               |       |           |                |           |                 |               |          |
| Feld = Areal- anzunehmen                                      |               | 1            | İ       |            |               | i i   |           |                |           |                 |               |          |
| als jährlichen Ratural-                                       |               | ł            |         |            |               |       |           |                |           |                 |               | 1        |
| ertag von der Jagd                                            | 1 .           |              |         |            |               | •     | 4.288     | 2.546          | 14.204    | 2.358           | 187           | 54       |
| 8. Als Fleischgewicht find bei                                |               |              |         |            |               |       |           |                |           |                 |               |          |
| ben einzelnen Bilbarten an-                                   |               |              | ł       |            |               |       | 120       | <b>š</b><br>50 | 25        | à               | j             | 250      |
| zunehmen in Pfd. pr. Stild<br>9. Das giebt liberhanpt im Gan- | ,             |              |         | •          | ٠.            | •     | 120       | 30             | 20        | 60              | •             | 230      |
| zen Fleischgewicht in Pfb.                                    | 1.            | ! .          |         |            | ١.            | ١. ا  | 514.560   | 127.300        | 355,100   | 141.480         |               | 13.700   |
| 10. Bei rund 19.000.000 Seelen                                |               | !            |         | -          |               |       | 02200     |                | 000.200   | 1111111         |               | 20       |
| bes Breuf. Staates tommen                                     |               | }            |         |            |               |       |           |                |           |                 |               |          |
| bavon auf 1 Ropf                                              |               |              |         |            |               | .     |           |                | •         |                 | .             | . 1      |
| 11. Der Gelbwerth beträgt pro                                 | 1             |              |         |            |               |       | à         | *              | *         | à               | '             | à        |
| Pfb. jeber Wilbart in Sgr.                                    |               |              |         |            | •             | •     | 21/2      | 21/2           | 4         | 3               | •             | 11/2     |
| 12. Das giebt Geldwerth im                                    | 1             |              |         |            |               |       |           |                |           |                 |               |          |
| Ganzen in Silbergroschen .                                    | ∦ •           |              |         |            | •             | •     | 1.286.400 | 318.250        | 1.420.400 | <b>424.44</b> 0 |               | 20.550   |
| 13. b. h. jährlicher Gelb.                                    | H             |              |         |            | [             |       |           |                |           |                 |               |          |
| werth ber Jagdnutung 14. Dazu ber Werth ber Haute             |               |              | •       | •.         |               | •     | •         | •              | •         | •               |               |          |
| und Felle 2c. in Thalern.                                     |               |              |         |            | _             |       | 11/3      | 2/3            | 1/5       | 1/2             |               | 3        |
| am Diac st. in Equation.                                      |               |              | •       | i          | •             |       | - /8      | /3             | /3        | 13              | •             |          |
| 2                                                             |               |              |         |            |               |       |           |                | ,         |                 |               |          |

|                 | Areal          |              | meri                                    | en a        | бgejdy          | offen                         | <del></del>           |                                                |        |             |                      | Staats-Dor<br>) Areal wer              |                      |          |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|
| Hajen           | Reb.<br>hühner | Fa-<br>janen | Birt.<br>wifd                           |             | Schnep-<br>fen. |                               | <b>R</b> a-<br>ninGen | Rram-<br>mets-<br>vögel<br>(Dobnen-<br>ftrich) | Filche | Dächje      | Hafen                | Reb-<br>hühner                         | Fa=<br>fanen         | Ente     |
|                 |                | <u> </u>     | 6 t ü d                                 | •           |                 | !                             |                       | Schod.                                         | 61     | åđ.         |                      | Ståd.                                  | !                    | <u> </u> |
| 17.875          | 3.087          | 167          | 426                                     | 300         | 3.925           | 1.885                         | 2.505                 | 1.434                                          | 3.508  | 193         |                      | •                                      |                      |          |
| 22.3            | 3.8            | 0.9          | 0.5                                     | 0.37        | 4.9             | 2.3                           | 3.1                   | 1.8                                            | 4.2    | 0.24        |                      | •                                      | •                    |          |
| 59.496          | 10.184         | 536          | 1.340                                   | 992         | 13.132          | 6.164                         | 8.308                 | 4.824                                          | 11.524 | 643         | •                    | •                                      | •                    |          |
| •               |                | -            | •                                       |             |                 | •                             |                       |                                                |        |             | 16.517               | 20.715                                 | 30                   | 16       |
|                 |                |              |                                         |             |                 | •                             |                       | •                                              |        |             | 141.9                | 177                                    | 0.25                 | 1        |
| 1.037.820       | 1.300.950      | 1.837        |                                         |             |                 | 10.290                        | ٠                     |                                                | •      | •           | 1.037.820            | 1.300.950                              | 1.887                | 10.29    |
| 1.097.316       | 1.311.134      | 2.373        | 1.340                                   | 992         | 13,132          | 16.454                        | 8.308                 | 4.824                                          | 11.524 | <b>64</b> 3 | •                    | •                                      |                      |          |
| <b>š.</b><br>5  | à 3/4          | à.<br>2      | à<br>2                                  | à 3/4       | 1/2             | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | <b>1</b> 2            | à<br>15                                        |        |             | Gesammte<br>Lichen L | Fleischprob<br>Chschusses i            | uttion be<br>n Pfund | s jähr.  |
| 5.486.580       | 983.851        | 4.746        | 2.680                                   | 744         | 6.5 <b>66</b>   | 24.681                        | 16.616                | 79.360                                         |        |             |                      | 7.750.46                               | 4                    |          |
|                 |                |              |                                         | à           | à               | ė.                            |                       |                                                | •      | •           |                      | pro Ropf                               | 0.4                  |          |
| 3<br>16.459,740 | 4.916.755      | 10<br>47.460 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20.100 | 10<br>7.440 | 10<br>65.660    | 3<br>74.043                   | 1<br>16.166           | 144.720                                        | •      |             | •                    | <b>G</b> e l d w e :<br><b>T</b> haler | rth                  |          |
| •               |                |              |                                         |             |                 | :                             |                       |                                                |        |             |                      | 840.742                                | }                    |          |
| 1/10            |                |              |                                         |             | •               | •                             | 1/10                  | •                                              | 1      | 2           |                      | 134.968                                |                      |          |
|                 | !              | ·<br>!       |                                         |             |                 |                               |                       |                                                |        |             |                      | 975.720                                |                      |          |

# Anhana B.

# Forftpolizei-Berordnung für den Regierungs-Bezirk Minden.

Zum Schutze ber gesammten Walbungen in unserem Verwaltungs-Bezirke, sowohl ber Königlichen als auch der Gemeinde- Instituten- und Privat-Walbungen, verordnen wir auf Grund des Gesetzes fiber die Polizeis-Berwaltung vom 11. März 1850 hierdurch Folgendes:

# I. Schut bes Walbbobens im Allgemeinen und ber barauf befindlichen Anlagen und Borrichtungen.

§ 1. Wer unbesugt in einem Balbe außerhalb ber erlaubten Bege a) geht, karrt ober reitet, b) führt, c) Bieh treibt, hat in dem Falle ad a. 10 Sgr., ad d. 1 Thir. und ad c. für jede Ziege 10 Sgr. und für jedes Stild Rindvieh, jedes Pferd, einen Esel, oder für je 5 Stild oder unter 5 Stild von allen übrigen Biehgattungen 5 Sgr. Strase verwirkt. Die Strase soll jedoch für jeden Kontraventionssall im Ganzen den Betrag bon 5 Eblr. nicht überfteigen.

Erlaubt gur Benutjung find ohne Unterfcbied nur die ju gemeinem Gebrauch bestimmten öffentlichen

Fahrwege, für Fußganger außerdem bie gebahnten, nicht gesperrten Fußpfade. Andere Bege durfen nur auf besondere Erlaubniß bes Balbeigenthumers ober deffen Berwalters ober

Andere Wege dürsen nur auf besondere Erlaubnis des Waldeigenthümers oder dessen verwatters voer in Ausübung einer bestehenden Wegeberechtiqung benutzt werden.
§ 2. Nach § 44 des Gesetzes, den Diebstahl an Holz und anderen Waldprodukten betreffend, vom 2. Juni 1852, werden Diesenigen mit Geldbuss die zu einem Thaler belegt, welche in einem Walde ohne Erlaubnis außer dem zu gemeinem Gebrauch bestimmten öffentlichen oder einem andern Wege, zu bessen Benutzung sie berechtigt sind, mit schneidenden Instrumenten zur Polzwerbung betrossen werden. Dieselbe Strase trissit diesenigen, welche unter gleicher Boraussetzung außerhalb der eben genannten Wege mit Harken oder sonksiehung werden von Streu oder anderen Waldproducten dienenden Geräthsichaften betrossen werden.

§ 3. Wer unbefugt in Balbern über folche Beiben ober Schonungen, (wogu anch Saaten und Bfianzungen gehören), welche mit einer Einfriedigung ober dem üblichen Schonungszeichen, sei dies nun ein Graben ober Strohwisch ober eine Tafel z. versehen sind, oder auf einem durch Warmungszeichen geschlossenn Privat-Fahr- oder Fußwege geht, fährt, reitet oder Bieh treibt, wird nach § 347 Nr. 10 des Straf-Gesethuches rest. des Gesehes vom 14. April 1856 mit Geldbuße dis zu 20 Thir. oder mit Gesängniß dis zu 14 Tagen

bestraft.

§ 4. Wer unbefugt die in einem Walbe in den Einfriedigungen der eingehegten Plätze oder Schonungen befindlichen Gatterthore, Pforten u. s. w. öffnet, oder insofern er zur Oeffnung derselben befugt war, dieselben nicht sofort wieder schließt, verfällt in eine Strase von 15 Sgr. dis 3 Thir., insofern nicht die Borschriften im § 346, Nr. 1 des Strasgesetzbuckes Platz greifen.

§ 5. Die unbefugte Berringerung fremden Walbbodens ober eines über denselben führenden Weges oder Grenzraines durch Abgraden oder Abpfülgen, sowie das unbesugte Graben und Wegnehmen von Erde, Lehm, Sand, Grand, Mergel, Steine, Rasen, Plaggen oder ähnlichen Materialien wird nach § 349, Kr. 1 und 2 des Strafgesehluches resp. des Gesetzes vom 14. April 1856 mit Geldbuße bis zu 50 Thr. oder Gesängniß bis zu 6 Bochen beftraft.

§ 6. In eine Strafe von 15 Sgr. bis 5 Thaler verfällt:
a. wer unbefugter Weise Waldboben benutzt, ohne demselben Etwas zu entnehmen, also insbesondere wer darauf Materialien ablagert, Leinwand bleicht, Heu, Wäsche ober dergleichen trocknet, gefallenes Bieh vergräbt, Kartoffelgruben anlegt u. s. w. und ebenso, wer Steine, Scherben, Schutt oder Unrath auf stemben Baldboden wirst.

b. Wer unbefugt auf Waldboben ober ben in einem Walde belegenen Privat-Gewässern Flachs ober Hanf röthet, ober solche Gewässer durch Ausweichen von Fellen 2c. verunreinigt, ober endlich, es sei benn, daß an dem Gewässer ein erlaubter Weg vorbeisührt und solcher nicht verlassen wird, dasselbe in irgend einer andern

Weise jum Bajden, Wasserschöpfen ober bergleichen benutt.
c. wer bas in einem fremben Balbe rechtmäßig erworbene Bauholz ohne besondere Erlaubniß in demselben beschlägt, bewalbrechtet, ichalt, schneibet ober sonft gurichtet, ebenso wer bas in gleicher Weise etworbene Brennholz ohne besondere Erlaubniß im Balbe gerfleinert, zusammenrfictt, ober überhaupt von seinem Plate entfernt.
d. Wer die bei dem erlaubten Stockroben, ober abnlichen erlaubten handlungen in fremdem Balbe ge-

machten löcher und Gruben nicht wieder juwirft und ebnet. § 7. In eine Strafe von 1 bis 10 Thaler verfällt, insofern nicht die allgemeinen Strafgesetze Blat greifen, wer unbefugt in einem Balbe :

greisen, wer unbesugt in einem Walde:
a. einen Grenz-Schonungs-, Be- oder Entwässerungsgraben zuwirft oder anderweit beschädigt, oder einen Graben zur Wasserleitung oder sonstigen Zweden anlegt,
b. Einfriedungen jeder Art oder Steine, Hügel, Pfähle, Taseln, Wische, oder andere zur Abgrenzung oder Bermessen von Baldgrundstiden, Bezeichnung von Schonungen oder Sperrung von Wegen dienende Merkmale oder Warnungszeichen sortnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, oder beschädigt,
c. auf den Banqueten eines mit Steinen gehärteten Waldweges fährt oder reitet, auf deuselben oder in den Gräben Bieh treibt oder weidet, sowie auf Waldwegen überhaupt die Gräben, Kanale, Brüden, Bepflanzungen, Baum- und Prellpfähle beschädigt.

# II. Walbbrand, beffen Löschung und Berhütung.

§ 8. Wer an gefährlichen Stellen Fener in Wälbern anzündet, wird nach § 347, Nr. 7 des Strafgesethiches resp. des Gefetes vom 14. April 1856 mit einer Geldbuße bis zu 20 Thr. ober Gefängniß bis zn 14 Tagen bestraft. Wer an anderen Stellen im Walbe ohne Erlaubniß des Waldeigenthilmers oder innerhalb

10 Ruthen von der Grenze eines Waldes ohne Erlandniß der zuständigen Polizeibehörde Feuer anmacht, ingleichen wer es unterläßt, das nach erhaltener Erlaubniß angezündete Feuer zu beaufsichtigen oder eine Aufsicht zu bestellen, welche ersorderlichen Falls im Stande ist, das Feuer zu löschen, und insbesondere vor seiner Entfernung nicht vollständig wieder löscht, verfällt in eine Strafe von 1 dis 10 Thlr.

§ 9. Köhler dürsen nur an den ihnen von den Waldeigenthümern oder dessen Beamten angewiesenen Stellen Meiler errichten und anzünden, während des Brandes desselben, die den Ausbruch und die Berbreitung eines feuers verhütenden Borsichtsmaßregelu nicht vernachlässigen, und namentlich so lange der Meiler im Feuer steht, von demselben sich nicht entsernen, Alles dei Bermeidung einer Strafe von 1 dis 10 Thlr. in jedem Contradentionsfall.

§ 10. Gleiche Strafe trifft Denjenigen, welcher von einer Meilerflätte noch nicht gelöschte und abgekühlte

Solgfohlen burch ben Balb transportirt.

Holgstohlen durch den Balb transportirt.
§ 11. In der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober ist das Rauchen aus Pfeisen ohne Deckel, sowie das ganze Jahr hindurch das Rauchen von Cigarren im Walde außerhalb der mit Seitengräben versehenen Wege bei einer Strafe von 1 bis zu 3 Chlr. verboten.

Ber glimmenden Taback oder glimmende Cigarrenstäcke im Balde wegwirft, verfällt in eine Geldbusse von 2 bis zu 5 Thr., es sei denn, daß Solches auf den beschriebenen Wegen Statt sindet und der glimmende Gegenstand innerhalb eines solchen Weges niederfällt.
§ 12. Obwohl erwartet werden kann, daß jeder, der einen Baldbrand bemerkt, in Klückicht auf die großen Nachtheile einer solchen sür dass Gemeinwohl und die mögliche Ausdreitung nach bewohnten Ortschaften, schon aus eigenem Antriebe zur Löschung sofort herbeiteln oder bei größerer Entsernung der Feuerstelle die nächken bewohnten Gehöfte alarmiren und die Orts- oder Poliziebehörde oder die nächken Forsbeauten benachrichtigen wird, de bestimmen wir das ausdrichtigen wird, de bestimmen wir das ausdrichtigen wird. verwonnen Gesofie alarmiren und die Oris. doer Polizeibegorde ober die nachten Forivoanten benachtigtigen wird, so bestimmen wir doch ausdrücklich hiermit Folgendes: Wer bei einem Waldbrande von der Polizeibehörde, deren Stellvertreter oder einem Forstbeamten zur Hülfe aufgesordert, leine Holge leistet, obgleich er der Anssorderung ohne erhebliche eigene Gesahr genügen kann, verfällt, soweit nicht die Bestimmung des § 340, Nr. 7 des Strafgeschucks Platz greift, in eine Strafe von 1 bis 10 Thir.
In gleiche Strafe wird genommen, wer den Weisungen des Feuerlöschbrigenten (§ 13) und bessen Betterterr und Gehülfen auf der Feuerstelle nicht Folge leistet, insosern nicht die Bestimmungen der allgemeinen

Strafgefete Blat greifen.

Bei 10 Sar. bis 1 Thir. Strafe hat fich jeder zur Hülfe Berpflichtete mit seinem Spaten, seiner Art

ober Robehade zu verschen. § 18. Bei Balbbranden geben bie burch bie Provinzial-Feuer-Bolizei-Ordnung vom 30. Rovember 1841 bem Feuer-Lösch-Dirigenten beigelegte Befugniffe auf ben betreffenden verwaltenden Forstbeamten über, ber auch die Arnittelbar nach Löschung eines Waldeuers noch erforderlichen Maßregeln, als Zewachung der Brandflätte z.
anzuordnen hat. So lange der verwaltende Forstbeamte nicht anwesend ist, sührt der Antmann, und wenn auch dieser nicht zur Stelle, der älteste der anwesenden Korstschundenten die Direktion. Sollte auch kein Forstschutzbeamter gegenwärtig sein, so liegen die genannten Funktionen dem betreffenden Ortsvorsteher ob.

Die Forstschutzbeamten sind jeder Zeit Stellvertreter und Gehülsen des Dirigenten.

III. Befdabigung am fiehenden und eingeschlagenen Golze.

§ 14. Mit einer Strafe von 1 bis 10 Thaler wird bestraft, insofern nicht die allgemeinen Strafge-

seige Platz greisen, wer unbesugt in einem Balbe:
a) stehendes Holz ober- ober unterhalb der Erde durch Abschneiden oder Abbrechen von Zweigen oder Burzeln, durch Laubstreisen, Beklopfen, Beringeln, Beschälten, Anreißen, Anbauen, Anbohren u. s. w. beschädigt, ober sonft verstümmelt;"
b) Balbsaaten, Pflanzungen oder sonftige Culturanlagen beschäbigt;
c) an stehenbem ober eingeschlagenem Holz das Zeichen des Walbhammers oder die Stamm- oder Rlafter-

Rummer vernichtet, untenntlich macht ober veranbert;

d) die Rlaftern, Die Haufen, Die verarbeiteten Stamme ober Die aufgeschichtete Lobe umftoft, beschäbigt ober ber Stützen beranbt.

IV. Holz-Rusung.

A. Raff und Lejebolg, Stodbolg 2c.

§ 15. Ber in einem fremben Balbe die Befugniß gur Rutung:

a) bes Raff- und Lefeholzes

b) bes auf ben abgeholzten Schlagen gurlichbleibenben Abraumes.

b) des auf den abgeholzten Schlägen zurückleibenden Abraumes,

o) des Stockholzes,

d) des Lagerholzes,

e) von Wind-, Schnee-, Eis- und Duftbrüchen

auf Grund einer Servitutberechtigung oder eines anderen Rechtstitels hat ist verpflichtet, wenn er die Authung ansüben will, jährlich vor dem 1. Oktober, oder wenn für die Ausübung bestimmte Nutungsperioden ein für allemal festgesetzt sind, vor Beginn einer jeden Rutungsperiode bei dem Baldeigenthümer oder dessen verwaltenden Beamten sig zu nehmen. Dieser Jettel, auf dem die Baldbteile, in welchem, und die Bochentage, an welchen die Authung ausgesicht werden darf, sowie die Dauer der Authungsperiode und endlich, wenn der Inhaber hinschtlich der Fortschaftung des eingesammelten Holzes auf bestimmte Transportmittel beschränkt sein sollte, auch letzter anzugeden sind, darf an Fremde niemals, an die Hausangehörigen resp. Arbeiter des zu jenen Authung Busübende im Walde und während des Transports des eingesammelten Holzes nach haus nuch muß der die Studing Aussüben, süberlassen nach haus, der de Rutung Aussübende im Walde und während des Transports des eingesammelten Holzes nach Hauf, den Bettel jeder Keit bei sich sübren mit den mit Betlangen vorzeigen. jeder Zeit bei sich führen und ihn auf Berlangen vorzeigen. § 16. Die im § 15 benannten Ruhungen durfen ohne besondere Erlanbniß des Waldeigenthimers oder

beffen Bermalters niemals ausgenbt werben:

a) in Schonungen und allen den Schonungen gleich zu achtenden Schlägen, in welchen die holzschläger noch mit dem Einschlagen und Auftlaftern der hölzer beschäftigt oder welche sonft noch nicht Seitens des Baldeigenthumers oder bessen ber bessen bet bestellen Beamten für die betreffenden Rummgen aufgegeben sind

b) an anderen, als den auf den Legitimationszettel bemertten ober ein für allemal für die Rutung be-

stimmten Tagen, Orten und Zeiten, sowie an Sonn. und Festiagen, und zur Rachtzeit;
c) mit anderen als den gesehlich resp. nach Maßgabe der Berechtigung oder Berglinstigung zulässtigen Bertzeugen und Transportmitteln.

§ 17. Ber den Bestimmungen der §§ 15 und 16 zuwider handelt, verfällt für jeden Fall der Ueber-

tretung in eine Strafe von 15 Sgr. bis 5 Thir.

§ 18. In eine gleiche Strafe neben Confiscation der Inftrumente, (§ 220, I., 22, A.-L.-R.) verfallen bie nur zu Raff- und Lescholz ober zur Wegnahme des auf den abgeholzten Schilden zurückzlassenen Abraums in einem fremden Balde Berechtigten, welche bei Ausübung ihrer Berechtigung mit Beilen, Sagen, Haden oder anderen Bertzeugen, durch welche fiehende Baume oder Aeste herunter gebracht werden lönnen, betroffen werden

# B. Ban-, Rus- und Brennholz überhaupt.

#### 1) Richt geworbenes Sola.

§. 19. Wer befugt ift, in einem fremben Balbe Holz irgend einer Gattung und Art durch Selbsthieb zu fällen, und sich anzuzeigen, darf für den Fall, daß nicht etwas Anderes ansdrücklich bestimmt worden:

a) dieses holz nur in der Zeit des gewöhnsichen holzbiebs, also vom 1. October bis 1. April einschlagen;

b) baffelbe nicht ohne Borwiffen bes Balbeigenthumers ober beffen Beamten, und nicht eber fallen, als

bis ihm daffelbe beschners angewiesen ist;
c) das gefällte Holz nicht ohne Borwissen des die Aufsicht in dem betreffenden Forstbezirke führenden Forstbeamten und wenn besondere Holzabsuhrtage sestgesetzt sind, nur an diesen, niemals aber an Sonn- und

d) die Absuhr des holzes innerhalb der bei der Unterweisung bestimmten Frist, im Mangel einer solchen eine längere Frist gewährenden Bestimmung aber innerhalb 8 Bochen nach dem Tage der erfolgten Anweisung beendet haben.

Wer ben vorstehenden Bestimmungen znwiderhandelt, hat als Strafe

ad a. b. und c. bei einer bis 1 Rlafter betragenden holzmaffe 2 Thir. und für jebe, eine Rlafter betra-

gende Holzmasse darüber wiederum 2 Thir. bis zum Betrage von 10 Thir.;
ad d. bei einer Holzmasse bis zu einer Klaster 15 Sgr. und für jede eine Klaster betragende Holzmasse das bei einer Holzmasse bis zum Betrage von 10 Thir., sowie auch nach fruchtlosem Ablauf jeder fernern 4 Wochen, sosern Seitens des Waldeigenthumers oder seiner Beamten die Aussorderung zur Absuhr jedesmal vorber wiederholt worden ist, eine neue Strase von derselben Hohe zu entrichten.

### 2) Aufbereitetes Solg.

§ 20. Ber in einem fremben Balbe bereits aufbereitetes Ban-, Ruty-, Schirr- oder Brennholz als Ranfer oder auf Grund irgend eines anderen Rechtstitels zu empfangen hat, barf, wenn nicht durch die Bertaufs-

bedingungen ober in sonftiger Beise etwas Anderes bestimmt worben :

a) bas Holz nicht eber sich aneignen, als bis ihm von dem Baldeigenthumer oder deffen Stellvertreter ein holz-Anweise- oder Berabsolgungszettel über das zu empfangende holz ausgehündigt ift, welcher mit Onit-tung über den darauf etwa zu bezahlenden Betrag oder der Bemerkung versehen ift, daß das holz unentgeltlich

b) das Berladen oder die Abfuhr biefes Holzes nur nach erfolgter Abgabe jenes Zettels an den die Aufsicht führenden Forstbeamten, und nach bessen Anweisung, auch, in sofern besondere Holzabsuhrtage sestigeset sind, nur an diesen Zagen, niemals aber an Sonn- und Festagen oder zur Nachtzeit bewirten;

6) holz, beffen Art, Standort ober Rummer mit ben biesfälligen Angaben auf bem Berabfolgezettel nicht

übereinstimmt, niemals an sich nehmen, und muß
d) die Absuhr des angewiesenen Holzes innerhalb der bei dem Bertauf oder der Ueberweisung bestimmten Absuhrzeit und im Mangel einer solchen Bestimmung 8 Wochen nach demjenigen Tage beendet haben, an welchem das Holz verlauft oder von welchem die Benachrichtigung datirt ift, daß das Holz zur Absuhr bereit stehe. Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwider handelt, hat als Strafe
ad a. und d. bei einer bis 1 Klaster betragenden Holzmasse 15 Sgr. und für jede, eine Klaster betra-

gende Solzmaffe dariiber wiederum 15 Sgr. bis zum Betrage von 10 Thr.; ad c. bei einer bis eine Klafter betragenden Holzmaffe 1 bis 2 Thr. und fur jede, eine Klafter betra-

genden Holzmasse darisber wiederum 2 Thir. bis zum Betrage von 10 Thir.;
ad d. bei einer bis 1 Klaster betragenden Holzmasse 10 bis 15 Sgr. und für jede, eine Klaster betragende Holzmasse darisber eben so viel bis zum Betrage von 10 Thir. zu entrichten.
Bei d. tritt nach fruchtlosem Ablauf von jeden fernern 4 Wochen nach der jedesmal zuvor Seitens des Balbeigenthumers wiederholten Aufforderung gur Abfuhr neue Bestrafung nach benfelben Gagen ein.

### V. Rusung anderer Waldproducte.

# A. 3m Allgemeinen.

§ 21. Ber Gras, Balbfiren, Moos, Dünger, Deide- und andere Kräuter, Beeren, Bilge, Schwämme oder Holgsamereien irgend einer Art aus einem fremden Balbe auf Grund einer Servitutberechtigung oder eines anderen Rechtstitels entnehmen will, ift allen in den §§ 15 und 16, sowohl bezüglich der Legitimationszettel, als sonft getroffenen Bestimmungen unterworfen und verfällt beim Zuwiderhandeln gegen dieselben für jeden Fall ber Uebertretung in eine Strafe von 10 Sgr. bis 3 Thir.

#### B. Grasnutung insbefonbere.

§ 22. Das Recht auf Grasschnitt und zur Rutzung von Schilf, Binsen ober Rohr darf in Waldungen nicht mit der Sense, sondern nur mit der Sichel und Keineren Jnstrumen ausgeübt werden. Wer dawider handelt, hat, sosen nicht mit der Sichel und Keineren Jnstrumen, 10 Sgr. dis 1 Thir. Strase derwirkt. § 23. Das Schneiden von Gras u. s. w. darf bei Strase von 15 Sgr. dis 5 Thir. strase debertretungsfall nur in einer Entsernung von mindestens 13 Jus von den jungen Pstanzen und Stämmen geschehen.

#### C. Balbftreu 2c. insbefondere.

§ 24. Rückschlich der Ausübung der Nutung von Waldfren, Moos, Heide- und anderen Kräutern

wird insbesondere noch fefigefett:

a) das Berben und Absabren sowohl der Waldstren im engeren Sinne, unter welcher nur abgefallenes Land und Nabeln, sowie trodenes Moos verstanden werden, als des Heibekrauts und sonstiger Kränter darf ohne besondere Erlaubniß nur in der Zeit vom 1. October dis 1. April kattsinden. Es bleibt dem Wald-Eigen-

thimer angerdem überlaffen, bestimmte Wochentage festzusetzen.
b) Servitutberechtigten gegenüber soll zwar hinsichtlich der Bestimmung der Wochentage die bisherige Observanz maßgebend sein, doch können dieselben für die Ausübung der Rutzung höchstens 8 Wochentage in

Uniprud nehmen.

o) Das Werben ber Balbstren im engeren Sinne barf ohne besondere Erlaubnif nicht mit eifernen, son-bern nur mit bolgernen unbeschlagenen Rechen, beren Binten ebenfalls nur von holg fein durfen und minbeftens 21/2 Boll von einander abftehen muffen, flattfinden, wogegen der gur Entnahme von Seibetraut und Beertrautern Befugte fic and nach ber jur Trennung biefer Kräuter vom Boben benöttigten Genfen ober Sicheln beblenen barf.
d) Das Abmaben ober Absicheln ber Kräuter 2c. barf nur in einer Entfernung von minbeftens 11/2 Fuß

von ben jungen Pflanzen ober Stämmen geschehen.

e) Ebensowenig darf beim Streurechen ober Abmahen ober Abfliceln von Kräutern ein Theil des Bodens selbst mit abgetrennt werden. Wer biefen Bestimmungen zuwiderhandelt, verfällt in eine Strafe von 15 Sgr. bis 5 Thir. für jeden

Uebertretnnasfall.

#### Vl. Hofflien.

§ 25. Ber aus einem fremben Balbe, Steine, Lehm, Sand, Ries, Thon, Ralt ober andere Fossilien irgend einer Art ju entnehmen berechtigt ift, bat bie durch Entnahme biefer Gegenftanbe, sowie burch Schurfen nach Mineralien jeber Art entftanbenen Gruben und Locher bei Bermeibung einer Strafe von 15 Sgr. bis ju 5 Ehlr. gehörig wieder auszufüllen und einzuebnen. Wenn besonbere Gruben und Bruche eröffnet find, so behalt es hinfichtlich bes Betriebes in benselben bei

ben bestehenden Boligeivorschriften fein Bewenden.

§ 26. Sofern die Entnahme von Fosstlien nicht auf Grund besonderer, die näheren Bestimmungen dar-über enthaltenden Berträge oder Urtunden erfolgt, gelten die in den §§ 15 und 16 getrossenen, die Legitimations-zettel betressenen, sowie die Stras-Bestimmungen des § 17 auch bafür.

#### VII. Ameisenbaufen.

§ 27. Ber in einem fremben Walbe unbefugt die sogenannten Ameiseneier sammelt ober Ameisenhausen zerftört und zerstreut, verfällt in eine Strafe von 10 Sgr. bis 10 Ohlr.

# VIII. Waldweibe.

3. Anf Grund einer Serbitntberechtigung.

§ 28. Wer sein Bieh anders als unter Aussichen füchtigen Hicken in einem fremden Balde weiden läßt, verfällt in eine Strase von 1 bis 5 Thir. für seden einzelnen Fall; ebenso der zur Beaufsichtigung des Biebes bestellte an sich tilchtige hirt, welcher dasselbe unbeaufsichtigt gehen läßt oder die Beaufsichtigung einer hierzu nutilchtigen Person überträgt. Bei Pserden, so wie dei Herben von mehr als 10 Stück Rindvieh oder 30 Schafen, Ziegen oder Schwen als tilchtige kirten nicht als Jahren, bei Neineren heerden, sowie dei Federvieh

aber Kinder unter 14 Jahren als tlichtige Hirten nicht zu betrachten.
§ 29. Wem einer Gemeinde oder einer Mehrzahl von Bestigern einer Gemeinde das Recht der Hitung in einem Walde zusieht, so ist jeder Theilnehmer verpstächtet, sein Bieh dem anzunehmenden gemeinschaftlichen hirten vorzutreiben, sosern ihm nicht das Alleinhüten vermöge besonderen Rechtstitels zusieht. Das Zuwiderbandeln gegen diese Borschrift wird für jeden Fall des Einzelnhütens mit einer Strase von 1 dis 5 Ahr.

geabnbet.

geahnbet.
§ 30. Wer Bieh in Schonungen oder eingeschonten Mastrevieren oder zur Rachtzeit außerhalb eingehegter Koppeln oder Buchten hütet oder weiden läßt, wird mit einer Strase von 15 bis 20 Sgr. sür jedes Pserd, jedes Stild Rindvieh, jede Ziege und jeden sesel, 5 bis 10 Sgr. sür jedes Schaaf oder Schwein, 1 Sgr. sür jedes Stild Rindvieh, jede Ziege und jeden seles, 5 bis 10 Sgr. sür zedes Schaaf oder Schwein, 1 Sgr. sür jedes Stild Rindvieh, 2 Sgr. sür zeden son 20 Sgr. bis zur höhe von 10 Thr. belegt.
§ 31. Wer nur zur hätung mit einer bestimmten Anzahl oder mit bestimmten Gattungen von Bieh oder nur zu gewissen Jahren der Lageszeiten berechtigt ist und diese Beschränkungen nicht inne hält, — ingleichen wer das seiner Berechtigung unterliegende Revier überschreitet, oder der Bestimmung in § 91, Tit. 22, Theil I. des allgemeinen Landrechts entgegen tennbes Bieh zur Weide deringt, wird ebenfalls nach § 30 bestrast.
§ 32. Wenn das gehütete Bieh Grenz-, Schonungs- Be- und Entwässerungsgräben, Kanalle, Staßengräben, Einfriedigungen jeder Art, Steine, hügel, Psähle, Laseln, Wische und andere zur Abgrenzung oder Bermessung von Wegen dienende Merk- oder Warnungszeichen, Britken, Bezeichnung von Schonungen oder Sperrungen von Wegen dienende Merk- oder Wastungszeichen, Britken, Bezeichnung von Schonungen oder Sperrungen von Wegen dienende Merk- oder Wastungszeichen, Britken, Bezeichnung von Schonungen oder Sperrungen von Wegen dienende Merk- oder Wastungszeichen, Britken, Bezeichnung von Schonungen oder Sperrungen von Wegen dienende Merk- oder Wastungszeichen, Britken, Bezeichnung von Schonungen oder Sperrungen von Wegen dienende Merk- oder Wastungszeichen, Britken, Britken, und Breil-Psähle, Kummer- oder Prellsteine beschädigt, sowie Stasse von 1 dies die Vergentlichen der Eigenthümer in eine Strasse von 1 dies die Vergentlichen der Eigenthümer in eine Strasse von 1 dies die Vergentlich von 1 dies die Vergentlich von 1 dies die Vergentlich von 1 die Vergentlich von 1 die Vergentlich von 1 dies die Vergentlich von 1 Strafe bon 1 bis 10 Thir.

## b. Ohne Gerbitutberechtigung.

§ 38. Wer sein Bieh ohne jede Besugniß in Waldungen hiltet ober weiden läßt, hat an Geldbuße a) für jedes Stüd Rindvieh, Pferd, Esel oder Ziege 10 Sgr., d) für jedes Schaf oder Schwein 2½ Sgr., c) für jedes Stüd Federvieh ½ Sgr., mindestens aber 10 Sgr. bis zu 10 Thir. zu entrichten. Bei dem hilben in Schonungen treten die Strafen des § 30 ein.

§ 34. Einmiether zur hütning find, sofern nicht besondere Bereinbarungen mit ihnen getroffen find, allen für Berechtigte in den §§ 28 bis 33 gegebenen Anordnungen und angedrohten Strafen unterworfen.

## X. MIgemeine Beftimmungen.

Wenn die in dieser Berordnung mit Strafe bedrohten Uebertretungen gur Rachtzeit oder an Sonn- und Hestagen, oder an Forst-Gerichtstagen des betreffenden Forstbezirks begangen werden, so wird die Strafe insoweit verschäft, das niemals unter dem doppelten Betrag des geringsten Strasmaßes erkannt werden darf. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf diejenigen handlungen, welche lediglich in Rücksicht auf ihre Bertibung an Sonn- und Festagen oder zur Nachtzeit nach den §§ 16, 17, 19, 20, 21, 30, 31 und 34

bereits mit Strafe belegt find.

Dieselben Strasvericharfungen greifen Blat, wenn ber Contravenient innerhalb ber letzten zwei Jahre wegen einer gleichen Uebertretung bereits bestraft worden ift.

& 36. An Die Stelle ber Gelbbuge tritt im Kalle bes Unvermogens Gefangnifftrafe nach § 18 bes

Eingangs gedachten Gesetzes vom 11. März 1850.
§ 87. Die Rachtzeit umsaßt für die Zeit vom 1. Ottober bis 31. März die Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens und für die Zeit vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr Abends

Abends die 6 Upt Worgens und jur die zeit vom 1. exptil viv 30. September die Samen den dage beis 4 Uhr Morgens.
§ 38. Die forstpolizeilichen Berordnungen und Borschriften, welche Materien und besondere Fälle betreffen, hinsichtlich beren die gegenwärtige Forstpolizei-Berordnung Nichts bestimmt, bleiben nach wie vor in Araft. Alle übrigen werden hiermit aufgehoben, namentlich a. die Berordnung vom 22. December 1852 (Amtsblatt pro 1858, pag. 1). d. Die Korst-Polizei-Berordnung vom 25. Mai 1855 (Amtsblatt pro 1855 pag. 246.) c. Die Berordnung vom 31. März 1841 (Amtsblatt pro 1841 pag. 147.)

Minben, ben 23. August 1866.

Rönigl. Regierung.

# Anhang C.

# Zusammenstellung

bes

Flächeninhalts ber Staatsforsten während ber Zeit von 1831—1865.

Bemerkung. Für das Jahr 1865 gründen sich die Flächenangaben auf eine besondere in allen Regierungs bezirken gleichzeitige Feststellung des Arealbestandes, und stimmen daher mit dem Etat pro 1865 nicht genau überein, weil die Flächensesslellung für den Etat nur alle sechs Jahre erfolgt.

|                  |                |           |           | <del></del> | Fläch                   | eninha                           | ilt de    |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
|                  | 1831.          | 1835.     | 1840.     | 1845.       | i                       | 1850.                            |           |
| Regierungsbezirf | im Ganzen      | im Ganzen | im Ganzen | im Ganzen   | zur Holzzucht<br>benutt | nicht<br>zur holzzucht<br>benutt | im Garger |
| 1. Königsberg    | 842.744        | 844.377   | 864.761   | 869.499     | 672.316                 | 196.913                          | 869.229   |
| 2. Gumbinnen     | 1.031.347      | 1.037.805 | 929.179   | 930.501     | 716.179                 | 206.810                          | 922.989   |
| 3. Danzig        | 405.865        | 405.431   | 387.597   | 383.147     | 345.469                 | 37.678                           | 383.147   |
| 4. Marienwerder  | 754.274        | 750.353   | 715.202   | 698.867     | 640.810                 | 75.847                           | 716.657   |
| 5. Pojen         | 234.063        | 232.877   | 228.351   | 229.169     | 215.999                 | 15.614                           | 231.613   |
| 6. Bromberg      | 468.123        | 475.548   | 454.577   | 435.352     | 402.345                 | 33.007                           | 435.352   |
| 7. Stettin       | 515.406        | 515.406   | 502.691   | 497.440     | 470.411                 | 27.029                           | 497.440   |
| 8. Cöşlin        | 211.798        | 219.085   | 213.464   | 201.809     | 195.846                 | 5.963                            | 201.809   |
| 9. Stralfund     | 98.544         | 98.544    | 103.356   | 106.483     | 98.757                  | 7.726                            | 106.483   |
| 10. Breslau      | <b>246.811</b> | 256.725   | 251.985   | 252.402     | 240.923                 | 11.185                           | 252.108   |
| 11. Liegnit      | 110.579        | 114.059   | 112.370   | 112.136     | 103.169                 | 8.722                            | 111.891   |
| 12. Oppeln       | 342.520        | 334.977   | 328.988   | 321.514     | 306.961                 | 16.070                           | 323.031   |
| 13. Potsbam      | 888.929        | 888.929   | 818.919   | 818.919     | 794.437                 | 50.828                           | 845.265   |
| 14. Frankfurt    | 742.658        | 739.814   | 736.162   | 736.612     | 677.972                 | 42.397                           | 720.369   |
| 15. Magdeburg    | 269.288        | 270.295   | 260.539   | 258.308     | 242.599                 | 13.222                           | 255.821   |
| 16. Merfeburg    | 342.219        | 338.082   | 320.468   | 322.104     | 304.179                 | 18.713                           | 322.892   |
| 17. Erfurt       | 145.010        | 142.474   | 143.811   | 143.877     | 139.602                 | 5.129                            | 144.731   |
| 18. Münster      | 12.027         | 11.329    | 10.226    | 10.358      | 8.730                   | 1.008                            | 9.738     |
| 19. Minden       | 138.552        | 127.430   | 113.083   | 111.110     | 99.853                  | 2.457                            | 102.310   |
| 20. Arnsberg     | <b>65.251</b>  | 72.214    | 74.500    | 77.105      | 74.561                  | 3.000                            | 77.561    |
| 21. Coblenz      | 104.364        | 103.930   | 104.020   | 100.483     | 98.343                  | . 2.254                          | 100.597   |
| 22. Düffeldorf   | 58.430         | 62.972    | 77.611    | 78.133      | 66.331                  | 4.854                            | 71.185    |
| 23. Cöln         | 56.492         | 49.284    | 48.982    | 48.755      | 45.822                  | 2.730                            | 48.552    |
| 24. Trier        | 245.566        | 243.709   | 250.572   | 247.321     | 242.418                 | 4.155                            | 246.573   |
| 25. Aachen       | 122.545        | 114.644   | 113.401   | 113.351     | 110.838                 | 2.554                            | 113.392   |
| Summa            | 8.453.405      | 8.450.303 | 8.164.815 | 8.104.755   | 7.314 870               | 795.865                          | 8.110.735 |

|                       | 1855.                            |           |                         | 1860.                            |           |                         | 1865.                           |                |                    |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| : Polzzucht<br>benutt | nicht<br>zur Holzzucht<br>benupt | im Ganzen | zur Holzzucht<br>benust | nicht<br>zur holzzucht<br>benutt | im Ganzen | zur Holzzucht<br>benupt | nicht<br>zur holzzucht<br>benut | im Ganzen      | Regierungsbezir    |
| 674.350               | 214.825                          | 889.175   | 674.350                 | 214.825                          | 889.175   | 678.980                 | 226 564                         | 905.544        | 1. Königsberg      |
| 711.296               | 197.308                          | 908.604   | 711.296                 | 197 308                          | 908.604   | 707 158                 | 195.421                         | 902.579        | 2. Gumbinnen       |
| 342.899               | 33.341                           | 376.240   | 344.187                 | 35.364                           | 379.551   | 336.106                 | 45.937                          | 382.043        | 3. Danzig          |
| 641.475               | 72.308                           | 713.783   | 635.403                 | 77.904                           | 713.307   | 656.626                 | 66.409                          | 723.035        | 4. Marienwerde     |
| 220.110               | 17.500                           | 237.610   | 217.484                 | 18.925                           | 236.409   | 205.309                 | 24.626                          | 229.935        | 5. Posen           |
| 392 189               | 30.817                           | 423.036   | 375.566                 | 32.649                           | 408.215   | 376.445                 | 28.312                          | 404.757        | 6. Bromberg        |
| 456.738               | 38.761                           | 495.499   | 447.668                 | 46.001                           | 493.669   | 442.217                 | 40.472                          | 482.689        | 7. Stettin         |
| 179.758               | 19 874                           | 199.632   | 178.986                 | 20.335                           | 199.321   | 177.988                 | 19.873                          | 197.861        | 8. Cöslin          |
| 100 604               | 9.688                            | 110.292   | 97.408                  | 14.600                           | 112.008   | 95 349                  | 14.432                          | 109.781        | 9. Stralsund       |
| 241.085               | 12 557                           | 253.642   | 241.085                 | 12.557                           | 253.642   | 234.197                 | 15.468                          | 249.665        | 10. Breslau        |
| 103.708               | 9.002                            | 112.710   | 103.708                 | 9.002                            | 112.710   | 80.747                  | 7.624                           | 88.371         | 11. Liegnit        |
| 299.970               | 17.300                           | 317.270   | 299.970                 | 17.300                           | 317.270   | 297.562                 | 21.021                          | 318.583        | 12. Oppeln         |
| 797.670               | 53.864                           | 851.534   | 781.716                 | 52.996                           | 834.712   | 779.558                 | 61.375                          | 840.933        | 13. Potsdam        |
| 679.856               | 42.253                           | 722.109   | 677.506                 | 44.577                           | 722.083   | 675.699                 | 49.095                          | 724.794        | 14. Frankfurt      |
| 244.240               | 13.860                           | 258.100   | 238.779                 | 15.442                           | 254.221   | 239.146                 | 15.440                          | 254.586        | 15. Magdeburg      |
| 297.330               | 21.761                           | 319.091   | 293.275                 | 23.849                           | 317.124   | 278.124                 | 29.915                          | 308.039        | 16. Merfeburg      |
| 139.856               | 5.398                            | 145.254   | 139.664                 | 5.331                            | 144.995   | 139.627                 | 5.220                           | 144.847        | 17. Erfurt         |
| 8.339                 | 1.008                            | 9.347     | 8.340                   | 1.058                            | 9.388     | 8.741                   | 921                             | 9.662          | 18. Münster        |
| 99.793                | 2.742                            | 102.535   | 93.815                  | 4.041                            | 97.856    | 89.904                  | 4.082                           | 93.986         | 19. Minben         |
| 73.942                | 2.830                            | 76.772    | 73.902                  | 3.078                            | 76.980    | 78.235                  | 3.142                           | 81.377         | 20. Arnsberg       |
| 98.950                | 2.660                            | 101.610   | 98.655                  | 3.331                            | 101.986   | 99.639                  | 3.852`                          | 103.491        | 21. Coblenz        |
| 63.487                | 4.695                            | 68.182    | 63.445                  | 4.857                            | 68.302    | 65.284                  | 9.104                           | 74.388         | 22. Düffelborf     |
| 45.465                | 2.688                            | 48.153    | 45.266                  | 3.058                            | 48.324    | 45.133                  | 2.412                           | <b>47.54</b> 5 | 23. Cöln           |
| 241,654               | 4.399                            | 246.053   | 240.605                 | 6.195                            | 246.800   | 240.364                 | 6.314                           | 246.678        | 24. Erier          |
| 110.162               | 3.109                            | 113.271   | 109.992                 | 3.235                            | 113.227   | 110.096                 | 2.939                           | 113.035        | 25. <b>Aach</b> en |
| 7.264.926             | 834.578                          | 8.099.504 | 7.192.071               | 867.808                          | 8.059.879 | 7.138.234               | 899.970                         | 8.038.204      | Summa              |

| , |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | , |   |  |
|   |   | · |  |

### Anhang D.

### Nachweisung

über

Flächeninhalt, Zahl ber Schutbezirke, Einreihung in die Inspektionsbezirke, Holz- und Betriebsarten, Holzpreise und Wildstand ber einzelnen Oberförstereien.

Bemertung. Bum Rieberwalbe find auch bie in der Tabelle 12 unter bem hochwalbe verzeichneten Erlen und Birtenbeftanbe gerechnet.

Die Preise pro Lubitsuß Rutholz beziehen sich auf gewöhnliches Landbauholz in Stilden à 20 bis 30 Aubitsuß.

Die Angaben ilber Wildstand und jährlichen Abschuß Keinen Wildes beziehen sich nur auf bas Forstareal.

|        |                 |                | Größe.                                               | Do     | 13= 1  | n. B                    | I.<br>etrie     | bsaı       | ten.       |         |           | II.<br>zpreis | e.        |          |             |                        | <b>Z</b> agb | III      | i.<br>ältnif | je.       |           |             |        |                                | 1         |
|--------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------------------------------|-----------|
|        | Oberförsterei.  | Schupbegirfe.  | Total-<br>fläche.                                    | ber    | -      | len f<br>Fläch<br>hwalt | e at            | ıf '       |            | net     |           | 6 che         | efter     | Ant      | heil        | fland<br>am S<br>unehr | Bech         | el=      |              | fonf      | tiger     | Absi<br>1 W | ild=   | Name<br>des                    | Owner, or |
|        |                 | Bahl ber Schut | ter gur<br>Holz-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Blace | Eichen | Buchen | E Riefern. garchen      | Bichten. Cannen | Mittelwalb | Rieberwald | . Gicen | Rabelhol3 | Buchen        | Rabelholz | Rethwild | Damwilb     | Rehwith                | Schwarzwild  | Nuerwild | Safen        | Rebhühner | Schnepfen | Enten       | &ü\$fe | gegenwärtigen<br>Oberförsters. | T. Maril  |
|        | 1. Regier       | une            | 38.Bezir                                             | t A    | öni    | gåb                     | erg.            |            |            |         |           |               |           |          |             |                        |              |          |              |           |           |             |        |                                |           |
| 1      | Puppen          | 7              | 45.200<br>40.824                                     | •      |        | 92                      | •               |            | 8          | 2.5     | 1.5       | 60            | 42        |          |             | 19                     |              | •        | 20           |           | 10        | 1           | 5      | v. Lujawa.                     |           |
|        | Friedrichsfelbe | 8              |                                                      |        |        | 84                      | 2               |            | 14         | 2.5     | 1.5       | 60            | 45        |          |             | 21                     |              | 1        | 25           | 6         | 10        |             | 10     | Bođ.                           |           |
| 1      | Corpellen       | 12             | 55.723<br>42.501                                     | .      | 2      | 86                      | 2               |            | 10         | 2.8     | 1.8       | 80            | 60        |          |             | 62                     |              |          | - 50         | :         | 30        | 60          | 20     | Minnig.                        | :         |
|        | Hartigswalde.   | 6              | 31.771                                               |        |        | 98                      |                 |            | 2          | 2.5     | 1.5       | 50            | 50        |          |             | 122                    |              |          | 10           |           | 1         |             | 2      | Jagielfi.                      | ,         |
|        | Napiwodda       | 7              |                                                      |        |        | 100                     |                 |            |            | 2.5     | 1.5       | 50            | 50        |          |             | 63                     |              |          | 15           |           | 2         |             | 5      | Ernst.                         | 1         |
|        | Sablowo         | 8              | 28.884<br>33.529<br>22.958                           |        | 10     | 34                      | 47              |            | 9          | 2.5     | 2.3       | 70            | 60        |          |             | 33                     |              |          | <b>3</b> 0   |           | 5         |             | 5      | Lent.                          | j         |
| ۱<br>۱ | Ramuc           | 9              | 41.972                                               |        | 4      | 93                      | 3               |            |            | 2.5     | 1.5       | 70            | 60        |          |             | 213                    |              |          | 15           | 1         | 3         | 6           | 9      | Sachse.                        | ì         |
|        | Hohenstein      | 5              | 32.730<br>26.236                                     | 5      | 6      | 84                      |                 |            | 5          | 1       | 1         | 50            | 50        |          |             | 120                    |              |          | 10           |           | 3         | 6           | 6      | Hoffmann.                      |           |
|        | Kubippen        | 8              | 21.830<br>20.888                                     |        |        | 96                      | 2               |            | 2          | 2.8     | 1.8       | 60            | 60        |          |             | 118                    |              |          | 35           | 5         |           | 2           | 6      | Sarber.                        |           |
| -      | Taberbrück      | 7              | 17.074<br>43.199                                     | 4      | 3      | 91                      |                 |            | 2          | 2.8     | 1.8       | 55            | 50        | 89       |             | 205                    |              |          | 20           |           | 10        | 3           | 10     | Greulich.                      | : 1       |
|        | Liebemühl       | 8              | 37.199<br>41.617                                     |        | 3      | 94                      |                 |            | 3          | 2.8     | 2.0       | 90            | 70        | 50       |             | 136                    |              |          | 16           | 6         | 8         | 10          | 8      | Schallehn.                     | ١,        |
|        | Alt Christburg  | 6              | 81.820<br>28.847                                     | 6      | 11     | 78                      |                 |            | 5          | 3.3     | 2.5       | 115           | 80        | 31       |             | 137                    |              |          | 50           |           | 10        | 20          | i i    | Wenbroth.                      |           |
| ١      | Guttfladt       |                | 25.473<br>27.604<br>25.278                           | 1      | 6      |                         | 42              |            | 7          | 3.3     | l         | 85            | 70        |          |             | 95                     |              |          | 20           | 2         |           | 2           | 8      | Ahlemanu.                      | į         |
|        | Drusten         | 8              | 36.635                                               |        | 20     | 7                       | 39              |            | 34         | 4.5     | 2.5       | 95            | 62        |          |             | 156                    |              |          | 39           | 4         | 21        |             | 5      | Neuhaus.                       |           |
|        | Leipen          | 10             | 27.982<br>34.042                                     |        | 7      | 12                      | 63              |            | 18         | 4.0     | 2.8       | 90            | 65        |          | 6           | 192                    |              |          | 10           | 15        | 10        | ١.          | 6      | Ocher                          |           |
| l      | Greiben         | 8              | 28.869<br>24.904                                     |        |        | 9                       | 48              |            | 43         | 5.0     | 1         | 90            | 66        |          |             | 140                    |              |          | 24           |           | 20        |             | 12     | Gebauer I.                     | 1 :       |
| ١      | Alt Sternberg   | 7              | 22.946<br>37.572                                     | 4      | 3      | 5                       | 23              |            | 65         | 4.8     | l         |               | 70        | 1        | Œ1d         | 107                    |              | Ī        | 20           |           |           | ľ           | 3      | Schönebeck.                    | )<br>}    |
| ١      | Reu Sternberg   |                | 35.761<br>45.332                                     |        | 11     | 15                      | 20              |            | 54         | 4.3     | 1         | 1             | 65        |          |             | 123                    |              |          | 10           | 6         | 20        | •           | 5      | Rolbe.                         | ١.        |
|        | Poeppeln        |                | 88.318<br>33.465                                     | Ì      |        | 1                       | 3               |            | 1 1        | 4.8     |           | 110           | 75        |          |             | 142                    | 2            | •        | 20           | 10        |           | 5           |        |                                | •         |
| ١      | Nemonien        |                | 28.498<br>41.318<br>17.917                           |        |        |                         |                 |            | 100        |         | 2.8       |               |           | 1 3      | <b>E</b> IG | 12                     |              |          | 5            | 2         |           | l           |        | Hörnigk.                       |           |
|        | Foedersdorf     | 9              | 16.431                                               | 7.     | 8      | 80                      |                 |            | 5          | 5.0     | 2.3       | 105           | 85        |          |             | 132                    |              |          | 20           |           | 5         |             | 8      | Gufe.                          |           |
|        | Br. Eplau       |                | 14.197<br>19.978                                     |        |        | 52                      | 24              |            | 24         |         | 1         | i             | 80        |          |             | 150                    | 8            |          | 50           |           | 10        |             |        | v. Diider.                     | }         |
|        | Sauleden        |                | 18.846<br>45.198                                     |        | 2      | 7                       | 75              |            | 16         | 5.0     | i i       | 1             | 68        |          | 1           | 987                    | l            | 6        | 20           |           | 12        | 6           | 15     | Berl II.                       |           |
| l      | Friten          |                | 82.812<br>14.853                                     | 2      |        | 16                      | l               |            |            | 3.5     | 1         | 1             | 85        | 81       | @id         | 221                    | .            |          | 35           |           | 6         |             | 10     | Berl I.                        | } '       |
| l      | Warnicken       | 2              | 12.687                                               | 1      | 12     | 11                      | İ               |            | 56         |         | İ         | 1             | 105       | 60       | G (Q)       | 82                     |              |          | 60           |           |           |             | 10     | Gebauer IL.                    |           |
| l      | Klooschen       |                | 7.639<br>56.578<br>14.624                            |        |        | 77                      |                 |            |            | 3.0     | 1         | i             | 74        |          |             | 197                    | .            |          | 30           | 4         | 30        | 20          | 1      | Schmidt.                       | ;         |
|        | Bludau          | 6              | 16.379<br>14.208                                     |        |        | 86                      |                 |            | 14         | 4.0     | 3.3       | 180           | 84        |          |             | 165                    |              |          | 60           | 5         | 3         |             | 20     | Grabe.                         | · Adding  |
| t      | Summa           | 202            | 905.544                                              | 1      | 4      | 57                      | 17              |            | 21         | 3.5     | 2.3       | 89            | 67        | 230      | 7           | 4150                   | 146          | 77       | 719          | cc        | 970       | 905         | 240    | ,                              | _         |

| 1        |                         |                       | Größe.                                                          | So     | [3= 1  |                    | I.<br>etriel      | bsart      | en.        |                     |             | II.<br>preise     |            |          |             | S                     | taab          | III          | ältnif    | ie.           |              |       |          |                                |                        |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------|----------|--------------------------------|------------------------|
| 1        |                         | girte.                | Total-<br>fläche.                                               | -      | theil  | en f               | ich r             | iad)<br>f  | ber        | nach<br>incl<br>Rut | d.Sol       | gtare p<br>bungel | r. 1867    | An       | heil        | fand<br>am L<br>unehr | ist i<br>Bech | ncl.<br>fel- | Der<br>an | jähr<br>fonfi |              | ₩i    | id-      | N am e                         | girle.                 |
| <b>S</b> | Oberförsterei.          | Babl ber Cougbegirte. | Darun-<br>ter jur<br>Holge<br>Jucht<br>be-<br>ftimmte<br>Blache | Eichen | Buchen | g Riefern. Barchen | & Gichten. Lannen | Kittelwald | Riederwald | Eichen              | Rabelholg . | Buchen            | Rabelholz  | Rothwild | Damwild     | P. Rehwild            | Comarzwilb    | Auerwild     | Safen     | Rebbühner     | gir Conepfen | Gnten | Büchfe   | gegenwärtigen<br>Oberförsters. | Inspections . Bezirte. |
| 1        | 2. Regi                 | eru<br>7              |                                                                 | jirf   | Gu     | mb                 |                   | u.         | 8          | 2.5                 | 1.5         | 45                | 42         |          |             | 52                    |               |              | 24        | 6             | 20           |       | 50       | Rod.                           | 1                      |
| 2        | Kurwien                 | 7                     | 37.260<br>46.913                                                |        |        | 93                 |                   |            | 7          |                     | 1 -         | 45                | 37         |          |             | 48                    |               | 4            | 19        |               | 6            |       | 7        | Leufentin.                     | ا ا                    |
| 3        | Alt Johannis.           | 6                     | 11                                                              |        |        | 99                 |                   |            | 1          | 2.5                 | 1.8         | 60                | 50         |          |             | 95                    |               | 1            | 20        | 4             | 2            | 25    | 8        | Hansmann.                      | Robannisburg.          |
| 4        | burg<br>Guszianka       | 6                     | 29.288<br>49.395<br>39.124                                      |        |        | 100                |                   |            |            | 5.0                 | 1.9         | 60                | 40         |          |             | 111                   |               | 6            | 24        |               | 6            | 50    | 12       | Panli.                         | baruni                 |
| 5        | Rruttinnen              | 8                     | 43.303                                                          | 5      | •      | 95                 | •                 | •          | •          | 5.0                 | 1           | 60                | 40         |          |             | 103                   |               |              | 15        |               | 8            | 6     | 20       | Schmibt.                       | ိုင်း                  |
| 6<br>7   | Ricolaiten Grondowten . | 6                     | 26.179<br>21.067<br>28.527<br>25.915                            | 1      | •      | 96<br>100          | 3                 |            | •          | 3. <sub>5</sub>     | ł           | 90                | 60<br>60   |          |             | 109<br>47             |               |              | 30<br>8   |               | 12<br>10     | 10    | 10<br>3  | Brang.<br>Beth <b>l</b> e.     |                        |
| 8        | Barannen                | 7                     |                                                                 |        |        | 89                 | 7                 | ٠.         | 4          | 3.5                 | 2.5         | 120               | 90         |          |             | 30                    |               |              | 24        |               | 6            | 4     | 12       | Wrobel.                        | )                      |
| 9        | Borten                  | 6                     | 17.616<br>30.248<br>28.155                                      |        | 7      | 7                  | 58                |            | 28         | 4.0                 | 2.8         | 47                | 42         |          |             | 168                   |               |              | 20        | 12            | 6            | 5     | 25       | Bröfide.                       | quad                   |
| 10       | Rothebude               | 9                     |                                                                 |        | 11     | 30                 | 51                |            | 8          | 2.7                 | 2.8         | 47                | 41         |          | 50          | 400                   |               |              | 15        |               | 10           | 20    | 10       | Dohme.                         | 1080                   |
| 11       | Stallischten            | 4                     | D                                                               | •      | •      | 62                 | 23                |            | 15         | 2.5                 | 2.5         | 72                | 60         |          |             | 128                   |               |              | 30        | 4             | 6            |       | 8        | Shult.                         | inner                  |
| 12<br>13 |                         | 10<br>9               | 47.251<br>36.579<br>45.502                                      | 1      | 22     | 22<br>25           | 76<br>44          |            | 2<br>8     | ľ                   | l           | 60<br>60          | 52<br>52   | 54<br>97 |             | 500<br>467            |               | •            | 20<br>45  |               | 6<br>10      | 4     | 60<br>40 |                                | Gumbinnen-Golbann      |
| 1.       | Brödlaufen              | 6                     | 16.361                                                          | 6      |        | 8                  | 65                |            | 21         | 4.5                 | 2.5         | 100               | 70         |          | ١.          | 213                   |               |              | 80        | 20            | 24           | 2     | 12       | Bochfolt.                      | ۱ د                    |
| 1        | Aftrawichken .          | 10                    | 11.284<br>45.243                                                |        |        | 11                 | 76                |            | 13         | 1                   | 2.5         | 90                | 55         |          | 4           | 198                   | 2             | 40           | 50        |               | 12           |       | 20       | Wegner.                        | Gumbinn . Anflerhura   |
| 1        | 3 Tzulkinnen            | 10                    |                                                                 |        |        | 3                  | 84                |            | 13         | 5.0                 | 2.8         | 95                | 60         |          |             | 205                   |               |              | 150       |               | ١.           |       | 20       | Stein.                         | \ C                    |
| 1        | 7   Padrojen            | 10                    | 34.404<br>30.431<br>22.469                                      |        | 9      | 1                  | 66                |            | 24         | 4.3                 | 2.5         | 85                | 60         |          | .           | 79                    |               |              | 70        | 20            | 15           | 10    | 15       | Dobillet.                      | himi                   |
| 1        | 8 Schneden              | 15                    |                                                                 |        |        | 30                 | 23                | ٠          | 47         | 5.0                 | 2.8         | 100               | 84         |          |             | 303                   |               |              | 50        | 16            | 15           | 15    | 10       | Wagner.                        | 18                     |
| 1        | 9 Wesztallen            | 4                     | 18.427                                                          |        |        | 12                 | 62                |            | 26         |                     | 3.0         | 70                | 57         |          |             | 55                    |               |              | 20        | 15            | 15           | 8     | 10       | Goullon.                       | ) 🛊                    |
| 2        | O Schorellen            | 9                     | 14.119<br>46.284<br>24.780                                      | 3      |        | 22                 | 33                |            | 42         | 6.0                 | 3.0         | 90                | <b>6</b> 8 |          |             | 130                   |               |              | 45        | 10            | 30           | 10    | 20       | Regling.                       | Gumbinn.               |
| 2        | Trappoenen              | 13                    | 49.424                                                          |        | .      | 76                 | 15                |            | 9          | 2.8                 | 2.5         | 65                | 63         |          |             | 50                    |               | 23           | 35        | 17            | 15           | 10    | 20       | <b></b>                        |                        |
| 2        | 2   Jura                | 10                    | 89.279<br>48.522<br>41.758                                      | 5      | •      | 81                 | 5                 |            | 9          | 2.5                 | 2.0         | 61                | 60         |          |             | 151                   |               | 45           | 10        |               | 5            |       | 9        | Rönig.                         | 15                     |
| 2        | 3 Dingken               | 6                     |                                                                 |        |        | 53                 | 18                |            | 29         | 6.5                 | 2.8         | 90                | 85         |          |             | 52                    |               |              | 30        | 4             | 16           | 6     | 15       | Borgmann.                      | Gumbinn Sifft.         |
| 2        | 4 Ibenhorft             | 13                    | 54.128<br>37.883                                                |        |        | 3                  | 1                 |            | 96         | 4.0                 | 2.4         | 80                | 69         | 226      | <b>Q</b> IQ | 413                   |               |              | 10        |               | 30           | 200   | 7        | Ulric.                         | S III                  |
| •        | Summa                   |                       | 902.579<br>707.158                                              |        | 2      | 52                 | 28                | •          | 17         | 4.2                 | 2.4         | 74                | 59         |          | 54<br>C16   | 4107                  | 2             | 119          | 844       | 128           | 285          | 389   | 423      |                                |                        |

| Ī        |                |              | Größe.                                                | Si    | )[3= 1     | ı. B                   | I.<br>etriel      | 68ar    | ten.       |           |           | II.                      | e.        |          |         |                          | 3ag         | II       | ī.<br>hältni | ffe.                 |             |       |       |                                |                      |
|----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|-------------|----------|--------------|----------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|----------------------|
| <b>3</b> | Oberförsterei. | Coubbegirfe. | Total=<br>flache.                                     | bei   | •          | len f<br>Fläck<br>wald | e at              |         | Rieberwalb | inc<br>Ru | b. 60     | lztare:<br>rbungi<br>She | pr.1867   | An       | theil   | bstand<br>am 9<br>sunehi | ift<br>Beck | incl.    | Der          | jähr<br>fonf<br>en i | tiger       | 1 283 | ild=  | N am e                         | Bezirte.             |
|          |                | Babl ber Co  | ter gur<br>Holg-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Fläche | Cicen | Buchen     | Riefern. Barchen       | P Sichten. Lannen | SE Étre | Riebe      | . Cichen  | Rabelbolg | Buchen                   | Rabcibolz | Rothwild | Damwill | P. Rebuild               | Comarguille | Caerwild | <b>Pajen</b> | Rebhühner            | B. Couepfen | Guten | Badje | gegenwärtigen<br>Oberförfters. | Infpections.Begirle. |
| 1        | 3. Res         | ·            | ungs- <b>2</b><br>  54.154                            | -     | # 3<br>  1 | _                      | ig.               | 1       | 3          | 2.7       | 1.9       | 97                       | 63        |          |         | 83                       | 1           | 3        | 30           | 20                   | 6           | 10    | 5     | Pfeiffer.                      | <br>بوز              |
| 2        | Wirthy         | 6            | 45.212                                                |       | 1          | 99                     |                   |         |            | 2.0       | 1         |                          | 58        |          |         | 93                       | 18          |          | 30           |                      | 6           | 6     |       | v. Beidhmann                   | DangStargarb         |
| 3        | Ofonin         | 7            | 47.590<br>37.355                                      |       |            | 100                    |                   |         |            | 1.9       | 1.3       |                          | 50        |          |         | 49                       |             | 12       | 20           | 4                    | 2           | 10    | 6     | Rapjer.                        | Ş                    |
| 4        | Sobbowit       | 9            | 38.988<br>19.582<br>17.408                            |       | 22         | 72                     | 2                 |         | 4          | 3.0       | 2.3       | 140                      | 95        |          | •       | 152                      |             |          | 50           | 30                   | 6           |       | 15    | Claufius.                      | ไล้                  |
| 5        | Pelplin        | 10           | 18.571<br>16.409                                      |       | 3          | 81                     | 3                 | 3       | 10         | 3.6       | 2.3       | 142                      | 38        |          |         | 97                       |             | .        | 80           | 50                   | 2           |       | 5     | Goldmann.                      | ) Sangiệ             |
| 6        | Philippi       | 8            | 23.119<br>21.212                                      | 7     | 10         | 83                     |                   | •       |            | 2.0       | 1.8       | 69                       | 60        |          |         | 125                      |             |          | 50           |                      | 2           | 2     | 6     | Liebeneiner.                   | )                    |
| . 7      | Stangenwalbe   | 11           | 38.507<br>31.169                                      | 1     | 21         | 78                     | •                 | •       | •          | 2.4       | 1.8       | 88                       | 73        |          |         | 151                      |             |          | 60           | 5                    | 16          | •     | 20    | Rallenbach.                    | i i                  |
| 8        | Mirdan         | 9            | 43.015<br>86.990                                      | 8     | 21         | 71                     | ٠                 | •       | •          | 2.1       | 1:6       | 76                       | 71        | •        | •       | 84                       | •           |          | 25           | 5                    | 2           | 5     | 10    | Grundies.                      | DangNeuftabt.        |
| 9        | Oliva          |              | 28.645<br>27.084                                      | 4     | 43         | 53                     | ٠                 | •       | •          | 3.6       | 1.8       | 130                      | 100       |          | •       | 342                      | ٠           | •        | 30           | ٠                    | •           | •     | 4     |                                | mg9                  |
| 10       | Bitellen       |              | 28.306<br>26.578                                      | 7     | 39         | 54                     | •                 | ٠       | i i        | 2.8       | 2.0       | 104                      | 74        | •        | •       | 97                       |             | 11       | 32           | •                    | •           | •     | 6     | Heise.                         | Ã                    |
| 11       | Darszlub       | 7            | 82.471                                                | 11    | 28         | 60                     | •                 | •       |            | 2.8       | 1.7       | 97                       | 55        |          | ·       | 105                      | 3           | 15       | 25           | •                    | 8           | •     | 10    | Seng.                          |                      |
|          | Summa          | 86           | 382.043<br>886.106                                    |       | 16         | 79                     | •                 | •       | 1          | 2.6       | 1.8       | 105                      | 72        | •        | •       | 1378                     | 22          | 41       | 432          | 114                  | 50          | 33    | 95    |                                |                      |
|          | 4. Regier      | un           | 38-Bezir                                              | t E   | Nar        | ient                   | vert              | er.     |            |           |           |                          |           |          |         |                          |             |          |              |                      |             |       |       |                                |                      |
| 1        | Gollub         |              | 28.101                                                | •     | •          | 97                     | •                 | •       | 3          | 4.5       | 2.3       | 130                      | 100       | •        | ٠       | 86                       | •           | •        | 90           | 10                   | 1           | .•    | 8     | Fetschrin.                     | 1                    |
| 2        | Gurszno        | 1            | 47.377<br>42.986                                      | 10    | 4          | 86                     | •                 | •       | •          | 2.9       | 1.6       | 62                       | 58        | •        | •       | 35                       | •           |          | 25           | 5                    | 3           | 10    | 3     | Ewald.                         | urg.                 |
| 3        | Wilhelmsberg   | 6            | 26.610<br>28.112                                      | •     | 2          | 96                     | ٠                 | •       | 2          | •         | 2.6       | 100                      | 85        | 1        | •       | 31                       | ٠           | •        | 18           | 5                    | 5           | 10    | 8     | Bandow II.                     | . Strafburg.         |
| 4        | Lonfordz       | 7            | 26.500<br>20.561                                      | ٠     | 2          | 96                     | •                 | •       | 2          | 3.8       | 2.6       | 100                      | 85        |          | •       | 31                       | •           |          | 17           | 5                    | 5           | 10    | 7     | Dahrenstedt.                   | 8                    |
| 5        | Jammi          | 10           | 28.227<br>25.554                                      | 1     | 4          | 95                     |                   | •       |            | 4.1       | 2.8       | 160                      | 120       |          |         | 219                      |             |          | 100          | 15                   |             | 5     | 10    | Gené.                          | Rat                  |
| 6        | Rehhoff        | 9            | 30.584<br>28.760                                      | 1     | 1          | 93                     |                   | •       | 5          | 4.0       | 3.0       | 160                      | 128       |          | •       | 93                       | •           |          | 100          | 5                    | 4           |       | 10    | Bandow I.                      |                      |
| 7        | Bandsburg      | 6            | 19.580<br>15.499                                      | 26    | 5          | 62                     |                   |         | 7          | 3.7       | 1.9       | 78                       | 62        |          |         | 74                       |             |          | 60           |                      | 8           |       | 15    | Reinhard.                      |                      |
| 8        | Grünfelbe      | 11           | 38.850                                                |       |            | 100                    |                   |         |            | 3.0       | 1.9       | 102                      | 75        |          |         | 43                       |             |          | .50          |                      | 1           |       | 6     | Reumann.                       |                      |
| 9        | Lindenbusch    | 9            | 85.582<br>40.135                                      | 1     |            | 99                     |                   |         |            | 3.7       | 1.6       | 150                      | 68        |          |         | 30                       |             | 5        | 20           | 10                   | 2           | 4     | 3     | Bođ.                           | udel                 |
| 10       | Didje          | 9            | 86.647<br>58.399<br>58.791                            |       |            | 98                     |                   |         | 2          | 3.1       | 1.8       |                          | 85        |          |         | 18                       | 1           | 6        | 24           | 10                   | 6           | 15    | 12    | Holts.                         | MarTuchel            |
| 11       | Billowsheibe . | 8            |                                                       |       |            | 93                     |                   | •       | 7          | 3.0       | 1.8       |                          | 79        |          | 5       | 50                       | 1           | 1        | 30           | 12                   | 6           | 20    | 6     | Rosenseld.                     | 5                    |
| 12       | Münsterwalde   | 4            |                                                       | 2     | .          | 91                     | 1                 |         | 6          | 4.5       | 2.5       | 160                      | 120       | •        |         | 185                      | •           |          | 40           | 20                   | 3           | 6     | 4     | Peters.                        | }                    |

|            | <u> </u>        |              | Größe.                                                | Şo    | iz- 1      | . <b>28</b> (         | L.<br>etriel | 6 <b>8</b> ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ten.       |                |           | II.<br>spreif               | <b>:.</b> |          |          |                         | <b>F</b> agb | III<br>verh | ăltnif     | je.                     |             |       |         |                                |                                           |
|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>78</b>  | Oberförfterei.  | Coutbegirfe. | Total-<br>fläche.<br>Darun-<br>ter jur                | ber   | <b>'</b> { | en f<br>Fläck<br>wald | e a1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riebermalb | inci<br>Ru     | . 28e     | iztare p<br>bungs<br>  Sche | toften    | Ani      | beil     | pfand<br>am L<br>gunehn | Веф          | iel-        | an         | iährl<br>fonfi<br>n ifi | igen        | Wi    | ld=     | Name<br>bes                    | Bezirfe.                                  |
|            |                 | Bahl ber Sc  | Holz-<br>zucht<br>be-<br>ftimmte<br>Fläche<br>Morgen. | Ciden | Buchen     | B Riefern. Bar        | Sichten.     | SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO | % Kieb     | Giben<br>Giben | Rabelbolg | Buchen                      | Rabelbolg | Rothwild | Damwild  | Stid.                   | Chmarzwith.  | Muerwilb    | Safen      | Rebhühner               | bi Conchien | Enten | & Achie | gegenwärtigen<br>Oberförfters. | Inspections-Bezirfe.                      |
| 13         | Wocziwodda .    | 8            |                                                       |       |            | 100                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2.7            | 2.0       |                             | 60        |          |          | 52                      |              | 15          | 20         |                         | 2           | 4     | 4       | Sojiitte.                      | ֓֞֝֟֝֟֝֟֝֟֝֟֟֝֟֟֝֟֟֟֝֟֟֟֝֟֟֟֜֟֟֟֜֟֟֜֟֟֟֜֟ |
| 14         | Königsbruch .   | 5            |                                                       |       |            | 99                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 2.8            | 1.7       |                             | 65        |          |          | 30                      |              |             | 40         | 16                      | 3           | 12    | 6       | Beißwange.                     | ntoer                                     |
| 15         | Czerst          | 9            | 28.119<br>38.481<br>84.990                            |       |            | 99                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 2.7            | 1.8       | 75                          | 63        |          |          | 9                       | •            | 3           | 50         | •                       | •           |       | 10      | Biete.                         | Rarienwerber                              |
| 16         | <b>S</b> фГорре | 6            | 22.301<br>21.224                                      |       |            | 98                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3.3            | 2.5       | 115                         | 80        | 4        |          | 18                      | 1            |             | 40         |                         | 2           |       | 5       | Falte.                         | 1                                         |
| 17         | Schönthal       | 8            |                                                       | 1     | 1          | 96                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 4.5            | 2.5       | 95                          | 70        | 38       |          | 87                      |              |             | 25         |                         | 5           | 6     | 4       | Bagner.                        | ig.                                       |
| 18         | Plietnit        | 6            |                                                       | 1     |            | 99                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 4.5            | 2.5       | 90                          | 65        | 35       |          | 80                      | 1            |             | 100        | 6                       | 3           |       | 6       | Pavelt                         | Mar Dt. Crone                             |
| 19         | Lindenberg      | 10           |                                                       | 5     | 1          | 94                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2.8            | 1.8       | 90                          | 65        |          |          | 28                      |              | 28          | 40         | 25                      | 10          | 10    | 7       | Furbach.                       | À                                         |
| <b>2</b> 0 | Zanderbrück .   | 6            | 35.224<br>88.946                                      | 1     | 4          | 93                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 2.7            | 1.7       | 75                          | 55        | 1        |          | 108                     |              | 72          | 25         | 5                       | 3           | 2     | 15      | Nicolai                        | E at                                      |
| 21         | Eisenbriic      | 7            |                                                       | •     |            | 100                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2.8            | 1.6       | 40                          | 40        |          |          | 51                      | •            | 42          | 10         |                         | •           | 2     | 2       | Schulze.                       | }                                         |
|            | Summa           | 170          | 723.035<br>656.626                                    | 2     | 1          | 95                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3.5            | 2.1       | 104                         | 77        | 79       | 5        | 1358                    | 4            | 172         | 924        | 149                     | 67          | 116   | 151     |                                |                                           |
|            |                 | -            | rungs.                                                | Be    | irt        | Po                    | jen.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |           |                             |           |          |          |                         |              |             |            | !                       |             |       |         |                                | ,                                         |
| 1          | Bielowies       |              | 18.144<br>16.755                                      |       | •          | 99                    | 1 <b>1</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2.5            | -         | 90                          | 60        | 3        | •        | 24                      | •            |             | 16         | 4                       | 2           |       | 3       | Juft.                          | 1                                         |
| 2          | Manche          | 5            | 14.489<br>13.398                                      | 3     |            | 87                    | •            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         | 3.8            | i         | 1                           | 100       | •        | •        | 86                      | •            |             | 25         | 2                       | 1           | •     |         | Behmeyer.                      | Ħ                                         |
| 3          | Bolewiece       |              | 15.573<br>14.529                                      | 3     | 4          | 79                    | 1            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 3.8            | 1         |                             | 105       | ٠        |          | 71                      | •            | •           | 70         | 15                      | 1           | 10    | ,       | Shäffer.                       | fean                                      |
| 4          | Altenhof        | 3            | 14.501                                                | •     |            | 94                    | ' •<br>!     | ! •<br>!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6          | 3.5            | }         | :                           | 110       |          | •        | 58                      | •<br>        |             | 24         | •                       | 2           | •     |         | Regier.                        | ig S                                      |
| 5<br>6     | Rosenthal       | 7            | 28.946                                                | •     | •          | 99                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 4.0            | 1         | 1                           |           | 8        | •        |                         |              | •           | 15         | •                       | 1           | 10    |         | Deutschländer                  | Bofen-Birnbaum                            |
| -          | Birnbaum        |              | 22.973<br>21.646                                      |       | •          | 99                    | •            | į •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 3.2            | i .       | 1                           | l         | 3        | •        | 17                      | •            | •           | 30         | 1                       | 1           |       | !       | Arause.                        |                                           |
| 1          | Birte           | 8            | 34.314<br>80.188                                      | •     |            | 99                    |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 3.3            | 2.3       | 150                         | 106       | 1        |          | 21                      | ٠            | •           | 40         | •                       | •           | 4     | 10      | Briem.                         | j                                         |
| 8          | Moschin         | 10           | 16.469                                                |       |            | 89                    |              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 3.8            | 3.3       | 120                         | 100       | 2        |          | 89                      | •            | <br>  •     | 120        | 20                      | 5           | 5     | 8       | Spieler.                       | 1                                         |
| 9          | Bielonta        | 7            | 14.863<br>21.160                                      | 9     |            | 89                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 8.8            | 2.8       | 140                         | 90        |          |          | 75                      |              |             | 90         |                         | 3           | 10    |         | Störig.                        | g.                                        |
| 10         | Echtelle        | 7            | 19.552<br>15.718                                      | 13    | 13         | 60                    |              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 4.0            | 2.7       | 140                         | 95        |          |          | 123                     |              |             | 50         | 5                       | 5           | 2     | 2       | Stahr.                         | Bofen-Bofen.                              |
| 11         | Polajewo        | 9            | 18.427<br>30.203<br>25.044                            |       |            | 93                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          | 3.5            | 2.8       | 120                         | 90        |          |          | 54                      | •            | •           | <b>3</b> 0 | 15                      | •           |       | 5       | Herbft.                        | 8                                         |
|            | Summa           | 79           | 229.935                                               | 2     | 1          | 91                    | !            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : K        | 9              | 9.        | 132                         | 98        | 17       | <u>.</u> | 613                     |              |             | 510        | 70                      |             | 40    | 00      | <u> </u>                       |                                           |

| _   |                                      |               |                            | ,      |           |            |             |            |            |                 |               |               |               | 1        |          |               |            | <u> </u>                                      |              |           |             |          |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |               | Größe.                     | 601    | (o. •     | I<br>1. Be |             |            |            |                 |               | II.<br>Preife |               |          |          |               | kaab       | III<br>narh                                   | í.<br>Ältnif | i.        |             |          |        |                   | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                      |               | Total.                     | !      |           | en fi      |             |            |            |                 |               | latare p      | i             | 900      | mirs     | stanb         |            |                                               | Der          |           | 140         | arc.c.   | 65     |                   | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                      | نو            | fläche.                    | Deti   | iyen<br>8 | läch       | . <b>an</b> | auy<br>f   | ner        | incl            | . Wer         | bungel        | often         | Ant      | heil (   | am L          | Bech       | iel=                                          | an           | fonft     | igen        | Wi       | id-    | Name              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _   | <b>~</b> " ~ .                       | egirt         |                            | ١.     | Pod       | walb       |             | ar         | 倉          |                 | hold<br>iljub |               | thola<br>fter | will     | e anz    | unehn         | ten (      | uf                                            | arte         | n ift     | ohr         | igefä    | ihr    | bes               | estr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| )@r | Oberförsterei.                       | Schubbegirte. | Darun-<br>ter gur<br>Solg- |        |           | Larchen    | Lannen      | Rittelwald | Rieberwald |                 |               |               |               |          | Ì        |               | م          |                                               |              |           |             |          |        | gegenwärtigen     | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      | ber S         | aucht<br>be-               |        |           |            | <u>۾</u>    | ä          | %ie        |                 | - F           |               | - F           | £        | q11      | ۾             | rgwil      | ۾                                             |              | ner       | fen         | 1        |        | Oberförfters.     | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                      | 3ahl b        | ftimmte<br>Flache          | Eichen | Buchen    | Riefern.   | Bichten.    |            |            | Eichen          | Rabelholz,    | Buchen        | Rabelholz     | Rothwild | Damwild  | Rehwild       | Shwarzwild | Muerwilb                                      | Bafen        | Rebhühner | Schnepfen   | Enten    | Büchfe | ~***              | Inspections-Begirte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                      | ξ             | Morgen.                    | 89     | <b>€</b>  | Broc       |             |            |            | 89<br>€.        |               | <b>\$</b> ₽   |               | 禽        |          | eric<br>Stick | 8          | ¥                                             | Ģ            |           | Ø  <br>Enid | <b>5</b> | igo    |                   | çs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 6. Reg                               | ierı          | ings.Be                    | zirf   | 231       | :om        | berg        | <br> •     |            |                 |               |               |               |          |          |               |            |                                               |              |           |             |          |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1   | Storzenzin                           |               | 21.365                     | •      | •         | 93         |             | :          | 3          | 3.3             | 2.0           | 115           | 95            |          |          | 14            | •          |                                               | 70           | 12        | 2           | 4        | 12     | Molle.            | <u>ي</u> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Strzelno                             | 5             | 19.869<br>27.082           | 2      |           | 95         |             |            | 3          | 3.5             | 2.3           |               | 90            |          |          | 150           |            | ١.                                            | 50           | 20        | 3           |          | 10     | v. Przy60-        | iaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Golombři                             | 9             | 23.010<br>33.357           | 2      |           | 97         |             |            | 1          | 4. <sub>U</sub> | 2.3           | 140           | 90            |          |          | 29            |            |                                               | 60           | 12        | 3           | 6        | 8      | rowsti.<br>Beder. | ama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Bodanin                              |               | 30.193<br>35.226           | 4      |           | 94         |             |            | 9          | 3.5             | 1             | 100           | 80            |          | <u> </u> | 5             |            |                                               | 40           | 4         | 1           |          | 6      | Schilling.        | Bromberg-Wongrowiec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | •                                    | i             | 32.215                     | -      |           |            | •           | •          |            |                 | l             | ı             |               |          | •        | ĺ             |            |                                               |              |           | _           | •        |        | , ,               | 1per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Schoenlanke                          | _             | 26.053<br>23.921           | •      | 1         | 84         | •           | •          | 15         |                 |               | 120           | 90            | 2        | •        | 60            | 1          |                                               | 30           | 2         | 6           | •        | 6      |                   | Score 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | Belgniewo                            | 6             | 24.038<br>21.976           | 8      | 1         | 90         | •           | •          | 1          | 3.5             | 2.0           | 130           | 80            | •        | •        | 9             | •          | •                                             | 45           | 12        | 1           | 2        | 3      | Oftertun.         | ) <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7   | Czierpiţ                             | R             | 52.516                     |        |           | 100        |             |            |            | 2.3             | 2.0           |               | 80            |          |          | 138           |            |                                               | 30           | 6         |             |          | 6      | Nicolai.          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   |                                      |               | 50.628                     |        | l         |            | •           | •          |            |                 |               |               | '             |          |          | i             | •          | •                                             | l            |           |             | •        |        | . 00.00           | berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8   | Wodzeł                               | 9             | 58.032                     |        | 1         | 100        | •           | ٠          | •          | 2.5             |               |               | 85            |          |          | 87            | •          | •                                             | 60           | 5         | 4           | ٠        | 14     | v. Billow.        | Tom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | Glinke                               | 9             | 46.414                     |        | •         | 100        | ٠           | •          | •          | 3.5             | 2.3           |               | 110           |          | •        | 8             | •          |                                               | 80           | 20        | 6           | •        | 10     | Wefenberg.        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | Jagdichütz                           | 11            |                            |        |           | 100        |             |            |            | 3.8             | 2.3           | 120           | 110           |          |          | 22            |            |                                               | 40           | 6         | 4           |          | 5      | Sturmann.         | Bromberg.Bromberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  | Montowarst .                         | 7             | 34.371                     | 1      |           | 98         |             |            | 1          | 3.5             | 2.3           | 120           | 90            |          | •        | 42            |            |                                               | 15           |           | 5           |          | 5      | Mauve.            | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _   | Summa                                | 91            | 81.695<br>404.757          | 2      | <u> </u>  | 96         |             |            | 2          | 3.3             | 9             | 118           | 91            | 2        | !        | 564           | 1          | <u>                                      </u> | 520          | 00        | 35          | 19       | 85     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Cumina                               | 01            | 376.445                    |        |           | 30         | •           | •          | 2          | 0.3             | 2.1           | 110           | 31            | ~        |          | 301           | 1          | ١.                                            |              | 33        | 35          | 12       | 3      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                      | ier           | uugsbez                    | irt    | Ste       | ttin       | •           |            | '          |                 |               |               |               |          |          |               |            |                                               | '            |           |             |          |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1   | Peetig                               | 3             | 14.188<br>13.222           | 9      | •         | 89         | •           | •          | 2          | 3.8             | 2.5           | 180           | 130           | 63       | 71       | 25            |            |                                               | 30           | 12        | 6           | •        | 6      | Fromm.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Wildenbruch .                        | 6             | 23.125<br>21.776           | 34     | 11        | 46         | 1           |            | 8          | 5.5             | 3.0           | 180           | 120           | 12       | 1        | 58            |            |                                               | 150          | 20        | 2           | 20       | 10     | Wagner.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Rehrberg                             | 6             | 19.782                     | 3      | 12        | 82         |             |            | 3          | 6.0             | 3.0           | 190           | 130           | 30       | 42       | 37            |            |                                               | 40           | 10        | 2           |          | 5      | Billich.          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | heinersborf .                        | 6             | 18.885<br>19.375           | 4      |           | 87         |             |            | ġ          | 6.5             | 3.8           | 170           | 130           | 64       | 28       | 40            |            |                                               | 80           | 10        | 10          |          | 8      | Bayer.            | tin.Schwebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | Jacobshagen                          | 8             | 18.460<br>15.417           | 16     | 32        | 35         |             |            | 17         | 4.7             | 3.5           | 157           | 119           |          |          | 110           |            |                                               | 180          | 15        | 10          |          | 10     | Schmalz.          | ดั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Mithlenbed                           | 3             | 14.338<br>14.870           | 7      | 86        | 6          |             |            | 1          |                 | i             | 220           | i             | 15       |          | 28            |            |                                               | 40           | 10        | 10          |          | 5      |                   | Se de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de |
|     |                                      |               | 14.181                     | l      | 1         | l          | •           |            | 1          | H               | 1             |               | 1             |          |          |               |            | •                                             |              | i         |             | •        |        |                   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   | Rliity                               | 6             | 11.711                     | z      | l         | 43         | •           |            | .          | l               | 1             | 220           |               | 6        | •        | 28            |            |                                               | 80           | 1         | 12          | •        | 6      | Göte.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | Friedrichswalde<br>m. Carolinenhorft | 6             | 27.526<br>23.304           |        | 2         | 98         | •           | •          |            | 4.3             | 3.3           | 180           | 130           | 65       | •        | 70            |            | •                                             | 30           | 15        | 10          | •.       |        | Correns.          | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9   | Patt                                 | 4             | 19.112<br>18.910           | •      | •         | 100        | •           | •          | •          | 4.3             | 3.3           |               | 130           | 36       |          | 21            | ٠          |                                               | 5            |           | •           | ٠.       | 3      | Middelborpf.      | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | Rothenfier                           | 6             | 18.172                     | 1      | 9         | 79         |             |            | 11         | 5.5             | 2.3           | 114           | 84            | 2        |          | 107           |            |                                               | 65           | 7         | 12          | 3        | 10     | Wünschmann.       | 層                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  | Hohenbrück                           | 4             | 16.898<br>20.431           | 3      | 1         | 91         |             |            | 5          | 4.3             | 3.0           | 180           | 132           | 16       |          | 50            |            |                                               | 10           | 1         | 10          | 3        | 6      | v. Stosch.        | Stettin-Bollin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12  |                                      | 5             | 19.198<br>21.642           | 5      | 2         | l          |             |            | 1          | 4.5             | 1             | 1             | 144           | 11 •     | _        | 175           | Ì          |                                               | 40           | 1         |             | 10       | 5      | Richter.          | (#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _~  |                                      |               | 16.530                     |        | ~         | 30         | •           |            | 10         | F-5             | 9.5           | 100           |               | ~        |          | 1.0           |            | '                                             | 1            |           |             | 20       |        | 3                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                    |               | Größe.                                     | Şo     | [3= 1  | ı. B                  | trie           | bŝar       | ten.       |            |             | II.<br>zpreise | 2.                                   |          |         | 0                      | šagd         | III      | älmif | je.       |                         |       |        |                                |                      |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--------------------------------------|----------|---------|------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------------|-------|--------|--------------------------------|----------------------|
| Jès | Oberförfterei.     | Schutbegirfe. | Total-<br>fläche.<br>Darun-<br>ter gur     | ber    | ં દે   | en f<br>fläck<br>wald | e ai           |            | Rieberwalb | incl<br>Nu |             | bungs<br>Sche  | r. 1867<br>foften<br>itholg<br>after | Ant      | beil    | ftand<br>am L<br>unehn | Bech         | el=      |       | fonfi     | liche<br>tigen<br>t ohi | Wi    | ld=    | Name<br>bes                    | Bezirfe.             |
|     |                    | Babl ber Sch  | Polz-<br>zucht<br>be-<br>ftimmte<br>Flache | Eichen | Ruchen | Riefern.              | g Bichten. Ran | #11.0%     | % Sieb     | Gichen     | Rabelbolg   | Buchen         | Rabelhols                            | Rothwilb | Damwiid | eria.                  | Schwarzwith. | Auerwifb | Pafen | Rebhühner | i. Schnepfen            | Enten | Büchje | gegenwärtigen<br>Oberförsters. | Juspections.Bezirfe. |
| 13  | Grünhaus           | 4             |                                            | 6      | 11     | 79                    | 1              |            | 3          | 3.8        | 2.8         | 150            | 100                                  |          |         | 38                     |              |          | 45    | 20        | 6                       |       | 5      | Sprengel.                      | ) =                  |
| 14  | Warnow             | 7             | 7.855<br>27.828                            |        | 12     | 87                    |                |            | 1          | 5.5        | 3.0         | 168            | 132                                  | 36       |         | 20                     |              |          | 100   | 5         | 5                       |       | 10     | Wieprecht.                     | Bolli                |
| 15  | Friedrichsthal     | 7             | 26.456<br>28.833                           | 3      | 18     | 77                    |                |            | . 2        | 4.8        | 2.5         | 204            | 140                                  | 31       |         | 60                     |              |          | 10    |           | 25                      | 30    | 5      | Shult.                         | Stettin-Bollin.      |
| 16  | Pudagla            | 5             | 25.807<br>11.284<br>10.250                 | 1      | 20     | 69                    |                |            | 10         | 4.8        | 2.5         | 180            | 128                                  | 36       |         | 62                     |              |          | 12    | 3         | 25                      | 27    | 10     | Brandt.                        | \$                   |
| 17  | Faltenwalde .      | 5             | 18.142                                     | 6      | 3      | 86                    |                |            | 5          | 5.0        | 2.8         | 180            | 120                                  | 12       |         | 37                     | 2            |          | 30    | 5         | 6                       | •     |        | Sohmann.                       | )                    |
| 18  | Ziegenort          | 4             | 15.868<br>18.999                           | 2      | 5      | 82                    |                |            | 11         | 5.5        | 2.5         | 180            | 120                                  | 1        |         | 58                     | 1            |          | 20    | 10        | 6                       |       | 4      | Beterfen.                      | ë.                   |
| 19  | Mütelburg          | 4             | 1                                          |        | 2      | 92                    |                |            | 6          | 4.5        | 2 5         | 190            | 120                                  | 20       |         | 153                    | 3            |          | 15    |           | 20                      | 5     | 10     | Rüfter.                        | Stettin-Lorgelow     |
| 20  | Neuentrug          | 5             | 20.518<br>22.504<br>20.869                 | 4      |        | 95                    |                |            | 1          | 5.5        | 3.0         | 160            | 120                                  | 33       |         | 64                     | 12           |          | 25    |           | 2                       |       | 5      | Wagner.                        | i.E                  |
| 21  | Rothemiihl         | 6             | 27.701                                     | 18     | 17     | 60                    |                |            | 5          | 5.5        | 3.3         | 160            | 125                                  | 16       | 1       | 45                     |              |          | 40    |           | 30                      |       | 8      | Frite.                         | St.                  |
| 22  | Eggefin            | 6             | 25.878<br>26.933                           |        | 3      | 91                    | 1              |            | 5          | 5.0        | 2.5         | 180            | 136                                  | 24       |         | 88                     | 2            |          | 40    |           | 2                       |       | 6      | Hahn.                          |                      |
| 23  | Jaedtemühl         | 6             | 25.431<br>28.036<br>26.502                 | 3      | 1      | 71                    |                |            | 25         | 5.0        | 3.3         | 156            | 136                                  | 91       |         | 79                     | 3            |          | 15    | 5         | 30                      |       | 15     | Holt.                          | }                    |
| 24  | Golchen            | 3             |                                            | 10     | 39     | 42                    | 1              |            | 8          | 5.0        | 3.0         | 180            | 120                                  | 2        | . •     | 168                    |              |          | 30    | 5         | 15                      | 2     | 10     | Träbert.                       | a in in              |
| 25  | Grammentin .       | 3             | 8.275<br>6.931<br>6.299                    | 7      | 67     | 5                     | 1              | <u>  .</u> | 10         | 4.5        | 2.8         | 160            | 96                                   | 10       | 34      | 131                    |              | •        | 25    | 20        | 15                      | •     | 1      | Bođ.                           | Stettin-             |
|     | Summa              |               | 482.689<br>442.217                         | 6      | 12     | 75                    |                | •          | 7          | 5.0        | <b>3.</b> 0 | 176            | 124                                  | 623      | 177     | 1752                   | <b>23</b>    | •        | 1157  | 185       | 276                     | 100   | 178    |                                |                      |
|     | 8. Re              | gie           | rung <b>s</b> -L                           | Bezi   | rf (   | Coed                  | lin            | •          |            |            |             |                |                                      |          |         | 1                      |              |          |       |           |                         |       |        |                                | _                    |
| 1   | Balster            | 2             | 12.062                                     | 2      | 3      | 93                    |                |            | 2          | 3.5        | 1           | 100            | 64                                   | 2        | •       | 71.                    |              | •        | 30    |           | 10                      | 10    | 4      | Wernitz.                       |                      |
| 2   | Linichen           | Ì             | 31.629<br>30.169                           |        | i      | 88                    | •              | •          |            | 4.5        | 1           | i              | 60                                   | 22       |         | 65                     | 1            | •        | 50    | •         | 10                      | ٠     | 8      |                                | Bef.                 |
| 3   | Claushagen         | 7             | 19.451<br>16.538                           | 2      | 43     | 44                    | 2              | ١.         |            | li .       | 2.3         | <b>7</b> 5     | 1 .                                  | 1        |         | 30                     | •            | •        | 30    | •         | 6                       | •     | 2      | Jliger.                        |                      |
| 4   | Reuftettin         | 7             | 17.810<br>15.826                           | 1      | 1      | 70                    | 1              |            |            | ł          | Į.          | 120            | 68                                   | •        | •       | 36                     | •            | •        | 30    | 20        | 10                      | •     | 10     | Gr. v. Westarp                 | Coestin              |
| 5   | Dberfier           | 6             | 11.398<br>10.484                           | 1      | ,      | 1                     | 1              | :          |            | ii.        | 1.5         | 1              | i                                    |          | •       | 27                     |              | •        | 25    | •         | 6                       | 4     | 2      | Jungklaß.                      |                      |
| 6   | Ren Kratow .       | 7             | 30.490<br>26.853                           | 6      | 22     | 56                    | •              |            | 16         | 4.0        | 1.8         | 120            | 75                                   |          |         | 180                    | 1            | •        | 30    | ·         | 100                     | •     | 5      | Gadow I.                       | j                    |
| 7   | Alt <b>L</b> rakow | 5             | 22.995<br>31.606                           | 2      | 20     | 49                    | 7              |            | 22         | 3.5        | 2.0         | 136            | 76                                   |          |         | 48                     | 2            |          | 40    | •         | 60                      | •     | 10     | Gadow II.                      | d<br>Q               |
| 8   | Borntuchen         | 7             | 23.970<br>21.969                           | 13     | 14     | 72                    | •              | •          | 1          | 2.5        | 1.5         | 90             | 60                                   |          | •       | 268                    | 16           | 6        | 40    | 20        | 14                      | 15    | 15     | Seeling.                       | Coestin.Dft.         |
| 9   | Zerrin             | 9             | 28.056<br>28.469                           | 13     | 24     | 63                    | •              | <u> </u>   |            | 3.0        | 1.8         | 100            | 60                                   | •        | •       | 130                    | <u>.</u>     | 11       | 30    | 10        | 8                       | 2     | 6      | Smalian.                       | 3                    |
|     | Summa              |               | 197.861<br>177.988                         |        | 19     | 64                    | 1              |            | 8          | 3.4        | 1.9         | 100            | 62                                   | 25       | •       | 855                    | 20           | 17       | 305   | 50        | 224                     | 31    | 62     |                                |                      |

|      |                      |              | Größe.                                                           | . <b>Ç</b> o | [3= 1  |                | [.<br>etrie     | b <b>s</b> ar | ten. |                 |                                    | II.<br>spreif           | <br>:.            | ;<br>;   |         | <u> </u>               | }agb          | II)<br>verh  | l.<br>ältnif | ſe.       |             | `           |        |                                |                       |
|------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 32ms | Oberförsterei.       | dugbegirte.  | Total-<br>fläche.                                                |              | theil  |                | id) n<br>e an   | act)<br>If    | ber  | incl<br>Ru      | b. Ho<br>L. 28e1                   | Litare<br>bungs<br>Sche | r. 1867<br>Loften | Ant      | heil    | pfand<br>am L<br>unehn | ist i<br>Bech | ncl.<br>fel= | Der          |           | igen        | <b>23</b> 3 | D-     | Rame<br>des                    | Begirte,              |
|      |                      | Babl ber Cou | ter gur<br>holg-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Blache<br>Worgen. | Giden        | Buchen | Riefern. Barch | Richten. Kannen | Rittelwald    |      | Gi den          | Rabelhols                          | Buchen                  | Rabelholg         | Rothwild | Damwith | Ping Reputth           | Shwarzwith    | Auerwild     | Safen        | Rebhühner | pi Gonepfen | Enten       | Büchse | gegenwärtigen<br>Oberförfters. | Inspections. Begirte, |
|      | 9. Reg               | ier          | ungsbez                                                          | irf          | Str    | alfu           | nd.             |               |      |                 |                                    | !                       | :                 |          |         |                        |               | -            | 1            |           |             |             |        |                                |                       |
| 1    | Jägerhof             | 6            | 18.517<br>16.553                                                 | 2            | 6      | - 81           | •               |               | 11   | 5.0             | 2.5                                | 195                     | 115               |          | 4       | 133                    |               |              | 46           | 42        | 30          | 10          | 10     | v. Bernuth.                    | ]                     |
| 2    | Poggendorf           | 5            | 10.936                                                           | 34           | 14     | 32             | 7               | 3             | 10   | 4.0             | 3.0                                | 165                     | 120               | 20       | •       | 87                     | 6             |              | 16           | 15        | 8           |             | 8      | Witte.                         |                       |
| 3    | Abtshagen            | 6            | 19.031                                                           | 42           | 29     | 18             | 4               |               | 7    | 4.5             | 2.5                                | 180                     | 100               | 22       |         | 242                    | 20            |              | 30           | 40        | 120         |             | 15     | Brunft.                        | Straffund.            |
| 4    | Schuenhagen .        | 9            | 21.742<br>19.060                                                 | 33           | 16     | 27             | 1               | 4             | 19   | 4.0             | 3.0                                | 160                     | 100               | 123      | •       | 229                    | 24            | -            | 20           |           | 100         | 4           | 25     | Bartow.                        | E E                   |
| 5    | Darß                 | 7            | 22.611<br>19.236                                                 | 3            | 2      | 79             | 1               | •             | 15   | 5.5             | 2.8                                | 195                     | 120               | 125      |         | 47                     | ļ •           |              | 6            | 4         | 80          | 10          | 16     | Balthafar.                     |                       |
| 6    | Werber               | . 7          | 16.944<br>13.959                                                 |              | 48     | <b>3</b> 8     | •               |               | 14   | 4.0             | 3.0                                | 140                     | 120               | .66      | 10      | ١٠.                    |               | •            | 12           | 2         | 300         | 4           | 16     | Ficert.                        | J                     |
|      | Summa                | 40           | 109.781<br>95.349                                                | 18           | 18     | 47             | 2               | 3             | 12   | 4.5             | 2.8                                | 173                     | 123               | 356      | 14      | 738                    | 50            | 1            | 130          | 103       | 638         | 28          | 90     |                                |                       |
|      |                      |              | H 20:025                                                         |              | '      | 1              | •               | •             |      |                 |                                    |                         |                   |          |         |                        |               |              |              |           |             |             |        |                                |                       |
|      | 10. <b>9</b> 0       |              |                                                                  |              |        |                |                 | <b>i.</b>     | ı    |                 |                                    | 110                     | 00                |          |         | 33                     |               | 30           | 6            |           |             |             |        | (Elma C)                       | ,                     |
| 1    | Neffelgrund          |              | 19.890                                                           | •            | 2      | 5              | 93<br>95        | •             |      |                 | 1.8                                | i                       | 90                | 8        |         | 28                     |               | 30           | 8            | '         |             |             | 1      | Ewald.                         |                       |
| 2    | Reinerz              |              | 13.542                                                           |              |        |                |                 | •             | 3    |                 | 1.8                                | 1                       |                   | 14       |         | 32                     |               | 26           | 12           |           | 2<br>10     |             |        | Gr. z.Stolberg<br>v. Bannwitz. | e Tag                 |
| ٥    | Carlsberg            |              | 14.753<br>14.161<br>15.910                                       | 45           |        | 36             | 100             | •             | 19   | 5. <sub>5</sub> | 2. <sub>0</sub><br>3. <sub>0</sub> | ł                       | 108<br>120        | •        |         | 58                     |               | 20           | 190          | 100       | 1           |             |        | Frh. v. Littwit                | Breslau.Glat.         |
| *    | Schoeneiche          |              | 14.718<br>18.022                                                 |              |        | 60             | •               | •             | 19   | 1               | i                                  | 1                       | 102               | •        | •       | 312                    |               |              | 120          | 5         | 5           | 30          | 10     | -                              | 8                     |
| 6    | Bobiele              |              | 16.281<br>16.718                                                 |              | 3      |                |                 | •             | 26   |                 | i                                  | 1                       |                   | 28       | •       | 190                    | 22            | •            | 50           |           | 4           | 20          | 5      | Cufig.                         |                       |
| ١    | Obvicte              |              | 15.854                                                           | ľ            |        | G.             | •               | •             | •    | 5.0             | 2.3                                | 100                     | 120               | 20       | •       | 100                    | 22            |              |              |           | -           | 20          |        | enlin.                         | J                     |
| 7    | Bobten               | 8            | 11.502<br>10.969                                                 |              | 2      | 42             | 46              | .3            | 7    | 5.0             | 3.0                                | 175                     | 155               |          |         | 35                     |               |              | 120          | 30        |             |             | 4      | v. Eruft.                      | }                     |
| 8    | Stoberau             | 7            | 19.441<br>18.410                                                 | 6            | 1      | 68             | 23              | •             | 9    | 4.3             | 2.3                                | 150                     | 100               |          | •       | 115                    | 3             |              | 80           | 20        | 6           |             | 3      | Gerite.                        | . ģ                   |
| 9    | Sheidelwit .         | 7            | 20.047<br>19.206                                                 | 7            | 1      | <b>5</b> 0     | 29              |               | 13   | 5.5             | 2.8                                | 150                     | 105               | 26       | •       | 44                     | 11            |              | 145          | 25        | <b>3</b> 0  |             | 5      | Rirchner.                      | 11-Brieg.             |
| 10   | Peisterwit           | 9            | 23.626<br>21.070                                                 | 30           | 1      | 53             | 5               |               | 11   | 4.5             | 2.8                                | 145                     | 110               | 6        | •       | 160                    |               | •            | 350          | •         | 15          |             | 3      | Ziemann.                       | Brestan               |
| 11   | Zeblit               | 10           | 15.902<br>14.807                                                 |              | •      | 19             |                 | 78            | 3    | 4.9             | 2.9                                | 165                     | 115               |          | 11      | 110                    |               |              | 700          | 150       | 50          | 30          | 10     | Blantenburg.                   | æ                     |
| 12   | Wind. March-<br>wit  | 7            | 16.728<br>15.990                                                 | 8            |        | 77             | 9               | •             | 6    | 3.8             | 2.3                                | 140                     | 100               | 5        | •       | 101                    |               | •            | 75           | 12        | 10          |             | 8      | Ohrborff.                      | ı                     |
| 13   | <b>R</b> uhbriid     | 8            | 18.289                                                           |              | 1      | 97             |                 |               | 2    | 3.8             | 2.3                                | 170                     | 115               | 31       |         | 61                     | 2             |              | 50           | 5         | 10          |             | 3      | v. Pofer.                      | reelau.               |
| 14   | <b>L</b> ath. Hammer | 8            | 17.110<br>24.787<br>23.900                                       |              | 15     | 82             | •.              | •             | 3    | 3.8             | 2.3                                | 160                     | 110               | 116      | •       | 70                     | 16            |              | 40           | •         | 10          | •           | 8      | Braffe.                        | BrBreffau.            |
|      | Summa                | 109          | 249.665<br>234.197                                               |              | 2      | 49             | 27              | 5             | 8    | 4.7             | 3.0                                | 149                     | 110               | 234      | 11      | 1349                   | 54            | 86           | 1946         | 357       | 158         | 80          | 69     |                                |                       |
|      |                      |              |                                                                  |              |        |                |                 |               |      |                 |                                    |                         |                   |          |         |                        | <br>          |              |              |           |             |             |        |                                |                       |

|   |                |               | Größe.                                               | So.    | (3= 1  | 1. 29:                | L.<br>etriel    | 68ar    | ten.   |            |           | II.<br>preife           |           |          |                         |             | Yaqb         | III          | älmij | ie.           |                        |              |        |                                | 1 |
|---|----------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|---------|--------|------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------|---------------|------------------------|--------------|--------|--------------------------------|---|
| : | Oberförfterei. | Sougbegirfe.  | Total=<br>fläce.<br>Darun-                           | -      | theil  | en f<br>kläch<br>walb | id) r<br>e an   | ıadı    |        | incl<br>Ru | 0.60      | iztare produngs<br>Scho | r. 1867   | Ant      | Will<br>theil<br>be ans | stand<br>am | ift i<br>Веф | ncl.<br>iel= | Der   | jähr<br>fonfi | liche<br>ligen<br>d oh | <b>233</b> i | id=    | N am e<br>bes                  |   |
| - |                | Babl ber Schu | ter gur<br>Holz-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Blace | Gichen | Buchen | g Riefern. Barchen    | Bichten. Lannen | 20ettte | Rieber | @ Eichen   | Rabelhols | Buchen                  | Rabelhols | Rothwith | Damwild                 | p. Rehmilb  | Comarzwilb   | Auerwild     | Safen | Rebhühner     | Schnepfen              | Enten        | &üchfe | gegenwärtigen<br>Oberförfters. |   |
| - | 11. 99         | egie          | rungs.                                               | Bezi   | irt :  | Pieg                  | niș             | •       |        |            |           |                         |           | '        |                         |             |              |              |       |               |                        |              |        |                                |   |
|   | Grüffan        | 7             | 13.378<br>12.261                                     |        | 3      | 5                     | 92              | •       |        |            | 3.0       | 150                     | 115       | 1        |                         | 28          |              |              | 30    | 5             | 3                      |              | 5      | Rücker.                        | } |
| 1 | Reichenau      | 4             | 10.215                                               |        | 4      | 7                     | 83              |         | 6      | 4.5        | 3.8       | 185                     | 153       |          |                         | 47          |              |              | 60    |               | 6                      |              | 5      | Bange.                         |   |
|   | Banten         | 6             | 13.256                                               |        |        | 65                    |                 | 19      | 16     | 5.0        | 4.0       | 200                     | 180       | •        |                         | 140         |              |              | 200   | 30            | 10                     | 3            | 3      | v. Pannewit.                   | } |
|   | Thiefer        | 6             | 11.853<br>18.382                                     | 25     |        | 70                    |                 |         | 5      | 5.0        | 3.5       | 195                     | 135       | 53       | 104                     | 134         | 41           |              | 20    | 25            | 5                      | 10           | 10     | Hering.                        |   |
|   | Hoyerswerda.   | 8             | 16.512<br>33.140<br>30.459                           |        | •      | 95                    | 5               |         |        | 5.0        | 3.5       | 150                     | 135       | 2        |                         | 22          | •            | 10           | 30    |               |                        | 3            | 1      | Scheben.                       | } |
|   | Summa          | 31            | 88.371<br>80.747                                     | 5      | 1      | 61                    | 26              | 3       | 4      | 4.9        | 3.5       | 176                     | 143       | 56       | 104                     | 371         | 41           | 10           | 340   | 60            | 24                     | 16           | 24     |                                |   |
|   | 12. 89         | egi           | rungs.                                               | Bez    | irf    | Op1                   | peln            | i.      |        |            |           |                         |           | -        |                         |             |              |              |       |               | !                      | <br>         |        |                                |   |
|   | Rybnic         | 11            | 25.352<br>24.252                                     |        | •      | 79                    | 20              |         | 1      | 3.8        | 1.8       | 86                      | 80        | 24       |                         | 41          |              |              | 100   | 20            | 20                     |              | 4      | Dedié.                         | 1 |
|   | Rosel          | 4             |                                                      | 11     | 4      | 81                    |                 |         | 4      | 5.0        | 2.5       | 130                     | 105       | 1        |                         | 60          |              |              | 60    | 20            | 15                     |              | 3      | Rojaj.                         |   |
|   | Ottmachau      | 4             |                                                      | 4      |        | 32                    | 2               | 58      | 4      | 4.5        | 2.8       | 160                     | 155       |          |                         | 70          |              |              | 100   | 25            | 4                      |              | 1      | v. Hagen.                      |   |
|   | Dembio         | 6             | 21.918                                               |        |        | 85                    | 15              |         |        | 3.0        | 2.0       | 120                     | 85        | 6        |                         | 48          |              |              | 25    |               | ì                      |              | 3      | v. Schmidt.                    | 1 |
|   | Grudschütz     | 9             | 20.813<br>29.280                                     |        |        | 94                    | 5               |         | 1      | 3.5        | 2.8       | 120                     | 100       | 22       |                         | 53          |              |              | 150   | 10            | 10                     |              | 6      | Boßfeldt.                      |   |
|   | Krascheow      | 6             | 26.858<br>20.093<br>18.937                           |        |        | 89                    | 10              |         | 1      | 3.0        | 1.8       | 102                     | 80        | 1.       | •                       | 139         |              |              | 60    | 10            | 5                      |              | 2      | Jaejájte.                      | إ |
|   | Chrzelitz      | 9             | 30.322                                               |        |        | 93                    | 4               | 2       | 1      | 3.5        | 2.5       | 120                     | 105       | 85       | 6                       | 63          | 17           |              | 30    | <br>  20      | 30                     |              | 5      | Bromnitz.                      | } |
|   | Prostau        | 7             | 27.499<br>20.523<br>19.175                           | 4      |        | 96                    |                 |         |        | 4.0        | 2.5       | 120                     | 95        | 30       | 3                       | <b>3</b> 8  | 26           |              | 50    | 10            | 20                     |              | 10     | Wagner.                        | ) |
|   | Jelowa         | 6             | 23.313                                               |        |        | 86                    | 12              |         | 2      | 3.5        | 2.0       | 116                     | 90        | 2        |                         | 45          | 1            |              | 30    | 4             | 6                      |              | 8      | Ruj <b>c</b> j.                | 1 |
|   | <b>Rupp</b>    | 9             | 21.986<br>32.117                                     |        |        | 88                    | 11              |         | 1      | l          | 1         | 120                     | 95        |          |                         | 194         | 1            |              | 100   |               | 10                     |              | 1      | Raboth I.                      | 1 |
|   | Poppelau       | 7             | 30.575<br>26.022                                     | 9      |        | 81                    | 6               |         | 4      | ١.         | l         | 135                     | 100       |          |                         | 65          | 1            |              | 120   |               | 10                     | !            |        | Raboth II.                     |   |
|   | Budfowig       | 6             | 24.216                                               |        |        | 1                     | 13              |         | 2      | 3.3        | l         | l                       | 90        | 6        |                         | 41          | 9            |              | 15    |               | }                      |              |        | Nath.                          | 1 |
|   | Bobland        | 9             | 22.329<br>26.392                                     | 1      | ١.     | 85                    | 13              |         | 1      | 11         | 2.0       | ł                       | 84        | 1        |                         | 57          | 1            |              | 35    |               | 2                      |              | 3      | Rapjer.                        |   |
|   | Dambrowia .    | 7             | 24.880<br>25.273<br>28.941                           |        |        | 85                    | 13              |         | 2      | 1          |           | 116                     | 85        | 3        |                         | 117         | 30           |              | 30    |               | 15                     |              |        | Engelten.                      |   |
| ٠ | Summa          | 100           | 318.583                                              | 2      |        | 86                    | 10              | 1       | 1      | 3.7        | 2.9       | 119                     | 107       | 181      | 9                       | 1031        | 86           |              | 905   | 204           | 162                    | 2            | 66     |                                |   |

|      |                |               | Größe.                                                           |        | <u> </u> | 1. <b>28</b> e        | trieb             |       |               |             | Holz      | II.<br>spreise |                                   |          |                          | 5          | <b>š</b> agb | III      | ältnif        | Te.                     |              |       | ,          |                                |                                       |
|------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------|-------|---------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| de l | Oberförsterei. | Soupbezirfe.  | Total-<br>fläche.<br>Darun-                                      | ver    | •        | en f<br>Fläch<br>wald | e au              |       | Riebermalb 25 | incl<br>Rui | . Ber     | bungs<br>Schei | r.1867<br>loften<br>tholg<br>fter | Ant      | Wild<br>Heil (<br>de anz | im T       | Bechi        | el-      |               | jähri<br>fonfi<br>n ifi | igen         | 283   | ID=        | Name<br>bes                    | Steating                              |
|      | ,              | Babl ber Schu | ter zur<br>Holz-<br>Zucht<br>be-<br>ftimmte<br>Fläche<br>Worgen. | Eichen | Buchen   | g Riefern. Barchen    | 3 Bichten. Lannen | Mitte | Riebe         | @ichen      | Rabelholz | Buchen         | nabelholz                         | Rothwild | Damwild                  | n. Rehwild | Schwarzwith  | Muerwilb | <b>S</b> afen | Rebhühner               | Bir Conepfen | Enten | Süchje     | gegenwärtigen<br>Oberförfters. | S. Sheatiffe                          |
|      | 13. Re         | gier          | rungs-L                                                          | 3ezi:  | rf 9     | βot€                  | ban               | t.    |               |             |           |                |                                   |          |                          |            |              |          |               |                         |              |       |            |                                |                                       |
| 1    | Zima           | 4             | 13.838                                                           | •      | ١.       | 94                    | . !               |       | 6             | 5.0         | 4.0       | 180            | 150                               | •        | 11                       | 6          |              |          | 25            | 4                       | 1            |       | 1          | Doffow.                        | )                                     |
| 2    | Scharfenbriict | 5             | 12.715<br>18.251                                                 |        |          | 68                    |                   |       | 32            | 5.0         | 3.5       | 180            | 140                               |          | 1                        | <b>4</b> 5 |              |          | 80            | 60                      | 7.           | 20    | <b>2</b> 5 | Hauschild.                     |                                       |
| 3    | Zoffen         | 8             | 17.061<br>26.747                                                 |        |          | 89                    |                   |       | 11            | 6.0         | 3.5       | 210            | 140                               | 2        | 14                       | 30         | 2            |          | 100           | 15                      | 4            | 5     | 15         | Meyer.                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 4    | Dippmanns.     | 7             | 24.869<br>12.364                                                 | 1      |          | 95                    |                   |       | 4             | 6.0         | 4.0       |                | 180                               |          | 2                        | 43         | • ;          |          | <b>3</b> 0    |                         |              |       | 3          | Rrebs.                         | }                                     |
| 5    | dorf<br>Lehnin | 6             | 11.528<br>23.499                                                 |        |          | 92                    |                   |       | 8             | 4.5         | 3.8       | 195            | 170                               |          | 24                       | 42         |              |          | 30            |                         | 15           | 15    | 20         | Scheffler.                     |                                       |
| 6    | Cunersborf     | 4             | 22.061<br>17.348                                                 |        |          | 100                   |                   |       |               | 6.3         | 4.0       | 240            | 195                               |          | 220                      | 43         | 23           |          | 20            |                         | 10           | 25    | 12         | Frh. v. Schlei-                | 1                                     |
| 7    | Potsbam        | 10            | 16.275<br>24.077<br>22.042                                       | 2      |          | 90                    | ٠                 |       | 8             | i.          | '         | 235            | 195                               |          | 26                       | 28         |              | •        | 130           | 8                       | 5            | 20    | 3          | Schmidt.                       | )                                     |
| 8    | Colpin         | 5             | 20.057                                                           |        |          | 100                   |                   |       |               | 6.0         | 3.5       | 195            | 180                               |          | •                        | 7          | 18           |          | 30            |                         |              |       | 2          | Rietz.                         | }                                     |
| 9    | Friedersdorf . | 5             | 19.078<br>25.358                                                 | ١.     |          | 100                   |                   |       |               | 4.0         | 3.5       |                | 180                               | 20       |                          | 12         | 18           |          | 30            |                         | 1            | •     | 4          | Epber.                         | 1                                     |
| 0    | Riidersdorf    | 7             | 23.898<br>30.917                                                 |        |          | 100                   |                   | . '   |               | 10.4        | 4.0       | 240            | 180                               | 13       |                          | 40         | 2            |          | 26            | 7                       | 3            | 5     | 3          | Stahl.                         |                                       |
| L    | Coepenic       | 8             | 28.748<br>32.169                                                 | 1      |          | 88                    |                   |       | 11            | 6.0         | 4.0       |                | 180                               | 24       |                          | 160        |              |          | 170           | 25                      | 10           | 20    | 10         | Reiche.                        | 1                                     |
| 2    | Spandan        | 4             | 28.797<br>18.313                                                 | 1      |          | 99                    |                   |       |               | 5.3         | 3.8       | 240            | 200                               |          | 409                      | 21         |              |          | 20            |                         | 4            | 10    | 10         | Benda.                         |                                       |
| 3    | Tegel          | 5             | 17.190<br>12.798<br>12.088                                       |        |          | 95                    |                   | •     | 5             | 5.5         | 3.8       | 270            | 195                               | 1        | <br> -                   | 113        | •            |          | 30            | 10                      | 25           | 10    | 10         | Seibel.                        |                                       |
| 4    | Faltenhagen    | 8             |                                                                  | 6      |          | 57                    |                   |       | 37            | 7.0         | 3.5       | 255            | 195                               |          | 2                        | 90         |              |          | 35            | 42                      | 20           | 20    | 30         | Dehme.                         | )                                     |
| 5    | Mühlenbed      | 5             | 24.582<br>24.714                                                 |        | 3        | 94                    |                   |       | 3             | 5.0         | 3.5       | 260            | 170                               | 52       | 1                        | 50         | 3            |          | 50            | 3                       | 6            |       | 15         | Richter.                       |                                       |
| 6    | Oranienburg .  | 6             | 28.298<br>21.198                                                 |        | .        | 100                   |                   |       |               | 4 8         | 3.5       | 260            | 182                               | 30       | - 7                      | 43         | 7            |          | 60            | 3                       | 3            | 15    | 7          | Frh. v.Rechen-                 | 1                                     |
| 7    | Nenholland     | 5             | 19.886<br>19.374                                                 |        | .        | 86                    |                   |       | 14            | 4.3         | 3.5       | 225            | 182                               | .        | 31                       | 105        | •            |          | 20            | 6                       | 12           | 2     | 4          | Richter.                       | 1                                     |
| 3    | Liebenwalde    | 4             | 17.906<br>23.294                                                 | 3      |          | 59                    |                   |       | 38            | 5.8         | 3.5       | 255            | 180                               | 34       | 24                       | 80         | 1            |          | 70            | 5                       | 40           | 30    | 15         | Körner.                        | 1                                     |
| )    | Griinau        | 2             | 23.299<br>10.377                                                 | .      | .        | 86                    |                   |       | 14            | 6.0         | 4.5       | 255            | 175                               |          | ! -                      | 70         |              |          | 12            | 16                      | 3            | 5     | 1          | Lunichte.                      | İ                                     |
| 0    | Havelberg      | 5             | 9.680<br>14.716<br>18.804                                        | 9      |          | 82                    |                   |       | 9             | 8.0         | 4.8       | 200            | 180                               |          |                          | 60         |              | •        | 25            |                         |              | ١.    | 4          | Schulze.                       | j                                     |

|                                                                   |                                                                                        | - min                                                                                                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bertheilen fich nach der<br>Fläche auf<br>Gebernalb<br>Biebernalb | nachd.holztarept. 1867<br>incl. Werbungskoften<br>Rugholz Scheitholz<br>Cubifus Mafice | Der Bilbstand ift incl. Der jährliche Abschuß<br>Antheil am Bechsel- an sonstigen Wild-<br>wilde anzunehmen auf arten ift ohngefähr | Rame bes bes                                                |
| Suchen Buchen Richten, Sarchen Rittelne Rannen                    | Giden<br>Pabeiholg<br>Buden<br>Pabeiholg                                               |                                                                                                                                     | bes<br>gegenwärtigen<br>Oberförfters.                       |
| 9 15 76                                                           | 6.0 3.5 240 175                                                                        | 55 5 . 120 2 10 . 10                                                                                                                | Leufchner.                                                  |
|                                                                   | 8.0 4.5 220 160                                                                        |                                                                                                                                     | Bando.                                                      |
| . 4 94 2                                                          | 8.0 4.5 240 160                                                                        | 4 . 127 10 . 60 . 10 16 8                                                                                                           | Dantz.                                                      |
| 6 39 39 16                                                        | 8.0 4.0 230 160                                                                        | 108 . 90 40 5 40 10 20 3                                                                                                            | Dants.   Topling.   Rrilger.   Staevie.   Witte.            |
| 2 1 78 19                                                         | 9.0 4.5 210 180                                                                        | 560 76 50 4 . 16 10 3 30 12                                                                                                         | Staevie.                                                    |
| 11 1 86 2                                                         | 9.0 4.5 210 160                                                                        | 430 68 150 22 . 100 . 8 20 20 5                                                                                                     | Witte.                                                      |
| 90 10                                                             | 8.0 4.5 210 160                                                                        | 84 10 50 7 . 20 4 20 3 10 5                                                                                                         | Oppermann.                                                  |
| 6 55 33 6                                                         | 7.0 4.0 230 160                                                                        | 84 . 53 50 2 6 10 8                                                                                                                 | Pertel.                                                     |
| 100                                                               | 6.0 3.5 . 140                                                                          | 1 2 13 1 . 10 3                                                                                                                     | pahn.                                                       |
| 2 1 57 40                                                         | 7.0 3.5 240 160                                                                        | 138 103 130 25 . 30 . 15                                                                                                            | Steffens.                                                   |
| . 2 98                                                            | 6.0 3.5 240 180                                                                        | 94 6 137 1 . 54 . 10 20 30 5                                                                                                        | Zielinski.                                                  |
| 1 49 50                                                           | 6.0 3.0 240 165                                                                        | 1 . 28 10 . 5 5 5                                                                                                                   | elm.                                                        |
| 7 19 74                                                           | 7.5 3.5 210 130                                                                        | 46 . 57 13 . 20 2 6 6 4                                                                                                             | Schönian.                                                   |
| . 3 96                                                            | 6.0 3.5 180 160                                                                        | 31 . 55 5 . 25 2 15 . 14                                                                                                            | Bielinski. Belm. Berger. Beisen                             |
| . 8 92                                                            | 5.5 3.8 195 150                                                                        | 29 . 57 28 . 10 3 5                                                                                                                 | Riesen.                                                     |
| 1 22 77                                                           | 5.0 2.8 165 125                                                                        | 26 47 16 20 6 4 6 6 9                                                                                                               | Maron.                                                      |
| .   .   98   .   .   2                                            | 5 3 3.0 170 140                                                                        | 40 . 65 9 . 30 8                                                                                                                    | Reinecten.                                                  |
| 2 5 84 9                                                          | 6-3 3.8 212 168                                                                        | 939 1035 2342 195 . 1683 248 346 348 382                                                                                            |                                                             |
| 2 5 84                                                            | 9                                                                                      | 9 6-3 3.8 212 168 1                                                                                                                 | 9 6-3 3.8 212 168 1939 1035 2342 195 . 1683 248 346 348 382 |

|        |                          |                | Größe.                                                | Ş      | )[z= 1   | 1<br>11. <b>29</b> 0        | [.<br>etriel    | bsar       | ten.       |                 |                 | II.<br>zpreife                    | 2.         |          |         | •                       | Zagt         | III      | jält <del>ni</del> ( | ĩe.       |                        |       |          |                                    |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------|---------|-------------------------|--------------|----------|----------------------|-----------|------------------------|-------|----------|------------------------------------|
| _      | Oberförsterei.           | Schugbegirfe.  | Total=<br>fläche.<br>Darun-                           | ber    | · !      | <br>len f<br>Fläck<br>hwald | )e a1           | ıf É       |            | incl<br>Ru      | i. 283e:        | lztare p<br>rbungs<br>Sche<br>Ric | fosten     | Ant      | heil    | ftand<br>am L<br>junehr | Веф          | fel-     | an                   | fonf      | liche<br>tigen<br>t oh | 203   | ild=     | Name<br>de <del>s</del>            |
|        | Sociatification.         | Babl ber Schus | ter jur<br>Polge<br>Jucht<br>be-<br>flimmte<br>Flache | Gichen | Buchen . | Biefern. Barchen            | Bichten. Lannen | Rittelwald | Rieberwald | Gichen          | Rabelholz       | Buchen                            | nabelholz  | Rothwild | Damwild | n Rehwlid               | Schwarzwilb. | Muermilb | Pafen.               | Rebhühner | S. Schnepfen           | Enten | Buchle   | gegenwärtige<br>Oberförfters       |
|        | 14. Reg                  |                |                                                       | _      | _        |                             |                 | t.         |            |                 |                 |                                   |            |          |         |                         |              |          |                      |           |                        |       |          |                                    |
| 1<br>2 | Sorau<br>Christianstadt. | 6              | 12.846<br>12.248<br>29.118                            |        | 2        | 94<br>100                   | 2               |            | 2          | 6. <sub>8</sub> | 3.8             | į.                                | 140<br>120 | 1<br>31  |         | 51<br>18                |              |          | 56<br>20             | 5         | 1                      |       | 3        | Fischer.<br>Bars.                  |
| 3      | Braschen                 | 6              | 27.517<br>23.043                                      | 3      |          | 91                          |                 |            | 6          | 4.5             | 3.3             | 1                                 | 120        | 45       |         | 52                      |              |          | 50                   |           | 2                      | 4     | 4        | Brick.                             |
| 4      | Krossen                  | 6              | 20.689<br>22.048                                      | 2      |          | 85                          | •               |            | 13         | 3.8             | 1               | ļ.                                | 117        | 24       |         | 179                     | 1            |          | 100                  |           | 1                      | 6     | 10       | v. Burfers-                        |
| 5      | Taubendorf               | 5              | 20.466<br>12.117<br>11.470                            |        |          | 100                         |                 |            |            | 5.3             | 3.0             |                                   | 150        | 1        |         | 23                      | 3            |          | 24                   |           |                        |       | 1        | Feller.                            |
| 6      | Tauer                    | 8              | 35.799<br>84.471                                      | 4      |          | 96                          |                 |            |            | 7.0             | 3.5             |                                   | 140        | 14       |         | 42                      | 18           |          | 25                   |           | 3                      |       | 6        | Schulze.                           |
| 7      | Grünhaus                 | 7              | 22.852                                                |        |          | 99                          |                 |            | 1          | 9.0             | 4.5             |                                   | 135        | 39       |         | 49                      | ١.           | 85       | 21                   | 12        |                        | 15    | <br>  24 | Binte.                             |
| 3      | Dobrilugi<br>(Schönborn) | 5              | 22.084<br>17.713<br>16.986                            | 1      |          | 99                          | ١.              | ĺ          |            | 5.3             | 3.8             | 180                               | 135        | 24       |         | 37                      |              | 8        | 30                   | 4         | 1                      | .     | 6        | Happe.                             |
| 9      | Börnichen                | 11             |                                                       |        | 1        | 55                          |                 |            | 44         | 6.0             | 2.8             | 200                               | 125        | 61       |         | 36                      |              |          | 100                  | 20        | 12                     | 50    | 10       | Donalies.                          |
| )      | Dammendorf               | 4              |                                                       | 8      |          | 91                          | •               |            | 1          | •               | 3.0             | ١.                                | 140        | 2        |         | 49                      |              | •        | 6                    |           |                        |       |          | Brehmer.                           |
| 1      | Reubrück                 | 10             | 44.033                                                |        | ٠.       | 92                          | •               |            |            | - 0             |                 |                                   | 195        | 51       |         | 90                      | 24           | •        | 200                  |           | 4                      | •     | 8        | Friedel.                           |
| 3      | Hangelsberg .            | 4              | 14.950<br>14.213                                      | 2      | •        | 97                          | •               |            | 1          | 6.0             | 3.5             | 240                               | 165        | 64       | •       | 54                      | 15           |          | 20                   | •         | 4                      | 2     | 6        | v. Etel.                           |
| 3      | Lagon                    | 7              | 21.401<br>18.972                                      | 20     | 26       | 54                          |                 | -          |            | 6.5             | 2.5             | 110                               | 93         | 25       |         | 98                      |              | 4        | 30                   |           | 2                      | 2     | 10       | Borchert.                          |
| 4      | Reppen                   | 6              | 27.699<br>26.186                                      |        |          | 99                          | •               | •          | 1          | 5.0             | 3.0             |                                   | 127        | 24       |         | 42                      | •            | •        | 25                   | 4         | 2                      | 4     | 6        | Rothe.                             |
| 5      | Limmit                   | 9              | 28.659<br>26.588                                      |        | ٠        | 96                          | •               |            | 4          | 4.3             | 3.2             | 147                               | 130        | 9        | •       | 37                      |              | •        | 40                   | 30        | 2                      | 30    | 4        | Friefe.                            |
| 7      | Massin                   | 8<br>4         | 36 045<br>33.994<br>14.887                            | 2      | 1        | 91                          | •               | •          | 6          | 6. <sub>3</sub> | 2. <sub>8</sub> | 175                               | 150<br>150 | 71       |         | 172<br>25               | 12           | •        | 60<br>20             | •         | 5                      | 5     | 10       | Friefe.<br>v. Werber.<br>Muß.      |
| 8      | Reumühl                  | 6              | 13.434<br>25.002                                      | 2      |          | 94                          |                 |            |            | 5.8             | 2.8             |                                   | 155        | 74       |         | 52                      | .            |          | 80                   | 10        | 10                     |       | 10       |                                    |
| 9      | Lietzegörike             | 5              | 28 957<br>21.325<br>19.377                            |        |          | 100                         |                 |            |            | 4.5             | 3.8             |                                   | 100        | 84       |         | 21                      |              |          | 20                   | 4         | 1                      |       | 6        |                                    |
| 0      | Lubiathfließ             | 8              | 36.626                                                |        | 2        | 93                          |                 |            | 5          | 6.5             | 3.6             | 205                               | 130        | 1        |         | 36                      |              |          | 50                   | 10        | 6                      |       | 10       | v. Steuben.                        |
| 1      | Driesen                  | 8              | 34.170<br>39.796<br>87.558                            | 12     |          | 85                          |                 |            | 3          | 8.0             | 3.3             | 210                               | 135        | 46       |         | 135                     | 1            |          | 50                   | 20        | 12                     |       | 6        | Langefeldt.                        |
| 2      | Cladow                   | 7              | 32.915<br>31.121                                      | 1      | 6        | 83                          |                 |            | 10         | i               | 2.8             | 150                               | 105        | 123      |         | 350                     | 1            |          | 80                   | 10        | 20                     | 10    | 15       | Rehieldt. Rehieldt. Player. Ewald. |
| 3      | Wildenow                 |                | 22.034<br>19.191                                      | 1      |          | 85                          |                 |            | 4          | -               | l               | 1                                 | ! [        | 86       |         | 74                      | 1            |          | 20                   |           | 6                      | 6     | 10       | Plater.                            |
| 4      | Hohenwalde               |                | 28.927<br>27.328                                      | •      |          | 74                          |                 |            | ١.         | i               | 3.0             | 1                                 | 125        | 49       |         | 68                      | 1            | •        | 80                   | 15        | 20                     | •     | 25       | Ewald.                             |
| 5      | Carzig                   | 5              | 25.625<br>24.084                                      | •      | 5        | 91                          |                 | •          | 4          | 5,3             | 3.3             | 150                               | 120        | 90       |         | 81                      | . 6          |          | 40                   | 6         | 12                     | •     | 3        |                                    |

| 1         |                       |               | Größe.                                                           | Ş     | 13- 1      | n. 8                | I.<br>etrie        | 68ar         | ten.       |           |            | II.<br>3preif | e.                                   |          |              |                          | Jagt          | III          | þältni       | je.          |                         |              |        |                                |        |
|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--------|
|           | Oberförsterei.        | Soupbegirfe.  | Totals<br>fläche.<br>Daruns                                      | bet   | •          | len<br>Fläd<br>walk | je a               | uf ´         |            | inc<br>Nu |            | 6de           | pr.1867<br>Foften<br>itholz<br>after | an       | beil         | oftanb<br>am 9<br>sunebi | ift i<br>Bech | ncl.<br>fel- | Der          | jähr<br>fonf | liche<br>tigen<br>ft oh | <b>1</b> 203 | ild-   | N am e<br>bes                  |        |
| :         |                       | Bahl ber Schu | ter jur<br>Holz-<br>zucht<br>be-<br>ftimmte<br>Fläche<br>Worgen. | Cicen | Buchen     | g Riefern. Barden   | Pu Bichten. Lannen | 90 tttelwald | Rieberwalb | Gicen     | Rabelholy. | Buchen        | Rabelholy                            | Rothwith | Dampille     | Pius<br>Rebutte          | Schwarzwifb.  | Muerwilb     | <b>Pajen</b> | Rebhühner    | B. Conepfen             | Enten        | Bitofe | gegenwärtigen<br>Oberförflers. | 8      |
| 26        | Renhaus               | 5             | 27.653                                                           | 16    | 13         | 70                  |                    |              | 1          | 5.0       | 3.0        | 150           | 115                                  | 93       |              | 130                      | 3             |              | 25           |              | 6                       | 6            | 2      | Thoma.                         | _<br>ነ |
| 27        | Бофзеіt               | 4             |                                                                  |       | 9          | 91                  |                    |              |            | 9.3       | 2.8        | 200           | 120                                  | 64       |              | 90                       |               |              | 10           |              | 12                      |              | 12     | Stubenrauch.                   | 1      |
| 8         | Regenthin             | 5             | 16.887<br>23.608                                                 | 5     | 17         | 75                  | ١.                 |              | 3          | 7.8       | 2.3        | 180           | 90                                   | 80       |              | 64                       | 2             |              | 60           |              | 12                      |              | 12     | Miţ.                           | 6      |
| 9         | Marienwalde.          | 4             | 20.828<br>18.557<br>14.587                                       |       | 9          | 80                  |                    |              | 11         | 5.0       | 3.3        | 145           | 115                                  | 4        |              | 64                       |               |              | 100          |              | 6                       | 6            | 12     | Gronan.                        | 3      |
| ı         | Summa                 |               | 724.794<br>675.699                                               |       | 3          | 88                  |                    |              | 6          | 6.1       | 3.3        | 175           | 130                                  | 1284     |              | 2219                     | 88            | 97           | 1442         | 150          | 164                     | 146          | 237    |                                | _      |
|           | 45. Reg               |               |                                                                  |       | Ma         | igbe                | bur                | g.           |            |           |            | !<br>         |                                      |          |              |                          |               |              |              |              |                         |              | ı      |                                |        |
|           | Lödderit              |               | 13.055<br>11.605                                                 | 1     | •          | 19                  |                    | 60           | 20         | 6.0       | 1          | l             | 180                                  | 111      | •            | 138                      | •             | •            | 60           | 20           | 10                      | 30           | 2      | v. Erdtmann.                   |        |
|           | Grünwalde             | ŀ             | 12.875<br>11.824                                                 | ·     | •          | 29                  | •                  | 61           | 10         | 6.0       |            | 1             | 180                                  |          | ٠            | 25                       |               | •            | 40           | •            |                         | ٠            | 1      | Wichmann.                      |        |
| 3         | Schweinitz            | 2             | 9.586                                                            | 7     | •          | 89                  | •                  |              | 4          | 5.0       | 1          | ł             | 135                                  | 4        | 4            | 28                       | 4             | ٠            | 12           | •            | 4                       | -            | 4      | Gabow.                         |        |
| 4         | Magdeburger-<br>forth |               | 10.079<br>9.698                                                  | 4     | 2          | 84                  | •                  |              | 10         | 7.0       | 1          | l             | 140                                  | •        | •            | 72                       | •             | ٠            | 12           | •            | 4                       | •            | 4      | ,                              |        |
| 5         | Bieberit              | 4             | 5.135                                                            | •     |            | •                   | •                  | 84           | 16         | `         | 1          | 270           |                                      |          | •            | 120                      |               | •            | 60           | 50           | 4                       | 23           | 12     | Cocius.                        |        |
| 6         | Altenplathow          | 8             | 17.793<br>16.992                                                 | 12    |            | 69                  | •                  |              | 19         | 8.0       | 4.5        | 240           | 190                                  | •        |              | 150                      | •             | •            | 30           | 6            | 6                       | ٠            | 10     | v. Alemann.                    | )      |
| 7         | Thale                 | 7             | 13.956<br>13.271                                                 | 13    | 59         |                     | 11                 | 10           | 7          | 6.0       | 40         | 225           | 140                                  | 210      |              | 67                       | 82            | •            | 10           |              | 8                       |              | 25     | v. Hanftein.                   | )      |
| 8         | Pafferode             | 2             | 4.011                                                            |       | 2          |                     | 74                 | 16           | 8          | 6.0       | 5.0        | 270           | 165                                  | 31       |              | 13                       | 18            |              | 25           |              | 3                       |              | 8      | v. Labenberg.                  |        |
| 9         | Heteborn              | 4             | 5.490<br>5.320                                                   |       |            |                     |                    | 100          |            | 8.0       |            | 330           |                                      |          | 2            | 50                       |               |              | 50           |              | 10                      |              | 20     | Rlewit.                        |        |
| 0         | Dingelftebt           | 3             | 3.629<br>3.419                                                   | 4     | 65         |                     |                    | 31           |            | 7.0       | 4.5        | 325           | 180                                  |          |              | 13                       |               |              | 35           |              | 20                      |              | 5      | v. UMansti.                    |        |
| 1         | Schermte              | 4             | 3.485                                                            |       |            | 5                   | 3                  | 92           |            | 9.0       | 3.5        | 340           | 190                                  |          |              | 33                       |               | •            | 70           | 10           | 2                       |              | 6      | Hinze.                         | 1      |
| 12        | Bischofswald.         | 9             | 3.218<br>14.275                                                  | 23    | 30         | 33                  | 5                  |              | 9          | 6.0       | 4.5        | 275           | 130                                  | 8        |              | 233                      |               |              | 60           | 30           | 20                      |              | 20     | Schmidt.                       | İ      |
| 13        | Beißewarthe .         | 2             | 18.558<br>5.889<br>5.407                                         |       |            | 38                  |                    | 55           | 7          | 6.0       | 5.0        | 255           | 170                                  |          | •            | 80                       | 1             |              | 12           | 6            | 10                      | 4            | 19     | v. Biilow.                     | }      |
| <b>[4</b> | Colbig                | 6             | 22.656                                                           | 18    |            | 74                  |                    |              | 8          | 7-0       | 4.0        | 240           | 170                                  | 58       | 392          | 63                       | 56            |              | 12           |              |                         |              | 12     | Reipenftein.                   | )      |
| 15        | Planten               | 5             | 21.897<br>19.478                                                 | 40    | .          | 59                  |                    |              | 1          | 7.0       | 4.0        | 240           | 165                                  | 102      | 1004         | 57                       | 301           |              | 10           |              | 1                       | 1            | 5      |                                |        |
| 16        | Burgfiall             | 5             | 18.291<br>22.872                                                 |       |            | 75                  |                    | 18           | 7          | 7.0       | 1          | 240           | 150                                  | 27       | 155          | 30                       | 16            |              | 22           | 3            | 4                       |              | 2      | Graßhoff.                      |        |
| 17        | Letlingen             | 5             | 21.043<br>24.217                                                 | 16    |            | 56                  |                    |              | 28         | 6.0       | 1          | 220           | 150                                  | 76       | 734          | 7                        | 202           |              | 15           |              | 3                       |              | 5      | Salemon.                       | }      |
| 8         | Jaevenitz             | 5             | 23.376<br>23.069                                                 | 1     |            | 97                  | 2                  |              |            | 7.0       | 4-0        |               | 150                                  | 36       | 88           | 17                       | 191           |              | 8            |              | 15                      |              | 12     | Mechow.                        |        |
| 19        | Clöbe                 | 5             | 22.227<br>12.876                                                 | 11    | 8          | 77                  |                    |              | 4          | 7.0       | 5.0        | 220           | 150                                  |          |              | 64                       |               |              | 40           | 10           | 4                       |              | 10     | Anauth.                        |        |
| 20        | Diesborf              | 5             | 12.432<br>8.896<br>7.609                                         | 2     | •          | 78                  |                    | 11           | 9          | 6.0       | 4.0        | 250           | 170                                  |          |              | 21                       |               |              | 10           | 5            | 5                       | 5            | 10     | Angern.                        | )      |
|           | Summa                 | 103           | 254.586<br>289.146                                               |       | 6          | 56                  | 2                  | 16           | 10         | 6.8       | 4.3        | 262           | 153                                  | 663      | <b>237</b> 9 | 1281                     | 871           |              | 593          | 140          | 133                     | 63           | 192    |                                |        |
|           | v. hagen, &           | orftí.        |                                                                  | ••    | '<br>reuße | ns.                 | •                  | 1            |            |           | •          | '             |                                      | •        | •            | •                        | , 1           |              | ı            | 1            |                         | •            |        | D                              |        |

|     |                |               | Größe.                                             | Şo          | [z= 1  | ı. B                   | C.<br>etriel    | 68ar       | ten.        |            |           | II.<br>3preise |           |          |         |                        | šagb         | III<br>verh | ältnif | je.                   | ,            |       |        |                               | 1                      |
|-----|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------|---------|------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|-------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Na. | Oberförsterei. | Cousbegirfe.  | Total=<br>fläche.                                  | ber         | ΄ ξ    | en fi<br>fläch<br>wald | e au            |            | Rieberwalb  | incl<br>Ru |           |                |           | Ant      | beil    | fland<br>am L<br>unehr | Веф          | iel=        | an     | jähr<br>fonst<br>n if | igen         | Wi    | ĺb-    | Nam e<br>bes                  | Begirte.               |
|     |                | Bağl ber Schu | ter zur Solz-<br>zucht<br>be-<br>ftimmte<br>Fläche | Gicen       | Buchen | g Riefern. Barchen     | Bichten. Lannen | Witte      | Riebe       | Cichen     | Rabelholg | Buchen         | Rabelholz | Rothwith | Damwild | P. Rehwild             | Schwarzwilb. | Muerwild    | Safen  | Rebhühner             | pir Conchien | Enten | &üchfe | gegenwärtige<br>Oberförfters. | II .                   |
|     | 16. Reg        | ier           | ungs-B                                             | ezirl       | t 907  | terfe                  | bur             | :g.        |             |            |           |                |           |          |         |                        |              |             |        |                       |              |       |        |                               |                        |
| 1   | Elsterwerba    | 7             | 28.795                                             | 2           | 1.     | 93                     |                 |            | 5           | 5.5        | 3.0       | 150            | 140       | 3        |         | 30                     |              | 10          | 32     | 25                    | 1            |       | 4      | Pafcite.                      | )                      |
| 2   | Liebenwerda .  | 7             | 20.609<br>15.056                                   | 2           |        | 95                     |                 |            | 3           | 6.0        | 4.0       | 150            | 135       | 1        |         | 22                     |              |             | 50     | 3                     |              |       | 8      | Fischer.                      | ģ                      |
| 3   | Züllsborf      | 5             |                                                    |             |        | 95                     |                 |            | 5           | 6.3        | 3.8       | 185            | 155       | 85       |         | 23                     |              |             | 40     | 4                     | 3            |       | 12     | Möbes.                        | Merfeburg-Annaburg.    |
| 4   | Thiergarten    | 6             |                                                    | 2           |        | 94                     |                 |            | 4           | 6.0        | 1         | 180            | 150       | 54       | 3       | 44                     |              |             | 40     | 30                    | 2            | 20    | 15     | Sađ.                          | a di                   |
| 5   | Annaburg       | 5             | 19.974<br>17.231                                   | 1           |        | 97                     |                 |            | 2           | 6.0        | 4.0       | 180            | 150       | 76       |         | 103                    |              |             | 38     | 15                    | 8            |       | 9      | v. Bila.                      | eburg                  |
| 6   | Hohenbucto     | 5             |                                                    | 6           | ١.     | 89                     |                 |            | 5           | 7.0        | 3.5       | 140            | 140       | 11       |         | 52                     | 12           | 15          | 30     | 30                    | 5            | 5     | 5      | Befuhrs.                      | Mer                    |
| 7   | Glückburg      | 7             | 13.076<br>19.898<br>18.111                         |             | 1      | 84                     |                 | .          | 15          | 7.0        | 1         | 240            | 170       | 22       |         | 57                     |              |             | 40     |                       | 6            |       | 20     | Lange.                        | ]_                     |
| 8   | Sigenrobe      | 5             | 12.039<br>11.406                                   |             | 3      | 94                     |                 |            | 3           | 6.0        | 4.0       | 240            | 180       | 17       |         | 48                     |              | · •         | 50     |                       | 2            | •     | 7      | Paffow.                       | }                      |
| 9   | Doberschütz    | 6             | 16.797                                             |             |        | 96                     |                 |            | 4           | 6.0        | 4.3       | 255            | 210       | 17       | 1       | 63                     |              |             | 100    | 10                    | 4            | 20    | 10     | Rinct.                        | ي ا                    |
| 10  | Faltenberg     | 6             |                                                    | 1           | 3      | 95                     |                 |            | 1           | 6.5        | 4.5       | 255            | 200       | 11       | 2       | 123                    |              |             | 100    |                       | 4            |       | 15     | Hollweg.                      | See .                  |
| 11  | Söllichau      | 5             |                                                    | 2           | 11     | 85                     |                 |            | 2           | 7.0        | 5.0       | 255            | 200       | 24       |         | 85                     |              |             | 30     |                       | 3            |       | 4      | Reitzenstein.                 | Merfeburg.Dilben       |
| 12  | Tornan         | 6             |                                                    | 12          | 9      | 79                     | :               |            |             | 7.5        | 5.0       | 255            | 200       | 14       | 15      | 138                    |              |             | 20     |                       | 3            |       | 10     | Scheibemantel                 | 169                    |
| 13  | Zöderit        | 7             | 11 0.000                                           |             |        | 30                     |                 | <b>6</b> 8 | 2           | 7.0        | 4.5       | 235            | 210       |          | 1       | 141                    |              |             | 65     | 15                    | 2            |       | 6      | Gallajd.                      | ន័                     |
| 14  | Rothehaus      | 7             | 7.228<br>17.824<br>16.224                          |             |        | 77                     |                 | 10         | 13          | 7.0        | i         | 210            | 180       | 41       | 34      | 73                     |              | •           | 50     | 10                    | 5            | 15    | 10     | Stubeurauch.                  | j                      |
| 15  | Shkenditz      | 11            | 6.7 <b>4</b> 5<br>5.808                            | 4           |        | 35                     |                 | 54         | 7           | 7.0        | 5.5       | 240            | 240       | •        |         | 491                    |              |             | 60     | 5                     | 2            | 6     | 2      | Rückert.                      | Berfe-                 |
| 16  | <b>G</b> oβerα | 5             |                                                    | 3           | 2      | 7                      | 76              | 8          | 4           | 6.8        | 4.0       | 220            | 180       | 12       |         | 51                     |              |             | 20     | 25                    | 2            |       | 2      | v. Minchvitz.                 | )                      |
| 17  | Poedelift      | 7             |                                                    | 31          | 32     | 1                      |                 | 36         |             | 8.0        |           | 300            |           |          |         | 90                     |              |             | 150    | 20                    | 9            |       | 9      | v. Rauchhaupt.                | le in                  |
| 18  | helbrungen     | 5             |                                                    | 32          | 31     | 4                      | 11              | 20         | 2           | 6.0        | 3.0       | 300            | 165       |          |         | 37                     |              |             | 50     |                       | ١.           |       | 20     | Maenß.                        | mbel                   |
| 19  | Biegelrobe     | 7             |                                                    | <b>54</b> . | 31     | 9                      | 6               |            | $  \cdot  $ | 6.0        | i         | l              | 150       | 18       |         | 230                    |              |             | 50     |                       |              |       | 15     | <b>Навшапи.</b>               | 8.6                    |
| 20  | Bischofsrode . | 4             |                                                    | 3           |        |                        | 6               | 91         |             | 6.5        | 4.5       | l              | 150       |          |         | 34                     |              |             | 30     |                       | 4            |       | 6      | Bogelgefang.                  | Merfeburg-Benbelftein. |
| 21  | Siebigerobe    | 5             |                                                    | 54          | 21     |                        | 10              | 12         | 3           | 5.5        | 4.5       | 190            | 110       | 3        |         | 82                     |              |             | 40     |                       | 4            |       | 12     | Edert.                        | Wer                    |
| 22  | Pölsfeld       | 5             | 6.808<br>10.664<br>10.208                          | 11          | 76     |                        | 8               |            | 5           | 5.0        | 5.0       | 200            | •         | 26       | •       | 59                     |              |             | 7      |                       | 5            |       | 4      | Anorr.                        | ]                      |
|     | Summa          | 133           | 308.039<br>278.124                                 | 8           | 8      | 70                     | 4               | 7          | 3           | 6.1        | 4.3       | 222            | 171       | 435      | 56      | 2076                   | 12           | 25          | 1092   | 192                   | 74           | 66    | 205    |                               |                        |

| -     | Größe. Holz u. Betrieb |              |                                                       |              |           |                       |                 |               | 1          |               | II.           |                         | H .                |          |          |                          | III         |               |        |              |                        |       | 1       | _                              |                       |
|-------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|--------|--------------|------------------------|-------|---------|--------------------------------|-----------------------|
|       |                        |              | Größe.                                                | 50           | ik- 1     | -                     |                 | 6 <b>8</b> ar | ten.       |               |               | 11.<br>zpreif           | e.                 |          |          | 9                        | <b>Fagi</b> |               | jältni | iie.         |                        |       |         |                                |                       |
| Jan . | Oberförsterei.         | Soupbegirfe. | Total-<br>fläche.<br>Darun-                           | - <u>-</u> - | theil     | en f<br>fläck<br>wald | ich 1<br>je a1  | tach<br>tf    | ber        | incl<br>Nu    | b. <b>6</b> 0 | lztare<br>rbungi<br>She | pr. 1867<br>Toften | An       | beil     | oftand<br>am 9<br>junehi | ift<br>Bech | incl.<br>fel- | Der    | jähr<br>fonf | liche<br>tigen<br>t oh | 203   | ild.    | Name<br>bes                    | Bezirfe.              |
|       |                        | Sahl ber Cou | ter gur<br>Holg-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Hlache | Gichen       | Buchen    | Riefern. Barchen      | Bichten. Launen | Rittelwald    | Rieberwald | <b>G</b> iden | Rabelljolg    | Buchen                  | Rabellolis         | Rothwild | Dampille | P. Rehwild               | Comarguille | Auerwilb      | Dafen  | Rebbühner    | B. Schnebfen           | Guten | Bach fe | gegenwärtigen<br>Oberförfters. | Inspections-Bezirte.  |
|       | 17. %                  | eaie         | rungs.                                                | Ber          | irt       | Erf                   | urt.            |               |            |               |               |                         | 1                  |          |          |                          |             |               | ·      |              |                        |       |         |                                |                       |
| 1:    | Schlenfingen .         | 4            | 9.420                                                 |              | •         | 3                     |                 |               | 1          | 6.0           | 4.5           | 105                     | 80                 | 12       |          | 53                       |             | 5             | 12     |              |                        |       | 4       | Dedert.                        | }                     |
| 2     | Solens. Renn-          | 5            | 9.180<br>11.910                                       |              | 29        | 3                     | 68              |               |            | 6.0           | 4.5           | 105                     | 80                 | 23       |          | 182                      | : •         | 18            | 6      |              | 1                      |       | 8       | Donner.                        |                       |
| 3     | frlau                  | 8            |                                                       |              | 12        | 8                     | 85              |               |            | 6.0           | 4.5           | 105                     | 80                 | 51       |          | 58                       | ١.          | 20            | 6      |              | 1                      |       | 5       | Böbede.                        | gen.                  |
| 4     | Schmiebefelb .         | 4            |                                                       |              | 10        |                       | 90              |               |            | 6.0           | 4.5           | 105                     | 80                 | 84       |          | 219                      |             | 52            | 12     |              | 4                      | •     | 6       | Haffenftein.                   | Baten fingen          |
| 5     | Suhl                   | 5            | 11                                                    |              | 2         | 1                     | 97              |               |            | 6.0           | 4.5           | 105                     | 80                 | 52       |          | 100                      | ! .         | 20            | 70     |              |                        |       | 4       | Delbriid.                      | 8                     |
| 6     | Diezhausen             | 4            | 18.896<br>11.765                                      |              | 3         | 2                     | 95              |               |            | 6.0           | 4.5           | 105                     | 80                 | 14       |          | 17                       | ۱<br>: •    | 8             | 8      |              |                        |       | 4       | Schwarz.                       |                       |
| 7     | Biernau                | 4            | 11.040<br>13.130<br>12.967                            | 1            | 29        | 13                    | 52              |               | 5          | 6.0           | !             | 105                     | 80                 | 40       |          | 18                       |             | 5             | 8      |              |                        |       | 5       | Bormann.                       | J                     |
| 8     | Erfurt                 | 5            | 5.233<br>4.984                                        | •            |           | 12                    | 6               | 82            |            | 6.0           | 4.5           | 360                     | 210                | 45       | •        | 60                       | <br>        |               | 40     |              | 6                      | •     | 12      | Jäger.                         | ][]                   |
| 9     | <b>Ваф</b> яаевт       | 9            | 1                                                     |              | 69        |                       | 2               | 29            |            | 4.8           | 5.3           | 200                     | 105                |          |          | 45                       |             |               | 100    |              | 8                      |       | 12      | Schmiebel.                     | )                     |
| 10    | Lohra                  | 5            |                                                       |              | 69        | 2                     | 3               | 26            |            | 4.5           | 4.5           | 195                     | 110                |          |          | 97                       |             |               | 86     |              | 6                      |       | 20      | Preuß.                         | ä                     |
| 11    | Reifenstein            | 6            |                                                       | 1            | 55        | 3                     | 9               | 32            |            | 4.8           | 5.5           | 200                     | 110                |          |          | 32                       |             |               | 80     |              | 5                      |       | 5       | Lanz.                          | Beng                  |
| 12    | Worbis                 | 5            | 1                                                     |              | 70        |                       | 5               | 25            |            | 4.8           | 5.3           | 200                     | 105                |          |          | 15                       |             |               | 50     | 1            |                        |       | 15      | Lauprecht.                     | Erfurt-Beiligenftadt. |
| 13    | Königsthal             | 7            |                                                       |              | 32        | 1                     | 7               | 60            |            | 4.5           | 4.5           | 210                     | 115                |          |          | 48                       |             |               | 160    |              | 30                     | 5     | 20      | Baer.                          | 草                     |
| 14    | Königshof              | 4            | 7.926<br>8.820<br>8.451                               | •            | •         |                       | 96              |               | 4          |               | 5.0           |                         | 100                | 8        | •        | 24                       | 2           | •             | 5      |              | 5                      |       | 10      | Ohneforg.                      | \$                    |
|       | Summa                  |              | 144.847<br>189.627                                    |              | 25        | 3                     | 59              | 13            | •          | 5.5           | 4.7           | 162                     | 102                | 329      | •        | 963                      | 2           | 128           | 648    | 1            | 66                     | 5     | 130     |                                |                       |
|       | 18. Re                 | -            | . •                                                   |              |           |                       |                 |               |            | _             |               |                         |                    |          |          |                          |             |               |        |              |                        |       |         | ,                              | ١ڴ                    |
| 1     | Mänster                | 14           | 9 662<br>8.741                                        | 23           | 31        | 21                    | 7               | 14            | 4          | 5.5           | 4.8           | 137                     | 90                 | •        | •        | •                        | •           | ٠             | 110    | •            | 26                     | •     | 8       | Dobbelftein.                   | 意                     |
|       | 19. R                  | gie          | rungs-l                                               | Bezi         | rf (      | Min                   | ben             | <b>.</b>      |            |               |               |                         |                    |          |          |                          |             |               |        | . !          |                        |       |         |                                |                       |
| 1     | Hardehausen .          | 11           | 20.457<br>19.666                                      | 3            | 72        | •                     | 16              | •             | 9          | 7.0           | 5.5           | 121                     | 75                 | 6        | •        | 62                       | 20          | 6             | 25     | 4            | 8                      | •     | 15      | v. Wrebe.                      | )                     |
| 2     | Witnmenberg .          | 3            | 9.822<br>9.504                                        | 8            | <b>68</b> | 2                     | 21              | •             | 1          | 7.0           | 5.0           | 90                      | 65                 |          | •        | 170                      | 6           | 1             | 30     | •            | 3                      | •     | 25      | Walter.                        | Ë                     |
| 3     | Boebbeden              | 10           | 17.813<br>17.178                                      | 1            | 88        |                       | 10              | •             | 1          | 7.0           | 5.5           | 120                     | 70                 | •        |          | 12                       | •           | •             | 50     | •            | 15                     | •     | 20      | Schäffer.                      | Baberborn             |
| 4     | Renenheerse .          | 10           | 17.838<br>16.477                                      | 2            | 44        | 1                     | <b>4</b> 3      | 8             | 2          | 7.0           | 5.0           | 120                     | 83                 | 16       | •        | 57                       | 6           | •             | 45     | •            | 15                     |       | 30      | v. Breitenbanch                | *                     |
| 5     | Mitembeden             | 10           | 15.795<br>15.810                                      | 8            | 66        |                       | 23              | ٠             | 8          | 7.0           | 5.0           | 120                     | 70                 | 16       | •        | 98                       | 8           |               | 70     | 15           | <b>3</b> 0             | •     | 25      | Bellenberg.                    | <u> </u>              |
| 6     | Hausberge              | 11           | 12.261<br>11.774                                      | 8            | 24        | 48                    | 5               | 5             | 2          | 7.0           | 5.3           | 163                     | 95                 | 5        | •        | 15                       | •           | ٠             | 100    | 10           | 6                      | ٠     | 8       | v. Diider.                     | Mtnben                |
|       | Summa                  |              | 93.986<br>89.904                                      | 6            | 63        | 7                     | 20              | 4             | 1          | 7.0           | 5.2           | 122                     | 76                 | 43       | •        | 414                      | 40          | 7             | 320    | 29           | 77                     | •     | 128     |                                |                       |

|       |                         |                | Größe.                                               | So     | [3= 1  | n. B               | I.<br>etriel                                 | 6 <b>s</b> ar | ten.       |                 |              | II.<br>spreis | 2.                                  |          |         | - 0                      | jagb        | III      | ältnif       | je.                   |             |              |              |                                | 1                   |
|-------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------|--------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Dan . | Oberförsterei.          | Schutbegirfe.  | Total-<br>fläche.                                    | per    | . 8    | šläch<br>iwalb     | e an                                         | ıf            |            | incl<br>Ru      | d.Pol<br>Ber | bung!<br>Scho | r. 1867<br>fosten<br>tibolz<br>ster | Ant      | beil    | oftand<br>am L<br>gunehr | Bed         | fel-     | an           | jähr<br>fonst<br>m if | igen        | <b>23</b> 3i | Íb-          | Name<br>des                    | Begirte.            |
| - Car | Socriotiseces.          | Bahl ber Schut | ter jur<br>Holg-<br>Jucht<br>be-<br>ftimmte<br>Blace | Cichen | Buchen | g Riefern. Barchen | & Bichten. Lannen                            | Rittelwald    | Riebermalb | & Gichen        | Rabelholy.   | Buchen<br>A   | Rabelholz                           | Rothwild | Dammild | p. Rehwild               | Comarzwilb. | Muerwild | <b>Safen</b> | Rebhühner             | p. Conepfen | Guten        | Büchfe       | gegenwärtigen<br>Oberförfters. | Inspections Begirte |
|       | 20. Re                  | aier           | unas-E                                               | ezi    | rf 9   | lrnd               | ber                                          | a.            |            |                 |              |               |                                     |          |         |                          |             |          |              |                       |             |              |              |                                |                     |
| 1     | Siegen                  | _              | -                                                    | •      |        |                    |                                              |               | 15         | 7.0             | 5.0          | 170           | 120                                 |          |         | 9                        |             | 13       | 22           |                       | 5           | . •          | 3            | Bod.                           | ] =                 |
| 2     | Hainden                 | 4              | 9.118                                                | 1      | 83     | .                  | 12                                           |               | 4          | 6.0             | 5.8          | 150           | 100                                 |          |         | 65                       |             | 43       | 8            | .                     |             |              |              | Böller.                        | 9                   |
| 3     | Lütel                   | 7              | 8.686<br>11.712<br>11.051                            | 6      | 59     |                    | 21                                           | 8             | 6          | 6. <sub>0</sub> | 5.5          | 130           | 90                                  | •        |         | 161                      | 1           | 22       | 26           |                       | 13          |              | 7            | Bernhardt.                     | Arnoberg. Ciegen    |
| 4     | Glindfelb               | 6              | 14.407                                               |        | 85     |                    | 15                                           |               |            | 6.3             | 6.0          | 110           | 70                                  |          |         | 55                       |             | 21       | <b>8</b>     |                       | 21          |              | 11           | v. Devivere.                   | رغ (                |
| 5     | Brebelar                | .3             | 14.055<br>5.978<br>5.745                             | 28     | 50     | 1                  | 20                                           | •             | 1          | 4.3             | ł            | 120           | 93                                  | •        |         | 136                      |             | 10       | 15           |                       | 9           |              | 6            | Böttger.                       | Mrs Corp.           |
| 6     | Rumbect                 | 5              | 12.655                                               | 9      | 77     | 1                  | 11                                           |               | 2          | 4.3             | 5.3          | 105           | 70                                  | 5        |         | 31                       |             | 25       | 25           |                       | 8           |              | 9            | ulia.                          | ١.,                 |
| 7     | Obereimer               | 6              | 12.807<br>13.464                                     | 9      | 70     | 4                  | 14                                           |               | 3          | 4.3             | 5.3          | 105           | 70                                  | 24       |         | 28                       |             | 6        | 40           |                       | 15          | 1            | 15           | v. Bentheim.                   |                     |
| 8     | Simmelpforten           | 4              | 12.836<br>6.594<br>6.837                             |        | 54     | 8                  | 3                                            |               |            | 4.3             | 5.3          | 105           | 70                                  | 65       | •       | 93                       | ٠           | 15       | 60           | 20                    | 10          |              | 6            | Schiller.                      | E                   |
|       | Summa                   |                | 81.377<br>78.285                                     |        |        | 1                  | 14                                           | 2             | 4          | 5.3             | 5.4          | 124           | 86                                  | 94       | .       | 578                      | 1           | 155      | 204          | 20                    | 81          | 1            | 57           |                                |                     |
|       | 21. %                   |                | rungs.<br>   19.092                                  |        |        |                    |                                              | •             | . 17       | 6               |              | 200           | 115                                 | 86       | İ       | 118                      | 1           |          | 36           |                       | 15          |              | <br> <br> 19 | Reinhardt.                     | ١.                  |
|       | Reupfalz                | İ              | 18.299                                               | d      | 63     | 1                  | 17                                           | •             | 1          | J               |              | ì             |                                     | ł        | •       |                          |             | 1        |              |                       |             |              | 1            | Grospolz.                      | Cobleng.            |
| 2     | Entenpfuhl              | ь              | 18.689<br>17.974                                     | ь      | 60     |                    | <b>28</b>                                    |               | 6          | 5.5             | 3.3          | 180           | 125                                 | 60       |         | 31                       | 1           |          | 10           |                       | 5           |              | 10           | Occapart.                      | 9                   |
| 3     | Rirchberg               | 11             |                                                      | 49     | 21     | 6                  | 21                                           |               | 3          | 6.0             | 3.5          | 220           | 150                                 |          | :       | 4                        |             |          | 62           | 20                    | 10          |              | 10           | Roelen.                        | غڃٰ ا               |
| 4     | Caftellaun              | 8              | 11.011<br>9.805<br>9.487                             | 7      | 54     | 1                  | 24                                           | 8             | 6          | 5⊷              | 3.2          | 200           | 120                                 |          |         | 1                        |             | .<br>    | <b>4</b> 6   | 15                    | 10          | .            | 10           | Eberts.                        | Coblen,<br>Cimmern. |
| 5     | Coblenz                 | 11             |                                                      | 9      | 54     | 10                 | 9                                            | 5             | 13         | 6.5             | 3.5          | 189           | 128                                 |          |         | 17                       | 1           |          | 120          |                       | 10          |              | 25           | <b>S</b> ற்ப்த்.               | ÷                   |
| 6     | Abenan                  | 14             | 9.658<br>15.527<br>16.748                            | 1      | 41     | 10                 | 17                                           | 5             | 26         | 5.0             | 3.5          | 140           | 105                                 |          | •       | 22                       | 1           |          | 40           |                       | 20          |              | 25           | Herf.                          | Gobieng.            |
| 7     | Rrofborf                | 4              |                                                      | 6      | 68     |                    | 5                                            | 21            |            | 6.0             | 50           | 260           | 188                                 | 23       |         | 29                       |             |          | 15           |                       | 5           |              | 4            | v. Meibom.                     | len.<br>Toan        |
| 8     | Rirchen                 | 16             | 5.750<br>10.932<br>10.722                            | 32     | 25     | 5                  | 7                                            | 26            | 5          | 7.0             | 4.0          | 178           | 117                                 | 1        |         | 39                       |             | 1        | 10           |                       | 6           | !            | 4            | v. Tenspolde.                  | 36                  |
|       | Summa                   |                | 103.491<br>99.689                                    | l      |        |                    | 18                                           | l             | 10         | 5.9             | 3.8          | 196           | 131                                 | 170      |         | 261                      | 4           | 1        | 345          | 35                    | 81          | •            | 100          |                                |                     |
| 1     | 22. Reg<br>Gerresbeim   |                |                                                      |        |        |                    |                                              |               | 15         | 8.0             | 4.           | 201           | 115                                 |          |         | 23                       |             | 1        | 200          |                       | 25          |              | 15           | v. Bolff-Det-                  |                     |
| 2     | Siesfelb                | 1              | 10.282<br>13.973<br>18.497                           | l      | 8      | i                  | 9                                            |               | 1          | 8.0             | 1            | 104           | 72                                  | 7        |         |                          |             |          | 50           |                       | 15          | 1            |              | ternich.<br>Richnow.           |                     |
| 3     | Zanten                  | 7              | 12.805                                               | 26     | 6      | 47                 |                                              | 4             | 17         | 8.0             | 4.0          | 160           | 76                                  |          |         | 36                       |             | •        | 150          | 20                    | 12          |              | 20           | Stumpff.                       | Duffelbort          |
| 4     | Cleve und               | 9              | 12.485<br>27.947                                     | 43     | 6      | 51                 |                                              |               |            | 8.0             | 4.0          | 160           | 84                                  | 118      |         | 170                      | •           | •        | 150          | 20                    | 10          | ١.           | 20           | v. Beiler.                     | Ā                   |
| 5     | Thierg.<br>Rheinwarben. | 7              | 26.749<br>8.778<br>2.831                             |        |        |                    | <u>                                     </u> | ·             | 100        |                 |              |               |                                     | ٠        | ·       |                          | •           | ·        | 270          |                       |             |              |              | v. Wittgen-<br>ftein.          | _                   |
|       | Summa                   | 39             | 74.388<br>65.284                                     |        | 11     | 43                 | 8                                            |               | 9          | 8.0             | 3.8          | 157           | 87                                  | 125      |         | 229                      |             |          | 820          | <b>540</b>            | 63          | 110          | 80           |                                |                     |

| 1 | 10-                 |                      | Größe.                                               | Sp    | [3= 1  | ı. 28                   | L.<br>etrie     | 68ar       | ten.       |             |           | II.<br>3preife    |           |          |        |                        | *aab       | II           | L.<br>ältnif | ie.          |                |       |            |                                | 1 |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|------------|--------------------------------|---|
|   | Ot and the desired  | bezirte.             | Total-<br>fläche.                                    |       | theil  | en fi<br>fläch<br>iwalb | id) n           | act)<br>if | ber        | incl<br>Rui | b. 60     | latare p<br>bungs | r. 1867   | Ant      | beil   | stand<br>am L<br>unehn | ift i      | ncl.<br>jel= | Der<br>an    | jähr<br>fonf | liche<br>ligen | Wi    | id.        | Name<br>des                    |   |
|   | Dberförfterei.      | Babl ber Sougbegirfe | ter gur<br>holg-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Blace | Giden | Buchen | Riefern. Barden         | fichten. Launen | Rittelwald | Rieberwald | . Giden     | Rabelhola | Buchen            | Rabetholz | Rothwild | Damwid | Ping Section 1         | Comarzwilb | Muerwild     | <b>Safen</b> | Rebhühner    | e Concpfen     | Enten | 8-achie    | gegenwärtigen<br>Oberförflers. |   |
| Ī | 23. 9               | leai                 | erungs                                               | Ber   | irf    |                         |                 |            |            |             |           |                   |           |          |        |                        |            |              |              |              |                |       |            |                                | • |
|   | <b>R</b> ottenforst | •                    | 14.787                                               | •     | •      |                         |                 |            | 2          | 6.0         | 3.5       | 180               | 140       |          |        | 370                    | 1          |              | 150          | 10           | 80             | 15    | 50         | v. Meten.                      | } |
|   | Siebengebirge       | · 4                  | 18.873<br>7.313                                      | 20    | 29     | 29                      | 15              |            | 7          | 6           | 3.s       | 170               | 120       |          |        | 37                     |            |              | 70           | 10           | 20             | 20    | 15         | Rleinschmibt.                  |   |
|   | Lönigsforft         | 8                    | 7.080<br>12 060                                      | 26    | 22     | 36                      | 12              | 2          | 1          | Ħ           | 1         | !                 | 1         | 16       |        | 158                    |            |              | 140          | 30           | 95             | 55    |            | Geride.                        |   |
| İ | Bille               | i                    | 11.871<br>13.385<br>12.860                           |       |        | 6                       | 4               |            |            | 6.0         | !         | 180               | 140       |          |        | 577                    |            | •            | 196          |              | I              |       | <b>4</b> 6 | Schreiber.                     |   |
|   | Summa               | 24                   | 47.545<br>45.188                                     | 46    | 25     | 19                      | 8               |            | 2          | 6.0         | 3.5       | 175               | 130       | 16       |        | 1142                   | 1          |              | 556          | 70           | 229            | 90    | 121        |                                | - |
|   | 24. 99              | enic                 | rungs.                                               | Mes   | irf    | g:ri                    | er.             | ı          | •          |             | 1         | ĺ                 |           |          |        | !                      |            | !<br>:       |              |              |                |       |            |                                |   |
|   | Carlsbrunn          |                      | 20.801                                               |       |        |                         | 3               |            |            | 6.5         | 3.5       | 140               | 90        |          |        | 57                     | 2          |              | 60           | 10           | 20             |       | 30         | Solf.                          |   |
|   | Reunfirchen         | 8                    | 20.229<br>17.847                                     | 17    | 76     | 4                       | 3               |            |            | 6.5         | 3.5       | 140               | 90        |          |        | 87                     | 1          |              | 100          |              | 10             |       | 16         | инф.                           |   |
| 1 | Holz                | 5                    | 17.287<br>16.114                                     | 6     | 98     |                         | 1               |            |            | 6.5         | 3.5       | 140               | 90        |          |        | 51                     |            |              | 90           |              | 4              |       |            | Haad.                          |   |
|   | Saarbriiden .       | 5                    | 15.479<br>15.311                                     | 5     | 87     | 4                       | 3               | ١.         | 1          | 6.5         | 3.5       | 140               | 90        |          |        | 138                    | 1          |              | 180          |              |                |       | 14         | Fu <b>chs</b> .                |   |
|   | Baumbolber .        | 4                    | 14.838<br>3.517                                      | 25    | 60     | 5                       | 10              |            | <br> -     | 1           | 3 5       |                   | 110       |          | ١.     | 22                     |            |              | 85           | 5            | 5              |       | 10         | Saalborn.                      |   |
|   | St. Bendel          | 6                    | 8.461<br>8.601                                       | 23    | 69     | 3                       | 5               |            |            | 1           | 1         | 140               | 90        |          |        | 8                      |            |              | 100          |              | 5              |       | 20         | hornung.                       |   |
|   | Lepach              | 6                    | 8.429<br>8.307<br>8.117                              | ľ     | 67     | 3                       | _               |            |            | 1           |           | 140               |           |          |        | 8                      | 1          |              | 60           | 3            | 5              |       | 10         | Załobi.                        |   |
|   | Rempfeld            | 4                    | 13.887                                               |       | 67     | 2                       | 23              |            | <br>  8    | 4.5         | 3.5       | 135               | 80        | 44       |        | 96                     | 2          |              | 20           |              | 2              |       | 12         | Jife.                          |   |
|   | Morbach             | 9                    | 18.666<br>21.681                                     | 6     | 56     | 2                       | 25              |            | 11         | 4.5         | 3.5       | 135               | 80        | 114      |        | 40                     | 1          |              | 14           |              | 6              |       | 8          | MaUmann.                       |   |
|   | Troneden            | 9                    | 21.568<br>27.883                                     | 4     | 65     | 1                       | 25              |            | 1          | 4.5         | 1         | i<br>. 135        | 80        | 186      |        | 56                     | 7          |              | 15           | •            | 15             |       | <b>1</b> 5 | Helbron.                       |   |
|   | Babern              |                      | 27.111<br>11.719<br>11.289                           | 13    | ١      |                         | 5               |            | l          |             | 1         | 185               | 80        | 31       |        | 85                     | 1          |              | 50           |              | 2              |       | 12         | S <b>hröder</b> .              |   |
|   | Dsburg              | 4                    | 12.540                                               | 4     | 85     |                         | 10              |            | 1          | 4.5         | 3.5       | 135               | 80        | 66       |        | 37                     | 3          |              | 5            |              | 20             | •     | 8          | Ruppert.                       |   |
|   | Saarburg            | 7                    | 12.188<br>10.722                                     | 19    | 42     | 3                       | 1               | 18         | 17         | 4.5         | 3.5       | 150               | 105       | 1        |        | 25                     | 1          | •            | 40           |              | 5              | •     | 15         | Baben.                         |   |
|   | Trier               | 8                    | 10.349<br>10.896<br>10.600                           | 22    | 36     | 20                      | 8               |            | 14         | 4.5         | 3.5       | 150               | 105       |          |        | 63                     | 1          |              | 90           | 6            | 4              | •     | 15         | Achenbach.                     |   |
|   | Bittlich            | 8                    | 16.795                                               | 14    | 67     | 7                       | 12              |            |            | 4.5         | 3.5       | 140               | 95        |          |        | 274                    | 4          | •            | 37           |              | !              |       | 22         | Hübener.                       |   |
| ; | Daun                | 10                   | 16.894<br>15.281                                     | 4     | 62     | 6                       | 25              |            | 3          | 4.5         | 3.5       | 135               | 95        |          |        | 118                    | 2          | •            | 40           |              | 5              |       | 14         | v. Witleben.                   |   |
| 7 | Balesfeld           |                      | 14.922<br>14.776<br>14.492                           |       | 60     | 2                       | 16              |            |            | 11          | 1         | 135               | 95        |          | •      | 81                     | 2          |              | 40           |              | 3              |       | 8          | Claufius.                      |   |
| - | Summa               | _                    | 246.678                                              |       | 69     | 4                       | 12              | П          | 3          | 5.3         | а.        | 141               | 91        | 442      |        | 1196                   | 29         |              | 1026         | 24           | 111            |       | 229        |                                | _ |

|   |                  |                      | Größe.                                                          | Đơi    | [z= 11 | . Be               |                   | 68arte     | en.        |             |           | II.<br>3preife |           |          |         |                        | jagb       | III<br>verh | ältnif       | je.       |                         |       |        |                                    |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|---------|------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|-------|--------|------------------------------------|
|   |                  | egirle.              | Total-<br>fläche.                                               | ver    | . 8    | läch<br>walb       | e an              |            |            | incl<br>Nut |           | bunge<br>Schei |           | Ant      | beil    | fland<br>am L<br>unehr | Bed        | el=         | an           | fonf      | liche<br>tigen<br>t obs | 23    | ild=   | Name<br>bes                        |
|   | Oberförfterei.   | Babl ber Coupbegirte | Darun-<br>ter zur<br>holz-<br>zucht<br>be-<br>ftimmte<br>Fläche | Gichen | Buchen | g Riefern. Barchen | & Bichten. Lannen | Mittelwald | Rieberwald | Gichen      | Rabelholg | Buchen<br>G    | Rabelhol3 | Rothwild | Samplib | Side Control           | Comarzwilb | Cherwild    | -Dafen       | Rebhühner | Ping Concpfen           | Guten | 8-ü¢∫e | gegenwärtigen<br>Oberförfters.     |
|   | 25. <b>9</b> 1   | egio                 | rungs.                                                          | Bez    | irl '  | Nad                | hen.              | •          |            |             |           |                |           |          |         |                        |            |             |              | ,         |                         |       |        |                                    |
| 1 | Reifferscheidt . |                      | 15.070                                                          |        | 51     |                    | 39                | •          | 7          | 5.5         | 3.5       | 120            | 105       |          | ١.      | 83                     | 2          |             | 60           | 5         | 10                      |       | 15     | <b>Боф.</b>                        |
| 2 | Höven            | 7                    |                                                                 |        | 27     | 7                  | 48                | 4          | 14         | 4.3         | 3.5       | 115            | 60        |          |         | 180                    |            |             | 25           | 15        | 20                      |       | 15     | Liehr.<br>Schlöffer.<br>Albenbrüd. |
| 3 | Heimbach         | 5                    | 16.905<br>13.959                                                | 1      | 42     | 10                 | 2                 | 19         | 26         | 5.5         | 3.0       | 120            | 70        |          |         | 160                    |            |             | 30           | 2         | 12                      |       | 10     | Solöffer.                          |
| • | Härtgen          | 6                    | 18.725<br>16.996                                                | 3      | 19     | 33                 | 11                | 5          | 29         | 4.8         | 3.0       | 125            | 70        |          |         | 131                    | 20         |             | 24           | 4         | 65                      |       | 10     | Albenbriid.                        |
| 5 | Mulartshütte.    | 4                    | 16.602<br>13.086<br>12.878                                      | 9      | 33     | 4                  | <b>3</b> 8        | 4          | 12         | 8.0         | 3.8       | 100            | 70        |          |         | 72                     | 40         |             | 7            | •         | 70                      | •     | 3      | Sebaldt.                           |
| 3 | Eupen            | 9                    | 19.198<br>18.489                                                |        |        | 12                 | 15                | 33         | 40         | 5.5         | 3.5       | 125            | 75        |          |         | 85                     | 18         |             | 40           | 10        | 50                      |       | 10     | Coomanns.                          |
| 7 | Schevenhütte .   | 4                    | 10.723<br>10.466                                                | 6      | 25     | 16                 | 5                 | 48         |            | 9.0         | 4.8       | 145            | 90        |          | -       | 55                     | 1          |             | 50           |           | 20                      |       | 15     | v. Seelstrang.                     |
| 8 | Hambach          | 4                    |                                                                 |        | 21     | 2                  |                   | 73         | 1          | 6.8         | 3.8       | 180            | 110       |          |         | 248                    |            |             | 73           | 9         | 6                       | 1     | 14     | v. Seelftrang. }<br>Eichhoff.      |
|   | Summa            | 46                   | 113.035<br>110.096                                              |        | 27     | 12                 | 21                | 18         | 20         | 6.2         | 3.6       | 129            | 81        | •        |         | 1014                   | 81         | •           | 309          | 45        | 253                     | 1     | 92     |                                    |
|   |                  |                      |                                                                 |        |        |                    |                   |            |            |             |           |                | :         |          |         |                        |            |             |              | <br> <br> | !                       | :<br> |        |                                    |
|   |                  |                      |                                                                 |        |        | !                  | :                 |            |            |             |           | !<br>!<br>!    |           |          |         |                        |            |             |              | !         | <br>                    |       |        |                                    |
|   |                  |                      |                                                                 |        |        |                    | <br>              |            |            |             |           | ;<br>;         |           |          |         |                        |            |             | <u> </u><br> | 1         |                         |       |        |                                    |
|   |                  |                      |                                                                 |        |        |                    |                   |            |            |             |           |                |           |          |         |                        |            |             |              | !<br>!    |                         |       |        |                                    |
|   |                  |                      |                                                                 |        |        |                    | 1                 |            |            |             |           |                |           |          |         |                        |            |             |              |           |                         |       |        |                                    |
|   |                  |                      |                                                                 |        |        |                    | i<br>i            |            |            |             |           |                |           |          |         |                        |            |             |              |           |                         |       |        |                                    |

| 1     |              |               | Größe.                                               | Şo     | [3= 11       | . Be            |                   | sari       | ten.       |         |           | II.<br>preife              |                |                      |              |                | Jag        | 7        | I.<br>Hältniff  | e.        |                         |                        |        |                       | mfen.                         |
|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|       | Regierungs-  | Schutbegirte. | Total-<br>fläche.                                    | per    | theil<br>Soo | fläch<br>walb   | e au              | f          |            | incl.   |           | stare p<br>bungst<br>Schei | often<br>thola | Ar                   | ttheil       | dstand<br>am B | Bechfel    | 6        | Der<br>an<br>ar | fonf      | liche<br>tigen<br>t ohn | Will<br>Will<br>gefähr | )=     | erförfter.            | on Tenrifbea                  |
|       | Bezirt.      | Bahl ber Sch  | ter gur<br>holg-<br>gucht<br>be-<br>ftimmte<br>Flace | Cichen | Buchen       | Riefern. Burden | F Sichten. Lannen | Mittelwald | Rieberwald | Gichen, | Rabelholy | Buchen                     | Rabelholg      | Rothwild             | Damwilb      | mis Rehwild    | Shvarzwild | Muerwild | Safen           | Rebhühner | en Schnepfen            | Enten                  | Büchse | Bahl ber Dberforfter. | Rabl ber boberen Korfibeamten |
| 1     |              | Me            | capitula                                             | tion   |              |                 |                   |            |            |         |           |                            |                |                      |              |                |            |          |                 |           |                         |                        |        |                       | 6                             |
| 1 8   | Rönigsberg   | 202           | 905.544                                              | 1      |              | 57              | 17                |            | 21         | 3.5     | 2.3       | 89                         | 67             | 230                  | 7            | 4150           | 146        | 7        | 719             | 66        | 279                     | 205                    | 240    | 27                    |                               |
| s   0 | Bumbinnen    | 197           | 678.980<br>902.579                                   | 1      | 2            | 52              | 28                |            | 17         | 4.2     | 2.4       | 74                         | <b>5</b> 9     |                      | 54           | 4107           | 2          | 119      | 844             | 128       | 285                     | 389                    | 423    | 24                    |                               |
| 3     | Danzig       | 86            | 707.158<br>382.043                                   | 4      | 16           | 79              |                   |            | 1          | 2.6     | 1.8       | 105                        | 72             | 226<br>•             | <b>@</b> 145 | 1378           | 22         | 41       | 432             | 114       | 50                      | 33                     | 95     | 11                    | 1                             |
| 1     | Marienwerber | 170           | 886.106<br>723.035                                   | 2      | 1            | 95              |                   |            | 2          | 3.5     | 2.1       | 104                        | 77             | 79                   | 5            | 1358           | 4          | 172      | 924             | 149       | 67                      | 116                    | 151    | 21                    | 4                             |
| 5     | Posen        | 72            | 656.626<br>229.935                                   | 2      | 1            | 91              |                   | 1          | 5          | 3.6     | 2.6       | 132                        | 98             | 17                   |              | 613            |            |          | 510             | 78        | 23                      | 43                     | 69     | 11                    | 2                             |
| 6     | Bromberg     | 81            | 205.809<br>404.757                                   | 2      | .            | 96              |                   |            | 2          | 3.3     | 2.1       | 118                        | 91             | 2                    |              | 564            | 1          |          | 520             | 99        | 35                      | 12                     | 85     | 11                    | 2                             |
| 7     | Stettin      | 128           | 876.445<br>482.689                                   | 6      | 12           | 75              |                   |            | 7          | 5.0     | 3.0       | 176                        | 124            | 623                  | 177          | 1752           | 23         |          | 1157            | 185       | 276                     | 100                    | 178    | 25                    | 4                             |
| 8     | Cöslin       | 56            | 442.217<br>197.861                                   | 8      | 19           | 64              | 1                 |            | 8          | 3.4     | 1.9       | 100                        | 62             | 25                   |              | 855            | 20         | 17       | 305             | 50        | 224                     | 31                     | 62     | 9                     | 2                             |
| 9     | Stralsund    | 40            | 177.988<br>109.781                                   | 18     | 18           | 47              | 2                 | 3          | 12         | 4.5     | 2.8       | 173                        | 123            | <b>35</b> 6          | 14           | 738            | 50         |          | 130             | 103       | 638                     | 28                     | 90     | 6                     | 1                             |
| o     | Breslan      | 109           | 95.849<br><b>24</b> 9.665                            | 9      | 2            | 49              | 27                | 5          | 8          | 4.7     | 3.0       | 149                        | 110            | 234                  | 11           | 1349           | 54         | 86       | <b>194</b> 6    | 357       | 158                     | 80                     | 69     | 14                    | 1                             |
| 11    | Liegnit      | 31            | 284.197<br>88.371                                    | 5      | 1            | 61              | 26                | 3          | 4          | 4.9     | 8.5       | 176                        | 143            | 56                   | 104          | 371            | 41         | 10       | 340             | 60        | 24                      | 16                     | 24     | 5                     | 1                             |
| 12    | Oppeln       | 100           | 80.747<br>318.583                                    | 2      |              | 86              | 10                | 1          | 1          | 3.7     | 2.2       | 119                        | 107            | 181                  | 9            | 1031           | 86         |          | 905             | 204       | 162                     | 2                      | 66     | 14                    | 1                             |
| 13    | Potsbam      | 211           | 297.562<br>840.933                                   | 2      | 5            | 84              |                   |            | 9          | 6.3     | 3.8       | 212                        | 168            | 1939                 | 1035         | 2342           | 195        |          | 1683            | 248       | 346                     | 348                    | 382    | 37                    | 1                             |
| 14    | Frankfurt    | 181           | 779.558<br>724.794                                   | 3      | 3            | 88              | .                 |            | 6          | 6.1     | 3.3       | 175                        | 130            | 1284                 |              | 2219           | 88         | 97       | 1442            | 150       | 164                     | 146                    | 237    | 29                    | 5                             |
| 15    | Magbeburg    | 103           | 675.699<br>254.586                                   | 10     | 6            | 56              | 2                 | 16         | 10         | 6.8     | 4.3       | 262                        | 153            | 663                  | 2379         | 1281           | 871        |          | 593             | 140       | 133                     | 63                     | 192    | 20                    | 4                             |
| 16    | Merfeburg    | 133           | 389.146<br>308.039                                   | 8      | 8            | 70              | 4                 | 7          | 3          | 6.1     | 4.3       | 222                        | 171            | 435                  | 56           | 2076           | 12         | 25       | 1092            | 192       | 74                      | 66                     | 205    | 22                    | 4                             |
| 17    | Erfurt       | 70            | 278.124<br>144.847                                   |        | 25           | 3               | 59                | 13         |            | 5.5     | 4.7       | 162                        | 102            | 329                  |              | 963            | 2          | 128      | 643             | 1         | 66                      | 5                      | 130    | 14                    | 8                             |
| 18    | Münster      | 14            | 189.627<br>9.662                                     | 23     | 31           | 21              | 7                 | 14         | 4          | 5.5     | 4.5       | 137                        | 90             |                      |              |                | . •        | .        | 110             |           | 26                      |                        | 8      | 1                     | l.,                           |
| 19    | Minden       | 55            | 3                                                    |        | 62           | 7               | 20                | 4          | 1          | 7.0     | 5.9       | 122                        | 76             | 43                   |              | 414            | 40         | 7        | 320             | 29        | 77                      |                        | 123    | 6                     | } 2                           |
| 20    | Arnsberg     | 44            |                                                      | 10     | 68           | 2               | 14                | 2          | 4          | 5.8     | 5.4       | 124                        | 86             | 94                   |              | 578            | 1          | 155      | 204             | 20        | 81                      | 1                      | 57     | 8                     | 8                             |
| 21    | Cobleng      | 76            | 78.285<br>103.491                                    |        | 49           | 4               | 18                | 6          | 10         | 5.9     | 3.8       | 196                        | 131            | 170                  |              | 261            | 4          | 1        | 345             | 35        | 81                      |                        | 100    | 8                     | 4                             |
| 22    | Düffelborf   | 39            | 99.639<br>74.388                                     | 34     | 11           | 43              | 3                 | •          | 9          | 8.0     | 3.8       | 157                        | 87             | 125                  |              | 229            |            |          | 820             | 540       | 63                      | 110                    | 80     | 5                     | 1                             |
| 23    | Cöln         | 24            | 65.284<br>47.545                                     | 46     | 25           | 19              | 8                 |            | 2          | 6.0     | 3.5       | 175                        | 130            | 16                   |              | 1142           | 1          |          | 556             | 70        | 229                     | 90                     | 121    | 4                     | 1                             |
| 24    | Trier        | 118           | 45.183<br>246.678                                    | 12     | 69           | 4               | 12                | .          | 3          | 5.3     | 3.5       | 141                        | 91             | 442                  |              | 1196           | 29         |          | 1026            | 24        | 111                     |                        | 229    | 17                    | 4                             |
| 25    | <b>Хафен</b> | 46            | 240.864<br>113.035<br>110.096                        |        | 27           | 12              | 21                | 18         | 20         | 6.2     | 3.6       | 129                        | 81             | •                    |              | 1014           | 81         |          | 309             | 45        | 253                     | 1                      | 92     | 8                     | 2                             |
|       | Summa        |               | 8.038.204<br>7.188.284                               |        | 10           | 67              | 9                 | 2          | 8          | 5.1     | 3.3       | 149                        | 101            | 7 <b>4</b> 94<br>271 | 3851         | 31,981         | 1773       | 865      | 17.875          | 3087      | 3925                    | 1885                   | 3508   | 357                   | 74                            |

#### Anbana E.

#### Anweisung zur Führung des Taxations-Notizenbuchs.

Zur Erreichung eines gleichmäßigen und dem Zwecke entsprechenden Berfahrens bei Anlegung und Führung der Taxations-Notizenbücher wird folgende Anweisung ertheilt. Das Taxations-Notizenbuch ift dazu bestimmt, alle das Revier betreffenden Ereignisse und Beobachtungen aufzunehmen, welche auf die Birthschaftsführung und demzusolge auch auf die Betriebsregulirung von Ein-

finß sind.
Da bergleichen Beobachtungen und Borkommnisse bald mehr allgemeine, das ganze Revier, oder einzelne größere Theile desselben berührende Berhältnisse, bald mur einzelne Jagen, Distrikte oder Abtheilungen betressen, so zerfällt das Taxations-Kotizenduch, seinem Wesen nach, in zwei Theile. Der erste allgemeine Theil hat nach Materien geordnet, in chronologischer Folge, diesenigen bemerkenswerthen Beränderungen, Erscheinungen und Erzeignisse, welche mehr allgemeiner Natur sind, sowie die im Laufe der Wirthschaft gemachten interessanten Beobachungen und die etwa abzugebenden Vorschläge über wünschenswerthe Berbesserungen in dem Wirthschafts und Geschäftsbetriebe darzustellen, während der zweite spezielle Theil dazu bestimmt ist, die bei den einzelnen Jagen resp. Districten und Abtheilungen nachzuweisenden besonderen Borkommnisse auszunehmen.

Ieber die Form und die Führung des zweiten speziellen Theiles, welcher in der Regel zugleich eine Copie der Spezialsarte des Revieres in Coupous enthalten soll, sind bereits durch das Circular-Rescript vom 24. Jamar 1856 (II. 16105 b.) ad 7. spezielle Vorschungen als maßgebend zu betrachten.

Es soll dieser Theil des Taxations-Kotizenbuckes gewisserwaßen eine fortlausende Koronis ieder Obere

bagegen sind die nachstehenden Anordnungen als maßgebend zu betrachten.

Es soll dieser Theil des Taxations-Notizenbuches gewissernagen eine sortlausende Chronit jeder Oberförsterei bilden, welche ohne Unterbrechung sortzussischuches gewissernen daß bei einer neuen Taxation oder Taxations-revision eine neue Aulegung ersolgt. Demgemäß ist zu diesem allgemeinen Theile des Taxations-Notizenbuchs aus dem Forst-Bermesjungssonds ein dauerhaft einzubindender Band weißen Papiers von gewöhnlichem Actenformat in solcher Stärte anzuschaffen, daß berselbe sit eine längere Reihe von Jahren ausreichenden Raum zu den Eintragungen dietet. Derselbe ist dergestalt in Abschnitte und Unterabschnitte zu theilen, daß sür jeden Unterabschnitt, unter Borsehung seines Titels und resp. des Titels des Hauptabschnittes, eine, voraussichtlich auf längere Zeit sür die einzutragenden Notizen ausreichende, Anzahl von Blättern bestimmt wird. Hierbei sind in der Regel solgende Abschnitte und Unterabschnitte zu bilden.

#### 1. Abidnitt. Bermeffung und Abidabung.

I. Grenzen. Hierunter ist zu vermerken, wann eine spezielle Revision der Grenzen durch den Oberförster, Forsinspectionsbeamten, oder einen Geometer, bei einer Taxations-Revision, oder bei Gelegenheit von Separationen z. Statt gesunden hat, und wie dabei der Grenzzuspfand im Allgemeinen besinden worden ist. Die sider die Grenz-Revisionen des Forst-Inspectionsbeamten von diesem unter Zuziehung des Oberförsters und der Schulkbeamten aufzunehmenden speziellen Grenz-Revisionsverhandlungen sind einzeln ihrem Datum nach zu allegiren. Ferner ist hier einzutragen, was zur Berbesserung der Grenzvermalung durch Aufrichtung von Grenzzeichen, Ziehung von Gröben z. geschehen, und was etwa zur Sicherstellung der Grenzen durch eine Vermessung, Kartirung, resp. Anerkennung derselben auszessührt ist. Etwaiger Grenzstertussen durch eine Vernessung, sowie etwa sonstiger Grenzzegulirungen und Grenzveränderungen ist, unter Angabe der betressen Dotumente, und des Ortes, wo sie ausbewahrt werden, kurz Erwähnung zu thun.

11. Vermessung, hierhin gehört die Ansührung etwa im Lause der Birthschaft entbeckter Fehler des Bermessungswertes, die Angabe, daß, wann und durch wen eine neue Vermessungen oder Grundsteuerzegulirung z. Statt gesunden hat.

111. Vertiebsregulirung. Unter diesem in drei Abtheilungen zersallenden Unterabschnitte sind, wie I. Grengen. hierunter ift gu vermerten, wann eine fpegielle Revifton ber Grengen burch ben Ober-

rung 2c. Statt genatuen yat.

III. Betriebsregulirung. Unter diesem in drei Abtheilungen zersallenden Unterabschnitte sind, wie sich dazu im Laufe der Zeit Beranlassung sindet, Borschläge isber etwa wilnschenswerthe Ergänzungen und Absänderungen abzugeben, und bewirkte Aenderungen turz zu notiren, in Beziehung auf

a) Eintheilung,

b) Betriebsart, Umtrieb, Wahl der Holzart,

c) Periodische Bertheilung der Bestandesstächen,

wobei auch die eingetretenen Abweichungen gegen ben Betriebsplan aufzuführen und durch Angabe der betreffenden Genehmigung des Ministerii zu justisziren sind.

IV. Ertragsberechnung. Berfällt in zwei Abtheilungen, und zwar:

a) Abnutungssatz, derfaut in zwei abigeiningen, und zwei.

unter diesem Andro ift zuerst der jetzt gültige Abnutungssatz speziell zu verzeichnen, und später, so oft ein neuer Abnutungssatz durch Ministerial-Bersügung sestgesetzt wird, derselbe einzutragen. Auch sind hier die Seitens des Ministerii etwa getrossenn Anordnungen über Einsparungen oder Mehrhiebe gegen den Abnutungsfat anzuführen.

Sodann ist jährlich ber Gesammteinschlag summarisch in folgender Beise anzugeben.

Im Jahre x find geichlagen: im Sochwalde: 000 Maffentlafter à 70 Cbff. Giden und Buchen ac. Birten und Beichholg, 000 000 Radelholz.

Sa. 000 Derbholz. wovon erfolgt find

000 Rlafter Reishols, 000 Stochola.

im Mittelwalbe

000 Maffentlafter à 70 Cbff. Baumholg,

wobon erfolgt find

000 Rlafter Reisholz, Stochola, 000

und an Schlagholz 000 Maffentlafter à 70 Cbff. Derbholz und

000 Klafter (Schock) Reisholz.
Sofern hierdurch eine Ueberschreitung des zulässigen Abnutzungssolls oder erhebliche Minderhiebe kattgefunden, sind die Beranlassungen dazu turz anzustühren.

b) Ertragsverhaltniffe. Die etwa Seitens des Revierverwalters angestellten Untersuchungen und Beobachtungen über Massenrag der verschiedenen Bodenklassen, zuwachsverhältnisse, Formzahl, Richtöhe, Alter der Bestände z. gehören hierher, soweit dieselben nicht bei Gelegenheit einer nenen Abschätzung bewirtt sind und dann in den Abschätzungsschriften niedergelegt werden, oder, wie in einigen Mittelwaldredieren, speziell angeordnet sind und dann in einem besonderen Altenstüde auf vorgeschriebenen Formularen vereinigt werden.

2. Abschnitt. Betrieb ber Hanungen und Culturen.

[I. Hauungen.] Das Berfahren bei dem hiebe und die Anordnung desselben, insbesondere Behufs natürlicher Berifingung in den Samenschlägen, die Art der Hauungen im Mittelwalde, bei Durchsorstungen z., sowie der Ersolg der getrossenen Maßnahmen bilden den Gegenstand der hier Platz sindenden Bemertungen, Erörterungen und Borfoläge.

agen und Solitange.

[II. Culturen.] Hierunter ift gesondert nach 5 Abtheilungen mit den Ueberschriften:

a) Gedeihen der Holzsämereien,

b) Samenpreise, Ansbewahrung der Sämereien,

c) Aussichrung und Gedeihen der Culturen,

d) Culturgelberaufwanb, e) Entwäfferungen und Begebanten,

aufzuzeichnen.

ad a. ob und in welchem Maße in jedem Jahre die Samen der Hanptsorsthölzer gediehen find, insbesondere, ob in Buchen und Eichen eine volle, halbe oder Sprengmast eingetreten ist, welche Quantitäten Zapfen gewonnen und event. in den Samendarren und mit welcher Ausbente an Samen abgedarrt sind.

ad d. Bemerkungen über Ausbewahrung des Samens, über Erhaltung der Reimsähigkeit und siber die

Breife bes Samens.

ad c. Bemerkungen über das Gerathen der Culturen und die darauf einwirkenden Ursachen, über das am zwecknäßigken besudene Enturversahren und über Cultur-Instrumente, sowie über die Kosten der einzelnen Culturarten, serner Bemerkungen über Culturpstege durch Länterungshiebe, namentlich in Betreff der Erziehung der Eiche, sowie über Art und Ersolg des Andaus von Bodenschunkholz ze.

ad d. Angabe der auf die Culturen im Ganzen verwendeten Geldmittel

1. für den eigentlichen Holzandau, 2. für die fibrigen Forstoerbesserungs-Arbeiten. 2. Bemerkungen siber Entwösserungen und deren Folgen, siber Bau und Unterhaltung von Holzabfuhr- und Kommunikationswegen und Forsichansseen und Angabe ber für jedes Jahr 1. aus dem Cultursonds, 2. aus dem Forstwegebausonds

auf Wegebauten verwendeten Gelbmittel und event. ber Einnahmen von Chauffeegelb.

[III. Horft-Arbeiter-Berhältnisse.] Hierhin gehören Bemerkungen über die zur derandildung eines tüchtigen Holzhauer- und Enliur-Arbeiterpersonals zu treffenden, oder getroffenen Maßregeln und deren Erfolge, über die Ursache etwaigen Arbeiter-Mangels und deren Abhille, über Beranderungen in den üblichen Lohniäten 2c.

#### 3. Abschitt. Forftschus.

Belde Notizen in biesem Abschnitte aufzuzeichnen sind, geht aus den Titeln der Unterabschnitte und der einsachen Ansührung der Gegenstände genügend bervor.

[I. Witternug.] Bärme und Kälte, Frostschaden und Dürre, event. unter Hinweisung auf die hiersiber

sub 2. II. etwa bereits gemachten Bemertungen. Bindrichtung und Bindbruch. Atmofphärische Rieberschläge: Regen, Schnee, Schneebruch, Duftbruch, Ueberfcwemmung.

[II. Balbbrande.]

[III. Schaben burch Thiere.] Bith, Mänfe, Bigel, Jufecten 2c. [IV. Schaben burch Menfchen.] Diebstahl an holz und Balbprobutten, Balbfrevel, Berhütung und Bestrafung berfelben.

4. Abignitt. Rechtliche Berhältniffe.

[I. Servituten.] Unter biefem Abidmitte find bie eingetretenen Abidfungen, nuter Bezeichnung ber betreffenden Recesse, mit spezieller Angabe der gewährten Absindungsstächen, Kapitalien, Kenten oder sonstigen Entschäungen anzusähren, und auch alle soustigen Beränderungen in den Servitutverhältnissen durch ergangene Erkenntnisse, Einschründungen der seitherigen Aussibung 2c. zu bemerken. [II. Activberechtigungen ber Forften.] Wie ad I. [III. Sonftige rechtliche Berhaltniffe.] Hierhin gehören bie Rreis - und Gemeinde-Berhaltniffe, gaften und Abgaben, Jurisdictions - und Bolizei-Berhaltniffe, bie Marten-Berhaltniffe 2c.

5. Abidmitt. Conftige bemertenswerthe Gegenstände.

[I. Absat-Berhältnisse.] Die Berbesserung des Absates und der Transportmittel, die Autholz- und Stockholz-Ausnutzung unter Angabe, wie viel Brocent des Derbholzeinschlages nach Aubissusen berechnet von den Hauptholzarten als Rutholz verwerthet sind, Aenderungen in den holztaren, die Holzpreise, Kohlenpreise 2c. diben den Gegenstand der Notigen dieses Unterabschnittes. Wo Flösereien detrieben werden, tann für diese ein

besonderer Unterabschnitt gebildet werden.
[II. Nebennutzungen.] Etwaige Aenderungen in dem Umsange oder in der Art und Beise der Berwerthung der einzelnen Nebennutzungen sind hierunter zu vermerken, ohne daß ersorderlich ist, z. B. bei Berpachtungen von Forstländereien Genaueres über die Dauer der Pachtperiode, das Pachtgeld und die Pachtbeding von bisher pachtungen von Forstländereien Genaueres über die Dauer der Pachtperiode, das Pachtgeld und die Pachtbedingungen z. anzusühren. Wegen der Beränderungen in den Forstlötenstländereien, wegen Umwandlung von disher zur Oolzzucht bestimmten Flächen zu dauernder Ader- oder Biesennutzung und umgekehrt genügt kurze Himweisung auf die betressenen Positionen im Abschnitt D. des Flächenregisters.

[III. Jagd-Berhältnisse.] Beränderungen in den Fagd-, Pacht- und Administrationsverhältnissen sind hier aufzuzeichnen.

[IV. Gesammt-Geldertrag des Reviers.] In diesen Unterahschnitt sind einzutragen: die Schlüßzahsen der einzelnen Kapitel der jährlichen Geldertenung in Einnahme und Ausgade, der Ueberschuß der Einnahme über die Ausgade und der Brutto- und Netto-Geldertrag von Morgen. Auch Bemerkungen über Aende-

rungen in der Einrichtung des Forstassenweiens, Unterrecepturen ze sinden hier ihren Blat.

[V. Personal-Berhälfuisse.] Bersehungen der Revierbeaunten, Bermehrung oder Reduction des Beamten-Personals, Ban neuer, Abbruch resp. Berlegung alter Dienstetablissements sind hierunter anzusühren. Uebrigens ist nicht ausgeschosen einerseits noch andere Unterabschnitte zu dieben und andererseits einzelne Unterschrift und der Versonals beständen kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten kannten abschnitte jusammengugieben, wenn bie besonberen Berhaltniffe einer Oberforfterei hierzu begriindete Beranlaffung geben.

Da es von ben besonderen Berhältniffen der einzelnen Oberförstereien und von dem Intereffe des Revierverwalters für ben einen ober ben andern Gegenstand, sowie von seiner Beobachtungsgabe und von seinem Fleiße abhängen wird, ob er mehr ober weniger Material zur Eintragung in das Taxations-Notizenbuch findet, so lassen fich weitere spezielle Borfdriften hierliber nicht ertheilen. Darauf ift aber zu halten, daß jedenfalls in

das Lazations Rotizenbuch jährlich eingetragen wird: Abschnitt 1. ad I. und II., was in Betreff der oben unter diesen Nummern angeführten Gegenstände vorgekommen ift, ad III. die bewirften Abanderungen der Eintheilung, und die Abweichungen vom genehmigten

Betriebsplane, sowie, was unter IV.a. vorgeschrieben ist; Abschnitt 2., was unter II. a., d. und o bezeichnet ist; Abschnitt 3. Die besonderen Kalamitäten ad I., II., III. und IV., eine summarische Uebersicht der jährlich zur Anzeige gebrachten, verurtheilten, resp. freigesprochenen Fälle, wie solche bei ben Carations-Revisions-Arbeiten in ben letzen Jahren gefertigt worden find; Abschnitt 4. Die Beränderungen in den Berhältniffen ad I. bis III.;

Abidnitt 5. ad I. Die fahrliche Rutholzausbeute in ben verschiedenen Sauptholzarten, Die jahrlichen Licitations-Durchschnittspreife für die Klafter Scheitholz der Hauptholzarten, ad II., IV. und V., was oben

unter biefer Rummer ermabnt worben ift.

unter dieser Nummer erwähnt worden ist.

Diese Notizen sind, wie sich dazu im Laufe der Zeit Beranlassung sindet, unter Borsehung des Jahres, sür welches die Notiz gemacht wird, durch den Obersörster einzutragen, resp. dei einer alljährlich dis zum Monat März zu bewirkenden speziellen Durchsicht des Tarations-Notizenduchs sür das vergangene Jahr zu ergänzen. Der Forsimspectionsbeamte hat dei der durch die Circular-Versügung vom 24. Januar 1856 (II. 16105.) angeordneten Brissung und Bescheinigung des Tarations-Notizenduches auch auf die ordnungsmäßige Eintragung der vorstehend specissurten Notizen die Revision zu erstrecken, resp. die Ergänzung zu veranlassen, oder seine Bemertungen hinzuzussigen und auf dem Attelblatte zu vermerken, das und wann die Revision bewirkt ist.

Die Aufzeichnung der im Borstehenden nicht ausdrücklich verlangten Notizen ist dem Fleiße und dem Interesse der Obersörster zu überlassen, der Forsk-Inspections- und der Obersorssbeamte haben aber darauf zu sehen, das die Bemerkungen nur kurz abgesaft werden, das Larations-Notizenbuch lediglich dazu bestimmt ist, "Notizen" auszunehmen und nicht den Zweck hat, längeren Abhandlungen Wärden den betressenden Acten einzuverleiben, und unter dem betressenden Abschritte im Tarations-Notizenbuch nur nach ihrem Inhalte und dem Orte ihrer Ausbewahrung kurz anzussischen sein.

Berlin, ben 26. Mai 1862.

Kinanz-Ministerium. Abtheilung für Domainen und Sorften.

### Anhana F.

#### Allgemeine Bedingungen bei Berpachtung fistalischer Jagben.

§ 1. Die Jagd muß nach den bestehenden und etwa noch zu erlassenden Jagd-Bolizei- und Schon-Gesetten und Berordnungen psieglich behandelt und daher mäßig benutt werden. Auch wird dem Bächter das Erlegen der nützlichen, resp. sur Jagd nicht überwiegend nachtheiligen Sängethiere und Raubvögel und im Besonderen der Jgel, Fledermäuse, Eulen (mit Ausnahme des Uhu), der Bussache, dei Bermeidung einer Conventional-Strase von 2 Thir. sur jeden Uebertretungsfall untersagt. Ingleichen steht der Königlichen Regierung das Recht zu, Behufs Berhitung und Berminderung von Insecten- oder Mäusefraß, dem Hächter das Schießen und Wegfangen der Dachse und der Füchse dei einer Conventional- Strase von 5 Thir. sür jeden gesangenen oder Geröfteten Dachs aber Suchs zeitweise zu untersagen. Auch wenn ein solches Berhot nicht ersollen mird. diese

Begfangen der Dachse und der Füchse bei einer Conventional-Strase von 5 Thlt. sür seden gefangenen oder getöbteten Dachs oder Fuchs zeitweise zu untersagen. Auch wenn ein solches Berbot nicht erlassen wird, dürsen die Dachse in den siskalischen Jagdrevieren während der Zeit vom 1. Dezember dis ultimo September bei einer Conventional-Strase von 5 Thlt. sür jeden getöbteten Dachs, nicht erlegt werden.

§ 2. Mit Bindhunden, sowie mit lautjagenden Jagdhunden oder Bracken darf die Jagd niemals benutzt werden bei Bermeidung einer Conventional-Strase von 10 Thlt. sür jeden einzelnen Contraventions-Fall.

§ 3. Alles Roth- und Damwild, salls diese Jagd mitverpachtet ist, darf nur mit der Lugel, und daher weder mit Bosten noch mit Schroot geschossen. Es sind überhaupt nur waidmännische Jagdarten gestattet und ist insbesondere das Schießen der Haalen auf der Kirre, das Fangen der Redhühner in Laufdohnen oder Stocknetzen, das Legen von Selbsgeschossen, Schlingen und Schleisen auf Feder- und anderes Wildprett, sowie auch das Anlegen von Dohnensteigen und Bogelheerden, verboten, alles bei einer Conventional-Strase von 10 Thlt. sit ieden Conventional-Strase von

sowie auch das Anlegen von Dohnensteigen und Bogelheerden, verdoten, alles dei einer Conventional-Strase von 10 Thlr. sir jeden Contraventions-Hall.

§ 4. Die Jagd dars der Bermeidung der geschlichen Strase der Jagd-Contraventionen nicht auf andere als die im Contracte bezeichneten Wildgatungen ausgedehnt werden.

Benn angeschossens hoch-, Dam-, Schwarz- oder Rehwild, sosen dem Pächter die Jagd darauf verpachtet ist, in einen angrenzenden sir diese Wildarten dem Administrations-Beschussen kontiglichen Jagdbezirl übergeht, so ist Pächter verpslichtet, davon dem nächsen Königlichen Forstbeamten dei Bermeidung einer Conventional-Strase von 5 Ahr. sodand kie möglich, spätestens aber dinnen 12 Stunden Anzeige zu machen und sieht es ihm sodann frei, das angeschossen Wild im Beisen diese Forstbeamten oder dessenigen, welchen derselbe dazu mitsendet, nachdem sich dieser von der Richtigkeit der Berwundung und des Ueberganges über die Grenze überzeugt hat, mit zu verfolgen. Wird das angeschossen Wild alsdann erlegt, oder schon verendet gefunden, so wird es dem Pächter aus Berlangen gegen Erlegung der Tare excl. Nebentossen verahfolgt. Andererseits ist aber der Pächter auch verpslichtet, wenn Wild der vorbezeichneten Art in administriten siscalischen Jagdrevieren, angeschossen werd werden keiner Berlangen gegen Erlegung der Weise Weise dem Oberförster oder Hörster dieses siskalischen Reviers die Holge in sein Pachtrevier und den Erwerb des Wildes, wenn es erlegt oder verendet gefunden wird, gegen die in der betressen Oberförstere gillige Tare (excl. Nebensoften) zu gestatten. geftatten.

Der Anftand barf an ber Grenge bes verpachteten Jagbreviers innerhalb 300 Schritt von ber nachften Königlichen Forst nicht ausgesibt werden, bei Bermeidung einer Conventional-Strafe von 15 Thir. für jeden

Uebertretungs-Fall.

§ 5. Bächter darf die Jagd nur in eigener Person ober durch einen gelernten Jäger oder wenigstens einen qualissierten Schlitzen ausüben, und nur in seiner oder des Jägers oder des Schlitzen Gegenwart andere Bersonen zur Jagd zulassen, bei Bermeidung einer Conventional-Strase von 10 Thte. für jeden Ueber-

Als Jäger ober Schütze des Bächters darf tein Individunm angenommen werden, welches schon wegen Bilddiebstahls, Jagd-Contradention oder Holzdiebstahls in Untersuchung gewesen und nicht freigesprochen warden ist. Der Jäger oder Schütze des Pächters, zu bessen Annahme bei dem betressend Oberförster die Genehmigung schriftlich einzuholen ist, muß bei Ausübung der Jagd stets einen auf seine Person lautenden und vom Oberförster beglaubigten Legitimationsschein bei sich sichen, widrigenfalls der Pächter stür jeden Uebertretungs-Fall eine Conventional-Strass war 2000 eine Chief Michael Schutzen bat. Auch haftet Pächter für alle Berletzungen des Contractes

burch seine Jäger, Schützen ober Jagdgenossen.

§ 6. Ohne besondere Genehmigung der Königlichen Regierung darf der Pächter sein Jagdrecht bei Bermeidung einer Conventional-Strase von 10 Thlr. weder ganz noch theilweis einem Andern überlassen, auch keine Jagderlaudnißscheine gegen Entgeld ausgeben. Neben Erhebung der verwirkten Conventional-Strase von 10 Thlr. sieht der Regierung in jedem der beiden vorgedachten Fälle frei, die Jagd sür die Dauer des Contrasts auf Kosten des Kächters anderweit zu verpachten. Wird hierbei das frühere Pachtgeld nicht erreicht, so hat der disserties

Kosten des Pächters anderweit zu verpachten. Wird hierbei das frühere pachtegen nicht ertrigt, zu zu der herige Pächter den Ausfall zu tragen.
§ 7. Alle Beschädigungen der Grundstüde, der Holzbestände, der Forsculturen, der Früchte und der Bewährungen bei Aussibung der Jagd, sowie die Berletzung der Rechte etwaiger anderer Jagdberechtigten hat Pächter zu vermeiden und allein zu vertreten. Auch hat er, wenn sich die Pacht auf das Jagdrecht in Forsten erstreckt, die Kosten zu tragen, welche durch die nach der Entscheidung der Regierung etwa nothwendig werdenden Bergatterungen der Culturen und Forstbienst- oder anderer Culturländereien entstehen.
§ 8. Besondere Jagd-Aussalten und Einrichtungen, als Salzleden, Wildschneisen, Eingatterungen und dergleichen kann Pächter weder verlangen noch darf er dergleichen ohne Genehmigung der Königlichen Regierung anlegen. Jur Anlegung von Salzleden gensigt die Genehmigung des Obersörsters.

Auch muß der Pächter sich sehe land- und forstwirtsschaftliche Beränderung mit den in seinem Jagdbezirte belegenen Grundstüden, sowie Eintheilungen und Befriedigungen ohne alle Entschädigung wegen angeblicher

Nachtheile berselben für den Wildstand gefallen lassen, doch bleibt ihm die Ansildung des Jagdrechts anf diesen befriedigten Grundstüden unbenommen, sofern nicht besondere Berhältnisse es mit sich dringen, dergleichen Grundstüde der Jagd gänzlich zu entziehen und ovontualiter so zu versahren, wie es im § 14 bestimmt ist.
§ 9. Berletzungen der dem Pächter überlassenen Jagdgerechtigkeit durch Andere hat derselbe als Pächter in seinem Namen gerichtlich zu versolgen. Sosern aber hierbei ein Anspruch auf die Jagdgerechtigkeit selbst ersboben werden sollte, hat er der Regierung davon soson versen, in welchem Falle dieselbe den Rechts-

hoben werben sollte, hat er der Regierung davon sofort Anzeige zu machen, in welchem Falle dieselbe den Rechtsstreit selbst auszusibren sich vorbehält.

§ 10. Pächter kann die zur Ausübung der dem Königlichen Fiskus etwa vorbehaltenen Jagd, sowie zur Wahrnehmung der Forst- und Jagd-Polizei verpflichteten Königlichen Forstbeamten nicht hindern, den ihm verpachteten Jagdbezirk mit Schießgewehr und mit Hunden, welche letztere jedoch, wenn sie nicht zur Ausübung der dem Fiskus etwa vorbehaltenen Jagd ersorderlich sind, gekoppelt werden missen, zu begehen.

Auch hat er — wenn es sich um eine Jagd in Königlichen Forsten handelt — dem Oberförster und den höheren Forstbeamten, sowie dem etatsmäßigen Schuhdeamten des Reviers, die Ausübung der Jagd auf Kaninchen, Dachse, Kaudzeug und Zugvögel nach Maßgabe des diesen Bedingungen am Schusse angehängten Regulativs zu gestatten. Der Pächter that aber, wenn wider Erwarten dabei von den Forstbeamten irgend eine Berletzung des Kachtverhältnisses stattsinden, auf gehörige Anzeige und Untersuchung die angemessen Bestafung des

Schuldigen und Schadenersat zu gewärtigen. § 11. Für den Ertrag der verpachteten Jagd wird keine Gewähr geseistet, und haftet Rächter für die richtige Bezahlung des Pachtgelbes und der berwirften Conventional-Strafen mit seinem gesammten Bermögen,

richtige Bezahlung des Pachtgeldes und der verwirten Conventional-Strasen mit seinem gesammten Bermögen, entiggt auch sebm Erlasse am Pachtgelde, aus welchem Grwebe solcher auch gesordert werden michte, sowie der Besuguiß zur Kündigung des Bertrages, wenn während der Daner der Pachtzeit ein Krieg entstehen sollte.

§ 12. Das gebotene schrliche Pachtgeld nuß zum 1. Juni seden Jahres an die betressende Forskasse, oder wohn die Zahlung sonit gewiesen wird, merinnert und kostensteil vorausbezahlt werden, widrigensals dasselbe neht den gesetsichen Berzugszinsen durch administrative Execution eingezogen wird.

§ 18. Vleibt Vächter I Monate mit der Pachtzahlung rückständig, oder wird er oder werden die im § 5 gedachten Jäger, Schützen und Jagdgenossen rosp. seine Leute wegen eines Forst- oder Jagdfrevels rechtskräftig verurtheilt, so sieht es der Königlichen Regierung stei, die Jagd auf die noch übrige Daner des Contractes auf Kosten des Pächters nach Waßgade der stür den Pächter gliftig gewesennen Licitations. Vorschriften und Bedingungen anderweit öffentlich zu verpachten. Entsieht hiebei ein Ansfall gegen das disherige Pachtgeld, so muß der dishere Pächter für solchen aussonmen.

§ 14. Auch sieht der Königlichen Regierung frei, das Pachtverhällniß entweder ganz oder theilweis nach vorgängiger deimonatlicher Ausstündigung auszussen, wosür dem Pächter außer dem Erlasse der Entsicht wied des verpachteten Jagd-Districts wird das verhältnißmäßig abzusehne Pachtgeld eintretenden theilweisen Juridanahme des verpachteten Jagd-Districts wird das verhältnißmäßig abzusehne Pachtgeld von dem betressenden Königlichen Obersörster in einem besonderen Ausdlage nicht sint für genusend, so stehe ihm frei, auch den übrigen Theil des Jagdbezirls gleichzeitig mit zurückzugeden und aus der Pacht ganz auszusteten.

ganz auszutreten. § 15. Die Uebergabe ber Jagd erfolgt mit dem Tage der beginnenden Bachtzeit oder spätestens 4 Bochen nach Bollziehung des etwa später geschlossenen Contracts an den Pächter außergerichtlich durch den betreffenden Königlichen Oberförfter, und wird auf den Grund der unter den Bertrag zu setzenden, von beiden Theilen zu vollziehenden desfalligen Bescheinigung als sormlich und gehörig vollzogen angenommen. Mit dem Ablause der Pachtzeit hört der Bertrag ohne weitere Kündigung und Zuruchnne besselben anf

Mit dem Ablanfe der Kachtert hört der Vertrag ohne weitere kundigung und Juruanahme verseinen und nuß sich Pächter jeder ferneren Benuhung der Jagd enthalten.
Sollte Pächter während der Pachtzeit sterben, so sind seine Erben verbunden, die Pacht dis zum Ablaufe der Pachtperiode, indessen der Under als ein Jahr nach Ablauf des Vachtjahres, in welchem der Todessall einzettein ist, sortzusehen. Nach dem Ermessen der Königlichen Regierung kann jedoch der Bertrag auch mit dem Ablaufe des Quartals, in welchem der Pächter sirbt, ausgehoben werden.

§ 16. Der Pächter trägt alle Kosten der Bekanntmachung des Licitations-Termins und der Ausssertigung und Vollziehung des Bertrages, mit Einschluß der gesehlichen Stempel-Gebühren, sowie des durch das Pachtaelckist entstandenen Kostvortos.

geschäft entftanbenen Boftportos.

## Regulativ über die Befugnisse ber Forstbeamten bezüglich ber Runung ber Neinen Wilbarten und bes Raubzeuges bei Berpachtung ber Jagben innerhalb ber Königlichen Forsten.

§ 1. Die Forstbeamten bürfen bas Ranbzeng, sowie Dachse, Kaninden, Wasserhichner, Enten, Bachtein, Schnepfen, Bekassinen, kleine Brachvögel und Orosseln erlegen und ohne Bezahlung an sich behalten. Diese Befugniß erstreckt sich auf den Oberförster, die höheren Forstbeamten und auf die etatsmäßigen Schutheamten des betreffenden Berwaltungs- beziehungsweise Schuthezirks.

§ 2. Die Erlegung ber im § 1. genannten Bilbarten barf auch nur unter nachstehenden Modificationen

flattfinben:

pom Bachter auf beffen Roften veranstalteten Treibjagben gefcoffen find, fieht bem Bachter allein gu.

b) Dachse barf ber Forsischusbeamte innerhalb seines Schutbezirks fangen. Um biese immer seltener werbende Wildgattung, welche überhaupt nicht als Raubzeng zu behandeln ist, zu erhalten oder zu vermehren, steht dem Oberförster oder den höheren Borgesetzen jedoch frei, auch anßer der im § 1. der vorstehenden Jagd-Berpachtungs-Bedingungen sur den Dachs auf den 1. Dezember die ultimo September sestgesetze Schonzeit, das Fangen oder Erlegen der Dachse zeitweise ganz zu untersagen. Das Graben derselben darf nur in der Art stattsinden, daß das Zerstören der Hauptbane vermieden wird, und es ist daher dazu sedesmal die specielle Erlandniß des Obersörkers ersorderlich.

Das nächtliche Hetzen des Dachses ist gänzlich untersagt. Ebenso ist das Schießen der Dachse ans dem Anstande am Bane, da hierdei ersahrungsmäßig viele Dachse angeschossen den Ban erreichen und daum versoren geben, versoten.

und baun verloren geben, verboten.

o) Enten darf der Forstbeamte überall in seinem Verwaltungs- ober Schutbegirke auf dem Zuge schießen. Das Suchen und die Jagd auf junge Enten, sowie auf Mäuser-Ente ist demselben jedoch nur mit ausdrücklich dazu vorher eingeholter Genehmigung des Pächters gestattet.

d) Balbicon pfen auf bem Buge au foiegen ift bem Forstbeamten in feinem Berwaltungs- ober Schut-begirte gestattet. Das Suchen nach Balbiconepfen barf jedoch nur ba, wo es ohne nachtheilige Benn-

bezirte gestattet. Das Suchen nach Baldschnepfen darf jedoch nur da, wo es ohne nachtheitige Bennruhigung des Wildstandes geschehen kann, und also jedesmal nur nach vorher von dem Pächter eingeholter Erlaubnis und an den von demselben gestatteten Orten statischen.

8) Leine Schnepfen und Bekassinen darf der Forstbeamte innerhalb seines Berwaltungs - resp. Schutzbezirts suchen und erlegen. Es steht indessen dem Pächter frei, diesenigen Districte, auf welchen er diese Jagd für sich reservirt wissen will, von der Mitbenutzung der Forstbeamten auszuschließen, wobei jedoch darauf zu achten ist, daß dadurch den letzteren nicht jede Gelegenheit zur Ansübung dieser Jagd entzogen werde. Entseht über die Frage, in welchem Umsange diese Jagd den Forstbeamten zu belassen ist, Streit, so entscheidet hierüber der Forstbeamte unter Veobachtung der gehörigen Schonung der jungen Holzbestände bei Anlegung des Dohnenstrichs in seinem Berwaltungs - resp. Schutzbezirke aussiben. Der Dohnenstrich darf jedoch nur in der von der betressenen Könzlichen Regierung hierzu freigegebenen Zeit, und — insofern eine hierauf bezässliche volizeitiche Bestimmung wegen Schonung der Drosseln zu in dem einen oder andern Regierungsbezirke noch sehlen sollte, — nur in den Monaten Oktober und Rovember ausgesibt werden. — Bogelheerde dürsen die Forstbeamten nicht stellen

Anhang G. Busammenstellung der Einnahme für Holz aus Die rechnungsmäßige Soll-Einnahme für Holz hat betragen (in Thalern)

| Reg.=Bezirf  | 1830      | 1831      | 1832      | 1833      | 1834      | 1835      | 1836      | 1837      | 1838              | 1839      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| Rönigsberg   | 119.708   | 139.102   | 152.606   | 131.479   | 102.806   | 97.472    | 120.363   | 128.979   | 131.493           | 149.493   |
| Gumbinnen    | 136.945   | 138.340   | 173.179   | 168.907   | 133,200   | 99.754    | 131.480   | 142.229   | 146.842           | 192.506   |
| Danzig       | 50.453    | 49.342    | 47.999    | 52.228    | 53.370    | 45.728    | 49.938    | 54.184    | 47.993            | 48:332    |
| Marienwerber | 58.307    | 53.363    | 54.387    | 60.216    | 58.231    | 58.278    | 63.598    | 62.831    | 67.930            | 85.509    |
| Posen        | 35.159    | 30.565    | 37.597    | 42.938    | 45.572    | 47.692    | 48.594    | 55.914    | 63.126            | 67.099    |
| Bromberg     | 39.801    | 47.900    | 51.895    | 50.371    | 48.752    | 44.902    | 51.051    | 56,822    | 58.221            | 70.712    |
| Stettin      | 297.361   | 283.051   | 271.298   | 288.666   | 809,593   | 287.918   | 291.747   | 338.126   | 286.169           | 284.997   |
| Cöslin       | 35.383    | 34.158    | 28.704    | 30.566    | 37.640    | 26.455    | 31.223    | 30.994    | 34.700            | 39.695    |
| Stralsund    | 57.356    | 54.012    | 49.126    | 52.977    | 45.727    | 55.885    | 52.211    | 52.990    | 54.386            | 66.613    |
| Breslan      | 187.372   | 132.187   | 186.456   | 186.606   | 197.342   | 164.672   | 191.056   | 251.862   | 170.171           | 173.886   |
| Liegnit      | 80.861    | 73.624    | 75.514    | 76.193    | 85.804    | 69.333    | 74.538    | 65.492    | 69.122            | 69.966    |
| Oppeln       | 203.520   | 139.319   | 175.273   | 178.986   | 180.261   | 195.706   | 135.812   | 179.057   | 160.272           | 198.770   |
| Potsbam      | 529.477   | 496.724   | 463.487   | 490.048   | 427.386   | 376.333   | 479.803   | 490.891   | 451.746           | 437.942   |
| Frankfurt    | 382.075   | 350.946   | 337.866   | 378.808   | 305.030   | 327.327   | 346.976   | 323.477   | 386.549           | 393.815   |
| Magbeburg    | 355.701   | 306.053   | 333.389   | 325.812   | 292.043   | 261.066   | 252.510   | 264.152   | 271.249           | 292.131   |
| Merseburg    | 364.080   | 391.347   | 376.741   | 359.833   | 502.592   | 342.232   | 294.078   | 356.079   | 392.120           | 496.478   |
| Erfurt       | 161.116   | 154.941   | 147.965   | 164.282   | 173.166   | 152.596   | 145.031   | 151.073   | 159.249           | 171.646   |
| Münster      | 30.956    | 19.144    | 20.444    | 22.146    | 20.237    | 17.464    | 19.597    | 15.746    | 16.879            | 23.180    |
| Minden       | 65.673    | 58.120    | 60.508    | 60.223    | 62.256    | 51.507    | 48.977    | 49.923    | 50.405            | 58.432    |
| Arnsberg     | 68.882    | 63.487    | 61.759    | 63.342    | 69.575    | 70.889    | 77.924    | 82.598    | 85.191            | 82.034    |
| Coblenz      | 122.482   | 123.004   | 119.831   | 108.358   | 128.495   | 132.943   | 132.319   | 141.292   | 137.944           | 146.349   |
| Düffelborf   | 82.827    | 74.424    | 91.161    | 69.400    | 75.613    | 82.754    | 75,198    | 89.370    | 77.993            | 61.175    |
| Cöln         | 66.834    | 58.566    | 53.505    | 60.697    | 66.179    | 59.547    | 60.103    | 64.649    | 69.178            | 62.562    |
| Trier        | 256.070   | 219.372   | 216.364   | 227.500   | 215.445   | 208.289   | 236.880   | 243.686   | 251.634           | 266.684   |
| Aachen       | 104.002   | 108.959   | 84.738    | 107.655   | 101.341   | 91.668    | 72.044    | 88.282    | 99.508            | 87.605    |
| Summa        | 3.892.401 | 3.600.050 | 3.671.742 | 3.758.237 | 3.737.656 | 3.368.410 | 3.483.046 | 3.780.698 | 3.740.06 <b>5</b> | 4.027.611 |
|              |           |           |           |           |           |           |           |           |                   | ĺ         |

ben Staatsforsten in ben Jahren 1830/65.

Die rechnungsmäßige Soll-Einnahme für Holz hat betragen (in Thalern)

| 1840      | 1841           | 1842           | 1843            | 1844      | 1845      | 1846      | 1847      | 1848      | 1849      | Reg.=Bezir!.  |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 161.363   | 156.109        | 147.675        | 149.052         | 193.787   | 202.107   | 154.621   | 161.473   | 126.510   | 171.853   | Rönigsberg.   |
| 202.611   | 198.852        | 187.723        | 186.338         | 298.995   | 242.804   | 213.980   | 219.027   | 170.429   | 233.484   | Bumbinnen.    |
| 64.182    | 56.916         | 58.874         | 68.855          | 77.512    | 80.980    | 61.258    | 56.376    | 52.677    | 53.024    | Danzig.       |
| 100.853   | 108.132        | 107.815        | 106.976         | 118.437   | 116.847   | 110.450   | 118.549   | 107.692   | 118.882   | Marienwerber. |
| 64.941    | 43.269         | 56.839         | C1 CC0          | 74.541    | 89.965    | 92.784    | 91.167    | 81.371    | 01 070    | Posen.        |
|           |                | 75.561         | 61.668          | 72.241    |           |           |           |           | 81.878    | i             |
| 77.502    | <b>85.36</b> 5 | 19.961         | 73.688          | 12.241    | 79.854    | 78.739    | 74.922    | 74.480    | 79.828    | Bromberg.     |
| 323.049   | 329.641        | 332.041        | <b>351.89</b> 0 | 367.865   | 367.185   | 407.098   | 427.047   | 356.664   | 350.111   | Stettin.      |
| 47.164    | <b>54</b> .315 | 61.164         | 65.112          | 68.154    | 58.831    | 49.547    | 58.530    | 53.235    | 45.234    | Cöslin.       |
| 77.838    | 82.753         | 81.780         | 82.054          | 89.203    | 94.029    | 107.284   | 117.245   | 119.194   | 100.840   | Stralfund.    |
| 190.238   | 214.802        | 261.586        | 232.738         | 253.879   | 221.008   | 219.405   | 216.023   | 181.696   | 187.475   | Breslan.      |
| 76.199    | 76.230         | 76.974         | 78.340          | 79.605    | 85.805    | 91.684    | 76.801    | 66.623    | 72.277    | Liegnit.      |
| 235.924   | 196.239        | 194.431        | 235.194         | 256.638   | 203.402   | 249.150   | 230,329   | 217.595   | 177.720   | Oppelu.       |
| 200.021   | 100.200        | 102.201        | 200.101         | 200.000   | 200.102   | 220.200   | 200.020   | 211.000   | 1         | ~~~           |
| 459.831   | 587.911        | 539.641        | 539.365         | 509.287   | 549.204   | 643.984   | 665.613   | 498.094   | 571.154   | Potsbam.      |
| 395.052   | 442.456        | <b>423.231</b> | 431.219         | 470.893   | 415.551   | 427.529   | 467.220   | 373.516   | 822.722   | Frankfurt.    |
| 287.619   | 306.592        | 810.371        | 290.025         | 270.543   | 279.521   | 296.754   | 337.226   | 329.682   | 325.034   | Magbeburg.    |
| 352.145   | 361.863        | 378.851        | 350.879         | 398.826   | 421.841   | 397.496   | 420.360   | 408.876   | 372.337   | Merfeburg.    |
| 167.306   | 178.161        | 193.249        | 178.850         | 169.700   | 185.718   | 190.615   | 191.746   | 191.210   | 166.746   | Erfurt.       |
|           |                |                |                 |           |           |           |           |           |           |               |
| 28.729    | 18.214         | 18.874         | 16.090          | 16.812    | 17.296    | 17.389    | 16.735    | 16.894    | 16.711    | Miinster.     |
| 54.889    | 51.963         | 58.990         | 55.546          | 59.810    | 63.558    | 66.730    | 70.779    | 74.661    | 67.584    | Minben.       |
| 81.530    | 87.765         | 89.749         | 75.113          | 80.591    | 87.191    | 96.392    | 94.186    | 83.533    | 71.520    | Arnsberg.     |
| 151.655   | 165.972        | 153.603        | 139.185         | 151.732   | 170.575   | 161.877   | 170.281   | 121.131   | 116.925   | Coblenz.      |
| 76.138    | 95.239         | 92.245         | 82.134          | 79.855    | 83.832    | 87.571    | 67.034    | 69.231    | 64.726    | Düffelborf.   |
| 64.305    | 61.325         | 62.984         | 68.189          | 77.668    | 78.804    | 66.631    | 62.547    | 61.699    | 54.887    | Cöln.         |
| 283.569   | 295.108        | 278.471        | 256.306         | 252.520   | 283.265   | 306.668   | 290.064   | 246.873   | 238.874   | Trier.        |
| 97.169    | 109.950        | 117.071        | 120.958         | 115.883   | 107.501   | 123.079   | 102.653   | 92.975    | 79.131    | Nachen.       |
| 4.121.801 | 4.365.137      | 4.359.793      | 4.295.764       | 4.604.477 | 4.586.174 | 4.718.715 | 4 803.933 | 4.176.541 | 4.140.957 | Summa.        |
|           |                |                |                 |           |           |           |           |           | ,         |               |

Die rechnungsmäßige Soll-Einnahme für Holz hat betragen (in Thalern)

| Reg.=Bezir!  | 1850           | 1851           | 1852            | 1853      | 1854      | 1855            | 1856            | , 1857    | 1858           | 1859            |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| Rönigsberg   | 205.310        | 242.821        | 248.355         | 280.744   | 322.541   | 850.419         | 455.805         | 448.046   | 423.611        | 367.012         |
| Sumbinnen    | 234.371        | 271.746        | <b>271</b> .812 | 256.826   | 274.693   | 320.689         | <b>4</b> 63.174 | 479.160   | 381.923        | 347.092         |
| Danzig       | 51.402         | 54.162         | 78.834          | 67.117    | 71.129    | 72.677          | 97.862          | 94.254    | 84.899         | 89.733          |
| Marienwerder | 121.192        | 130.392        | 154.538         | 178.555   | 189.439   | 218.739         | 231.817         | 237.070   | 214.376        | 199.567         |
| Posen        | 94.259         | 94.032         | <b>94.17</b> 8  | 102.661   | 110.042   | 133,956         | 142.535         | 148.343   | 141.122        | 163.366         |
| Bromberg     | 97.000         | 97.965         | 98.912          | 107.146   | 120.201   | <b>126.1</b> 81 | 144.621         | 139.774   | 126.691        | 125.873         |
| Stettin      | 378.297        | 374.999        | 404.662         | 400.327   | 421.923   | 435.963         | 543.433         | 550.119   | 552.338        | 510.539         |
| Cöslin       | 50.279         | 54.956         | 68.621          | 57.554    | 65.607    | 71.004          | 82.849          | 83.564    | 70.509         | <b>69.97</b> 8  |
| Stralfund    | 98.668         | 101.051        | 99.288          | 90.763    | 95.419    | 105.373         | 124.924         | 127.452   | 104.978        | 108.427         |
| Breslau      | 246.060        | 206.313        | 246.721         | 226.393   | 243.033   | 239.604         | <b>259.</b> 511 | 317.984   | 311.626        | 290.190         |
| Liegnit      | 77.139         | 70.808         | 77.420          | 67.963    | 74.539    | 79.694          | 91.289          | 88.074    | 97.941         | 10L0 <b>6</b> 9 |
| Oppeln       | 208.453        | 215.246        | 237.724         | 240.377   | 225.032   | 238.013         | 246.158         | 279.663   | 261.231        | 247.089         |
| Potsbam      | 587.662        | 653.241        | 683.599         | 701.235   | 660.257   | 707.201         | 841.456         | 888.577   | 792.382        | 772.576         |
| Frankfurt    | 462.144        | 495.349        | 506.317         | 524.732   | 581.208   | 578.836         | 668.063         | 691.875   | 611.761        | 589.458         |
| Magbehurg    | <b>350.180</b> | 315.915        | 311.606         | 309.379   | 326.150   | 316.370         | <b>374.1</b> 10 | 411.249   | 447.569        | 406.747         |
| Merfeburg    | 405.484        | 880.479        | 360.936         | 372.236   | 376.527   | 393.875         | 404.522         | 429.026   | 439.560        | 426.206         |
| Erfurt       | 190.358        | 176.096        | 177.715         | 173.259   | 186.727   | 185.914         | 219.871         | 222.748   | 229.816        | 231.882         |
| Münster      | 19.763         | 18.348         | 18.369          | 15.448    | 15.829    | 17.327          | 19.720          | 22.538    | <b>22</b> .013 | 23.415          |
| Minben       | 69.579         | <b>65.3</b> 19 | 69.729          | 65.865    | 63.289    | 72.651          | 75.905          | 89.478    | 92.591         | 90.288          |
| Arnsberg     | 80.103         | <b>79.64</b> 0 | 83.036          | 88.639    | 91.755    | 86.186          | 110.028         | 120.458   | 110.346        | 104.505         |
| Coblenz      | 148.364        | 138.037        | 134.856         | 132.112   | 143.244   | 149.814         | 159.676         | 161.223   | 181.334        | 178.496         |
| Düsselborf   | 76.821         | 69.392         | 66.330          | 68.745    | 72.429    | 80.818          | 84.799          | 90.624    | 82.606         | 84.507          |
| Cöln         | 62.543         | 59.863         | 63.891          | 63.490    | 68.561    | 68.649          | 72.960          | 90.890    | 89.115         | 94.650          |
| Trier        | 250.254        | 290.807        | 281.702         | 254.462   | 284.708   | 318.061         | 354.672         | 392.069   | 371.064        | 361.459         |
| Aachen       | 84.224         | 82.748         | 82.399          | 78.981    | 90.022    | 89.002          | 103.449         | 106.532   | 108.327        | 99.090          |
|              | 4.644.909      | 4.739.725      | 4.921.550       | 4.924.959 | 5.124.304 | 5.456.466       | 6.373.204       | 7.219.682 | 6.349.729      | 6.028.069       |

Die rechnungsmäßige Soll-Einnahme für Holz hat Außerbem bat ber rechnungsmäßige Berluft gegen bie Tare burch Freiholzabgaben betragen (in Thalern). betragen (in Thalern). 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1850 1851 1852 1853 851,006 466,333 639,296 644.348 573,768 547.919 19.315 19.590 21,890 24,505 **R**önigsberg 365,913 429,243 475,164 457.162 430.814 432,519 21.236 19.971 21.712 22,462 Gumbinnen 88,929 109,189 124,328 131.805 150.487 162,963 8.583 7.906 7.227 7.952 Danzig 235.081 284,322 827.724 384.322 383.858 376.099 13.109 16.410 16.300 17,047 Marienwerber 147.656 159,569 183.387 192,808 6.933 4.738 7.547 212.011 221.538 7.165 Bofen 160,118 174.519 224,720 231.307 239.403 8.020 7.228 8.999 9.339 248.321 Brombera 474.499 502.830 37.259 656.493 40.087 38.369 37.410 629,472 670,229 714.910 Stettin 78,617 93.183 113.116 133.637 4.790 4.666 6.006 4.871 97.547 113.119 Cöslin 107.452 134.629 5.351 5.951 5.924 147.019 150.195 169.112 188,519 6.116 Straliumb 253,069 265,994 507.673 425,938 19.711 17.697 16.856 17.366 845,628 483.007 Breslau 96,770 107.646 128,163 112.881 117.884 129.076 12.400 11.302 14.477 10.643 Lieanit 17.765 15.620 220.187 319.666 325.163 390.682 346.517 329.386 17.456 17.572 Oppeln 742,256 903.216 1.039.823 1.113.042 1.074.229 1.222.845 74.964 71.862 70.585 68.156 Potsbam 558.325 675.899 45.583 40.357 40.613 35.246 835,737 856,270 947.945 844.612 Frankfurt 409,709 493.027 510.632 582,327 587,520 555,265 12.554 13,296 12.039 12,525 Magbeburg 480.920 419.357 596.919 574.363 589.039 749,578 21.920 20.847 20.600 20.023 Merfeburg 248.095 264.406 264,157 286,376 359.095 6.436 6.466 6.587 6.534 Erfurt 316.056 19,367 18.682 22,418 22,714 25.587 354 368 376 Minter 27.471 846 94.393 101.056 103,679 15.733 17.227 17.004 116.222 105.375 117.372 16.642 Minben 133,260 110.380 110.438 102,792 94.502 108.167 2.838 2.616 2.873 2,767 Arnsberg 156.948 160.910 174,501 183.842 182,771 189.907 4.257 4.437 4.684 6.908 Coblena 102.747 95.653 102.001 113.306 180.615 1.824 Diffelbori 114,159 1.647 1.612 1.074 Cöln 102,697 93.836 95,727 92,579 100.072 1.199 1.178 1.393 1.258 91.319 826.916 26.832 Trier 384,268 352.621 377,996 479.452 584,909 26.461 28.111 26,406

(Für die Jahre 1839-1849 waren die Bahlen nicht gur Sand.)

1.929

389.952

1.766

376.289

Aachen \_

130,702

7.999.509 8.440.558

128,428

129,739

8.463.077

149,363

9.128.874

2.633

391.414

3.086

382.217

130.311

6.959.682

108,763

5.992,130

Außerdem hat der rechnungsmäßige Verlust gegen die Taxe durch Freiholzabgaben betragen (in Thalern).

|              | •       |         |         |         | (in T   | halern). |               |                |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|              | 1854    | 1855    | 1856    | 1857    | 1858    | 1859     | 1860          | 1861           | 1862    | 1863    | 1864    | 1865    |
| Rönigsberg   | 24.438  | 26.112  | 40.985  | 28.056  | 26.941  | 22.841   | 23.624        | 24.671         | 23.087  | 26.418  | 28.325  | 31.041  |
| Sumbinnen    | 22.823  | 25.727  | 23.707  | 23.879  | 25.518  | 20.543   | 21.202        | 20.799         | 24.804  | 26.372  | 27.353  | 48.704  |
| Danzig       | 8.707   | 10.763  | 9.634   | 11,219  | 10,870  | 9.915    | 11.624        | 9.689          | 9.940   | 9.431   | 9.513   | 9.197   |
| Marienwerber | 18.876  | 20.385  | 21.366  | 23.871  | 23.241  | 23.821   | 23.603        | 20.785         | 20.878  | 23.064  | 26.015  | 25.778  |
| Posen        | 6.963   | 7.978   | 8.403   | 8.415   | 9.878   | 9.920    | 10.713        | 8.582          | 9.221   | 10,978  | 11.396  | 11.393  |
| Bromberg     | 7.942   | 9.677   | 9.514   | 11.894  | 11.911  | 13.054   | 12.968        | 14.799         | 12.131  | 15.712  | 16.904  | 16.914  |
| Stettin      | 34.617  | 35.456  | 36.809  | 41.992  | 45.787  | 43.815   | 39.388        | <b>37.63</b> 3 | 35.549  | 36.457  | 37.955  | 37.678  |
| Cöslin       | 5.536   | 4.156   | 4.076   | 4.841   | 4.736   | 4.389    | 4.521         | 4.481          | 4.709   | 4.362   | 4.894   | 4.386   |
| Straljund    | 6.681   | 6.869   | 8.677   | 7.149   | 6.904   | 7.011    | 7.738         | 7.979          | 8.417   | 8.080   | 8.334   | 7.684   |
| Breslan      | 17.161  | 20.222  | 15.085  | 15.478  | 16.575  | 16.587   | 16.153        | 16.659         | 16.446  | 16.349  | 14.254  | 13.617  |
| Liegnit      | 9.909   | 13.972  | 7.965   | 8.618   | 6.409   | 6.261    | 6.270         | 6.194          | 6.002   | 5.541   | 5.654   | 5.364   |
| Oppeln       | 20.969  | 17.272  | 19.115  | 16.877  | 15.669  | 20.618   | 16.123        | 15.312         | 13.740  | 14.786  | 12.841  | 13.097  |
| Potsbam      | 70.665  | 70.131  | 64.819  | 63.299  | 79.997  | 79.099   | 76.516        | 70.461         | 64.658  | 75.883  | 68.253  | 64.339  |
| Frankfurt    | 30.057  | 32.089  | 31.967  | 39.406  | 39.862  | 38.824   | 35.369        | 33.370         | 30.069  | 36.445  | 36.476  | 36.175  |
| Magdeburg    | 18.317  | 14.025  | ·12.361 | 12.073  | 14.976  | 14.972   | 14.091        | 14.052         | 14.911  | 12.130  | 12.966  | 11.134  |
| Merfeburg    | 19.489  | 19.537  | 21.302  | 19.936  | 20.548  | 20.887   | 17.835        | 17.171         | 16.866  | 17.035  | 16.629  | 16.405  |
| Erfurt       | 6.458   | 6.603   | 6.449   | 6.561   | 7.141   | 7.332    | 6.777         | 6.617          | 6.322   | 6.224   | 6.253   | 6.500   |
| Münster      | 383     | 282     | 313     | 304     | 329     | 446      | 470           | 339            | 399     | 377     | 387     | 376     |
| Minden       | 17.926  | 15.868  | 16.364  | 19.027  | 20.488  | 20.229   | 17.493        | 18.190         | 17.995  | 17.748  | 17.807  | 19.097  |
| Arnsberg     | 2.780   | 2.731   | 2.779   | 3.321   | 3.816   | 4.177    | 3.835         | 3.892          | 3.921   | 3.561   | 2.437   | 2.337   |
| Coblenz      | 5.536   | 4.823   | 4.548   | 4.193   | 5.425   | 15.192   | 6.360         | 6.312          | 7.152   | 6.562   | . 5.820 | 4.859   |
| Diiffelborf  | 2.505   | 1.528   | 1.652   | 1.943   | 2.608   | 2.083    | 1.788         | 1.246          | 1.762   | 1.415   | 2.078   | 1.565   |
| Cöln         | 1.203   | 1.421   | 1.424   | 1.434   | 1.478   | 1.538    | 1.474         | 1.489          | 1.639   | 7.807   | 1.370   | 1.301   |
| Trier        | 26.673  | 31.977  | 33.507  | 36.236  | 35.168  | 84.525   | 29.150        | 29.981         | 27.946  | 27.394  | 27.061  | 27.691  |
| Aachen       | 2.310   | 2.776   | 2.959   | 2.855   | 2.490   | 2.232    | <b>2.29</b> 2 | 2.463          | 2.425   | 2.458   | 2.488   | 2.106   |
|              | 383.924 | 402.375 | 405.780 | 412.877 | 438.765 | 440.311  | 407.323       | 393.166        | 380.989 | 410.589 | 402.963 | 418.738 |

(Für die Jahre 1830—1849 waren die Zahlen nicht gur Sand.)

### Anhang H.

## Uebersicht

ber

# Wirthschaftsergebnisse der Staats-Forstverwaltung

in

ben einzelnen Regierungsbezirken für bas Jahr 1865.

| Regierungs.<br>bezirk. | Flächeninhalt bes ertragsfähigen Bobens |                                            |                                       | - Geld-Einnahme pro 1865.    |                                                   |           |                                                                                         |            |                                  |                                                |                          |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                        |                                         |                                            |                                       | für Pola                     |                                                   |           | Neben-<br>nutsuu-                                                                       |            |                                  |                                                |                          |                                             |
|                        | gur<br>Holgzucht<br>bestimmt            | zu an-<br>berer Be-<br>nutjung<br>bestimmt | Summa<br>ertrags,<br>fähige<br>Fläche | baarer<br>Erlös zur<br>Kaffe | <b>Geld-</b><br>werth der<br>Freiholz-<br>abgaben | Summa     | gen aus Maßt, Weide, Graferet, Hoars, Higheret, Wiefen-<br>nutung Meine Eorf-<br>nutung | Jagd       | Reben-<br>Betriebs-<br>anstalten | Pen-<br>flons-<br>beiträge<br>ber Be-<br>amten | Forst-<br>Afa-<br>bemie. | fouftig<br>verschi<br>bene<br>Ein-<br>nahme |
|                        |                                         | Perg                                       |                                       | Thir.                        | Thir.                                             | Thir.     | Ehlr.                                                                                   | Thir.      | Lhir.                            | Thir.                                          | Ehlr.                    | Thir.                                       |
| 1.                     | 2.                                      | 8.                                         | 4.                                    | 5.                           | 6.                                                | 7.        | 8.                                                                                      | 9.         | 10.                              | 11.                                            | 12.                      | 13.                                         |
| Königsberg             | 678.980                                 | 108.370                                    | 787.350                               | 547.919                      | 31.041                                            | 578.960   | 94.513                                                                                  | 2.207      | 8.940<br>Lorf.                   | 706                                            | •                        | 2.644                                       |
| Gumbinnen              | 707.158                                 | 125.589                                    | 832.747                               | 432.519                      | 48.704                                            | 481.223   | 122.069                                                                                 | 2.122      | 15.029<br>Eorf.<br>10.850 Bicf.  | <b>74</b> 5                                    | •                        | 2.196                                       |
| Danzig                 | 836.106                                 | 22.390                                     | 358.496                               | 162.963                      | 9.197                                             | 172.160   | 25.839                                                                                  | 907        | 4.365<br>Eorf.                   | 302                                            |                          | 726                                         |
| Marienwerder           | 656.626                                 | 23.135                                     | 679.761                               | 376.099                      | 25.778                                            | 401.877   | 33.662                                                                                  | 765        | 2.259<br>Biefen.                 | <b>57</b> 8                                    | •                        | 2.106                                       |
| Bosett                 | 205.309                                 | 15.826                                     | 221.135                               | 221.538                      | 11.393                                            | 232.931   | 29.416                                                                                  | 861        |                                  | 274                                            |                          | 999                                         |
| Bromberg               | <b>376.44</b> 5                         | 12.002                                     | 388.447                               | 239.403                      | 16.914                                            | 256.317   | 17.402                                                                                  | 427        | 1,665<br>Biefen.                 | 382                                            | •                        | 1.341                                       |
| Stettin                | 442.217                                 | 28.818                                     | 471.035                               | 714.910                      | 37.678                                            | 752.588   | 56.306                                                                                  | 3.713      | 32.507<br>Eorf.                  | 657                                            |                          | 3.824                                       |
| Cöslin                 | 177.988                                 | 9.373                                      | 187.361                               | 133.637                      | 4.386                                             | 138.023   | 18.182                                                                                  | <b>548</b> | •                                | 236                                            | •                        | 504                                         |
| Straljund              | 95.349                                  | 8.439                                      | 103.788                               | 188.519                      | 6.684                                             | 196.203   | 22.759                                                                                  | 2.152      |                                  | 169                                            |                          | 468                                         |
| Breslau                | 234.197                                 | 10.881                                     | <b>24</b> 5.078                       | 425.938                      | 13.617                                            | 439.555   | 55.488                                                                                  | 3.219      | 19.457<br>Blöße.                 | <b>4</b> 25                                    |                          | 908                                         |
| Liegnit                | 80.747                                  | 2.918                                      | 83.665                                | 129.076                      | 5.364                                             | 134.440   | 12.612                                                                                  | 517        | •                                | 149                                            | •                        | 1.994                                       |
| Oppeln                 | 297.562                                 | 14.534                                     | 312.096                               | 329.386                      | 13.097                                            | 342.483   | 34.825                                                                                  | 839        | 5.968<br>Flöße.                  | 396                                            | •                        | 961                                         |
| Potsbam                | 779.558                                 | 24.486                                     | 804.044                               | 1.222.845                    | 64.339                                            | 1.287.184 | 74.426                                                                                  | 5.253      | •                                | 968                                            | •                        | 7.346                                       |
| Frankfurt              | 675.699                                 | 18.502                                     | 694.201                               | 947.945                      | <b>36.17</b> 5                                    | 984.120   | 85.005                                                                                  | 3.900      |                                  | 794                                            |                          | 2.410                                       |
| Magbeburg              | 239.146                                 | 9.071                                      | 248.217                               | 555.265                      | 11.134                                            | 566.399   | 83.737                                                                                  | 6.686      | •                                | 535                                            |                          | 1.140                                       |
| Merseburg              | 278.124                                 | 21.722                                     | 299.846                               | 749.578                      | 16.405                                            | 765.983   | 69.901                                                                                  | 4.275      | 16.418<br>Lorf.                  | 610                                            | •                        | 2.170                                       |
| Erfurt                 | 139.627                                 | 3.006                                      | 142.633                               | 359.095                      | 6.500                                             | 365.595   | 6.318                                                                                   | 1.157      |                                  | 334                                            | •                        | 491                                         |
| Münster                | 8.741                                   | 846                                        | 9.587                                 | 25.587                       | 376                                               | 25.963    | 1.493                                                                                   | 54         |                                  | 22                                             | •                        | 158                                         |
| Minden                 | 89.904                                  | 2.287                                      | 92.191                                | 117.372                      | 19.097                                            | 136.469   | 7.921                                                                                   | 654        |                                  | 200                                            | •                        | 1.341                                       |
| Arnsbekg               | 78.235                                  | 1.677                                      | 79.912                                | 103.467                      | 2.337                                             | 105.504   | 3.986                                                                                   | 541        | •                                | 229                                            | •                        | 1.395                                       |
| Coblenz                | 99.639                                  | 1.872                                      | 101.511                               | 189.907                      | 4.859                                             | 194.766   | 6.368                                                                                   | 867        |                                  | 309                                            | •                        | 589                                         |
| Düffelborf             | 65.284                                  | 5.126                                      | 70.410                                | 130.615                      | 1.565                                             | 132.180   | 42.114                                                                                  | 1.242      | 5.981<br>Clev. Thierg.           | 151                                            | •                        | 2.203                                       |
| Cöln                   | 45.133                                  | 1.946                                      | 47.079                                | 91.319                       | 1.301                                             | 92.620    | 4.773                                                                                   | 2.494      |                                  | 120                                            | •                        | 1.151                                       |
| Erier                  | 240.364                                 | 3.600                                      | 243.964                               | 584.909                      | 27.691                                            | 612.600   | 14.434                                                                                  | 1.778      |                                  | 564                                            |                          | 551                                         |
| Aachen                 | 110.096                                 | 1.162                                      | 111.258                               | 149.363                      | 2.106                                             | 151.469   | 7.275                                                                                   | 1.126      | •                                | 229                                            | •                        | 640                                         |
| Centralverwalt:        |                                         |                                            | •                                     |                              | · ·                                               |           |                                                                                         |            |                                  |                                                | 2.817                    |                                             |
| Summa                  | 7.138.234                               | 477.578                                    | 7.615.812                             | 9.128.874                    | 418.738                                           | 9.547.612 | 930.624                                                                                 | 48.304     | 123.439                          | 10.084                                         | 2.817                    | 40.258                                      |

mma

bes

rutto-

trags

Thir.

14.

687.970

634.236

204.299

441.247

. . . . . .

264.481 277.534

849.595

157.493

221.751

519.052

149.712

385.472

.375.177 .076.229

658.297

859.357

373.895

27.690

146.585

111.655

202.899

183.871 101.158

629.927

160.739

2.817

0.703.138

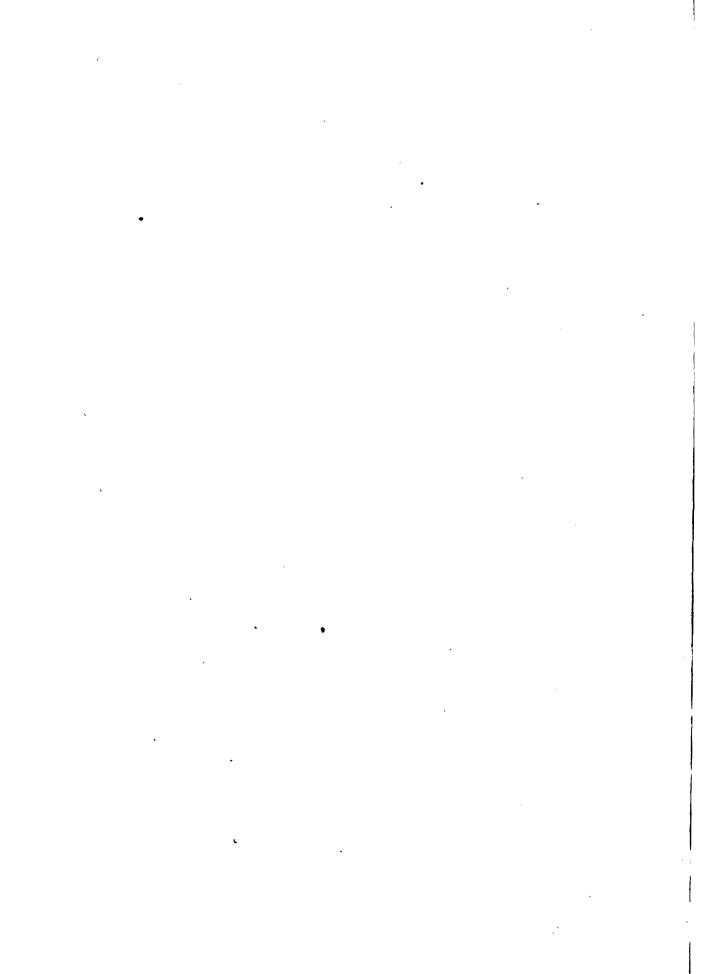

### Anhana J.

# Regulativ über Ausbildung, Prüfung und Austellung für die unteren Stellen bes Forstbienstes in Berbindung mit dem Militardienste im Jägercorps vom 1. Dezember 1864.

#### I. Allgemeiner Grundfat.

§ 1. Jur Anstellung auf Försterstellen und zur Annahme als Hülfsaufseher im Königlichen Forstbienste, sowie zur Anstellung auf solchen Forstbiellen im Dienste der Communen und öffentlichen Anstalten, welche eine weitergehende Qualification als die eines Königlichen Försters nicht erfordern und ein Jahreseinkommen von mindestens 120 Thalern einschließlich des Berthes etwaiger Emolumente gewähren, dürsen nur Personen gelangen, welche durch den Militärdienst im Jägercorps — neben Erfüllung der in Beziehung auf körperliche, moralische und sorstechnische Befähigung an sie zu stellneden Anforderungen — die Berechtigung dazu erworben haben.
Soweit sie sich nach Maßgabe ihrer Qualisication und Leistungen hierstür eignen, sollen diese Personen auch bei der Bestung der Königlichen Reviersörsterstellen besonders berückstätzt werden.

#### II. Die Lebrzeit.

§ 2. [Eintritt in die Lehre.] Um zu dem Dienste im Jägercorps mit der Aussicht, demnächst diese Anstellungsberechtigung erlangen zu können, zugelassen zu werden, muß der Aspirant vor dem für die Einstellung in demselben sessenze Ermine (§. 6.) mindestens 2 Jahre lang in der Lehre des Forst- und Jagdwesens ge-fanden haben, mithin seinen Eintritt in dieselbe vor dem 1. Oktober dessenigen Kalenderjahres bewirken, in welchem er bas 18. Lebensjahr vollendet, und hierfiber, sowie liber tabellose moralische Filhrung, Fleiß und Application ein Atteft seines Lehrherrn beibringen.

§ 3. [Wahl des Lehrherrn.] Jeber im practischen Forstbienste bes Staates, ber Gemeinden, Institute oder Brivate angestellte Forstbeamte, sofern er völlig unbescholten ist, und die erforderlichen forstbechnischen Kenntnisse besitzt, ist befugt, Forstlehrlinge, welche sich zum Eintritt in das Jägercorps vorbereiten wollen, anzunehmen

und auszubilden.

Es ift Sache des Baters resp. Bormundes des Lehrlings, einen in jeder Beziehung geeigneten Lehrherrn zu mählen, um eine befriedigende Ausbildung des Lehrlings sicher zu fiellen, und die Nachtheile abzuwenden, welche für ihn erwachsen würden, wenn der Zweck der Lehrzeit durch die Wahl eines moralisch unzuverlässigen oder sorstechnisch nicht genügend besähigten Lehrherrn, auf dessen Attest kein Werth gelegt werden könnte, vereitelt mürbe.

Königliche Forstbeamte beblirfen zur Aufnahme eines Forstlehrlings ber Genehmigung des vorgesetten Forstlinfpections- und Oberforstbeamten, welche jedoch nur, wenn bringende Motive obwalten, verfagt oder wieder

entzogen werden foll.

Forstberiebe vorkommenden Arbeiten durch lebendige Anschauung und practische lebung sich bekaunt macht, insbesondere die wichtigken Holzarten kennen lernt, und durch seizige Theilnahme an den Forstbultur-Arbeiten, der Waldpssiege, den Arbeiten in den Holzachen, am Forstschutz und an waidmännischer Ausübung der Jagd sich bie Fertigkeiten und Kenntnisse aneignet, welche von einem Forstschutzbeamten verlangt und bei der Jägerprüfung (§. 9.) nachgewiesen werden müssen.

Außerbem soll die Lehrzeit aber besonders auch dazu dienen, die moralische Erziehung des Lehrlings, namentlich durch gutes Beispiel des Lehrherrn, zu sördern, ihn an Gehorsam, Pünktlichkeit, Ausdauer, an Ertragen körperlicher Anstrengungen zu gewöhnen, Lust und Liebe für den Wald und für seinen kinstigen Beruf in ihm zu wecken, ihm mit dem Gedrauche der Schuswasse genau bekannt zu machen und darin zu üben, sowie überhaupt alle die Eigenschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha

forberlich finb.

§ 5. [Pflichten bes Lehrherrn.] Gine bem Zwede ber Lehrzeit entsprechenbe sorgfältige und grund-

lichen Forstbeamten.

Ueber die Ausbildung und Hührung der von Königlichen Forstschubeamten angenommenen Lehrlinge hat auch der Oberförster spezielle Aufsicht zu führen, zu welchem Behuse es ihm zusteht, über die Art der Beschäftigung der in seiner Oberförsterei sich anshaltenden Lehrlinge Bestimmung zu tressen, und denselben direct Anweisung und Auftrage ju ertheilen.

und Anstrage zu ertheilen.
Beigt sich ein Lehrling wegen unmoralischer Kührung, Ungehorsam, Unzuberlässisseit ober aus sonst einem Grunde ungeeignet für den Forstbienst, so hat der Lehrherr denselben, event. auf Anweisung des Oberförsters oder des betressenden Forstwiedennsbeamten oder des Oberforstbeamten aus der Lehre zu entlassen.
Da eine Forstanstellungsberechtigung nur durch den Militärdienst im Jägercorps erworden werden kann, ist es eine Pflicht der Lehrherrn, solche junge Leute, welche wegen ihrer körperlichen Beschaffenheit die Borausssicht rechtsertigen, daß sie für den Militärdienst nicht brauchbar besunden werden möchten, zurückzuweisen, und sie don vornherein von einer Lausbahn abzuhalten, welche keine Aussicht auf Ersolg bietet.

#### III. Gintritt in ben Militairdienft beim Ragercorps.

§ 6. [Termin ber Einstellung.] Die Ginstellung ber Lehrlinge in bas Jugercorps erfolgt als Regel im Ottober jeben Jahres; fie wird tunftig nicht por bem Erfattermin besjenigen Ralenberjahres, in welchem ber Lehrling bas 19. Lebensjahr vollenbet, und nicht nach bem Ersattermine bes Ralenberjahres, in welchem er bas 20. Lebensjahr vollendet, genehmigt werben.

Gine Ausnahme findet nur ftatt bet ben wegen zeitweiser Militar Dienstuntauglichkeit burch bie Departements-Erfatommiffionen guruchgestellten refp. bei ber Gestellung nicht einstellungsfähigen Lehrlingen, bei benen

eine Altersüberichreitung gulaffig ift.

§7. [Anmelbung ber Lehrlinge jum Militairbienst und ärztliche Untersuchung berselben.] Um die Einstellung herbeizussichen, hat der Lehrherr im Laufe des Monats Februar und spätestens bis zum 1. März desjenigen Jahres, in welchem der Lehrling bis zum ersten Oktober seine Lehrzeit vollendet haben wird und nach § 6 zur Einstellung gelangen kann, das National des Lehrlings nach dem beiliegenden Schema A. an den Kreislandrath, und zwar wenn der Lehrherr ein Königlicher Forstschutzbeamter ift, durch den vorgesetzen

an den Kreislandrath, und zwar wenn der Lehrherr ein Königlicher Forstschutzbeamter ist, durch den vorgesetzen Oberförster, einzureichen.
In diesem Nationale hat, wenn der Lehrherr im Communal-, Instituten- oder Privatsorstdienste steht, der Landrath eine specielle Aeuserung über die Persönlichseit und Qualistation des Lehrherrn adzugeben, namentlich od derselbe völlig undescholten, od-seine moralische Filhrung ohne Tadel, und wie groß das seiner Aussicht and vertraute Forstrevier ist, od er in demselben nur den Forstschutz ohne auch zugleich die Berwaltung zu besorgen hat, und in welchem Ause derselbe hinsichtlich seiner sorstechnischen Qualistation steht. — Ist der Lehrherr ein Königlicher Korstschutzbeamter, so ist die desfallsge Aeuserung von dem vorgesetzen Oberförster abzugeben.
Der Kreislandrath hat die bei ihm eingehenden Nationale — vevent. Bacat-Anzeige — pfinktlich zum 1. April jeden Jahres der Inspection der Iäger und Schützen einzureichen, welche darauf die Untersuchung der Lehrlinge durch die betressend der Departements-Ersaksommission veranlaßt.

Die Gestellung und Untersuchung derselben bei den Kreis-Ersaksommissionen muß aber ohne die vorderige

vegringe ours die vertenende Bepartements-Erlassommission veranlagt.

Die Gestellung und Untersuchung berselben bei den Areis-Ersassommissionen muß aber ohne die vorherige Anweisung der Inspection ersolgen, und haben die Lehrherren unter Beachtung der jedesmal bekannt gemachten Gestellungstermine hiersit Sorge zu tragen.
§ 8. [Einstellung in den Truppentheil.] Die zur Einstellung in den Militairdienst tauglich besundenen Forstlehrlinge werden von der Inspection der Jäger und Schühen ohne Rücksich auf den Ausbebungsbeziet verhältnismäßig den einzelnen Jägerbataillonen zugetheilt und den Königlichen Brigaden zur Beorderung namhaft gemacht. Die Gestellungsordre, welcher sie pünktlich Folge zu leisten haben, erhalten sie durch die Landwehrbehörde.

Der Eintritt in ben Militairbienft muß unmittelbar aus ber Lehre erfolgen. Es ift jedoch in ben Fallen,

Der Eintritt in den Militairdienst muß unmittelbar aus der Lehre erfolgen. Es ist jedoch in den Fällen, in denen nach § 6 trot beendeter Lehrzeit wegen des Alters oder Jurlichellung der Eintritt noch nicht erfolgen kann, gestattet, daß die Lehrlinge, sofern sich ihnen eine Beschäftigung im Forstdienste bietet, zur Uedernahme derselben aus der Lehre beurlaubt werden dürsen; sie verdleiden aber auch dann in der Controle des Lehrberrn, der sie auch erneuert anzumelden hat. Die dei Königsichen Forstwamten in der Lehre stehenden Judividuen bedürsen zu solcher Beschäftigung der Genehmigung des vorgesetzten Forstinspectors.

Bei seiner Einstellung hat der Forstlichrling das im § 2 vorgeschriedene, nach dem Muster B. auszustellende stempessen den Attest seines Lehrberrn dem Batailonskommandeur verscholossen, nach dem Muster B. auszustellende stempessen der Aussteller ein Königlicher Forstschusbamter ist, durch dessen der Aussteller abersörster, welches, sosen der Aussteller ein Königlicher Forstschusbamter ist, durch dessen vorgesetzten Obersörster, sosen er ein Königlicher Obersörster, durch den Forstschuspkracht bestätigt, event. ergänzt werden muß, hat der Lehrberr, nachdem dies Bestätigung ertheilt ist, dem Lehrlinge verschlossen unter der Adresse dessenigen Jägerbataillons, bei welchem die Einstellung erfolgt, anszuhändigen.

#### IV. Die Jägerprüfung.

§ 9. [Bulassung zur Prüsung.] Diejenigen Jäger, welche sich künftig die Forstanstellungsberechtigung zu erwerben wünschen, werben, sofern sie sich durch tadellose Führung im Militairdienst hierzu würdig erwiesen haben, den vorstehenden Bedingungen entsprechen, und das ersorderliche Maß an Elementarschulkenntnissen bestehen, nach einer zur Erlangung eines Urtheils über sie hinreichenden Dienstzeit, in der Regel aber noch im Lause des ersten Dienstzichners, der Inspection der Jäger und Schligen von den resp. Bataillonskommandeuren mittelst eines Berzeichnisses nach dem Schema C unter Beissung der Atteste über die Lehrzeit und die Führung im Militärdienste, zur Zulassung zur Jägerprüfung vorgeschlagen. Die Juspection prüst das Berzeichnis, stellt dassiehe ses mit den Attesten dem Borstzenden der betressenden Prüsungskommisstom (§ 10.) zur Austibnung der Kristungskommisstom (§ 10.) zur Ausführung ber Brüfung

Ausführung der Britfung.

Ber genügende Schulkenntnisse nach dem Urtheile seines Kompagnieches nicht besitzt, wobei die Ansorberung gestellt werden muß, geläusig und richtig lesen und schreiben und mit Einschlüß der Regel-de-tri rechnen zu können, darf zur Prüfung nicht vorgeschlagen werden. Sehnso wird die Juspection der Jüger und Schüken Diesenigen in den Borschlagslissen freichen, dei denen sie nach den Attesten, namentlich auch in Sinsicht auf die Bahl eines ungeeigneten Lehrherrn, Bedenken sindet.

§ 10. [Aussührung der Prüfung.] Für jedes Jägerdataillon wird vom Kinanzminister eine Prüfungskommission bestellt, welche aus zwei Oberförstern, einem oder zwei höheren Forsbeausten und einem sorketechnischen Kommissarius des Finanzministeri besteht. — Uluter dem Borsize des Letzteren hat diese Kommission nach einem dom Kinanzminister zu erlassenden Prüfungsreglement die ihr dazu überwiesenen Jäger zu prüfun, und sür Diesenigen, welche allen Ansorderungen des Reglements genügt haben, ein stempelsreise Zeugniß (Lehrbries) auszusertigen, worin das Gesammtergedniß der Prüfung mit einem der Prädisate: Sehr gut, — Gut, — Ziemlich gut, — Genügend, — auszuderiden ist, — sür Diesenigen, welche den Ansorderungen nicht genügt haben, einen Abweisungsbescheid auszuhrellen.

Es ist herdung nicht ausgeschlossen, daß eine und dieselbe Kommission die Prüfung bei mehreren Bataillonen aussschlicht.

Biederholung ber Priffung bei Richtbestehen derfelben ift nicht flatthaft.

Die nölbigen Prufungstofale beschafft die Militairverwaltung. Die Termine der Prufungen werden mit Rudsicht auf die Ansorberungen der militairischen Ausbildung zwischen dem Finanzministerium und der Militairbehörde vereinbart.

§ 11. [Feststellung bes Gesammtergebnisses ber Brufungen.] Die Zengniffe und Bescheibe (§. 10.) hat die Prufungstommisson mit einem Berzeichnisse a. ber Bestandenen, worin dieselben uach ihrer Qualification zu rangiren find,

b. ber Richtbestanbenen

an die Inspection der Jüger und Schützen unter Rückgabe des Ueberweisungs-Berzeichnisses und der Atteste zu Aberseinden, um die Zeugnisse und Bescheide den resp. Jägerbataillonen zur Mittheilung an die Examinirten zu-

Die Inspection ftellt aus den Brufungsverzeichniffen (sub a.) aller Bataillone eine Gesammtranglifte fammtlicher Bestandenen in der Weise auf, daß darin zuerst alle diejenigen, welche das Prädikat "Sehr gut," dann alle, welche das Prädikat "Sehr gut," dann alle, welche das Prädikat "ziemlich genägend" exhalten

alle, welche das Prädikat "Gut" n. s. w. und zulest diesenigen, welche das Prädikat "ziemlich genügend" erhalten haben, eingetragen werden.

§ 12. [Aussichten ber im Examen Bestandenen.] Sämmtliche in der Prüfung bestandenen Jäger haben die Aussicht, nach absolvirter gesetwäßiger Dienstpsticht bei tadelfreier Führung, wenn sie um diese Bergünstigung ditten, zum Dienst auf Erwerdung einer Forstanstellungsberechtigung nach Maßgabe der nachsehenden Bestimmungen zugelassen zu werden und bilden alsdann die Jägerklasse A. im Allgemeinen.

Denjenigen Mannschaften dieser Klasse, welche den hierfür bestehenden besonderen Borschriften Genüge geleiste haben, sieht zugleich der Weg zur höheren Forstcarriere durch Kommandirung zur Forstasdemie nach Maßgabe ührer Fähigkeiten ossen.

# V. Der Dienft auf Erwerbung unbeschränkter Forftanftellungs = Berechtigung. Zägerklasse A. I.

§. 18. [Feststellung der Zahl der Zugleichen. Rach der Reihenfolge der Gesammtrangliste (§ 11.) werden von der Inspection der Jäger und Schitzen die zum Erdienen einer unbeschänkten Forstanstellungsberechtigung zuzulassend Jäger in derzeichen Anzahl bestimmt, welche sich nach dem Onrchschnitte der in den vorhergehenden sint Jahren nach § 25. vorgesommenen desstnitiven Anstellungen nach einer darüber der Inspection vom Finanzministerio jährlich mitzutheisenden Zusammenstellung als jährlicher Anwärterbedarf ergiedt, unter Zusehung eines nach den Ersahrungen zu bestimmenden Procentsates sür Zwischenabgänge, sowie unter Abstung eines nach den Ersahrungen zu bestimmenden Procentsates sür Zwischenabgänge, sowie unter Abstung eines nach dem Ersahrungen zu desstimmtenden Anzahl sie des Al. zu gleich zu der Züger zur Klasse A. I. Dies Jäger werden, sosen sie dernumkliste. § 14. [Berpflichtung der Jäger zur Klasse, und biestschabstate im Jägercorps (mittelst einer Berpstichtungsberhandlung uach dem Schema D.) verpstichte, und damit in die Jägertlage A. I. ausgenommen. Sie erlaugen hierdurch die Aussicht, nach zurückgelegter zwölssähriger Militairdienstzeit, — von welcher die ersahre siebenfalls activ, die lübrigen acht Jahre sit gewöhnlich in der Reserve, jedoch mit der Berpstichtung abzuleisten sind, auch im Frieden die Jahre sit wendenheit dei der Fahne stes disdonibel zu sein, — die Berechtigung zur Aussellung im Forstschnischen Amwesenheit bei der Fahne stes disdonibel zu sein, — die Berechtigung zur Aussellung im Forstschnischen Besähigung zu stellenden Ansorderungen gentigen.

gen genitgen.

Sofern die fo Berpflichteten fpater ju Oberjagern ober Feldwebeln beforbert werden, erlangen fie unter abrigens gleichen Bedingungen die Forftanftellungsberechtigung foon nach nennjahriger activer Dienstzeit, wormiter

jedoch mindestens eine fünfjährige in der Charge als Oberjäger abgeleistet sein muß.

jedoch mindestens eine sinistation von der Inspection über die nach § 13. sestgesetzt Zahl hinaus auch diejenigen Jüger aufgenommen werden, welche nach bestandener Forstelevenprüsung (cfr. die allgemeinen Bestimmungen über Ausbildung und Prüsung für den Königlichen Forstverwaltungsdienst vom 7. Febr. 1864) in ein Jägerbataillon eingetreten sind und sür ihre weitere sorswissenschaftliche Ausdibnung der Bortheile sich zugleich theilhaftig machen wollen, welche den Jägern der Klasse A. l. aus ihrem Militairverhältnisse erwachsen.

§ 15. [Ausscheidung kann von den Flasse A. l. auf eigenen Antrag.] Die Ausscheung der einmal eingegangenen Berpsichtung kann von den Fägern nicht einseitig beansprucht werden, bedarf vielmehr der ausdrücken Justimmung der Inspection. Diese voransgesetzt, können die Jäger der Klasse A. l. jederzeit auf die Erwerdung unbeschrückturer Forsversorgungsamsprüche Berzicht leisten. In diesem Kalle darf ihnen, wenn sie nicht den Uebergang zur Reserve-Klasse B. (§ 49.) vorziehen, der Uebertritt zur Jägertlasse A. II. (§§ 38—48.) gewährt werden. Der desfallsge Bunsch ist in der Berzichtleisungsertlärung, welche nach antiegendem Schema E. bei der Landwehrbehörbe, resp. der Jägercompagnie zu Protokoll zu erklären ist, jedesmal besonders auszulprechen. § 16. [Entfernung aus der Klasse A. I.] Tadelnswertlärung, welche nach antiegendem Schema E. bei der Landwehrbehörbe, resp. der Jägercompagnie zu Protokoll zu erklären ist, jedesmal besonders auszulprechen. § 16. [Entfernung aus der Klasse zu Klasse zu Klasse der Inspection der Jäger und Schlägen zur Folge, und damit die Entfernung aus der Klasse A. überhaupt, soweit nicht in den §§. 20. 21. 23. 24. 27. 30. 32. 36. ausnahmsweise die Belassung der beschrünkten Korsanstellungsberechtigung bei Ablauf der zehnjährigen Dienstzeit gestatte ist.

§ 17. [Beurlaubung zur Disposition des Truppentheils.] Die Jäger der Klasse A. I. dürsen in derschrünkten Korschläuber zur Disposition beurlaubt werden.

tion beurlaubt werden

Bei ben ju Oberjagern Beforberten, welche ben Forfiversorgungsanspruch burch activen Dienft erwerben wollen, ift außerbem, um ihre Qualification für den Korftdienst darzuthun, während der fünsiährigen Dienstzeit in der Charge als Oberjäger nach Maßgabe der Allerhöchsten Cabineisordre vom 3. Januar 1862 eine Beur-laubung zur Disposition unter Belassung der Militairkompetenzen auf 6 Monate Behufs Uebernahme einer Beschäftigung im Forsibienste zulässig. In beiben Fällen darf das Onalisicationsattest zum Waffengebrauch (§ 18.) von dem Commandeur ertheilt werden.

§ 18. [Beurlaubung gur Refervetlaffe A. I. Ertheilung bes Qualifications-Atteftes

şum Baffengebranch.] Die Fäger der Alaffe A. I. werden nach tadellofer Führung und bewährter Zwerläffigkeit in der Regel mit dem Ablauf des 4. Dienstjahres, sofern sie nicht zu Oberjägern befördert werden oder aus anderen Grünben noch langer bei ber Fahne bleiben sollen, und sofern fie eine bernfsmäßige Beschäftigung nachzuweisen vermögen, zur Reserve beurlaubt, und erhalten alsdann von dem Commandeur ihres Cruppentheils ein Atteft (Qualificationsattest jum Bassengebrauch) nach dem Muster F., auf Grund bessen sie bei ber Berwendung im Forst- und Jagdschutzbienste sowohl in Königlichen als auch in Gemeinde-, Instituten- und Privatsorsten, auf das Holzbiehftahlgesetz vereidigt werden und die Besugniß zum Wassengebrauch nach Maßgabe des Gesetzes vom 31. März 1837 erlangen tonnen.

Der Empfang ober Nichtempfang biefes Atteftes, seine Belaffung ober Entziehung bei etwaigen Einbeorberungen wird zur Kenntniß ber anstellenden Behörden durch ben Bataillonscommandenr auf bem Kompagnie-Führungsatteste unter Beidrickung des Bataillonsstempels bescheinigt. Eine etwa nothwendige Entziehung der Berechtigung jum Waffengebranch Seitens einer Königlichen Regierung oder Bolizeibehörde ift von dieser bei

jener Bescheinigung zu vermerten. § 19. [Allgemeine Borschriften über das Berhalten der zur Reserve Beurlaubten.] Die Reservejäger der Klasse A. I. haben sich genau nach den Bestimmungen zu achten, welche ihnen über ihr Berhal-

Referveschäftnis von der Inspection der Jäger und Schützen vorgeschrieben sind, und ihnen von dem Eruppentheil dei ihrer Beurlaubung zur Reserve werden mitgegeben werden.

Dahin gehört hauptsächlich, daß sie ihren künstigen Beruf für den Forstdienst nie aus dem Auge verlieren, sondern durch Aussichung berufsmäßiger Beschäftigung im practischen Forstdienste ihre weitere sorsteden nicke Ausdickung eizig betreiben und sich durch sleißige Uedung in allen Waldzeichaften die zum Bestehen der Försterprüfung (§ 24.) ersorderischen Renntnisse, Fertigkeiten und Erschrungen aneigen.

Parüber, ob eine Beschäftigung als berufsmäßig anzuerkennen ift, entschiebet endgültig die Inspection ber Jäger und Schützen. Im Allgemeinen kann nur die Beschäftigung im practischen Forstbienste als eine berufsmäßige angesehen werden. Dahin ist die Beschäftigung als Secretair eines Oberförsters (§ 21.) sebensalls zu rechnen, die Beschäftigung in den Forstbikreaus einer Regierung oder in der Forstplankammer, die Beschäftigung als Forstpolizeisergeant, Forstassenendant, Pirschjäger, Feldmesser aber nur dann als berufsmäßige zu betrachten, wenn sie nicht länger als fünf Jahre dauert, oder aber der Nachweis gleichzeitiger Beschäftigung im practischen Forstdienste geführt wird.
Der Aufenthalt bei bem Bater ober einem Berwandten, welcher im Forstsache steht, wird als berufs-

mäßige Beschäftigung nur anerkannt, wenn von der Regierung oder der betreffenden Dienstbebörde dem Jäger ausdrücklich die schriftliche Anweisung ertheilt ift, den Bater ober Berwandten im Forstbienste zu unterstützen. Als unbedingt nicht berufsmäßige Beschäftigung gilt die Uebernahme des Beschusses von Gemeindes oder Brivatigaden ohne gleichzeitige Anstellung für den Forstschutz, und der Betrieb von handel mit Holz oder an-

beren Balbprodutten.

§ 20. [Anmelbung ber Refervejäger Rlaffe A. l. im 8. Dienstjahre bei ber Forstver-waltung.] Im Laufe bes 8. Dienstjahres ift jeder Refervejäger ber Rlaffe A. I. verpflichtet, bei einer ber Rö-niglichen Regierungen oder bei ber Königlichen Hoftammer unter Borlegung seines Reservepasses und ber Attefte niglichen Regierungen voer det der Koniglichen Hoftammer unter Borlegung seines Referdehastes und der Alleste füber seine Führung im Militairdienste, sowie über Beschäftigung und Führung während der im Reservehältnisse welcher er sich gemeldet hat, zur Disposition stellt.

Die letztere notirt den Jäger in der von ihr nach dem Schema G. zu sührenden Liste der Reservejäger der Klasse A. I., und vermerkt auf dem Reservepasse, daß und wann die Meldung und Notirung bei ihr

erfolgt ist.
Wird die Anmeldung vor Ablauf des 8. Dienstjahres nicht bewirkt, so hat diese Bersäumniß Entlassung ans der Jägerklasse A. I. zur Folge; es kann aber in solchem Halle der Uebertritt zur Alasse A. II. von der Inspection gestattet werden. Auf verspätete Meldungen darf die Notirung Seitens der Regierung oder Hostammer nicht erfolgen; es muß vielmehr in diesem Falle von der Behörde, bei welcher die Meldung erfolgt, nachdem von ihr auf dem Reservepasse vermerkt worden, daß dieselbe wegen Berspätung nicht angenommen ist, der Reservepas dem Jägerbataillon zur weiteren Beranlassung überschickt werden.

Die notirten Käaer werden, wenn sich dazu Gelegenheit bietet, im Forstdienste der betressend keichäftligt.

Die notirten Jäger werden, wenn sich dazu Gelegenheit bietet, im Forstbienste der betreffenden Königlichen Regierung nach Maßgabe ihrer Qualisication interimistisch gegen Gewährung der zulässtigen Besoldung beschäftigt, wobei unter gleich qualisierten Jägern dem nach dem Datum der Kotirung älteren der Borzug zu geben ist. Die so einmal in den Königlichen Dienst übernommenen Reservejäger sollen dann aber auch, soweit dies irgend thunlich ist und nicht besondere Gründe für die Entlassung obwalten, ohne Unterdrechung in demselben beschäftigt werden. Die erfolgte Beschäftigung oder interimissische Anstellung und etwa darin eintretende Beründerungen, sowie alles, was sonk über Führung, Qualification zc. qu bemerken ift, sind in der Lifte K im Laufe der Zeit zu notiven, und mit den zum 1. August j. J. fälligen Eingaben (§ 52.) der Inspection der Jäger und Schützen zur Kenntniß zu bringen, dis der Jäger die zur Erlangung des Forstversorgungsscheins ersorberliche Dienstzeit zurückgelegt hat und in der Liste der Reservejäger zu löschen ist.

Jurilagelegt hat und in der Lifte der Reservejäger zu löschen ift.

§ 21. [Berpflichtung zur Annahme einer angebotenen Beschäftigung im Forstbienste und Folgen ber Ablehnungen.] Der in Gemäßeit des § 20. notirte Jäger ift verpstichtet, jede ihm von der Königlichen Regierung resp. Hoftammer, bei welcher er notirt ist, angedotene dauernde Beschäftigung im Königlichen Forstbenste mit mindestens 120 Thaler jährlichem Einkommen, einschließlich des Werthes etwaiger Emolumente, ebenso auch die Beschäftigung als Assischen Königlichen Försters mit mindestens 60 Thaler baarer Besoldung und freier Station oder mindestens 120 Thaler baarer Besoldung, anzunehmen. Ablehnung oder durch eigenen Antrag herbeigeführtes Ausschehen aus einer solchen dauernden Beschäftigung hat Entlassung aus der Jägerklasse A. I. zur Folge, schließt jedoch nicht aus, daß, wenn gegen die moralische Führung kein Bedenten obwaltet, der Uebertritt zu der Jägerklasse A. II. gestattet wird.

Die gleiche Berpstichtung liegt den Reservesägern ob zur Annahme einer angebotenen Beschäftigung als Secretair eines Königlichen Obersörsters mit mindestens 60 Thaler baarer Besoldung und freier Station, oder

mindestens 130 Thaler baarer Besoldung; es soll jedoch die Berpstichtung filr eine berartige Stellung nur auf 2 Jahre ausgedehnt sein, und ein Antrag auf Aussicheiden aus derselben nach dieser Zeit die Folgen der Ablehnung nicht nach siehen; anch sollen die Königlichen Oberförster künftig ausdrücklich verpstichtet sein, dergleichen Jäger gleichzeitig im practischen Forstbienste zu beschäftigen.

Bei Ablehnungen ober Ausscheiten auf eigenen Antrag, mit welchem hiernach die Entlassung aus der Alasse A. l. verbunden ist, hat die Regierung den betressenden Jäger in ihrer Liste sosort zu löschen und der Inspection hiervon unter gleichzeitiger Aussprache darliber Mittheilung zu machen, ob gegen den Uebertritt desselben zur Klasse A. ll. Bedenken obwalten. In den jährlich einzureichenden Listen der notirten Reserveiziger ift berfelbe angerbem unter Abgang aufzuführen.

§ 22. [Uebergang in einen anderen Regierungsbezirk.] Einem bereits notirten Reservejäger bleibt es unbenommen, sich bei der Regierung (Hostammer), bei welcher er notirt ift, abzumelben, um sich bei einer anderen Regierung anzumelben und notiren zu lassen, sofern ein solcher Wechsel nicht mit der Ablehnung einer offerirten dauernden Beschäftigung oder dem freiwilligen Ausscheiben aus einer solchen (§ 21.)

perbunden ift.

Rann bie Abmelbung hiernach geftattet werben, so ift von ber Regierung, auf beren Lifte ber Jager ftanb, bie Streichung in ihrer Lifte ju bewirfen, und bie erfolgte Abmelbung auf bem Refervepaffe ju notiren, ba bor-

her die neue Anmelbung von einer anderen Regierung nicht angenommen werden darf.
§ 23. [Entlassung eine 3 Reservejägers aus bem Forstbienste.] Wenn ein Reservejäger in seinen Leistungen nicht befriedigt ober durch seine Führung zu Tabel begründeten Anlas giebt, tann er jederzeit aus feiner Beichäftigung entlaffen werben.

Die Entlassung ans dem Dienste der Königlichen Forstverwaltung muß erfolgen, wenn die Regierung sich veranlast sieht, einem Jäger die Befugniß zum Wassenzuch zu entziehen.
Die Entziehung dieser Befugniß ist von der Regierung unter der von dem Bataillonscommandenr auf dem Kompagnie-Führungsattest ausgestellten Bescheinigung (§ 18.) zu verwerken und das Qualisicationsattest selbst der an die Inspection der Jäger und Schützen zu richtenden Mittheilung Behus dessen Cassirung

Die Regierung hat bei der Entlassung eines Jägers zu erwägen, ob nach dem Maße der vorliegenden Bergehungen resp. der gezeigten Qualisicationsmängel die künftige Anstellung des Jägers im Königlichen Forstbienste überhaupt Bedenten sindet, und wenn diese Frage zu bejahen ist, der Inspection der Jäger und Schützen von der Entlassung und deren Gründen Anzeige zu machen, damit dieselbe darüber besindet und der Regierung Behufs ovont. Löschung in ihrer Liste mittheilt, ob der Jäger aus der Reservetlasse A. I. zu entlassen und ob

Behufs event. Löschung in ihrer Liste mittheilt, ob der Jäger aus der Reservestasse A. 1. zu entagen und ov ihm noch der Uebertritt zur Klasse A. II. zu gestaten ist.

§ 24. [Die Försterprüsung.] Die Reservestäger der Klasse A. I. haben, bevor sie den Forstversorgungsschein erhalten können, den Nachweis der ersorderlichen Qualisication zu kinstiger Anstellung durch das Bestehen der Hörsterprüsung zu sühren. Diese Prüsung ist von der Regierung resp. Hossammer, det welcher der Jäger notirt ist (§§ 20. 22.). nach vollendetem 8., aber vor abgelausenem 11. Dienstjahre auszusühren.

Die Försterprüsung besteht in einer mindestens sechsmonatlichen, in die Hiebs- und Enlturzeit zu legenden Beschäftigung als Hilsausseher mit einer Remuneration von mindestens 10 Thr. monatlich, in einem Königslichen Forstreviere, wobei dem Eraminanden die selbsständige Bahrnehmung der Förstersunctionen bei mindestens einer Cultur und in mindestens einem Dolzschlage von angemessenen Umsange zu übertragen ist, und dennachs in einem mündlichen und schriftlichen Eramen nach Maßgabe des darüber vom Finanzminister zu erlassenden Brüsunasrealements. Und der Brüsung ist, zu ersorschen, ob der Jäger diesenigen Eigenschaften, Renntnisse in einem mündlichen und schriftlichen Examen nach Waßgabe bes darüber vom Kinangminister zu erlassenden Brüfungsreglements. Zweck der Brüfung ist, zu erforschen, ob der Jäger diejenigen Eigenschaften, Kenntmisse und Fertigleiten besitzt, welche von einem Förster verlangt werden müssen.

Bann und in welcher Oberförsterei die Brüfung im Lause des 9., 10. oder 11. Dienstjahres abzulegen ist, hat die Regierung nach Maßgabe der zur Beschäftigung des Examinanden als Hüssausseher sich bietenden Gelegenheit und der sonsigen Berhältnisse zu bestimmen.

Leiste der Jäger der desfallsigen Aussordung nicht plinktlich Folge, so ist er in der Liste der notirten Reserveiäger zu streichen und der Inspection der Jäger und Schützen Behufs Feststellung des künftigen Berhältnisse Mittheilung zu machen.

Biederkoluma der Krüsma ist nicht Letthate

Bieberholung ber Brufung ift nicht ftatthaft.

Biederholung der Prüfung ist nicht flatthaft.
Bon dem ersten Theile der Försterprüfung, der sechsmonatlichen Beschäftigung als Hilfsausseher, ausnahmsweise ganz oder theilweise zu dispensiven, soll der Obersorstbeamte befugt sein, wenn der Examinand bereits eine in jeder Beziehung vorzägliche Qualisitation und Zuverlässseit durch Leistungen während längerer Beschäftigung im Königlichen, Communals oder Justituten-Forstbeamte der Berantwortlichseit sie Gestattung einer solchen Ausnahme zu übernehmen kein Bedenken trägt. It der Examinand bereits nach § 21. im Königlichen Dienst beschäftigt, oder besindet sich derselbe zur Zeit der Prüfung in einer Communals oder Instituten-Forstbelle, so kann, sosen sich die betressen Stelle hierfür eignet, die vereitige Reitung in dieser Zugelassen werden.

ping in einer Comminate voer Finficulen Hochpeace, so tann, solein sich vie vertestende Steat gietstat eigner, die Prüfung in dieser zugelassen werden.

Ueber Ausstührung oder Ergebniß der Försterprüfung hat die Regierung auf dem Reservepasse einen kurzen Bermerk zu machen, und außerdem, wenn dem Examinanden die unbedingte Qualisication zu einer Königlichen Försterstelle nicht hat zuerkamnt werden kömen, der Inspection der Jäger und Schützen Behufs Entlassung aus der Klasse A. I. der Reservejäger Anzeige zu machen, dabei auch sich zu äußern, ob das Ergebniß der Prüfung eine beschräfte Brauchdarkeit in soweit bekundet hat, daß die künstige Ertheilung eines beschränkten Forstoersor-

eine beschränkte Brauchbarteit in soweit bekundet hat, das die klünstige Ertheilung eines beschränkten Forsiversorgungsscheins nicht für ausgeschlossen zu erachten ist.
Die nach dem 8. Dienstjahre noch im activen Dienste stehenden Oberjäger und Feldwebel der Klasse A. I., welche nach neunjähriger Otenstzeit (§ 14.) den Forsiversorgungsschein zu erwarten haben, brauchen die Försterprüfung erst nach Erlangung des letzteren zu absolviren. Der practische Theil der Brüfung wird bei ihnen anch event. mit der Probedienstleistung auf einer etatsmäßigen Stelle zusammensallen können, sosenn sie ihre Qualisscallen bereits während des nach § 17. gestatteten Urlaubs zur Disposition des Truppentheils dargethan haben. Sosen solche Oberjäger nach Empfang des Forstversorgungsscheins noch ferner im activen Militärdienste

verbleiben, sind sie zur Ablegung ber Försterprüfung erst nach ihrem Ansscheiben ans bem letzteren verpstichtet. Sie haben dann aber bei der Anmeldung nach § 27 ihren weiteren Berbleib im Militärdienst, bei dem Ansscheiben ans demselben aber letzteres unverzüglich der Königlichen Regierung (Hoftammer) anzuzeigen, in deren Be-

zirk sie versorgt zu werden wünschen. In gleicher Beise ist die Hörsterprüfung erst nach Empfang des Forstversorgungsscheins von denjenigen Individuen (§ 25) abzulegen, welche wegen Invalidität aus dem activen Dienste mit dem Forstversorgungsschein entlaffen werben ober benfelben wegen eintretender Invalidität bei unmittelbarer Ansübung bes Königlichen Forftfontbienftes mit Genehmigung ber Roniglichen Abtheilung filr bas Invalibemvefen erhalten follten, bevor fie

bie Prisinng abgelegt haben.

§ 26. [Anerkennung zur Forstversorgungberechtigung.] Den Jägern der Rlasse A. I., welche ihren Berpflichtungen völlig Genige geleistet haben, wird nach Ablauf der im § 14 bestimmten Dienstzeit die Forstanstellungsberechtigung mittelst Ertheilung des unbeschränkten Forstversorgungsscheins und Aufnahme in die Liste der zur Forstanstellung berechtigten Anwärter — Forstversorgungsliste — durch die Inspection

ber Jager und Schützen quertannt.

Um hierzu von dem Commandeur seines Bataillons vorgeschlagen zu werden, hat der Jäger fiber bie

um gerzu von dem Commanderr seines Bataillons vorgesplagen zu werden, hat der Jäger über die ganze Zeit, während welcher er nicht bei der Fahne gewesen, Kührungsatteste der Dienst- resp. Ortsbehörde beizudringen, von denen das Schligattest durch das Königliche Landrathsamt (Polizei-Prässtänm) beglaubigt sein und dessen bestimmte Aeußerung enthalten muß, daß die morassiche Dualistation des Jägers außer Zweisel ist. Bei den zur Zeit des Borschlags aber bereits im Königlichen Forstschwidichen kesindlichen Fägern ist statt des eben erwähnten landräthlichen Schligattestes ein durch die betressene Königliche Regierung ausgesertigtes Attest beizudringen, worin bescheinigt sein muß, "daß dem Jäger die moralische, körperliche und sorstechnische Dualistation zur Anstellung im Königlichen Forstschwiedenke beiwohnt."
Die gleiche Forstanstellungsberechtigung darf auch vor Ablauf der zwölssährigen (resp. neunjährigen)

Dienfigeit guerfannt merben:

1. nach dem Geset vom 4. Juni 1851 ben als Ganzinvaliden aus dem activen Militärdienste ausscheidenden Fägern und Oberjägern, sosern sie zur Aussibung des Forstschusteinstes noch brauchdar, und a. durch Beschädigung bei unmittelbarer Aussibung des Königlichen Militärdienstes, oder b. nach einer Dienstzeit von mindestens 8 Jahren in Folge des Königlichen Militärichienstes, oder c. bei dem Besitz ims Kriege erworbenen Preußischen Militär-Ehrenzeichens ganz invallde geworden sind;

2. ausnahmsweise und mit vorgängiger jedesmaliger Bewilligung des Königlichen Kriegsministeriums den in Ausübung des Königlichen Forstschuebeinsten der Missibung des Königlichen Forstschuebeinsten der Missibung des Königlichen Forstschuebeinsten der Missibung des Königlichen Forstschuebeinsten der Missibung des Angriss oder Wildfrediern im Reserveverhältniß walide gewordenen Oberjägern und Jägern. Die Anstellungsberechtigung wird in diesem Falle jedoch nur für den Bezirk dersenigen Königlichen Regierung gewährt, in deren Dienste der Betressende invallde geworden ist, und welche alsdann auch zu sewer Bersorgung im Forstdienste nach Maßgabe der für die Anwärter der Klasse A. I. bestehenden Grundsätze perpflichtet ift.

Bei anderweitiger Beschäbigung in Ausübung bes Forfischutzbienftes burch bie eigene Baffe, Anmertung. burd Sturg 2c. und fiberhaupt in Folge bes Forftigionebienftes eintretender Invalibitat barf ber Forftverforgungssichein nicht sogleich ertheilt werben; es darf jedoch ausnahmsweise und mit vorgängiger jedesmaliger Genehmigung des Königlichen Kriegsminsteriums die Aussicht auf klinftige Erlangung desselben nach Ablauf der zwölfjährigen Dienstzeit belassen werden, wenn der Betreffende zu diesem Termin den Anforderungen entspricht, um

gestellt zu werden, wenn gegen seine körperliche, moralische und forstechnische Qualification leine begrundete Aus-

stellung zu erheben ift. Die Inhaber bes unbeschränkten Forstversorgungsscheins und bei beren Ermangelung die Reservejäger ber Die Inhaber bes unbeschränkten Forstversorgungsscheins und bei beren Ermangelung die Reservejäger ber Klaffe A. I. — lettere jedoch nur, sofern nicht nach ihrer Dienstzeit ältere Inhaber bes beschränkten Forstverssorgungsscheins (§§ 42. 43) als Bewerber auftreten, — haben ferner einen ausschließlichen Auspruch auf alle Communal- und Instituten-Forststellen mit einem Einkommen von unter 220 Thir. bis 120 Thir. jährlich, wenn fie fich um biefelben mit ber Erflärung bewerben, mit einer befinitiven Anstellung auf benfelben ihre Ansprüche

als erlofden betrachten ju mollen. § 27. [Berpflichtung gur Anmelbung ber jum unbeschräntten Forftverforgungsichein Anerkannten bei einer Regierung.] Der Inm undeschränkten Forstverspragungssichein ist berepsichet, sich längsten siener Regierung.] Der Inhaber des unbeschränkten Forstverspragungssicheins ist berepsichet, sich längstens innerhalb eines Jahres nach dem Ausstellungsbatum desselben bei berjenigen Königlichen Regierung (Hosfammer), in deren Bezirf er angestellt zu werden wünscht, zu melden, und seiner Meldung den Forstversorgungssichein und einen von ihm selbst geschriebenen Lebenslauf beizustigen.
Diese Anmeldung muß auch dann erneuert ersolgen, wenn der Bezirf derselbe ift, für welchen der Anwärter nach § 20 als Reserveiger bereits notirt war.

Die Regierung (Hossammer) bat den Schunden Anwärter in den ihn und finner Anwärter

Die Regierung (Hossamer) hat ben sich melbenden Anwärter in der von ihr nach Schema J. zu sührenden Anwärterliste unter dem Datum des Eingangs der Meldung, nach welchem sich die Anciennetät in der Auswärterliste jeder Regierung richtet, zu notiren, die ersolgte Notirung auf den Forsversorgungsschein zu vermerken und diesen zu asserveren. Ersolgt die Anmeldung erst nach Ablauf eines Jahres seit der Ausstellung des Forsversorgungsscheins, oder meldet sich ein Anwärter erst nach Bollendung des 40. Lebensschres, so darf die Rotirung

nicht erfolgen, sondern es ift auf bem Forstverforgungsichein zu vermerten, daß die Rotirung wegen verspäteter Melbung abgelehnt ift, und ber Forstversorgungsschein an die Inspection ber Jäger und Schüten jur Caffirung und Löschung bes Betreffenben in ber Forstversorgungslifte einzureichen. Gleichzeitig ift auch ber Anwarter hierbon gu benachrichtigen.

bon zu benachrichtigen. Es kann solchen Falles, wenn kein Bebenken gegen die Onalissication und Moralität des Anwärters obwaltet, von der Jnspection der Jäger und Schützen noch der beschränkte Forsversorgungsschein ertheilt werden.

§ 28. [Wahl des Regierungsbezirks für die Anmeldung; Uebergang in einen anderen Bezirk.] Die Wahl des Bezirks, für welchen ein Anwärter notirt zu werden wünscht, ist im Allgemeinen nicht beschränkt. Auch bleibt es einem bereits notirten Anwärter unbenommen, sich bei der Regierung, dei welcher er notirt ist, abzumelden, um sich sossen die einer anderen Regierung anzumelden und notiren zu lassen, sossen der Westerder und sieher Westerder und kannender Westerder und der Ablehnung einer offerirten Anstellung oder dem freiwilligen Ausscheiden aus einer derenweber Westerkingung noch 6.30 verhunden ist

bauernder Beschäftigung nach § 30 verbunden ist. Rann die Abmeldung hiernach gestattet werden, so ist von der Regierung, auf deren Liste der Anwärter notirt war, die Streichung in ihrer Liste zu bewirken, und die ersolgte Abmeldung auf dem zurlickzugebenden

Forstbersorgungsschein zu notiren. Um eine ben Bedurfniffen entsprechende Bertheilung ber Anwarter auf Die einzelnen Regierungsbezirfe kant ven Bedutzungen einzerende Setzierlung ver anwarter auf die einzelnen degterungsbezirte sie zu fellen, bleibt es dem Finanzminifterium vorbehalten, erforderlichen Falls bei Ueberfüllung der Anwärterlisten einzelner Regierungsbezirte für diese zeitweise weitere Rotirungen auszuschließen. Diese Bezirke werden kinstig alljährlich im Monat September durch die Amisblätter der Königlichen Regierungen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, auch Seitens der Inspection der Jäger und Schlizen den Anwärtern bei Ertheilung des Forstversorgungsscheins ebenso wie diesenigen Bezirke bezeichnet werben, in denen augenblicklich ein Mangel an Anwärtern obwaltet.

Rach erfolgter Anmeldung und Notirung find die Anwärter verpflichtet, jede dauernde Beränderung ihres Aufenthaltsortes fowohl der Behörde, bei welcher fie fich gemeldet haben, als auch der Inspection der Jäger und

Schüten unverzüglich anzuzeigen.

\$ 29. [Anciennetät der Anwärter für die Beschäftigung und Anstellung im Forstdienste.] Den notirten Anwärtern sind nach Maßgabe ihrer Reihensolge in der Auwärterliste der betressenen Regierung und wie durch Eintritt von Bacanzen dazu Gelegenheit eintritt, die erledigten etatsmäßigen Försterstellen z. der Königlichen, Communal- und Instituten-Forstverwaltung (§ 26) anzubieten, und dieselben dis dahin soviel als möglich als bulfsausseher dauernd zu beschäftigen.
Eine Abweichung von dieser Reihensolge ift nur dann und so weit gestattet, als die Ersordernisse einer bestimm-

Eine Abweichung von dieser Reihenfolge ift nur dann und so weit gestattet, als die Erfordernisse einer bestimmten zu besetzenden Stelle im Bergleich zu der Qualisication und den persönlichen Serhältnissen der Anciennetät zunächst in Betracht tommenden Anwärter ein Uebergeben einzelner rechtsertigen. Dergleichen Abweichungen sind sedoch in den an die Inspection der Jäger und Schützen und an das Finanzminisserium einzureichenden Jahresnachweisungen (§ 52) sedesmal speciell zu motiviren.

§ 80. [Berpflichtung zur Annahme und Folgen der Ablehnung einer offerirten Stelle.] Die nach § 27 und 28 notirten Anwärter sind verpsichtet, sede ihnen hiernach offerirte Königliche Hörsterkelle, sowie sede Forstliese im Communals und Instituten-Forstliense mit mindestens 220 Kyaler sährlichem Diensteinsommen, incl. des Berthes etwaiger Emolumente, ebenso auch jede ihnen angebotene dauernde Beschäftigung als Hilsausseher wir Königlichen Dienste mit mindestens 180 Khtr. jährlicher Besodung unweigerlich anzunehmen.

Molednung sowie Ausscheiden auf eigenen Antrag aus einer solden Stellung oder Beschäftigung dat den

Ablehnung sowie Ausscheiben auf eigenen Antrag aus einer solchen Stellung oder Beschäftigung hat den Berluft der unbeschränkten Forstanssellungsberechtigung und Absehnung von der Forstversorgungskiste zur Folge. Aur bei den Anwärtern vom Stande der Feldwebel und Oberjäger, welche den Forstversorgungsschein mit nennjähriger activer Dienstzeit erworben haben, und noch serner im Militärdienste verbleiben, soll, so lange sie in Teterem stehen, diese Folge erst dei der zweiten Absehnung einer etakmäßigen Forstbelle eintreten, und muß dann zwischen den ersten und zweiten Ausgebot einer solchen mindelens ein Jahr verstrichen sein.

Den Anwärtern, welche wegen Ablehnung ben unbeidrantten Forfanstellungsanspruch verwirkt haben, barf jedoch von ber Inspection ber beschränkte Anspruch (§ 43) belassen werden, wenn nach beren Ermeffen nach ber Moralität und sonstigen Qualification berselben kein Bebenken hiergegen obwaltet.

In Fällen, wo hiernach die Absetzung von der Forstversorgungsliste geboten ift, hat die Regierung die ersolgte Absehnung z.c. auf dem Forstversorgungsschein zu vermerken, und letzteren mit einer Tengerung, od sie Ertheilung des beschränkten Forstversorgungsscheins für unbedenklich erachtet, der Inspection der Jäger und Schützen Behafs Cassenung einzureichen, auch den Anwärter in ihrer Liste zu freichen.

§ 31. [Anstellung der Anwärter.] Die Ansellung dei der Konstlüchen Forstverwal und erkonstren in der Regel gleich destuitier, all felcht isdach der ansellenden Konstrung unbengannen in der Litten ma der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von der Angellung von

ver Begel gleich bestnittip; es bleibt jedoch der anstellenden Regierung unbenommen, in den Fällen, wo der Anwärter nach der Försterprissung nicht weiter im Königlichen. Communal oder Instituten-Forstdienste sich bewährt oder zu Bedenken gegen seine Qualisication und Zuverlässigliet Anlaß gegeben hat, auch eine Anstellung auf Probe nach § 32 eintreten zu lassen. Dasselbe kann vor einer desinitiven Anstellung auf Communal- oder Instituten-Forststellen von der anstellenden Behörde beansprucht werden.

Die vorgängige Anstellung auf Probe muß erfolgen, bei den mit neunjähriger activer Dienstzeit anerkannten Feldwebeln und Oberjägern, sowie bei den nach § 25 vor vollendeter zwölsjähriger Dienstzeit zum Forstversorgungsschein anerkannten Mannschaften, wenn dieselben nach ihrer Anciennetät (§ 29) zu einer etatsmäßigen Stelle heranstehen, ehe sie die Försterprüfung abgelegt haben. Die letztere ist alsdann in der Probe-Dienstzeit zu absolviren und die dessnitive Anstellung von ihrem Bestehen abhängig.

Bon jeder Besehung einer Communal- und Instituten-Forsstelle mit einem Forstversorgungsberechtigten

ift ber Röniglichen Regierung Anzeige ju machen, fo weit nicht beren fpecielle Genehmigung baju erforberlich und

borber nachausuchen ift.

§ 32. [Anfiellung auf Brobe.] Die Anstellung auf Brobe barf unter gewöhnlichen Umftänden nicht länger als auf höchstens 1 Jahr ausgedehnt werden. Längere Probedienstzeit kann nur ganz ausnahmsweise mit rechtzeitig und spätestens vor Ablanf bes 10. Monats der Probezeit von der Regierung bei dem Finanzministerio

motivirt nachzusuchenber Genehmigung bes Finang- und Rriegsministeriums jugelaffen werben, wenn bie 3weifel über bie Brauchbarteit bes Anwarters nicht burch eigenes Berfchulben beffelben bervorgerufen find.

Bei jeber Anftellung auf Brobe ift ber Beginn ber Probebienftzeit und bie bagu übertragene Stelle auf bem Forstversorgungsschein von ber Regierung zu notiren.

bem Forstverjorgungsschen von der Regierung zu notiren. Die Anstellung auf Probe gilt insofern als Anstellung im Forstveinste auf einer etatsmäßigen Stelle im Sinne der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 23. September 1864, als bei den in dieser Art Angestellten das Erlöschen der Forstanssellungsberechtigung dei Ablauf des 40. Lebensjahres nicht ersolgt. Wenn der Probedienst kein befriedigendes Ergebniß liesert, hat die Regierung die Entlassung des Anwärters in der im § 33 vorgevorgeschriebenen Form rechtzeitig, d. h. jedensalls vor Ablauf der Probezeit zu versügen. Ob in solchem Falle, wenn der Grund der Entlassung nicht in völliger Untaussichteit zum Forstschuschenke, auch nicht in groben Bergehen, namentlich solchen, welche Mangel an ehrliebender Gesinnung bekunden, besteht, die Ertheilung eines beschrönkten Vorswerfern vorzungsscheins silt katibat zu erachten, darüber dat die Regierung bei der Anzeige über die

geben, namentich solchen, welche Mangel an epriedender Gestünnung betunden, deseint, die Ertheilung eines beschräften Forstversorgungsscheins für statthaft zu erachten, darüber hat die Regierung bei der Anzeige über die Entlassung an die Inpection der Fäger und Schützen zugleich ihre Aeußerung abzugeben.

§ 38. [Berfahren bei der Entlassung noch nicht befinitiv angestellter Anwärter.] So lange ein Anwärter noch nicht besinitiv angestellt ist, kann er aus einer ihm zugewiesenen interimistischen Beschäftigung oder auf Probe übertragenen Stellung zu Anzeiten entlassen, wenn er durch sein Berhalten in oder außer dem Dienste, durch mangeshafte Erstülung seiner Antskriben, förperliche oder moralische Gebrechen oder

Wangel ber erforderlichen forstechnischen Dualiscation zur Ankellung als Förster sich nicht geeignet zeigt. Die Entlassung aus einem dieser Gründe hat den Berlust der im § 26 bezeichneten Forstversorgungsberechtigung zur Folge.
Wenngleich es zu einer solchen Entlassung eines förmlichen Disziplinarversahrens, wie dei den desinitiv Angestellten nicht bedarf, soll dieselbe doch nur nach vollständiger Untersuchung der erhobenen Ausstellungen und nach verantwortlicher Bernehmung des Anwärters, auf Grund sorgsältiger Erwägung und zwar dei den im Königlichen Dienste Beschäftigten, durch einen mit Gründen anszusertigenden Beschluß der Abtheilung für direkte

Steuern, Domainen und Forften der Regierung gulaffig fein.

Sienern, Donatmen und zorften der Regierung zutaffig jein. Ein solcher Beschluß, welcher auch in Beziehung auf einen zwar notirten, aber noch nicht in der Königt. Forstverwaltung beschäftigten Anwärter, wenn er sich durch sein Verhalten zu künftiger Anstellung unwürdig zeigt, Behufs Entziehung der Forstversorgungsberechtigung herbeigeführt werden kann, ist dem Betreffenden in Originalausfertigung zuzustellen und abschriftlich unter Beistügung des Forstversorgungsscheins an die Inspection der Jäger und Schützen Behufs Veranlassung von der Korstversorgungssiste einzusenden.

Bei ben probeweise im Communal- ober Infituten-Forfibienfte Augestellten ift die Entlassung unter Dar-legung ber Grunde von ber betreffenben Beborde bei ber ressortivenden Abtheilung ber Regierung zu beantragen und

von letsterer alsdann in derfelben Beise wie vorsiehend zu verfahren.
§ 34. [Entziehung bes unbeschränkten Forstversorgungsanspruchs.] Die Entziehung bes unbeschränkten Forstversorgungsanspruchs und die damit verbundene Absetzung von der Forstversorgungslifte erfolgt

ant allen Fällen auf Antrag ber Regierung (hoffammer) burch bie Inspection ber Jäger und Schützen. An das Finanzministerium ist von den Regierungen wegen der Absetzung eines Anwärters nur in dem Falle zu berichten, wenn zwischen denselben und der Inspection der Jäger und Schützen eine Meinungsverschiebenheit bestehen bleibt, über welche dann von dem Kriegs- und dem Finanzministerio gemeinschaftlich entschieden werben wirb.

§ 35. [Erfüllung bes unbeichräntten Forftverforgungs-Anfpruchs burch Anftellung.] Durch bie befinitive Anftellung auf einer ber im § 26 naberbezeichneten etatsmäßigen Forftfellen wird ber Forft-

verforgungsanfpruch erfüllt.

Der Anwärter ift bei einer folchen Anstellung in der Anwärterlifte der Regierung zu lofchen und der

Forstversorgungsschein ber betreffenden Besoldungsverfügung an bie Raffe jum Rechnungsbelage beignisigen. Die im Laufe bes Jahres erfolgten befinitiven Anstellungen werben mit ben § 52. vorgeschriebenen Liften gur Renntniß ber Inspection ber Jager und Schuten gebracht, welche alsbann bie Lofchung auch in ber Forfiberforgungelifte beranlaßt.

Uebrigens ift nicht ausgeschlossen, daß ein demgemäß in der Forstversorgungslifte gelöschter Communalsober Justituten-Forstbeamter bei vorzitglicher Qualification und Zuverlässiglieit noch in den Königlichen Dienst übernommen werden tann, wenn dazu Seitens einer Regierung die Genehmigung des Finanzministeriums nach-

gesucht und von diesem ertheilt wird.

§ 36. [Erlöschung der unbeschränkten Forstversorgungs-Berechtigung.] Die mit dem un-beschränkten Forstversorgungsschein verbundene Anstellungsberechtigung erlischt, wenn der Anwärter bei Bollen-bung des 40. Lebensjahres noch nicht auf einer der im § 26 bezeichneten Stellen desinitiv resp. nach § 32 probe-weise angestellt, oder als Königlicher Forsibülssaussehren mit mindestens 180 Thaler jährlicher Besoldung dauernd

beschäftigt ift.

In diesem Falle hat die Regierung, bei welcher er notirt ist (§ 27), bei der Inspection der Jäger und Schitzen rechtzeitig unter Einreichung des unbeschränkten Forstversorgungsscheins die Löschung in der Forstversorgungslifte zu beantragen, worauf der Betreffende in dieser Liste gestrichen, und ihm unter Cassung des unbeschränkten Forstversorgungsscheins an Stelle des Letzteren der beschränkte Forstversorgungsschein (§ 43) in dem Falle ertheilt wird, daß der Anwärter die Berzögerung seiner Anstellung nicht selbst durch dienstlich oder moralisch mangelhafte Führung verschulbet hat.

§ 37. (Berabichied ung vom Jägercorps und Uebertritt in das II. Aufgebot der Land-wehr. Bereidigung als Civil-Staatsdiener.) Die Jäger der Klasse A. I. treten, sofern fie nicht ausnahmsweise als Invalide früher aus dem Reserveverhältniß entlassen werden, oder in demselben bei erlittener längerer Festungsstrase 2c. noch länger verbleiben mussen, nach vollendeter zwölfjähriger Dienstzeit, also in der Regel gleichzeitig mit Empfang bes Forstversorgungsscheins, in das Landwehrverhaltniß über und erhalten ben Abschied vom Jagercorps.

Sofern fie alsbann im Röniglichen Forfibienfte beschäftigt find, ober in bemselben angestellt werben, haben

fie ben allgemeinen Staatsbienereib zu leiften.

ftellung in Röniglichen Forfibienft gu forbern.

#### VI. Der Dienft auf Erwerbung beschränkter Forftanstellungs-Berechtigung. Ragertlaffe A. II.

§ 88. [Feststellung ber Zuzulassenben.] Diejenigen Jäger, welche die Jägerprüfung zwar bestanden und den Lehrbrief erhalten haben (§§ 9—12), aber unter die Zahl der zum Erdienen einer unbeschränkten Forstanstellungs-Berechtigung zuzulassenden Jäger nach den Festsenungen des § 13 nicht mehr haben aufgenommen werden können, dürsen nach dreijähriger tadelfrei absolvirter Dienstzeit mit Genehmigung ihres Ernpentheils eine weitere Kapitulation auf ein Jahr eingeben, und erlangen hiermit die Aussicht, nach Absaul dieser

flaffe A. II. aufgenommen.

Sie werden demnächst bis zum Ablaufe der 10 jährigen summarischen Dienstzeit ebenso behandelt, wie die Jäger ber Rlaffe A. I. und haben die Aussicht, ju biefem Termin eine beichränfte Berechtigung jur Anftellung im Forficutbienfte ju erlangen, wenn fie fich bis babin fortwährend bienftlich und moralifc tabelfrei geführt

und für den Forficoutdienst brauchbar erwiefen haben. Die iber das freiwillige Ausscheiben zur Reserve-Rlaffe B., sowie über die Entfernung aus ber Rlaffe A. in ben §§ 15 und 16 ausgesprochenen Grundsäte finden auf die Jäger der Rlaffe A. II. gleiche Anwendung.

§ 40. [Erwerbung ber unbeschränkten Forftanstellungs Berechtigung Seitens ber Jägerklaffe A. II.] Denjenigen nach § 39 verpflichteten Jägern, welche mit Genehmigung bes Truppentheils noch ferner im activen Militairbienft verbleiben und nach ihrer militairischen Dualification und Burbigkeit jum Oberfager befördert werden, darf zugleich nach 9 jähriger tadelfreier Dienfizeit unter denfelben Bedingungen, wie bies im § 14 für die Jäger Rlaffe A. I. bestimmt ift, der unbeschränkte Forfiverforgungs-Anfpruch diefer letteren Rlaffe ertheilt merben.

§ 41. [Beurlaubung gnr Referve Rlaffe A. II. Ertheilung bes Qualificationsatteftes gum Baffengebrauch.] Die Jäger ber Rlaffe A. II. werden nach erfolgter Berpflichtung, fofern fie nicht gn Oberjägern beforbert werden ober aus anderen Grunden noch langer bei der Fahne bleiben, und fofern fie

Ju Obersägern besördert werden oder aus anderen Gründen noch länger bet der Fahne bleiben, und sofern sie eine berufsmäßige Beschäftigung nachzuweisen vermögen, zur Reserve beurlaubt, und erhalten alsdann von dem Kommanbeur ihres Truppentheils in gleicher Weise und unter den gleichen Bedingungen, wie dies im § 18 sür die Jäger der Klasse A. I. sesgeseht ist, das Qualisicationsattes zum Bassengebrauch.

Bährend des Reserveverhältnisses haben sie sich genau nach den Bestimmungen zu achten, welche für die Klasse A. II. von der Inspection der Jäger und Schützen vorgeschrieben sind und ihnen bei ihrer Beurlaubung zur Keserve werden mitgegeben werden. Im Uedrigen tressen die Bestimmungen des § 19 auch auf sie zu.

§ 42. [Anertennung zur Forstversorgungs-Berechtigung. Beschränkter Forstversorzungssichein.] Den Jägern der Klasse A. II., welche ihren Berpssichtungen völlig Genäge geseistet haben, wird nach Ablauf der im § 39 bestimmten Dienstzeit die Forstanklungs-Berechtigung mittelst Ertheilung des beschwährten Forstversorzungssicheins durch die Inspection der Jäger und Schützen zuerkannt. Eine Ausnahme in die Korstversorzungslifte subet nicht katt.

in die Forstversorgungslifte findet nicht statt. Um hierzu von dem Kommandeur seines Truppentheils vorgeschlagen zu werden, bat ber Jäger dieselben

Attefte beizubringen, welche im § 25 für die Jäger-Klaffe A. I. vorgeschrieben sind. Die gleiche Forstanstellungs-Berechtigung darf auch vor Ablauf der lojährigen Dienstzeit in den Fällen zuerkannt werden, in denen bei eintretender Invalidität nach dem Gesetze vom 4. Juni 1851 der Civilversorgungsschein ertheilt werden kann, und der Betressende bei noch vorhandener körperlicher Brauchbarkeit für den

Forficutbienft ftatt bes Civil- um den beschränkten Forstversorgungsschein bittet. Auch darf den bei event. Mangel an Anwärtern ober Reservejägern der Klasse A. I. etwa in den Königlichen Forstichuthdienst übernommenen Reservejägern der Rlasse. II. bei nachgewiesener Involidität durch unmittelbare Beschädigung in Ausübung des Königlichen Forstschuebenses oder als Folge dieses Dienstes der beschränkte Forstversorgungssichein resp. die Aussicht auf Ertheilung desselben dei Ablauf der 10 jährigen Dienstzeit ausnahmsweise nach Analogie der im § 25 sud 2 und Anmertung für die Rlasse A. I. getrossen Festsehungen gewährt

. § 48. [Anfpruche bes Inhabers eines beschräntten Forfiversorgungsscheins.] Der beichräntte Forfiversorgungsschein, welcher nach ben Formularen L. 1. und 2. auf rothlichem Papier ausgefertigt wird, verleiht binfictlich ber Bereidigung auf bas bolzbiebftahlsgeset und bie Befugnis zum Baffengebrauch die gleiche Qualification wie der unbeschränkte Forftversorgungsschein.

Der Inhaber barf 1. auf ben Königlichen Försterstellen und auf Forststellen im Kommunal- ober Instituten-Forstbieufte mit

220 Thlen. und mehr jährlichem Einkommen incl. des Werthes etwaiger Emolumente, auf welche die Forstversorgungs. Berechtigten der Alasse A. L. einen unbedingten Anspruch haben, in dem Falle ausgestellt werden, das Anwärter dieser Alasse al. einen unbedingten Anspruch haben, in dem Falle ausgestellt werden, das Anwärter dieser Alasse nicht vorhanden sind, und er sich durch Ablegung der Börsterprüsung (§ 24) und auf Ersordern auch durch eine Probediensteleistung (§ 32), in welcher in diesem Falle der practische Theil der Prüsung zu absolviren ist, für die Stelle qualisieirt erwiesen hat. Derfelbe bat ferner bie Berechtigung:

2. auf alle diesenigen etatsmäßigen Stellen im Rommunal- und Instituten-Forstbienste mit einem jährlichen Einkommen von unter 220 Thirn. incl. des Werthes etwaiger Emolumente, um welche sich Auwärter der Klasse A. I. unter der Erklärung, ihre Ansprüche durch eine desinitive Austellung als erfüllt
betrachten zu wollen, auf das erfolgende Ausgebot der Stelle nicht bewerden sollten.

In beiden Fällen ift den demerbern mit dem beschränkten Forstversorgungsschein der Borzug vor den Reservelägern der Klasse A. I. zu geben, welche später als sie in das Jägercorps eingetreten sind. Eine Anciennetät unter den forstversorgungsberechtigten Anwärtern der Klasse A. II. nach dem Datum des Forstversorgungsscheins sindet nicht statt.

Die befinitive Anstellung eines Anwärters der Klasse A. II. auf den Stellen ad 1. dars jedoch nicht vor Ablauf einer summarischen Diensteit von 12 Jahren geschehen.

§ 44. [Bewerbung der Anwärter der Klasse A. II. Bekanutmachung der Stellen.] Diejenigen vacant werdenden Forstellen im Kommunal- und Instituten-Forstbienste, welche nicht den notirten Anwärtern der Klasse A. I. nach § 29 angeboten werden müssen, sind durch Bekanutmachung in dem Amtsblatte der Regierung und den in dem betressenden Bezirke am meisten gelesenen Zeitungen resp. Kommunalblättern zur Renntniß ber Anwarter Behufs Bewerbung um biefelben ju bringen. Daffelbe gilt für die ben Anwartern ber Rlaffe A. I. gebuhrenben Stellen, incl. berer ber Ronigliden Forstverwaltung, fofern ber Bestand an Anwartern biefer Rlaffe im Begirt ber betreffenden Regierung erfcopft fein follte.

Bei ber Bewerbung ift der Forstversorgungssichein und die seit bessen Ertheilung erlangten Dienst- und Führungszeugnisse, welche den ganzen seitbem verstoffenen Beitraum in unnuterbrochener Folge belegen milfen,

einzureichen.

§ 45. [Anstellung der Anwärter.] Unter den nach § 44 sich meldenden Bewerbern sind nach der

Reibenfolge ju berudfichtigen:

1. event. Forstversorgungs-Berechtigte ber Rlaffe A. I. unter Beachtung ihrer Anciennetat nach Daggabe bes fruber ober später erlangten Forftverforgungsicheins und nach Maggabe ber Bestimmungen § 29

2. Die Forfiverforgungs Berechtigten ber Rlaffe A. II., unter benen (§ 43) bei gleichzeitiger Bewerbung mehrerer Anwarter ber anstellenden Beborde die Bahl ohne Rudficht auf Die Anciennetät jufiebt, sofern fich nicht Reservejäger der Rlaffe A. I. von langerer Dienstzeit gemeldet haben, welchen als-bann der Borzug zu geben ift (§ 43 ad 2).

In Ermangelung von Anwärtern ad 1 und 2 bie Reservejäger beider Abtheilungen der Klaffe A. nach Maßgabe ber zuruckgelegten Dienstzeit, wobei, wenn diese gleich, den Jägern der Klasse A. L. der

Borzug zusieht. Bon jeder Anstellung eines der hiernach für Besetzung der Stellen in Betracht kommenden Bewerber ist ber Königlichen Regierung Anzeige zu machen, sofern nicht deren specielle Genehmigung erforderlich und vorher nachzusungen ist. Die im Laufe des Jahres so erfolgten Anstellungen werden von den Regierungen mit den im

naugujugen in. Die im rause des Jayres so ersoigten ansetungen werden von den Regierungen mit den im § 52 vorgeschriebenen Rachweisungen zur Kenntniß der Juspection gebracht.

Diesenigen sich meldenden Anwärter, aus deren Attesten, resp. den etwa hinsichtlich derselben angestellten weiteren Recherchen, eine mangelhafte dienstliche oder moralische Führung oder entschiedener Wangel an der ersorderlichen sorstellten Dualisication sich ergiebt, und gegen deren Anstellung deshalb gegründete Bedenken geltend gemacht werden können, sind von der betressenden Behörde unter ausstübrlicher Darlegung der zur Kenntschaft und der Verstellenden Behörde unter ausstübrlicher Darlegung der zur Kenntschaft und der Verstellenden Behörde unter ausstübrlichen der der Verstellenden Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden der Verstellenden de gestend gentacht werden tollner, stad von der beiteigenden desporde unter ausjuhrtiger Dattegung der zur Kennt-niß gekommenen Thatsachen und unter Beisügung des Forstversorgungsscheins mit den über die Wahl aufge-nommenen Berhandlungen der Kegierung namhast zu machen. Findet letztere die ausgesprochenen Bedenken be-gründet, so hat sie den Forstversorgungsschein mit einer bezüglichen Mittheilung an die Inspection der Jäger und Schühen Behufs Feststellung der serneren Ansprüche des Anwärters zu übersenden. dinschlich des Berschrens der Entlassung auf Probe und der Dauer einer Probedienstleistung, sowie hinsichtlich des Berschrens dei der Entlassung noch nicht bestutit angestellter Anwärter sind die deskallsgen Be-

ftimmungen ber §§ 31, 82 und 38 maßgebenb. § 46. [Berluft ber beidrantten Anftellungsberechtigung.] Die Anftellungsberechtigung ber

3 46. [Verluft der beigrantten Angeitungsveregigung.] Die anpeutingsverewigung ver Anwärter der Klasse A. II. ift an ein bestimmtes Alter nicht gebunden.
Die Aussicht auf Forstversorgung im Forstdienste geht aber verloren, wenn ein Inhaber des beschränkten Forstversorgungsscheins vor desinitiver Anstellung aus einer ihm auf Probe oder interimistisch sidertragenen Beschäftigung im Forstdienste wegen mangelhafter dienstlicher oder moralischer Führung oder constatirten Mangels an der ersorderlichen sorsteinschieden Qualisitation entlassen werden muß, oder seine Unwürdigkeit zu künstiger Anstellung wegen mangelhaften und tadelnswerthen Berhaltens überhaupt constatirt worden ift, in welcher letzteren Variations die von der anstellung wegen mangelhaften Medischen Berhaltens überhaupt constatirt worden ift, in welcher letzteren der Variations die von der anstellung wegen mangelhaften Recherchen der Beziehung die von den anstellenden Beborben nach § 45 über bie Bewerber zu veranlaffenden Recherchen ben Anhalt geben werben.

dinsichtlich des Bersahrens bei der Entziehung der Ansprüche und der event. Einholung der Minisserial-

Entscheidung find die im § 34 ausgesprochenen Grundsate maßgebend.

§ 47. [Erfüllung bes beidrantten Forftverjorgungs - Anfpruchs burch Anftellung.] Durch bie befinitive Anftellung auf einer ber im § 43 naber bezeichneten Forfifellen wird ber Forftverjorgungsanspruch erfillt, Der Forstversorgungsschein ift bei einer solchen Anstellung ber betreffenben Besoldungsverfligung jum

Rechnungsbelage beigufügen.

Die im Laufe Des Jahres erfolgten befinitiven Anstellungen werben mit ben § 52 vorgefchriebenen Liften jur Renntniß ber Inspettion ber Jager und Schuten gebracht.

H.

Uebrigens ist nicht ausgeschlossen, daß ein auf einer geringeren Stelle bereits versorgter Forstversorgungs. Berechtigter der Rlasse A. U. sich noch um böher besoldete Communal- oder Instituten-Forstellen bewerben, resp. daß er, wenn Anwärter mit dem unbeschränkten Forstversorgungsschein nicht mehr vorhanden sein sollten, nach Maßgade der Grundsätze § 35 noch in den Königlichen Dienst übernommen werden dars.
§ 48. [Uebertritt der Anwärter-Rlasse A. II. zum II. Aufgebot der Landwehr-Berabschied ung vom Jägercorps.] Die Jäger der Klasse A. II. verbleiben nach Empfang des Korstversorgungsscheins allgemein dis zu vollendeter zwölfzähriger summarischer Diensteit im Reserveverhältniß, und kommen während dieser Zeit event. mit dem betressend der Rassenden allgemeinen geschlichen Bestimmungen.

Wei dem Ablauf des 12. Dienstähres erhalten sie den Abschied vom Idaercorps und texten in das Mit dem Ablauf des 12. Dienstjahres erhalten fie den Abichied vom Sagercorps und treten in das

Landwehrverhältniß über. Bei ben in ben Roniglichen Dienft etwa übernommenen Anwartern biefer Rlaffe barf biernach auch bie

Ableiftung bes Staatsbiener-Gibes erft mit biefem Zeitpunkt geforbert werben.

#### VII. Die Rägerklaffe B.

§ 49. Diejenigen Jäger, welche die Jägerprilfung (§§ 9—11) nicht bestanden haben oder zu derselben nicht zugelassen sind, sowie diejenigen, welche zwar jene Prilfung bestanden haben, aber ans irgend einem Grunde zu der Berpsichtung weder nach § 14 noch nach § 39 verstattet sind, oder mit denen die Berpsichtung annullirt worden ist, und diejenigen, welche schon zur Kapitulation (§ 38) nicht zugelassen sind, oder auf solche nicht angetragen haben, oder welche später auf Erwerbung von Forsversorgungs-Ansprüchen mit Genehmigung der Inspection Berzicht geleistet haben, bilden gleich den ausgehobenen und nicht gelernten Manuschaften die Jäger-Klasse Sie können irgend einen Forsversorgungs-Anspruch nicht erwerben, und unterliegen lediglich den allgemeinen gesehlichen Bestimmungen über die Berpstichtung zum Militairdienst.

#### VIII. Ertheilung bes Civilverforgungsicheins.

§ 50. [Ertheilung bes Civilversorgungsscheins an Jäger der Klasse A.] Die Erwerbung der allgemeinen Anstellungsberechtigung neben dem Forstversorgungsschein nach den allgemeinen sir die Armee geltenden Grundsätzen bleibt den Oberjäger nach wie vor vorbehalten, ebenso die Ertheilung des Civildersorgungsscheins an Jäger und Oberjäger in den Fällen, wo solche wegen Invalidität nach den allgemeinen Bestimmungen gestattet ist.

Eine Ertheilung des Civilversorgungsscheins an Stelle des Forstversorgungsscheins sindet dagegen — undeschade der bis seint und nach den früheren Bestimmungen erworbenen Rechte — künstig nur in dem Falle statt, wenn eine Königliche Besorde von der Anstellung eines mit dem Forstversorgungsschein Beliebenen in einem anderen Berwaltungszweige einen besonderen Bortheil für den Königlichen Dienst erwartet, und deshalb auf Berseitung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungssche des Bernschungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschungsscheinsche der Bernschung des Civilversorgungsscheins den Bernschung des Civilversorgungsscheinsche des Gernschungsscheinsche des Gernschungsscheinsche des Gernschungssche des Gernschungsscheinsche des Gernschungsscheinsche des Gernschungsscheinsche des Gernschungssche des Gernschungssche des Gernschungssc leihung bes Civilverforgungsicheins burch Bermittelung ber Inspection ber Jager und Schuten bei bem Roniglicen Rriegsminifterio antragt.

### IX. Führung ber Rontrole über bie zur Forftverforgung anerkannten Sager A. ber Rlaffe A. I.

§ 51. [Meldungen, welche ben Jägern ber Klasse A. I. vorgeschrieben sin b.] Jeber Forstversorgungs-Berechtigte ber Klasse A. I. ist verpstichtet, bis zu ersolgter befinitiver Anstellung und damit verdundener Löschung in der Forstversorgungsliste jede dauernde Beränderung seines Ausenthaltsorts sowohl dem Inspecteur der Jäger und Schüben, als auch dersenigen Königlichen Regierung (hossamer), bei welcher er sich (§ 27.) zur klinstigen Bersorgung im Forstdienste angemeldet hat, underzilglich anzuzeigen.
Wird dies Anzeige unterlassen, so haben die Anwärter es sich selbst beizumessen, wenn sie dei der Anstellung übergangen und nach Umfänden in der Forstversorgungslise gestrichen werden.

Genio sind die zur Forstversorgung awar noch nicht anerkannten, aber nach 8 20. notirten Referveisker

weung noergangen und nach umpanden in der Formerjorgungstiffe gestrichen werden.
Ebenso find die zur Forstversorgung zwar noch nicht anerkannten, aber nach S. N. notirten Reservejäger verpsiichtet, jede Beränderung ihres Aufenthaltsortes der betreffenden Regierung unverzüglich anzuzeigen.

§ 52. [Aufstellung und Einreichung der erforderlichen Rachweisung Seitens der Königlichen Regierungen.]
Die Regierungen (hoftammer) haben über die für ihren Bezirk notirten versorgungsberechtigten Anwärter (§ 27.) und zur Beschäftigung angemeldeten Reservejäger (§ 20.) genaue Listen zu führen und in denselben sein Beränderung nach § 51. und alles Bemerkenswerthe über die Beschäftigung, Führung und Qualisication der Beschäftigung einzultenen treffenden einzutragen.

Rach biesen Liften find allichrlich bie eingetretenen Beranderungen jum 1. August der Inspection ber Jäger und Schützen jur Renntniß ju bringen und hierzu folgende Rachweisungen aufzustellen.

A. Bon ber Abthellung für directe Steuern, Domainen und Korsten:

1. Nachweisung des Abgangs und Bestandes der forstversorgungsberechtigten Anwärter der Jäger-Rlasse A. I. zur Anstellung im Königlichen Forstschutzbienste (Schema J.),

2. Nachweisung des Abgangs und Bestandes dersenigen Reservejäger der Klasse A. I., welche nach min-

beftens 7jabriger Militairdienftzeit gur Anftellung refp. Befchaftigung fich gemelbet haben (Schema G.). 3. vide § 54. A. (Schema N.).

Bon biefen Nachweisungen ift gleichzeitig dem Finanzministerium Abschrift einzureichen.

B. Bon ber Abiheilunn bes Innern, refp. ber Abiheilung für Kirchen und Schul-Angelegenheiten:
1. nachweisung berienigen forfiversorgungsberechtigten Anwarter ber Rlaffe A. I., welche gur befinitiven Anstellung im Communal- resp. Instituten- 2c. Forftbienste gelangt find (Schema M.). 2. vido § 54. B. (Schema O.).

§ 58. [Aufstellung ber Forstversorgungs-Liste.] Nachbem nach diesen Rachweisungen die letzte Horstversorgungsliste berichtigt worden ist und die Terminal-Anersenung zur Forstversorgung im Herbke jeden gahres durch die Inspection der Jäger und Schützen sattenung zur Forstversorgung im Herbke jeden Gesammtliste aller noch nicht versorgten Anwärter der Rasse A. I. — die Forstversorgungsliste — nach den militairischen Chargen der Anwärter und innerhalb dieser nach dem Jahrgang der erfolgten Anersenung geordnet, sowie eine Nachweisung des im Lause des leiten Jahres stattgehabten Abgangs ausgestellt.

Bon dieser Liste wird durch die Inspection der Jäger und Schützen dem Kriegsministerium, dem Finanzministerium, den schmmtlichen Regierungen und der Hossammer der Königlichen Familiengüter, sowie den 9 Jäger-

ministerium, den sammtlichen Regierungen und der Hostammer der Königlichen Familiengüter, sowie den 9 Jäger-Bataillonen je ein Spemplar zugesertigt.

§ 54. [B. der Klasse A. II.] Eine fortlausende Kontrole der Anwärter der Klasse A. II. durch Anund Abmeldung derzelben und Führung in besonderen Liften sindet nicht statt. Bon der Inspection der Jäger und Schützen ist jedoch geltend gemacht worden, daß es sowohl im Interesse der Korstbehörden liege, wie zum Zwed der etwaigen Ausstellung von Attesten für sie unerläßlich sei, zur Kenntniß derzemigen Kontrolnotizen zu gelangen, welche ohne Schwierigkeit von den Königlichen Regierungen beschafft werden können, und welche insbesondere auf Anstellung im Königlichen. Communal und Instituten-Forstbienste, sowie auf Källe Bezug haben, welche bei den Bewerbungen der Anwärter zur Kenntniß der Behörden gelangen und die Entziehung der Anwörten kabisvas ipruche bedingen.

In letzterer Beziehung ift bas Berfahren im § 45 vorgeschrieben. Sinstchtlich ber erfolgten Anstellungen aber sind der Inspection der Jäger und Schützen zum 1. August 1. J. folgende Nachweisungen einzureichen: A. Bon der Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forsten

eine Nachweisung dersenigen sorstversorgungsberechtigten Anwärter ber Klasse A. II., welche bei Mangel an Anwärtern ber Klasse A. I. ober länger als sie gedienten Reservejägern dieser Klasse zur befinitiven Anstellung im Königlichen Forstdienste gelangt sind.
(Schema N.) vide § 52. A. 3.

B. Bon ber Abtheilung bes Innern, resp. ber Abtheilung für Kirchen- und Schulangelegenheiten eine Nachweisung bersenigen forstversorgungsberechtigten Anwärter ber Klasse A. II., welche jur bestenitiven Anstellung im Communal- resp. im Instituten- 2c. Forstdienste gelangt find. (Schema O.) vide

§ 52. B. 2. Seitens der Inspection der Jäger und Schützen werden die Anwärter dieser Klasse in einem fortlaufenden "Namentlichen Berzeichniß" geführt, welches nach den vorstehenden Eingaben und den sonst ihr durch die Regierungen zugehenden Notizen so viel als möglich berichtigt werden wird, um hiernach die Ausstellung etwa erforderlicher Dienstatteste für die Antwärter der Klasse A. II. ermöglichen zu können.
Im Interesse der Königlichen Forstbehörden wird es von diesem Geschützbunkte aus liegen, der Inspection der Jäger und Schützen so viel als thunlich die zu ihrer Kenntniß gesangenden Vorfälle mitzutheisen, welche aus Entziehung oder Besassung sernerer Ansprüche bei Anwärtern dieser Klasse von Einstuß sind.

Berlin, ben 1. Dezember 1864.

Der Finang-Minister. von Bobelichwingh. Der Kriegsminister. von Roon.

### Nationale des Jägerlehrlings Carl Schüt, Behn

|         | 5                           | Des J        | ägerlehrl | ings          |      |             |      |       | 8 6                             | ines Bate  | r \$               |
|---------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------|------|-------------|------|-------|---------------------------------|------------|--------------------|
|         |                             | 'n.          | Gebur     | Geburtsort    |      | Geburts-    |      | ) je  |                                 | Wohnort    |                    |
| Zuname. | fämmtliche<br>Vornamen.     | Confession.  |           | im<br>Kreife. | Jahr | Tag.        | Buß. | 3off. | Stand.                          |            | im<br>Areife.      |
| Sģüţ    | Carl<br>Friedrich<br>August | <b>€</b> vg. | Biesborf  | <b>Torgan</b> | 1845 | 18.<br>Nov. |      | 4     | Förfler<br>im Privat-<br>bienft | Hirfchberg | Bom <sup>g</sup> . |
|         |                             |              | 1         |               |      |             |      |       | •                               |            |                    |

Aengerung des Landraths (bei Kommunal- und Brivat-Forstbeamten) resp. bes Oberförsters oder Forft-Juspections : Beams (bei Ronigliden Forfibeamten) über Berfonlichteit und Qualification bes Lehrherrn:

(Ru § 8.)

#### Lehr-Atteft zur Aufnahme in bas Ragercorps

für den Jägerlehrling Carl Friedrich August Schütz.

Geboren am 18. November 1845.

Sohn des verstorbenen Gemeindeförsters Schütz zu Hirschberg.

hat als Jägerlehrling in der Lehre gestanden vom 1. Juli 1863 dis 1. August 1864 dei dem Privatsörster Müller zu Bernstors im Kreise Bomst, ist in Folge des Ablebens des Letzteren von dort abgegangen, und bei dem Unterzeichneten am 15. August 1864 eingetreten, seit welcher Zeit er ohne Unterbrechung bei demselben bis heute in der Lehre gestanden hat.

Die moralische Kührung des Lehrlings hat in seinem ersten Lehrverhältnisse nicht ganz befriedigt, ist aber

während seines hiesigen Aufenthalts stets ohne Tadel gewesen. Sein Sehorjam war bei dem Unterzeichneten stets befriedigend,

Bünktlichkeit und Zuverlässigfeit sind zu loben,

Fleiß befriedigend, Schulkenntniffe im Lesen, Schreiben und Rechnen völlig ausreichend, Ausdauer im Ertragen törperlicher Anstrengungen jedoch nur mässig.

Interesse für den Bass und die Baldgeschäfte hat er mit Regsamkeit bekundet. Beim Gebrauch des Schießgewehrs und bei der Jagd hat er mässige Anstelligkeit gezeigt. Bei der Theisnahme am Forsischute haben seine Leistungen ziemlich befriedigt. Bei den Culturen hat er Gelegenheit gefunden, Saaten und Pflanzungen von Kiesern, Elchen und Buchen aussichen zu helsen, und dabei Eiser und Geschick für diese Arbeiten bewiesen.

In den Holsschlägen hat er den Hieb in Buchen und Kiefernsaamenschlägen, in Kiefernkahlschlägen, in Buchen- und Kieferndurchforstungen, im Erlenniederwalde, im Eichenschälwalde kennen gelernt, und die dabei ihm übertragenen Geschäfte befriedigend ausgeführt.

Bon ben einheimischen holgarten sind ihm sämmtliche Waldbaume und Sträucher so weit bekannt, dass er

sie richtig benennen und deren Saamen unterscheiden kann.

Bon ber Lebensweise ber Jagothiere, und ber für ben Balb michtigften sonstigen Thiere, insbesondere auch ber nützlichen und ber schällichen Bogel und Insecten, hat er befriedigende Kenntnisse sich erworben.

Weitere Aeusserungen über die Persönlichkeit des Lehrlings, über besondere Neigung desselben für einzelne Zweige des forstlichen Berufs, namentlich wenn er vielleicht mit der Gärtnerei bekannt und zu den Arbeiten in Forstgärten und Baumschulen aussergewöhnliches Geschick bewährt hat, können hier angeschlossen werden. Ueberhaupt ist in diesem Atteste streng der Wahrheit gemäss, connection and the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of the standing of

Harttung, Königlicher Förster.

(Oberförster im Dienste des Grafen N. zu N.)

Beftätigt mit bem Bemerten ac.

N. N. Königlicher Oberförster.

(Kreislandrath.)

### Mner Anmeldung zum Eintritt in das Jägercorps.

| Der                           | Lehrling hat in der Le                                                                   | hre gestand       | en                | Der Lehrling                    |                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| b e                           | Rame Bohnort und dienste                                                                 |                   | welcher           | wünscht ein-                    | Aeußerung ber gegenwärtigen Lehrherrn fiber                                                                                                                                                              |  |
|                               |                                                                                          |                   | eit               | gutreten bei                    | moralische Führung, Fleiß und                                                                                                                                                                            |  |
| des ober<br>der<br>Lehrherrn. | liche Stellung bes<br>Lehrherrn.                                                         | mod               | bis               | welchem<br>Jäger-<br>bataillon? | Qualification des l'ehrlings.                                                                                                                                                                            |  |
| Mäller                        | Bernstorff,<br>Privatförster auf dem<br>Gute Bernstorff für<br>circa 1200 Morgen<br>Bald | 1. Juli<br>1863   | 1. August<br>1864 | Garbe-<br>ober<br>4tes          | Die Führung war stets tabellos. Gehorsam, Plinktlich-<br>feit und Fleiß zu loben. Zeigt reges Interesse für<br>bie Waldgeschäfte, Anstelligkeit, Eiser für die Jagd,<br>ift ein ziemlich guter Schlitze. |  |
| Hartung                       | Jagdhaus bei Fal-<br>tenberg, Königlicher<br>Förster.                                    | 1. August<br>1864 | jetyt             | _                               |                                                                                                                                                                                                          |  |

Areife.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ontlini                                                                                                                                                                                                                                 | mBx.v                                                                                                                                | rite new                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - <b>Cum</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Des 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u príi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fenben (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | }äger#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | Ø e                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ines Bate                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r \$         |
| Lau-                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rtsort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geb                                                                                                                                                                                                                                     | uris-                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 o ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nort         |
| fenbe<br>Ra                                                                                                                                              | Zunamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fämmtli <b>ce</b><br>Bornamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Confession.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im<br>Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahr                                                                                                                                                                                                                                    | Tag.                                                                                                                                 | Stand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in<br>Lui    |
| (Zu                                                                                                                                                      | D.<br>§ 14.)<br>Berbandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •            |
| ertlärt, bem Pi Heere icher Schere ich in Reind bei unweige ertheilt serbe ei im Residen in gein, n sollte, coeroschungenit ober in eine Arselben bunden | ife am ter Bataillous, nachdem er di räditate "abgeleistet hat, ger und Schiffe erwerben wolle erwerben wolle erlichen Besolgn Allerhöchste Erlaß des Kegnlativ ten und ihm beinzuhändigenden serbeverhältniß Insbesondere ihrebeverhältniß Insbesondere ihreber an ihn ergine stattsinden gabzuleisten, and zur Erstütten und zur Erstütten und zur Erstütten den ihn ergenen Ausprücke Erstlich des Erstlichen diese Erstlich des Erstlichen diese Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich des Erstlich d | unter Zustimm en, daß er sich , und sich zu ti Zägercorps, mi ung der durch Cadinetsordre Königlichen Kri om 1. Decembilannten Borsch ,, von der Inf sir die Jägert erpflichtet sich e Beurlaubung darf, jedensall auch im Friede ung dieser, wer eigende Ordre sienen Worte irung wurde dieser Klasse auf Forstverson ihm ein jon ihm eingeg mit Zustimmun hat der | inng seit inng seit inng seit in bis bie bom Liegsminier 1864 riften a pection lasse seit in bis sin vor ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind unwertlasse ind u | bestanden um nes Truppen den Dienst in de während is de während is de während is de während is de während is de während is de spiemben steriums von usdricksich vi der Jäger n I. genau zu de erste L messen des er Fahne, i zu einer im Ablauf berf eigerlich wie de A. I. aufg genen Berps genen Berps ebörig wärd werther dien g aus der K Berpslichun königlichen | atheils und mim Jägercorp der allgemein en 1864, m 28. Septer verpflichte, au dechten verpflichte, au dechten ver 1864, m 28. Septer verpflichte, au dechten ver über gehölt ver der gehölt ver der dechten feine Beber zum Diet ver anerfannt filicher ober nerfant filicher ober nerfant filige A. I. un ngen nicht ei Inspection be | nie bes  18 je 3jähri it Geneh 8 Anjprien 12 jäh inber 186 d die ih irtaffenen chrede. h Eingeh bei Rad Jahre i rrigen a eurlaubu aft zu ge baß er eitens bei et, und feßt iv nud feßt iv nud feßt iv adjicht nfeitig v r Jäger biefe V | ge Dien migung iche auf rigen D  4, und m bei se Bestimm der Friben Diese sin der Friben. Dei serband mich werb on ihm und Serhandli | eine Berforgin ienstzeit im ste 18 zur pfin iner Beurlaubinungen über der Beschäftigm ieferve, jedoch jienstzeit stels dichen Inspection ich seiner Beit werben, baß seiner Beit werben, baß seiner Beit werben, baß seiner Beit werben, baß seiner Beit werb abhängig sei, stillen und dur ung nochmass | im stehenden n Inspection n Inspection ng im Forst- genden Heere aftlichen und  ung zur Re- as Berhalten , in welchem ng im Forst- mit der Be- sisponibel zu unden haben  haben  isthrung und n der Fäger bie von ihm dagegen bei tiven Dienste een, und daß er von ben- cch diese ent- selbst gelesen, |              |
| nnterfă                                                                                                                                                  | Inhalt überall<br>prieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ars lemer pelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · • •                                                                                                                                                                                                                                   | uno oteh                                                                                                                             | serne londum eta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jen <b>j</b> anot <b>g</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

Hauptmann und Kompagnie-Chef. (Rompagnie-Führer.)

### er nächften Zäger-Prüfung.

| Der Jäger hat in<br>gestander                    |     | ehre                                                            | Ueber ben Lehrherrn<br>hat bei ber Anmel- |       |                                           | Urtheil bes<br>Compagnies                         | Führung                                  | Anzahl der<br>beiliegenden |      |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------|
| bei wem? während ber<br>dame, Wohnort und Beit   |     | bung bes Lehrlings<br>ber Lanbrath refp.<br>Oberförfter und ber | in das<br>Jägercorps                      |       | Chefs resp.<br>Bataillons.<br>Rommandeurs | im<br>Militair-                                   | Atteste über<br>Lehrzeit,<br>Schulkennt- | Bemertungen.               |      |
| Dienstverhältniß<br>des resp. der<br>Lehrherren. | bom | bis                                                             | Forft-Inspections-<br>Beamte geangert:    | Jahr. | Tag.                                      | über die Schul-<br>tenntnisse des<br>Examinanden. | bienste.                                 | nisse und<br>Führung.      |      |
|                                                  |     |                                                                 |                                           |       |                                           |                                                   |                                          |                            |      |
|                                                  |     |                                                                 |                                           |       |                                           |                                                   |                                          |                            |      |
|                                                  |     |                                                                 |                                           |       |                                           |                                                   |                                          |                            |      |
| İ                                                |     |                                                                 |                                           |       |                                           | I I                                               |                                          |                            | li . |

E. (An § 15 n. 39.)

St. U. S.

(Der Landwehr-Kompagnieführer — ober Landwehr-Bataillons-Adjutant — ober Bezirks-Feldwebel.)
Die eigenhändige Unterschrift beglaubigt.
(Dienststempel.)
N. N., ben . . ten . . . . . . . . . . . . . . . 18 .
Der Landwehr-Bataillons-Kommandeur.

Anmerkung. Bei benen, welche bei ber Berzichtleiftung im activen Dienste fich befinden, rosp. im Referve-Berhältniß die Berzichtleistung vor der Jäger-Kompagnie erklären, wird die Rerhandlung von dem Jäger-Kompagnie-Chef (Kompagnie-Führer) vollzogen. Die für den ersteren Fall nochweddigen Abänderungen des Bortlautes der Berhandlung ergeben sich von selbst.

D. Dagen, forftl. Berbaltniffe Breugens.

**G**. (Zu §§ 20 u. 52.)

### Lifte berjenigen Referbejäger ber Rlaffe A. I., welche nach minbeftens 7jahriger Militairbienftzeit zur Anstellung resp. Beschäftigung fich gemelbet haben für ben Regierungsbezirt N.

Bu § 52. Anmerkung. Diese Liste muß enthalten:

A. Den Abgang seit Aufstellung ber vorigen Rachweisung unter ben Abtheilungen:
a. wegen Bollendung ber zur Anerkennung zum Forstversorgungs-Schein ersorberlichen Dienstzeit;
b. wegen Abmeldung nach einem anderen Regierungsbezirk;
c. wegen Ablehnung;
d. wegen nicht bestandener Prüfung;
e. wegen Entlassung ans einer angenommenen Beschäftigung mit specieller Angabe der Gründe;
f. wegen Ablebens.

B. Den Bestand an Reservejägern von über 7 Jahre Dienstzeit.

| Saufenbe Rr. | Bor-<br>und<br>Zunamen.                   | Sahr<br>und Lag<br>ber<br>Geburt. | Jäger-<br>bataillon<br>gu deffen<br>Referve<br>er gehdrt. | Jahr<br>und Lag<br>bes<br>Beginns<br>ber<br>Militair-<br>bienftzeit. | Datum<br>ber<br>Unmelbung<br>für<br>ben hiefigen<br>Bezirf. | Aufenthaltsort und Beränberungen beffelben<br>und Beschäftigung bis<br>gur Berufung in ben Forftbienft bes hiefigen<br>Begirts.                                 | Bemertungen abet Berufung und<br>Befcaftigung roop. Anftellung im<br>hiefigen Begirt, Art und Drt biefer<br>Befcaftigung, über Beranberung ber<br>Dienftftellung, sowie über Dienftfub-<br>rung und Qualifitation. | Bemertungen über Streichung in ber Lifte und Angabe ber veranlaffenben Grünbe. |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                           |                                   |                                                           | _                                                                    | •                                                           | afstellung ber lepte                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|              | a. Begen A                                | Bolleni                           | bung ber                                                  | gur An                                                               | ertennun                                                    | g zum Forstversor                                                                                                                                               | gungs-Schein erforberlich                                                                                                                                                                                          | en Dienstzeit.                                                                 |
| 1.           | Emanuel<br>Johann<br>Schwalbe             |                                   | x Jäger-<br>bat. Nr.                                      | 1857<br>1./10.                                                       | 3. März<br>1865                                             | Bom 1./10. 1861 bis da-<br>bin 1864 Bribatför-<br>fter 3m N.<br>Bom 1./10. 1864 bis<br>gum Ucbertritt in den<br>Ægl. Gorftbienft Gülfs-<br>förfter der Stadt N. | Seit Oftober 1865 als hulfs-Auf-<br>feher in ber Oberförfterei N. be-<br>ichäftigt. Dienkführung und<br>Qualifikation gut.                                                                                         | Forfiverforgungs.<br>Shein d. d.<br>81./10. 1869.                              |
|              |                                           |                                   | b. 203                                                    | egen Abi                                                             | melbung 1                                                   | naco einem anberei                                                                                                                                              | n Regierungsbezirk.                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| 2.           | Friedrich<br>Eduard<br>Tanbe              | 1840<br>5./6.                     | x Jäger=<br>bat. Nr.                                      | 1859                                                                 | 1. Februar<br>1867                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|              |                                           |                                   |                                                           |                                                                      | c. 28 ea                                                    | en Ablehnung nach                                                                                                                                               | 8 21.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| 3.           | Richard<br>Waldemar<br>Sperling           | 1839<br>7./4.                     | x Jäger-<br>bat.                                          | 1858<br>10./10.                                                      | 5. Januar<br>1866                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|              |                                           | •                                 | •                                                         | ď                                                                    | . Megen 1                                                   | nicht bestandener A                                                                                                                                             | Briifuna.                                                                                                                                                                                                          | •                                                                              |
|              | Franz David                               | ,<br>Ii                           | 1                                                         |                                                                      |                                                             | i                                                                                                                                                               | [                                                                                                                                                                                                                  | ļ                                                                              |
| 4.           | Wilhelm<br>Raut                           |                                   |                                                           |                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|              |                                           |                                   | е. :                                                      | Beaen C                                                              | entlassun                                                   | a mit spezieller A                                                                                                                                              | ngabe ber Gründe.                                                                                                                                                                                                  | •                                                                              |
| 5.           | Carl<br>Christian<br>Elster               |                                   |                                                           |                                                                      | ,                                                           |                                                                                                                                                                 | Begen bringenben Berbachts be-<br>gangener Beruntreuungen, bie<br>noch uaber zu konstattren, aus<br>bem Königlichen Forstbienfte als<br>hülfs-Auffeher zu N. entlaffen.                                            |                                                                                |
|              |                                           | ı                                 |                                                           |                                                                      | f.                                                          | Begen Ablebens.                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| 6.           | Sebastian<br>Honoratus<br>Beisig          |                                   |                                                           |                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|              |                                           |                                   | В. 1                                                      | Beftand                                                              | an Referi                                                   | vejägern von über                                                                                                                                               | 7 Jahre Dienstzeit.                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| 7.           | Ludwig<br>Berthold<br>Strauß<br>Siegfried |                                   |                                                           |                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 8.           | 1                                         |                                   |                                                           | :<br>I                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    | l                                                                              |

H. 1. (Bu § 26.)

Dag Inhaber biefes, ber

am ten 18 zu im Regierungsbezirke . geboren, unter dem ten . 18 zur Berechtigung im Forstbienste versorgt zu werden, an-erkannt, und demgemäß auf die Forstversorgungsliste gesetzt worden ist, wird demselben hierdurch bezeugt.

Berlin, ben

(L. S.)

Seiner Röniglichen Majeftat von Breufen

Allerhöchft bestallter Inspecteur ber Jager und Schützen, Ritter ac.

Forftverforgungsidein ffir ben (Jäger)

Jahrgang 18 Rr. der Forstversorgungslifte.
Dieser Schein gewährt dem Inhaber die Besähigung, auf das Holzdiehstahls-Geset vereidigt zu werden, und die Besugniß zum Wassenauch bei Aussibung des Forst- und Jagdichutzdienstes auch der Brwatsorst- und Jagdbesitzer zu erlangen, sowie die Berechtigung, auf einer etatsmäßigen Försterstelle, nach Maßgabe der Leifungen auch auf einer Reviersörsterstelle, im Königlichen, Communal- oder Instituten-Forstdienste, unter solgenden Bebingungen angestellt gu merben:

1. Es ist demselben gestattet, seine Bewerbung wegen Erlangung einer Forstversorgung dei derjenigen Lönig-lichen Regierung oder bei der Königlichen Hossammer anzubringen, in deren Bezirse er angestellt zu sein wünscht, jedoch mit Anknahme derjenigen Regierungen 2c., bei welchen wegen Uebersüllung der Anwärter-liste weitere Notirungen zeitweise etwa ausgeschlossen werden müssen, und welche alliährlich im September oder Oktober durch die Amtsblätter der Königlichen Regierungen werden zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

2. Inhaber hat fich spätestens innerhalb eines Jahres nach bem Ausstellungsdatum bieses Scheines bei irgend einer Regierung rosp. ber hoftammer zur Notirung Behufs klinftiger Anstellung im Forstbienfte zu melben, und bei der Anmeldung den Forstversorgungsschein und einen von ihm selbst geschriebenen Lebenstauf einzureichen. Wird später die Notirung bei einer anderen Könnglichen Regierung (hoftammer) gewünscht, so muß zuvörderst die vorschriftsmäßige Abmeldung bei derzeuigen Behörde erfolgt sein, bei welcher der Inhaber disher notirt war, und die erneuerte vorschriftsmäßige Anmeldung zur Notirung unmittelbar darauf erfolgen.

Inhaber ift verpflichtet, jede ihm angetragene Königliche Försterftelle, so wie jede etatsmäßige Forstschutzftelle im Communal- und Institutendienste mit mindestens 220 Thirn. jährlichem Einkontmen incl. des Werthes etwaiger Emolumente, oder zunächst eine dauernde Beschäftigung als Hilfsausseher im Königlichen Dienste mit mindeftens 180 Ehrn. jahrlicher Befoldung anzunehmen, und bor befinitiver Anftellung auf einer etatsmäßigen Stelle eine Probedienstzeit, wenn eine folde von der betreffenden Behörde für nothwendig erachtet werden sollte, abzuleisten, welche jedoch ohne Ministerialgenehmigung nicht über ben Zeitraum eines Jahres ausgebehnt werben foll.

4. Er ift ferner verpflichtet, jebe bauernbe Beranberung feines Aufenthaltsortes fowohl bem Inspecteur ber Jager und Schützen, als auch berjenigen Röniglichen Behörbe, bei welcher er fich angemelbet, unverzuglich

Das Erlofden ber burch biefen Schein verliebenen Berechtigung, und bie Lofdung refp. Abfetung von

ber Forftverforgungslifte erfolgt: a) wenn ber Inhaber auf einer Koniglichen Forfterfielle, ober im Communal - und Inftituten-Forftbienfte auf einer Stelle mit minbestens 220 Thirn. jahrlichem Eintommen incl. bes Berths etwaiger Emolumente befinitiv angeftellt mirb:

b) wenn berfelbe auf einer etatsmäßigen Forfiftelle im Communal- ober Instituten-Forfibienfte mit einem Einkommen von unter 220 Thirn. befinitiv angestellt wird, nachdem er sich freiwillig mit der Erklärung um biefelbe beworben hat, seine Ansprüche als hiermit erfüllt betrachten zu wollen;

c) wenn berfelbe aus einer ihm übertragenen interimiftifchen ober probeweifen Beichaftigung wegen mangelhafter dienflicher ober moralischer Führung ober tonftatirten Mangels an der erforderlichen forstechnischen Dualifitation entlaffen werden muß, oder seine Unwürdigkeit zu fünftiger Anstellung wegen mangelhaften und tabelnswerthen Berhaltens überhaupt conftatirt worden ift;

d) bei unterlaffener rechtzeitiger Anmelbung; e) bei Ablehnung einer ihm angebotenen Stelle ad Ptt. 3. ober Ausscheiben aus einer solchen auf eigenen

n) bei Ablauf bes 40ften Lebensjahres, wenn ber Inhaber bis babin weber auf einer etatsmäßigen Stelle im Forfibienfte angestellt, noch als Forfibulfsauffeber mit mindeftens 180 Thirn. jahrlicher Befolbung bauernb

Es ift jeboch ad b. die Bewerbung eines bereits Angestellten um beffer besoldete Stellen im Communalund Instituten-Forstbienste nicht ausgeschlossen. Auch tann auf d. und e., sofern nicht besondere Gründe zugleich bie ganzliche Entziedung jeden Anspruchs bedingen, sowie ad f., sofern der Anwärter die Berzögerung seiner Anftellung nicht selbst durch dienstlich oder moralisch mangelhaste Führung verschuldet hat, an Stelle diese Scheins noch ein beschränkter Forstversorgungsschein von dem Inspecteur der Jäger und Schützen ertheilt werden.

Dem Inhaber Diefes Scheins barf, sofern private et. Dienftverhaltniffe ibm bies wunschenswerth machen sollten, jeberzeit gegen freiwillige Berzichtleiftung auf die aus bemfelben ihm ermachsenden Rechte, an bessen Stelle

ber befchräntte Forftverforgungsichein von dem Infpecteur ber Jager und Schuten verlieben werben.

H. 2. (Ru § 26.)

Daß Inhaber biefes, ber im Regierungsbezirte 18 geboren, unter bem ten gur Berechtigung im Forftbienfte verforgt gu werben, anertannt, und bemgemäß auf die Forftverforgungslifte gefest worben ift, wird bemfelben hierburch bezeugt. Berlin, ben (L. S.)

Seiner Röniglichen Majeftat von Breufen Allerhöchft bestallter Inspecteur ber Jäger und Schliten, Ritter 2c.

Forfiverforgungsichein

für ben (Oberjäger)

Jahrgaug 18 Rr. der Forstversorgungsliste.
Dieser Schein gewährt dem Inhaber die Besähigung, auf das Holzdiebstahls-Gesetz vereidigt zu werden, und die Besugniß zum Waffengebrauch bei Aussthung des Forst- und Jagdschutzdienstes auch der Privatsorst- und Jagdbestiger zu erlangen, sowie die Berechtigung, auf einer etatsmäßigen Försterstelle, nach Maßgabe der Leistungen auch auf einer Reviersörsterstelle, im Königlichen, Communal- oder Instituten-Forstdienste unter solgenden Bedingungen angestellt gu werben:

wie bei H.1

3. Derfelbe ift gehalten, nach feinem Ausscheiben aus bem activen Militairbienfte, welches er, fofern er nach Empfang dieses Sheins noch in demselben verbleiben sollte, der Königlichen Regierung, bei welcher er sich angemelbet, unverzüglich mitzutheilen hat, und vor der Realistrung seines Forsversorgungs-Anspruchs die Försterprüsung nach den für die Reserve-Jäger der Alasse A. I. bestehenden Grundsähen abzulegen, wobei deren praktischer Theil event. mit der Probedienstleistung in einer etatsmäßigen Stelle — Pkt. 4. — zussammensallen darf. Der an ihn dieserhalb ergehenden Aufsorderung hat derselbe pünktlich und unweigerlich

Folge zu leiften. Inhaber ift verpflichtet, jede ihm angetragene Königliche Försterstelle, sowie jede etatsmäßige Forstschutzlelle im Communal- oder Institutendienste mit mindestens 220 Thirn. jährlichem Einkommen incl. des Werthes etwaiger Emolumente, ebenso auch zunächst eine dauernde Beschäftigung als Hilfsaussehrer im Königlichen Dienste mit mindestens 180 Thirn. jährlicher Besoldung anzunehmen, und vor definitiver Anstellung auf einer etatsmäßigen Stelle eine Probedienstzeit, wenn eine solche von der betreffenden Behörde für nothwendig erachtet werden sollte, abzuleisten, welche jedoch ohne Ministerialgenehmigung nicht über den Zeitzum eines Ichrest anstendent werden, welche jedoch ohne Ministerialgenehmigung nicht über den Zeitzum eines Ichrest anstendehmt werden jedoch den Winisterialgenehmigung nicht über den Zeitzum eines Ichrest anstendehmt werden jedoch

raum eines Jahres ausgedehnt werden soll.
Sofern derfelbe nach Empfang dieses Scheines noch weiter im aktiven Militairdienste verbleiben sollte, ift es ihm jedoch gestattet, die erste während dieser Zeit ihm etwa angetragene Stelle abzulehnen, und soll dann erst bei ernenerter Ablehnung, wenn zwischen weiden mindestens ein Jahr verstrichen ist, die für Ab-

lehnungen fesigefette Folge eintreten.

5. Inhaber biefes Scheines erhalt bei Ablauf bes Termins ber 12 jahrigen Dienftzeit ben Abfchieb vom Jager-5. Inhaber dieses Scheines erhält bei Ablauf des Termins der 12 jährigen Dienstzeit den Abschied vom Jägercorps, und bleibt die dahin nach den allgemeinen Bestimmungen zum Biedereintritt bei seinem Truppentheil in dem Falle verpsichtet, wenn bei einer Modismachung zo. der gleiche Jahrgang der Reservellasse A. I. zur Einziehung gelangen sollte. Nur bei dis dahin bereits ersolgter desinitiver Anstellung ist eine Reklamation durch die detressende Königliche Regierung zulässig, in welchem Falle über seinen Wiedereintritt durch die Inspection der Jäger und Schützen besonders entschieden werden wird.

6. Derselbe ist serner verpslichtet, jede dauernde Beränderung seines Ausenthaltsorts nicht allein derzenigen Königlichen Regierung (Hossammer), dei welcher er sich angemeldet, sondern auch der Militairbehörde, und zwar dis zu seiner Beradschiedung vom Jägercorps der vorgesehten Ikager-Compagnie, von da ab direct der Juspection der Jäger und Schützen underzüglich anzuzeigen, auch der letzteren Behörde eine vor Ablauf der 12 jährigen Dienstzeit etwa ersolgende desinitive Anstellung unter Borlage der Anstellungs-Bersssen zu welchen

fügung zu melben.

Das Erlöschen ber durch diesen Schein verliehenen Berechtigung und die Löschung resp. Absetzung von

ber Forftverforgungslifte erfolat:

b) wie bei H.1 c)

ď

wenn berfelbe ber an ihn ergebenben Aufforderung gur Ablegung ber Förfterprufung nicht punktlich Folge leiftet, ober biefe Brufung nicht befteht;

foldung dauernd beschäftigt ift.
Es ift jedoch ad b. die Bewerbung eines bereits Angestellten um besser befoldete Stellen im Communaloder Instituten-Forstbienste nicht ausgeschlossen. Auch kann ad d. und k., unter Umftänden auch ad e., sosern nicht besondere Grunde zugleich die gänzliche Entziehung jeden Anspruchs bedingen, sowie ad g., sosern der Anwärter die Berzögerung seiner Ansellung nicht selbst durch dienstlich oder moralisch mangelhafte Führung versicht, am Stelle dieses Scheines noch ein beschränkter Forstversorgungssichen von dem Inspecteur der Jäger und Schützen ertheilt werben.

Dem Inhaber biefes Scheines barf, sofern Privat- 2c. Dienstverhaltniffe ihm bies wünschenswerth machen sollten, jederzeit gegen freiwillige Bergichtleiftung auf die aus bemfelben ihm erwachsenden Rechte an bessen Stelle

ber beschränfte Forstversorgungsichein von bem Inspecteur ber Jager und Schutzen ertheilt werben.

J. (Bu § 27 u. 52.) (Bu § 27. Anwärterlifte.)

### Radweifung A. bes Abgang forgungsberechtigten Anwärter ber Jäger-Rlaffe A. I. gur

ad A. für ben Beitraum vom 1. August 18.

Anmertung. Diese Rachweisung muß enthalten: A. ben Abgang seit Anstellung ber vorigen Rachweisung unter ben Abtheilungen: a. wegen befinitiver Anstellung; b. wegen Abmeldung nach einem anderen Regierungsbezirt; c. wegen Ablehmung

| Lau-<br>fenbe<br>Nr. | Bor-<br>und<br>Zuname.         | Le-<br>bens-<br>Al-<br>ter. | Charge.                  | Eruppentheil.                           | Nr. ber<br>nenesten<br>Forst-<br>versor-<br>gungs-<br>liste. | 1                  | Datum der<br>Anmelbung<br>für den<br>hiefigen<br>Re-<br>gierungs-<br>bezir?. | Ob, wann und in weld<br>Regierungsbezirk<br>er geprüft ift. |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                | <b>A</b> .                  | • • •                    | it <b>Aufstellung</b><br>vegen befiniti | •                                                            |                    | terlifte.                                                                    | •                                                           |
| 1                    | Friedrich Wilhelm<br>Schulte.  | 39                          | ,                        | Ostpreußisch.<br>JägBat. Nr. 1.         | ;                                                            | •                  | 1.Dezember<br>1869                                                           | geprüft 1865 im dieffeise<br>Bezirk                         |
|                      | b                              | ı<br>D. boeg                | en Ahmell                | ung nach eine                           | m anbe                                                       | ı<br>ren Regier    | ı<br>cungsbezir                                                              | t.                                                          |
| 2                    | Carl Ferdinand<br>Müller       | 33                          | Ober-Jäger               | xtes Jäger-<br>Bat. Nr.                 | 34                                                           | 31.Oftober<br>1870 | 9. Januar<br>1871                                                            | geprüst 1866 im Regi<br>rungsbezirk N.                      |
|                      |                                | •                           | c. wegen                 | '<br>Ablehnung etc                      | ı<br>tsmäßi                                                  | ,<br>ger Forst     | tellen.                                                                      | ı                                                           |
| 3                    | Franz Robert Gustav<br>Schmidt | 36                          | Jäger                    | x tes Jäger-<br>Bat. Nr.                | 65                                                           | 31.Ottober<br>1868 | 20. Dezemb.<br>1868                                                          | gepriift 1864 im bieffeitigs<br>Bezirk                      |
|                      | d. wegen                       | <br>Entla                   | i<br>Sung aus            | i<br>bem Forfibies                      | ı<br>uste mit                                                | ı<br>fpezieller    | angabe b                                                                     | !<br>er Gründe.                                             |
| 4                    | Richard Paul<br>Soneider       | 34                          | Jäger                    | xtes Jäger-<br>Bat. Kr.                 | 87                                                           | 31.Oftober<br>1869 | 30. Nov.<br>1869                                                             | geprüft 1865 im dieffeitigs<br>Bezirk                       |
| 5                    | Joseph Albert<br>Weber         | 37                          | Ober-Jäger               | x tes Jäger-Bat.                        | 35                                                           | 31.Oftober<br>1870 | 17. Dezemb.<br>1870                                                          | gepriift 1965 im fleje<br>rungsbezirt N.                    |
| 6                    | Jacob Clemens<br>Soufter       | 41                          | Jäger                    | x tes Jäger-Bat                         | 44                                                           | 31.Ottober<br>1864 | 12. Juli<br>1865                                                             | geprlift 1862 im bieffeitign<br>Bezirt                      |
|                      |                                |                             |                          | e. burch                                | den Tol                                                      | ).                 |                                                                              | •                                                           |
| 7                    | Gnftav Emil<br>Schwarz         | 35                          | Jäger                    | x tes Jäger-Bat                         | 220                                                          |                    |                                                                              |                                                             |
| İ                    |                                | <b>'</b> 1                  | i<br>B. Gegenw           | 1<br>ärtiger Bestan                     | <br>b ber n                                                  | 1<br>otirten An    | wärter.                                                                      | I                                                           |
| 8                    | Ferdinand Elias<br>Fischer     | 36                          | Jäger                    | x tes Jäger-Bat.                        | ŀ                                                            |                    | 22. Januar<br>1869                                                           | geprlift 1865 im Roje<br>rungsbegirf N.                     |
| 9                    | Theodor Franz Richard<br>Weiß  | 29                          | Ober-Jäger<br>(Sergeant) | Garbe-<br>Jäger-Bat.                    | 50                                                           | 31.Oftober<br>1867 | 1. Dezemb.<br>1867                                                           |                                                             |

# . des Bestandes der forstber-ellung im Königlichen Forstschutbleuste des Regierungsbezirks N.

thin 18.. ad B. für die Zeit vom 1. Auguft 18..

. wegen Entlaffung aus bem Forfibienfte mit fpezieller Angabe ber Gründe; 6. wegen Ablebens.

| Segenwärtiger Aufenthalts-                                                                                            | Die befini | tive Anstellung               | ist erfolgt       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ert mit Angabe bes<br>Rreifes und resp.<br>Oberförsterei und Art ber<br>Beschäftigung.                                | als        | ğu                            | роп шанн аб       | 28 emertungen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| horfthans N. Ober-Förfte-<br>rei N.                                                                                   | Förfter    | N.<br>Ober-Förfterei<br>N. N. | 1. Januar<br>1871 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forfibülfs - Auffeber zu N. Ober-Försterei N.                                                                         |            |                               |                   | Beabsichtigt im Regierungsbezirk N. zur Anstellung sich<br>notiren zu lassen.                                                                                                                                                                                             |
| Herzoglicher Ober Förfter 3n N. Kreis N.                                                                              |            |                               |                   | Hat am xten 18 die Königl. Försterstelle zu N. Ober- Försterei N. und am xten diejenige zu N. Oberförst. N. abgelehnt und ist deshalb laut Benachrichtigung der<br>Königl. Inspection der Jäger und Schützen vom x. J. N. von der Forstversorgungsliste abgesetzt worden. |
| zu N. Kreis N. ohne Be-<br>schäftigung.                                                                               |            |                               |                   | Ift aus der probeweisen Anstellung zn N. Ober-Förstere<br>N. wegen begangener Beruntrenung auf Berfügung des<br>Königl. Kriegs-, sowie Finanz-Ministeriums vom x ten<br>entlassen.                                                                                        |
| Gräflicher Forst - Juspector<br>zu N. Kreis N.                                                                        |            |                               |                   | Hat unterm x ten auf Bersorgung im Forstdienste verzichtet<br>und ist bei der Löschung desselben in der Forstdersor-<br>gungsliste der Forstversorgungsschein durch die Königl<br>Inspection der Jäger und Schützen außer Gältigkeit                                      |
| war bisher hülfs-Aufleher<br>in der Ober - Försterei<br>N., gegenwärtig Brivat-<br>Revier - Förster zu N.<br>Kreis N. |            |                               |                   | gefetst. Hat wegen Bollendung des 40. Lebensjahres den unbe- foranten Forstversorgungsschein versoren und durch die Königl. Inspektion der Jäger und Schützen unterm nen den beschränkten Forstversorgungsschein erhalten.                                                |
|                                                                                                                       |            |                               | <br> -            | Am x ten burch einen Wildbieb erschoffen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seit dem 1. Jan. 1870 auf Probe Korftauffeber zu N. in der Ober-Försterei N.                                          |            |                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Im activen Dienst bes Kö-<br>nigl. Garbe-Jäger-Bat.                                                                   |            |                               |                   | Hat unterm 1. Januar 1859 bie Königliche Försterstelle<br>zu N. in der Oberförsterei N. abgelehnt.                                                                                                                                                                        |

```
(Zu § 39.)
```

18 Berbandelt ben Det geboren am im bes Regierungsbezirts eingestellt am Rreise ten in die te Compagnie bes Jäger-Bataillons ertlart, nachbem er bie mit ihm im Monat 18 abgehaltene Jagerprufung mit bem Brabilate " "bestanden und bis jetzt eine 4 jährige aktive Dienstzeit abgeleistet hat, unter Jupunmung seines Truppentheils und mit Genehmigung der Königlichen Inspection der Jäger und Schützen, daß er
sich durch den Dienst im Jägercorps die Aussicht auf eine Bersorgung im Forstdienste erwerben wolle, und sich
zu dem Ende innerhalb der allgemeinen 12 jährigen Dienstzeit im siehenden Heere und der Reserve des Jägercorps während einer serneren bischrigen Dienstzeit, mithin bis zum ten 18 zur pünktlichen und unweigerlichen Besolgung der durch die
Allerhöchste Tabinetsordre vom 23. September 1864,

aus dienstzeichen Kriegsministeriums vom 28. September 1864 und

Erlag bes Roniglichen Rriegsministeriums vom 28. September 1864 und Regulativ vom 1. December 1864

ertheilten und ihm bekannten Borschriften ausdrücklich verpflichte, auch die ihm bei seiner Benrlaubung zur Reserve einzuhändigenden von der Inspection der Jäger und Schützen erlassenen Bestimmungen über das Berhalten im Reservederbälmiß für die Jägerklasse A. II. genau zu beachten verpreche.

Insbesondere verpflichtet sich derselbe, während der vorgenannten Zeit auch im Frieden dis zu einer im Ganzen Sjährigen aktiven Dienstzeit stets disponibel zu sein, und zur Erfüllung dieser, wenn vor Ablauf derselben seine Beurlaubung zur Reserve stattgefunden haben sollte, auf an ihn ergehende Ordre sich unweigerlich wieder jum Dienft gu geftellen.

Auf diese Ertlarung wurde dem gägerklasse A. II. ansgenommen sei, daß er bei serner tadelsreier Hührung und pünktlicher Befolgung der von ihm eingegangenen Berpstichtungen Seitens der Königlichen Jnspection der Jäger und Schilten in den dieser Forster gewährten Borzilgen werde geschätzt, und daß endlich seiner Zeit die von ihm erwordenen Aussichten auf Forsversorgung gehörig würden anerkannt und setzgestlet werden, — daß dagegen bei tadelnswertier dienslicher oder moralischer Führung, sei es im aktiven Dienste oder im Reservederhältniß, seine Entlassung zur Jägerklasse B. unnachsichtlich werde versigt werden, und daß eine Aushebung der von ihm eingegangenen Berpstichtungen nicht einseitig von ihm abhöngig sei, er von denselben vielmehr nur mit Zustimmung der Königlichen Inspection der Jäger und Schilzen und durch diese entbunden werden konn gewacht das es ihm gestattet sei mit Ausenwiewe keines Arnvannskeils Auf diefe Erflärung murbe bem eröffnet, daß er nunmehr in die

Auch wurde demelben befannt gemacht, daß es ihm gestattet sei, mit Genehmigung seines Truppentheils im aktiven Dienste zu verbleiben, und daß ihm in diesem Falle und sofern er zu einer Besörderung zum Oberjäger sollte würdig befunden werden, die Aussicht gewährt sei, unter den gleichen Bedingungen wie die Oberjäger ber Rlasse A. I. seiner Zeit zu den Forstversorgungs-Ansprüchen dieser Rlasse anerkannt zu werden.

Bohlbebächtig hat ber biese Berhandlung nochmals selbst ge beren Inhalt überall als seiner bestimmten Erklärung entsprechend anerkannt und dieselbe dann eigenhändig diese Berhandlung nochmals felbft gelefen,

unterfdrieben.

Sauptmann und Compagnie-Chef. (Compagnie-Führer.)

L. 1. (Ru § 43.)

Daß Inhaber biefes, ber 18 im Regierungsbezirke ten AU 18 gu einer beschräntten Berechtigung im Forfibienfte verforgt geboren, unter bem Bu werben, anertannt ift, wirb bemfelben hierburch bezeugt. ten Berlin, ben (L. S.)

Seiner Königlichen Majeftat von Preußen. Allerhöchst bestallter und Inspecteur ber Jager und Schaten, Ritter ac.

Forftverforgungsichein ,

für ben Mr. bes namentlichen Bergeichniffes.

Diefer Schein gewährt bem Inhaber die Befähigung, auf bas holzbiebftablsgeset vereidigt zu werden, und bie Befugniß zum Baffengebrauch bei Ausübung bes Forft. und Jagbidundienftes auch ber Privatforft-

und die Befugniß jum Wassengebrauch bei Ausäldung des Forst- und Jagdschutzbentes auch der Privatsortnnd Jagdschitzer zu erlangen. Inhaber desselben dars
1. auf den Königlichen Försterstellen, und im Communal- und Instituten-Forstdienste aus Stellen mit mindestens
220 Ehlrn. jährlichem Diensteinkommen incl. des Werthes etwaiger Emolumente, in dem Falle angestellt
werden, wenn Anwärter mit unbeschränktem Forstwersorgungsschein, denen dieselben angeboten werden mitsten,
nicht mehr vorhanden sind, und er sich durch Ablegung der Körsterprüfung und auf Ersordern durch eine
bis zu einem Jahre auszudehnende Prodediensteistung sür die Stelle qualistzirt erweist. Seine besinitive
Anstellung auf einer solchen Stelle dars jedoch nicht vor vollendetem 12ten Dienstjahre ersolgen. Er hat ferner

2. bas Recht auf alle biejenigen etatsmäßigen Forfifiellen im Communal- ober Institutenbienste mit einem jährlichem Einkommen von unter 220 Thirn. incl. bes Werthes etwaiger Emolumente, um welche fich Anwarter mit dem unbeschräuften Forstversorgungsschein mit der Erklarung, ihre Ansprüche durch definitive Anftellung als erfüllt betrachten zu wollen, auf das erfolgende öffentliche Ausgebot der Stelle nicht bewerben follten.

In beiben Fallen soll ihm auf erfolgte Bewerbung, bei welcher biefer Schein und bie feit beffen Ertheilung erlangten Dienft- und Führungszeugniffe vorzulegen find, und sofern nicht gegründete Bebenten wegen ber feitherigen bienftlichen ober moralichen Rührung bie Entziehung bes zuerkannten Anspruchs überhaupt bedingen, ber Borzug vor den Befervejägern der Klasse A. I., welche später als er in das Jägercorps eingetreten sind, gewährt werden. Bei gleichzeitiger Bewerbung mehrerer Indaber des beschränkten Forstversorgungsscheins giebt jedoch die größere Anciennetät kein vorzugsweises Anrecht.

Jnhaber dieses Scheins erhält bei Ablauf bes Termins der 12jährigen Dienstzeit den Abschied dom Jägercorps, und bleibt bis dahin nach den allgemeinen Bestimmungen zum Biedereintritt bei seinem Truppenteil im Falle einer Mobilmachung ze., bei welcher der gleiche Jahrgang der Reserveklasse B. zur Einziehung gelangen sollte, verpstichtet. Während dieser Zeit hat er jede dauernde Beränderung seines Aufenthaltsortes neben den vorgeschriebenen Meldungen an die Landwehrbehörden, der vorgesetzen Fägercompagnie, nach Berabschiedung dom Jägercorps aber der Inspection der Jäger und Schüpen direkt anzuzeigen. Der letzteren Behörde ist ausgerdem die etwa ersolgende definitive Anstellung unter Borlage der Anstellungsversügung der betreffenden Dienstellung behörbe unvergiglich zu melben. Das Erlofchen ber burch biefen Schein verliehenen Berechtigung erfolgt:

a) wenn ber Inhaber auf einer etatsmäßigen Forftelle im Koniglichen, Communal - ober Inftitutenbienfte

befinitiv angestellt wird;

b) wenn berfelbe aus einer ihm übertragenen probeweisen Beschäftigung vor befinitiver Anstellung wegen mangelhafter dienstlicher oder moralischer Führung oder constatirten Mangels an der erforderlichen forstechnischen Qualifikation entlassen werden muß, oder seine Unwürdigkeit zu künstiger Anstellung wegen mangelhaften und tadelnswerthen Berhaltens überhaupt constatirt worden ist.

Es ift jeboch ad a. nicht ausgeschloffen, bag ein auf einer geringen Communal- ober Inftituten-Forfftelle

bereits verforgter Anwarter fich noch um eine hober befolbete Stelle bewerben barf.

(Ru § 43.)

Dag Inhaber biefes, ber 18 im Regierungsbezirte 311 geboren, unter bem au einer beschränften Berechtigung im Forfibienfte verforgt 18 ju werben, anertannt ift, wird bemfelben hierburch bezeugt.

Berlin, ben (L. S.) ten 18

Seiner Röniglichen Majeftat von Preufen Allerhöchft bestallter Inspecteur ber Jager und Schuten, Ritter ac.

Forftverforgungsichein

für ben Inhaber biefes unter bem 18 sub Nr. der Forftverforgungslifte pro 18 juertannte unbeschräntte Forfiversorgungsschein ift unter bem worben, nachdem ec. ten

bes namentlichen Bergeichniffes.

Diefer Schein gewährt bem Inhaber bie Befähigung, auf bas Holzbiebstahlsgeset vereibigt zu werden, und bie Befugniß zum Wassenach bei Ausübung bes Forst- und Jagoichutbienstes auch ber Privatsorst- und

Jagdbefiter zu erlangen. Inhaber befielben barf 1. auf ben Königlichen Försterstellen, und im Communal- oder Instituten Forstbienste auf Stellen mit min-bestens 220 Thirn. jährlichem Diensteinsommen incl. bes Werthes etwaiger Emolumente in bem Falle angestellt werden, wenn Anwärter mit bem unbeschränkten Forstversorgungsschein, benen bieselben angeboten werden muffen, nicht mehr vorhanden find, und er sich durch den Nachweis der bereits abgelegten Försterprifung und auf Ersordern durch eine bis zu einem Jahre auszudehnende Probedienftleistung für die Stelle qualifizirt erweift.

Er hat ferner 2. bas Recht 2c. wie sub L.1

In beiden follen soll i...
In beiden fällen soll ihm auf erfolgte Bewerbung, bei welcher dieser Schein und die seit deffen Ertheilung erlangten Dienst- und Führungszeugnisse vorzulegen sind, und sosern nicht gegründete Bedenken wegen der seitherigen dienstlichen oder moralischen Führung die Entziehung des zuerkannten Anspruchs überhaupt bedingen, der Borzug vor den Reservejägern der Klasse A. I. gewährt werden. Bei gleichzeitiger Bewerdung mehrerer In-haber des beschränkten Forsversorgungsscheins giebt jedoch die größere Anciennetät kein vorzugsweises Anrecht. Inhaber diese Scheins hat sede dauernde Beränderung seines Ausenthaltsorts, sowie seine etwa ersolgende besinitive Anstellung, letzere unter Borlage der Anstellungs-Bersügung, der Inspection der Jäger und Schligen understolich zu mehren.

unberguglich ju melben. Das Erlöschen ber burch biefen Schein verliehenen Berechtigung erfolgt:

Es ift jeboch ad a. nicht ausgeschloffen, daß ein auf einer geringen Communal- oder Inftituten-Forfiftelle bereits verforgter Anwarter fich noch um eine bober befolbete Stelle bewerben barf.

v. Dagen, forftl. Berhaltniffe Breubens.

(Zn §

Nachweisung berjenigen forstversorgungsberechtigten Anwärter der Klasse A. I., welche zur befinitiven Anstelle 1. August 18

- A. Auf Stellen mit einem Eintommen von jährlich 220 Thir. und barfiber
- B. Auf Stellen mit einem Einfommen von jahrlich 120 bis excl. 220 Thir.

| Lau=<br>fende<br>Nr. | Bor-<br>und<br>Zunamen. | Le=<br>bens=<br>alter. | Charge. | Truppentheil. | Nr. der<br>neneften Forfi-<br>verforgungs-<br>lifte. | Datum<br>des Forst-<br>versorgungs-<br>scins. | Datum<br>ber Anmels<br>bung für ben<br>hiefigen<br>Regierungss<br>bezirk. | Ob, wann und i<br>welchem<br>Regierungsbezü<br>er geprüft ift. |
|----------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                         |                        |         |               |                                                      |                                               |                                                                           | •                                                              |

N. (Zn §!

Nachweisung berjenigen forstversorgungsberechtigten Anwärter ber Rlasse A. II., welche bei Mangel an forstw zur befinitiven Anstellung auf etatsmäßigen Stellen im Königlichen Forstbienste bes Regierun

| Lau-<br>fende<br>Nr. | Bor =<br>und<br>Zunamen. | Le=<br>ben <b>s</b> =<br>alter. | , , | Truppentheil. | Nr., des<br>namentlichen<br>Berzeichnisses<br>(Forstversor-<br>gungsschein). | Datum<br>des Forft-<br>verforgungs-<br>fceins. | Datum<br>der Anmel-<br>dung für den<br>hiefigen<br>Regierungs-<br>bezirk. | Ob, wann und i<br>welchem<br>Regierungsbeziu<br>er geprüft ift. |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                          |                                 |     |               |                                                                              |                                                |                                                                           |                                                                 |

(Zu § !

Nachweisung berjenigen forstversorgungsberechtigten Anwärter der Klusse A. II., welche zur befinitiven Anstellu 1. August 18 bis dahin 18 , bei Mangel an forstversorgungsberechtig

- A. Auf Stellen mit einem Gintommen von jährlich 220 Thir. und barüber
- B. Auf Stellen mit einem Einkommen von jährlich 120 bis excl. 220 Thir.

| Lau-<br>fende<br>Nr. | Bor-<br>unb<br>Zunamen. | Le-<br>bens-<br>alter. | Charge. | Truppentheil. | Nr. des<br>namentlichen<br>Berzeichnisses<br>(Forstversor-<br>gungsschein). | Datum<br>des Forst-<br>versorgungs=<br>scheins. | Datum<br>der Anmels<br>dung für den<br>hiefigen Ke-<br>gierungs-<br>bezirk. | Ob, wann und i<br>welchem<br>Regierungsbezit<br>er geprüft ift. |
|----------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ==== ;               |                         |                        | ·       |               |                                                                             |                                                 |                                                                             |                                                                 |

im Communal= resp. Instituten=Forstdienst bes Regierungsbezirks N. gelangt sind. Für den Zeitraum vom bis dahin 18 .

| Bisheriger Aufentshalts-<br>ort mit Angabe bes                     | Die befini | tive Anstellung | ift erfolgt  | ·            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| Kreises und resp. Ober-<br>försterei und Art ber<br>Beschäftigung. | als        | gn              | von wann ab. | Bemertungen. |
| -                                                                  |            |                 |              |              |

forgungsberechtigten Anwärtern ber Klasse A. I. ober länger als sie gedienten Reserve-Zägern ber Klasse A. I. bezirks N. gelangt sind. Für den Zeitraum vom 1. August 18 bis dahin 18 .

| Bisheriger<br>Aufenthaltsort                                                   | Die befini | tive Anstellung | ift erfolgt  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| mit Angabe bes Kreifes<br>und resp. Oberförsterei<br>u. Art ber Beschäftigung. | al\$       | <b>3</b> 11     | von wann ab. | . Bemertungen. |
|                                                                                |            |                 |              |                |
|                                                                                |            |                 |              |                |

im Communal- resp. Institutenforstbienste bes Regierungsbezirks N. gelangt sind. Für ben Zeitraum vom Anwärtern ber Rlasse A. I. ober länger als sie gebienten Reserve-Jägern A. I.

| Bisheriger<br>Aufenthaltsort<br>mit Angabe des Kreises<br>und resp. Oberförsterei<br>u. Art der Beschäftigung | Die befinitive Anstellung ift erfolgt |    |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|--------------|----------------|
|                                                                                                               | als                                   | şu | von wanu ab. | 28 emertungen. |
|                                                                                                               |                                       |    |              |                |

### b. Reglement für die Jägerprüfung.

(§ 9-11 bes Requiativs vom 1. December 1864.)

§ 1. [Bufammenfetung ber Brufungs-Rommiffion.] Die Mitglieder ber für jebes Jäger-Bataillon zu bestellenden "Röniglichen Rommiffion zur Brufung ber Jäger" werben vom Finang-Minister in ber Regel auf je brei Jahre ernannt. Die Rommiffion beftebt

1. aus einem Commissarius bes Finang-Ministerii, welcher ben Borfit fuhrt, 2. aus einem oder gwei höheren Forstbeamten, von benen ber nach ber Anciennetät altere ben Borfitzenben in Berhinderungsfällen vertritt, aus zwei Oberförftern refp. Revierverwaltern.

Die Mitglieder der Prüfungs-Commission erhalten, soweit sie zu den Beamten der Königlichen Forstverwaltung gehören, für die zum Zwecke der Prüfung auszusührenden Reisen und die Tage der Abwesenheit von ihrem Bohnorte die reglementsmäßigen Diäten und Reisetosten, auf ihre darüber dem Finanz-Ministerio einzureichenden Liquidationen, soweit sie der Communal- oder Instituten-Forstverwaltung angehören, ein vom Finanz-

reichenden Liquibationen, soweit sie des Communals oder Instituten-Forstverwaltung angehören, ein vom Finanz-Minister zu bestimmendes Honora aus der Staatkkasse.

§ 2. [Borsigender.] Der Borsigende hat die Prüfungstermine innerhalb des dasstr vom Finanz-Ministerio nach Vereindarung mit der Inspection der Fäger allährlich im Boraus zu bestimmenden Zeitraums, anzuberaumen, den Gang der Prüsung und die Zeiteintheitung sowie die zur Prüsung im Walde zu wählenden Forsten zu bestimmen, den Fortgang der Prüsung zu leiten, und sie genaue Beachtung diese Reglements zu sorgen. Es bleibt ihm überlassen, ob und wie weit er selbst examiniren will, und im Uedrigen zu bestimmen, sier welche Gegenstände seder Prüsung zu übernehmen hat.

§ 8. [Imed der Prüsung.] Durch die Jägerprüsung soll erforscht werden, ob Examinand die erforberliche Schulbidung besitzt, ob und mit welchem Erfolge für seine sorstliche Ausbildung er die Lehrzeit gehörig benutz hat, insbesondere, in welchem Maße er sich mit dem Walde und den Arbeiten durch lebendige Anschaung und praktische Uedung besannt gemacht, namentlich die wichtigken Holzarten kennen gelernt, und durch Theilnahme an den Forstkulturarbeiten, der Waldbestege, den Arbeiten in den Holzschlägen, am Korstchung und Arbeitnahme ar den Forstkulturarbeiten, der Waldbesten und Kenntnisse angeeignet dat, welche von einem Forstschung zu erkeilender Ausgaben, sowie in mündlicher Beantwortung zu stellender Fragen und Aussischung der Prüsung zu erkeilender Ausgaben, sowie in mündlicher Beantwortung zu stellender Fragen und Aussischung ausgabender Arbeiten im Walde.

§ 5. [Uederweisung und Berzeichnis der Examinanden.] Das Berzeichnis der zu prüsenden Jäger eines sieden Batailons wird vom Inspekteur der Fäger sesses im Konat Februar in 10 Exemplaren unter Mittheilung der über den Zeitraum sir die mündliche Schlusprüsung mit dem Inspekteur getrossennen Bereindarung, zugefertigt. Der Vorsigende dat jedem Mitgliede der Commission ein Exemplar dieses Berzeichnisse zusallellen

barung, jugefertigt. Der Borfigende bat jedem Mitgliebe ber Commiffion ein Eremplar biefes Berzeichniffes guauftellen

Dem Inspekteur der Jäger werden ebenfalls 8 Cremplare vom Finanz-Ministerio überwiesen, um davon die ersorderliche Anzahl dem Bataillon zuzusertigen.

§ 6. [Schriftliche Prüfung.] Mindestens 2 Monate vor Abhaltung der mündlichen Prüfung werden an einem oder zwei vom Inspekteur zu bestimmenden, und zwar bei allen Bataillonen gleichen Tagen die schriftlichen Aufgaben gelöst. Diese Aufgaben ertheilt für alle Bataillone gleichlautend der Oberlandsorstmeister, mit Bestimmung der zur Lösung jeder einzelnen Aufgabe zu verstattenden Zeit. Sie werden, sür jedes Bataillon resp. jeden Tag in besonderer Aussertigung, dem Inspekteur der Jäger mit der Ausschrift; "Aufgaben für die schriftliche Britiung der Föser im Kahre 18 idriftliche Brufung ber Jager im Jahre 18 .

Für bas N. Jäger-Bataillon" verflegelt zugestellt, und von diesem mit Bestimmung bes resp. ber Tage für die Ausstührung, ben Bataillonen

verflegelt jugefertigt.

Die weiteren Anordnungen für die Abhaltung der fcbriftlichen Prafung, insbesondere die Sicherftellung

Die weiteren Anordnungen für die Abhaltung der schriftlichen Prissung, insbesondere die Scherstellung der erforderlichen Ausschaft, werden von dem Inspekteur der Jäger und Schülzen getrossen werden (ofr. der abschriftlich unter A anliegende Extract aus dem Erlasse des Inspekteurs vom 15. Januar d. J.).
Ueber die Aussschrung der schriftlichen Prüfung wird ein kurzes Protokol ausgenommen.
§ 7. [Weitere Behandlung und Censirung der schriftlichen Arbeiten. Bersonal-Akten.]
Die Ausarbeitungen jedes einzelnen Examinanden sind zu einem Versonal-Aktenstück des Jägers zu hesten. welches aus dem Titel die Kamen und Compagnie, auf dem ersten Blatte das Nationale 2c. des Jägers nach dem Schema C. des Regulativs vom 1. December 1864, dahinter die Attese über Lehrzeit, Schulkenntnisse, Führung, und dann den abgelieserten Lebenslauf und die schriftlichen Arbeiten in der gegebenen Reihensolge enthalten muß.

Die Militairbehörde wird bafür sorgen, daß die abgelieserten Arbeiten richtig, ohne nachträgliche Aenderungen, Zusche oder Bertauschung zu diesen Alten gebracht werden.
Diese sammtlichen Personalatten ber Examinanden übersendet der Bataillons-Commandeur nebst dem porerwähnten Brotofolle (§ 6) unverzüglich an die Inspettion ber Jager und Schilten jur Abgabe an ben Borfibenben ber Prifungs-Commission.

Diefer läßt dieselben, nachdem er sie burchgesehen, bei den Mitgliedern der Commission cirkuliren. Jedes Mitglied hat die Arbeiten binnen längstens 12 Lagen weiter zu besördern, und am Schlusse jeder Arbeit die Tensurzahl (§ 12) neben seiner Namenkunterschrift zu notiren, welche er für die Arbeit als angemessen erachtet. § 8. [Zusammentritt der Prüsungs-Commission.] Nach beendigtem Umlause der Personal-Atten berust der Borsigende sämntliche Mitglieder auf einen innerhalb des vom Finanz-Ministerio dazu bestimmten

Reitraums (§ 2) feftauftellenben Tag gur Abhaltung ber weiteren Brilfung an bem Stationsort bes Bataillons, und theilt jugleich fowohl bem Commandeur besfelben als auch bem Inspettenr ber Rager ben Brufungs-

termin mit.

Der Commission find beim Busammentreten bie Bersonal-Atten ber Examinanden vom Borfibenben borweise erforderlich mird, wenn die bereits geliesern Arbeiten dazu Beranlassung abzuhalten ist, was nur ausnahmsweise erforderlich wird, wenn die bereits gelieserten Arbeiten dazu Beranlassung geben sollten. Die eventuell weitere schriftliche Prüsung, wozu die Aufgaben vom Borsigenden der Commission ertheilt werben, darf höchsens auf einen halben Tag ausgedehnt, und kann nach dem Ermessen der Commission auch auf nur einzelne der Examinanden, rücksichtlich deren besondere Zweisel obwalten, beschränkt werden.

§ 9. [Mündliche Prüsung.] Die demnächst abzuhaltende mündliche Prüsung wird theils im Zimmer

theils im Balbe ausgeführt.

[a. in Zimmer.] Bei der Brufung im Zimmer sind an jeden Eraminanden Fragen zu richten: a) siber Walddau, einschießlich Kenntniß der wichtigsten Forsgewächse in Beziehung auf ihre Benennung und Unterscheidung, auch der Sämereien und Keimlinge, auf Blüthe und Reisezeit, Samengewinnung und Aufbewahrung zc. und einschließlich der Forssbenutzung;

- über Forficons; über Jagowefen. Die Prufung im Zimmer ift so einzurichten, daß sie mit Sectionen von höchstens je 15 Examinanden abgehalten wirb, und fur eine Rahl von 15 ad a, b und c gusammen bie Reit von 5 bis 6 Stunden in ber Regel nicht überschreitet.
- nicht überschreitet.
  § 10. [d. im Walbe.] Die zusetzt abzuhaltende Prüfung im Walde, welche auch noch Zeit und Gelegenheit bieten wird, die vorherige Prüfung im Zimmer zu ergänzen, ist in möglichst nahe liegend zu wählenden Forsten dahin zu richten, daß erforscht wird, ob der Examinand eine auf lebendiger Anschauung und praktischer Lebung beruhende Bekanntschaft mit den Waldgeschäften eines Försters sich erworben hat. Die Ausgaben im Walde werden daher hauptsächlich so zu wählen sein, daß dem Examinanden Gelegenheit gegeben wird, seine Kenntnisse in Unterscheidung und Benennung der vorkommenden Holzarten und ihrer Keimlinge, sowie der sich vorsindenden wichtigken Forstunktäuter, seine Fertigkeit im Säen und Pflanzen nehft allen dabei auszusührenden Arbeiten und Handscriften, auch im Absteden von Ausursächen, von Wege- und Erabenarbeiten, seine Besätigung zur Anlegung und Anleitung der Holzhauer und Kulturarbeiter, seine Besanntschaft mit der Ausgarbeitung, Wessung und Sortirung des Holzes und dem Aushalten der gewöhnlichen Ausholzsortimente, seine Uebung im Berechnen und Ansprechen des Massen und Sortimentsoebaltes einzelner Stäume oder Kolkstied darzulegen. Messung und Sortirung des Holzes und dem Aushalten der gewöhnlichen Ruthholzsortimente, seine Uedung im Berechnen und Ansprechen des Massen, und Sortimentsgehaltes einzelner Stämme oder Holzstüde darzulegen, serner zu zeigen, daß er dei Handbabung des Forstschuses sowohl gegen Menschen als auch in Beziehung auf Thiere und Naturereignisse in zu singirenden kontreten Fällen richtig zu handeln weiß, und endlich auch in Beziehung der Jagd nachzuweisen, daß er Wildsührten richtig anzusprechen versteht, und mit den wichtigken Regeln und Borschriften sür die Aussibung der Jagd und des Jagdschubes bekannt ist.

  Die Prüsung im Walde ist in der Regel mit sämmtlichen Examinanden zugleich auszusühren, und so einzurichten, des ihre Daner womöglich nicht über so viel Tage hinausgeht, als je 15 Examinanden sind.

  § 11. [Censirung.] Rach dem Aussale der schriftlichen Arbeiten und dem bei der weiteren Prüsung erlangten Urtheile über den Examinanden selbung hat die Commission für jeden Examinanden sessen

auftellen:

a) eine Cenfur für beffen Schulbilbung,

b) eine Eenjur als Gesammturtheil über sammtliche schriftliche Arbeiten. Die Antworten bei ber mündlichen Prüfung find für jedes ber im § 9 bezeichneten brei Fächer burch eine Censur von dem betreffenden Examinator zu beurtheilen. Ebenso find die Leiftungen bei der Waldprüfung

für jedes jener drei Fächer in einer von dem betreffenden Examinator zu gebenden Cenjur zusammenzufassen.
Es haben jedoch auch die übrigen Mitglieder der Commission über das Erzebniß der Prüsung in jedem Fache für jeden Examinanden sich Notizen zu machen, und im Falle der Nichtübereinstimmung mit dem Examinator aus Festkellung der Censur durch die Commission anzutragen.
Aus jenen beiden Censuren der mündlichen Prüsung im Zimmer und im Walde wird schießlich von der Commission für jedes der drei Fächer eine in das Zeugniß zu übernehmende Hauptcensur sestgestellt.
Das Gesammtergebniß der ganzen Prüsung ist endlich in einem Gesammtprädikate von der Commission

auszubriiden.

§ 12. [Cenfurgrabe.] Die Cenfuren find in folgenden Abftufungen zu ertheilen:

1. febr gut,

2. gut, 8. ziemlich gut,

genügenb.

ziemlich genügenb,

ungenfigend.

6. ungentigend.
§ 18. [Herleitung des Gesammt-Bräditats.] Für die Feststellung des Gesammtpräditats ist im Allgemeinen zur Richtschur zu nehmen, daß die Censur für das Jagdwesen je einsach, für die Schulbildung, die schriftlichen Arbeiten und den Forkschutz je zweisach, für den Walddau dreisach zu rechnen ist.
Gänzliche oder theilweise Wiederholung der Prüsung ist nicht statthaft, das Gesammtpräditat muß daher unbedingt und ohne Borbehalt auf eine der im § 12 bestimmten Censuren lauten.
§ 14. [Gesammtpräditat "sehr gut."] Das Gesammtpräditat "sehr gut" darf aber nur ausgesprochen werden, wenn der Eraminand eine über das Maß der gewöhnlichen Elementar-Schulkenntnisse hinausgebende, allgemeine Bildung gezeigt, die schriftlichen Arbeiten "sehr gut" geliefert, und im Walddau, Forstschutz und Jagdwesen mindestens die Censur "gut" erhalten hat.
§ 15. [Gesammtpräditat "ungentigend sich zeigen sollte, d. h. wenn der Eraminand nicht im Staude sein

follte, Gebrucktes ober Geschriebenes geläufig und richtig zu lefen, feine Gebanken verftanblich und ohne joute, Georucies ober Geschreibenes getaufg und richtig zu lefen, seine Geoanten berganditch und opne grobe orthographische Fehler niederzuschreiben, und in den vier Species, mit benannten und unbenannten Jahlen, in der Regel-de-tri und mit einfachen Brüchen richtig zu rechnen, oder b) wenn die schriftlichen Arbeiten im Ganzen das Prädikat "urgenügend" erhalten haben, und die Censur im Waldbau nur "genügend" oder noch geringer ist, oder c) wenn die Censur im Waldbau auf "ungenügend" lautet. § 16. [Abstimmung in der Commission.] Die Feststellung der Censuren durch die Commission oder

fonftige Beidluftaffung erfolgt nach Stimmenmehrbeit, wobei, wenn Gleichbeit ber Stimmen eintritt, die Stimme

bes Borfigenden ben Ausschlag giebt. § 17. [Rüdtritt von der Prufung.] Wenn die Prufung vor dem Schluffe derfelben von einem Examinanden verlaffen wird, und berfelbe nicht den Nachweis führt, daß Unwohlsein ibn an völliger Absolvierung des Eramens verhindert hat, so wird dasselbe als ungenügend bestanden angesehen. Auch in Erkrantungsfällen kann die Commission beschieften, die Prüsung als ungenügend bestanden anzurechnen, wenn nach dem Ergebnisse bes bereits absolvirten Theiles der Prüsung die Commission zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß das Gesammtprädiket auf ungenügend zu siehen kommt, wenn auch der noch übrige Theil der Prüsung völlig befriedigend ausgefallen mare.

§ 18. [Prüfungs-Berzeichniß, Ausfertigung bes Beugniffes.] Die Resultate ber Brufung find in bem "Prufungs-Berzeichniffe" nach bem unter B. anliegenden Schema zusammenzuftellen, und zwar in

ber Beife, baß unter a) bie Bestandenen in der Reihenfolge, welche die Commission nach der Qualifikation der Gepruften festzustellen bat, und bann unter

b) die Richtbestanbenen

eingetragen werben.

Das Prufungsverzeichniß ift von fammtlichen Mitgliebern ber Kommiffion zu vollziehen, und von einem Mitgliebe eigenhandig gu fcreiben, ba es unbedingt vermieben werben muß, die Resultate ber Brufung vor Aus-handigung ber Zeugniffe resp. Bescheibe an die Eraminanden befannt werden gu laffen.

Auf Grund bes Prüfungsberzeichnisses hat der Borsitzende für die bestandenen Jäger stempelfreie Zeugnisse (Lehrbrief), nach Schema C, für diejenigen, welche das Gesammtprädikat "ungenügend" erhalten haben, Abweisungsbescheide, nach Schema D, in der Forstplankammer des Finanz-Ministerii, woselbst die erforderlichen Fornulare dazu bereit gehalten werden, einsach in mundo aussertigen zu lassen, und deren Bollziehung durch sämmtliche Mitglieder der Commission herbeizussühren.

§ 19. [Prüsungs-Protokok und Schuß der Prüsung.] 1. Das über die Brüsung und deu Gang derselben auszunehmende, von sämmtlichen Mitgliedern der Commission zu vollziehende Protokok, serner 2. das Brotokok über die schriftliche Brüsung (§ 6.),
3. das Brüsungs-Berzeichniß (§ 18. B.),
4. die Zeugnisse und Bescheide (§ 18. C. u. D.),
5. die Personal-Akten der Eraminanden (§ 7.),
hat der Borsitzende der Prüsungs-Commission an das Kinanz-Ministerium einzureichen, von welchem die Gegentände sud 3 die 5 dem Insvestuur der Käger zu dem in § 11. des Regulativs vom 1. December 1864 angege-Auf Grund bes Brufungsverzeichnisses bat ber Borfigende für die bestandenen Jager ftempelfreie Beug-

ftanbe sub 3 bis 5 bem Inspetteur ber Jager zu bem in § 11. bes Regulativs vom 1. December 1864 angege-

benen Behnse zugestellt werden.

§ 20. Die nöthigen Prüfungssokale beschafft die Militairverwaltung.

Bu den am Bataillonsorte etwa auszusührenden Schreibarbeiten ist für den Borsitzenden der Kommission eine Schreibhülse Seitens der Militairbehörde unentgeltlich zugesichert worden. Ein entsprechender Borrath von den Formularen B. wird dem Borsitzenden der Commission jedesmal bei Zusendung des Ueberweisungs-Berzeichniffes (§ 5.) jugestellt werben.

Soweit es nothwendig wird, für den Zweck der Prüfung durch Anschaffung von Holzsämereien, Annahme von Arbeitern zur Hülfeleistung und Borhaltung von Geräthen für die Waldprüfung und dergl. baare Auslagen zu machen, find dieselben von einem Mitgliede der Prüfungs-Commission vorzuschießen, und mit den ersorderlichen Quittungen und Bescheinigungen belegt, der Liquidation desselben zuzusehen.

Berlin, ben 26. Ranuar 1865.

#### Der Sinang-Minifter. v. Bobelidwingh.

C. Der Jäger von ber ten Compagnie bes Jagerprufung eine bie ichriftlichen Aufgaben im Gangen im Baldbau

hat bei ber von uns abgehaltenen Räger-Bataillons Nr. Soulbilbung gezeigt

gelöft,

im Forsischute im Jagdwesen

Renntniffe und Fertigleiten bargelegt, mithin bestanden.

die Jagerprufung im

Bir ertheilen baber bemfelben bierburch ben Lehrbrief mit ber Erwartung, bag er in allen Berhaltniffen unwandelbare Treue gegen König und Baterland mit tapferem und freudigem Muthe bewähren, daß er durch wahre Gottessurcht, pimtklichen Gehorsam, strengste Redlickseit und unverbrüchliche Zuberlässischie sich überall Achtung und Bertrauen erwerben, daß er mit Fleiß und Sorgsalt sich sür den künstigen Bernf als Förster eifrig sorbiilden, stets Lust und Liebe für den Wald und die Waldzeichäfte bethätigen und iberhaupt in jeder Beziehung fich immer fo verhalten und führen werbe, wie es einem braven Iager und Forftmanne eignet und gebuhret.

So geschehen (L. S.)

Königliche Kommission zur Prüfung ber Jäger.

#### c. Reglement für die Försterprüfung.

(§ 24 bes Regulativs vom 1. Dezember 1864.)

§ 1. [Zwed ber Prüfung. Maaß ber Anforderungen.] Die Försterprüfung, welche von den auf Forstverjorgung dienenden Reservejägern der Alasse A. I. nach vollendetem achten aber vor abgelaufenem elsten Dienstiahre abzulegen ist, hat den Zwed zu erforschen, ob und in welchem Maaße der Jäger die Qualifikation zu klustiger Anstellung als Förster sich erworden hat. Zum Bestehen dieser Prüsung ist erforderlich, daß der Examinand dieseinigen Eigenschaften, Kenntnisse und Fertigleiten darlegt, welche er besitzen muß, um allen Ansorderungen der Dienst-Instruktion für die Königlichen Förster Genüge leisten zu können.

§ 2. [Theile der Prüsung.] Die Försterprüsung besteht

a) in einer mindestens sechsmonatlichen Beschäftigung als Hülsausseher, (Prüsungsbeschäftigung),

b) in einem ichriftlichen und c) in einem milnblichen Examen.

o) in einem ichriftichen und
o) in einem mindlichen Examen.
§ 8. [Zeit und Ort der Ausführung.] Diejenige Regierung (Hoffammer); bei welcher der Jäger
auf Erund des § 20 bezw. 22 des Regulativs vom 1. Dezember 1864 notirt ist, hat, sobald sich nach der Nojirung geeignete Gelegenheit zu der Prüfungsbeschäftigung ermitteln läßt, jedenfalls aber spätestens gegen Ende
des zehnten Dienstjahres, die Aussiskrung der Försterprüfung ex ossiloz, die veranlassen. Welche Oberförsterei
innerhalb des Regierungsbezirks hierzu bestimmt werden soll, bleibt dem Ermessen des Oberforstbeamten iberlassen. Ik der Examinand bereits nach § 21 des Regulativs vom 1. Dezember 1864 im Königlichen Dienste
beschäftigt, oder besindet er sich, weun die Prüfung abgehalten werden soll, in einer Kommunal- oder Institutenkorstlelle, so kann, sosen sich die betressende Stelle nach dem Ermessen bes Oberforstbeamten hierfür eignet, die
Prüfungsbeschäftigung in diesem Dienstverhätnisse zugelassen. Eine andere Regierung, in deren Bezirk
der zu Brüsende sich aussälltz zur Aussishrung der Prüfung zu requiriren, ist nicht katthast.

Der Beginn der Prüfungsbeschäftigung ist thunlichst in die ersten Monate des Birthschaftsen,
§ 4. [Prüfungsbeschäftigung als Hilfsaussehaltz zu nechten der Examinanden
mindellens vier Wochen vor dem zum Beginn der Prüfungsbeschäftigung bestinnnten Termine auzuweisen, wann
und bei welchem Oberförster er sich zu diesem Behuse persönlich zu melden hat, und zugleich den betressenden Oderförster dieserhalb mit Auweisung zu versehen. Leistet der Jäger der Aussorderung nicht plüntlich Folge, so
hat der Oberförster solches der Regierung anzuzeigen, welche den Jäger in ihrer Liste der notirten Reserveisäger
zu streichen und der Insection der Fäger und Schlien dariber Mittheilung zu machen hat.

Den rechtzeite Schlieben Bahrendmung aller Föstersunkender Aussischung einem Holzschenen Knituren (Saat und
Pflanzung), zu übertragen, auch wo sich Gelegenheit dazu ermitteln läßt, die Ausssührung von Durchforsungen
und Läuterungssieden a

und Läuterungshieben aufzugeben.

Pflanzung), zu übertragen, auch wo sich Gelegenheit dazu ermitteln läßt, die Ausführung von Durchforstungen und Läuterungshieben aufzugeben.

§ 5. [Kontrole während der Beschäftigung. Prüfungsakten.] Der Oberförster hat die Leistungen des Examinanden sowohl beim Forstschung als auch bei den Hauungen und Anturen, so wie dessengenamtes Berhalten sorgiältig zu kontroliren, und seine deskfallsgen Wahrnehmungen und Urtheile. so oft sich dazu Beranlassung ergiebt, jedenfalls aber auch am Schlusse zweichen, welches unter dem Aubro: "Brüsungsakten des Jägers N." anzulegen, und dußerdem bei der Abnahme der dem Kubro: "Brüsungsakten des Jägers N." anzulegen, und vom Oberförster serret unter eigenem Berschlusse zu halten ist. Die dem Examinanden zugetheilten Schläge, Kulturen und sonstigen Arbeiten sindarin nach Ort, Art und Umsang speciell zu verzeichnen. So ost während der Prüfungszeit ein höherer Borgeschter im Revier anwesend ist, hat der Obersörster diese Altenheft demselben zur Einsicht und event. Beistigung seiner eigenen Wahrnehmungen und Bemertungen vorzulegen.

Much dem Korftungector und dem Obersörster diese Altenheft demselben zur Einsicht und event. Beistigung seiner eigenen Wahrnehmungen des Examinanden durch Revisson seiner Schläge, Kulturen und Bücher sich zu informiren. Das Augenmert ist hauptsächlich darauf zu richten, das ein völlig begründetes Urtheil über die Juverlässigkeit, über die körperliche Rüsigleit und Ausdauer, und die sorhölige Kulturen und Bücher sich zu informiren. Pas Augenmert ist hauptsächlich darauf zu richten, das ein völlig begründetes Urtheil iber die Krüsigseken sollte, so ist der Verlässigen, und wenn zu erheblicheren Ausstellungen sich Bervanlassungen sich zu könneren Fleiß und Diensteiler und sein Interesse sich so sollte, so ist der Bervanlassungen.

Nach Ablauf von sechs Konnaten hat der Obersörster sich im einem an den Forst-Inspektionsbeamten und Obersorsbeamten gemeinschaftlich zu erstattenden Berichte, unter Beistügung der Prüfungsakten, zu äußern, ob er im unsaheilaben in

faffen und speciell abzugeben ift liber:

a) Gefundheit und Rorperbeichaffenbeit,

a) Seintliches Berhalten,

o) Zuverlässigkeit und Pünklichkeit im Dienst,

d) Fleiß, Diensteifer und Interesse für den Wald,

e) Leistungen beim Forstschut,

t) Leistungen bei ben Hauungen 2c., g) Leistungen bei ben Kulturen, der Waldpflege 2c., h) Qualifikation für das Jagdwefen.

Diefer Aengerung bes Oberförsters hat der Forst-Inspektionsbeamte auf Grund seiner eigenen Bahrnehmungen und namentlich auf Grund seiner Revision der von dem Examinanden ausgeführten Arbeiten bei den hauungen und den Kulturen und der von ihm geführten Rummerblicher, Pfandbuchs zc. sein eigenes Urtheil für jeben einzelnen Buntt a bis h binguguftigen, und ichlieflich bat ber Oberforftbeamte biejenigen Bemertungen gu-

Bufeten, gu benen er Beranlaffung findet. ausseiner dann der Oberforstbeamte ausnahmsweise ganz ober theilmeise dispensiren, wenn der Examinand bereits eine in jeder Beziehung vorzügliche Qualisstation und Zwerlässtigligkeit durch Leistungen während längerer Beschäftigung im Königlichen, Kommunal- oder Institutenforstdienste dergestalt bewährt hat, daß der Obersorstbeamte die Berantwortlichkeit für Gestattung einer solchen Ausnahme zu übernehmen kein Bedenken trägt.

Wenn eine solche Dispensation eintritt, ist aber von dem Obersorstbenen zu welchen Besten und in diesem Falle

bei der Regierung anzulegenden Prüfungsatten zu notiren, mahrend welcher Zeiten und in welchen Revieren die Befchäftigung, auf Grund deren die Dispensation beschlossen ift, Statt gefunden hat, und es ift außerdem eine specielle Aeußerung des Obersorstbeamten über jeden der Punkte a bis h im § 6 zu den Prüfungsakten gu bringen.

88. [Schriftliches und mundliches Eramen.] Das fcbriftliche und mundliche Eramen ift unter ber Leitung bes Oberforstbeamten, vom Forftinfpector und bemjenigen Oberforfter, in deffen Revier bie Prufungs-

beichäftigung Statt findet, in diesem Reviere abzuhalten.
Im Falle des § 7 hat der Obersorssbeamte zu bestimmen, welcher Obersörster zu dem Examen zugezogen resp. in welchem Reviere dassehalten werden soll. Der Prüsungstermin wird vom Obersorssbeamten so anderaumt, daß er das Examen thunlichst dei Gelegenheit einer Revierbereisung abhalten kann. Das Examen kann sowohl während der Dauer der Prüsungsbeschäftigung als auch erst nach deren Beendigung abgehalten werden, letzteren Falls ift aber die Schlußprüsung längstens binnen acht Wochen nach dem Ende der Prüsungsbeschäftigung ausgehalten werden, letzteren Falls ift aber die Schlußprüsung längstens binnen acht Wochen nach dem Ende der Prüsungsbeschäftigung ausgehalten werden. beschäftigung auszusüberen. Das schriftliche Eramen kann von dem mündlichen getrennt zu einer anderen Zeit als dieses abgehalten werden, ift aber früher zu erledigen als das mündliche. § 9. [Das schriftliche Examen.] Mit Abhaltung des schriftlichen Eramens kann der Oberforstbe-

9 3. [Was joriftliche Examen.] Mit Abhaltung des schriftlichen Examens kann der Oberforstbeamte den Forsinspector beaustragen.
Dieses Examen besteht in der unter Aufsicht des Forsinspectors und Oberförsters zu bewirkenden schriftlichen Lösung einiger innerhalb des Wirkungskreises eines Königl. Försters liegenden Aufgaben aus den Gebieten des Waldbaues, der Forstbenutzung, des Forsischutzes, des Jagdwesens und der praktischen Geschäftskenntuß einschließlich des Rechnens.

Die Ausarbeitungen bes Examinanden find fofort zu beffen Prufungsaften zu beften, nachdem am Schluffe jeber einzelnen Aufgabe zuerft der Oberforfter und dann ber Forstinspector die Censurziffer (§ 11) neben seiner Namensunterschrift notirt hat, welche jeder für die Arbeit als angemeffen erachtet.

Schlieglich hat jeder biefer beiben Graminatoren fein Botum über bas Gefammtergebnig bes fchriftlichen

Schließlich hat jeder dieser beiden Eraminatoren sein Botum über das Gesammtergebniß des schriftlichen Eramens mit einem der in § 11 vorgeschriebenen Prädikate in die Prüsungsakten niederzuschreiben.

§ 10. [Das mündlich Examen.] Das mündliche Eramen ist vom Oberforstbeamten, Forsinspector und Oberförster gemeinschaftlich, und zwar hauptsächlich im Walde, adzuhalten. Es ist vorzugsweise dahm zu richten, daß ersorscht wird, ob der Eraminand eine auf praktischer Uedung beruhende Bekanntschaft mit den Walden, daß erforscht wird, ob der Examinand eine auf praktischer Uedung verhende Bekanntschaft mit den Walden werden daher so zu wählen sein, daß dem Examinanden Gelegenheit gegeben wird, seine Kenntnisse in Unterscheidung und Benennung der vorkommenden Holzarten und ihrer Sämereien und Reimlinge, seine Fertigkeit im Säen und Pflanzen und in allen dabei auszusspilichenden Arbeiten und Handereiten und Handering der Heldigkung zur Anlegung und Anleitung der Holzsbeur und Kulturarbeiter, seine Bekanntschaft mit der Ausarbeitung, Wessung mid Gortiung des Holzes, seine Uedung im Berechnen und Ansprechen des Massen und Sortimentsgehaltes einzelner Säuen richtig zu handeln weiß, und endlich auch in Betress der Jaabbadung des Forsichutzes in zu singsrenden konkreten Fällen richtig zu handeln weiß, und endlich auch in Betress der Jaab und der Ausübung der Bagd und des Jagdschutzes bekannt ist.

Mach Beendigung des mündlichen Eramens ist die Ansicht eines seden Eraminators über deren Gesammtergebniß in einer kurzen Berhandlung zu den Prüsungsakten zu verwereken und scließlich ein Gesammtprädikat sit die ganze mündliche Brüsung als Urtheil der Prüsungs-Konnnisson nach Stimmenmehreheit der Eraminatoren sechzignsehnen dat, und solchen Falls also nur zwei Eraminatoren vorhanden sind, so ist, im Falle der Meinungs-konnnissonen vorhanden sind, so ist, im Falle der Meinungs-

wahrzunehmen bat, und solden Falls also nur zwei Examinatoren vorhanden find, so ift, im Falle der Meinungs-verschiedenheit, die Stimme des Oberforstbeamten die entscheidende. § 11. [Censurgrade.] Alle Censuren bei der Försterprüfung find nur in folgenden Abstufungen zu ertbeilen:

1. porzüglich,

2. gut, 3. gentigenb

4. nicht genügenb.

§ 12. [Schluß ber Brufung. Gesammturtheil.] Benn alle Theile ber Försterprufung beenbet find, hat zuerft ber Oberförfter sein ausschheliches Botum über bie Qualifitation bes Eraminanden abzugeben, nnd schließlich, nach dem Gesammtergebniß der ganzen Prüfung und nach dem Inbegriff aller seiner Bahrnehmungen über das Berhalten und die Kenntnisse des Examinanden, sich zu äußern, ob er denselben zur Unftigen Anstellung als Königl. Förster vorzüglich, gut, gentigend oder nicht genügend geeignet erachtet. Wit diesem Boto gehen die Prüfungkakten an den Forstinspector, und werden von diesem, nach Beisstigung auch seines Boti, dem Obersorstbeamten vorgelegt, welcher endlich gleichsalls sein Botum darin niederschreibt und das Schuskesultat feftfteut.

Das letztere barf unbedingt nur mit einem ber im § 11 vorgeschriebenen Prädikate ausgesprochen werden. Die Frage, ob der Examinand überhanpt bestanden (Cenfur I bis 3 im § 11) oder nicht bestanden (Cenfur 4) ift, wird nach Stimmenmehrheit ber Bota ber Eraminatoren enticieben.

Db einem hiernach bestandenen Examinanden als ichliefliche Gefammtrenfur vorzuglich, gut ober gentigenb

Ob einem hiernach bestandenen Examinanden als schließliche Gesammtcensur vorzüglich, gut oder genügend zu ertheilen, bleibt der Entscheidung des Oberforstbeamten vordehalten.

§ 18. [Gesammtprädisat "vorzüglich".] Die Gesammtcensur "vorzüglich" darf aber nur ertheilt werden, wenn der Examinand, bei völlig tadellosem dienstlichen und außerdienstlichen Berhalten im Allgemeinen, eine über das Maaß der gewöhnlichen Elementar-Schulkenntnisse hinausgehende allgemeine Bibung gezeigt, zweisellose Zuverlässiglicheit, ausdauernden Fleiß und lebendiges Interesse sitt den Wald und die Waldung gezeigt, zweisellose Zuverlässiglichen beim Forstschuse, den Hauungen und Kulturen völlig befriedigt, und im mündlichen Examen das Gesammtprädisat "vorzüglich" erhalten hat.

§ 14. [Gesammtprädisat "vorzüglich" erhalten hat.

§ 14. [Gesammtprädisat "vorzüglich" erhalten hat.

» dem nach dem einstimmigen Urtheile aller Examinatoren der Examinand nach seiner Gesundheits- und Körperbeschassischen kinnigen Urtheile aller Examinatoren der Examinand nach seiner Gesundheits- und Körperbeschassischen bein Kusserbeit dass dem einstimmigen Urtheile aller Examinatoren der Examinand nach seiner Gesundheits- und Körperbeschassischen Berhältnissen zu genügen sich außer Stande zeigt. Oder

b) wenn der Examinand durch seine Führung zu so erheblichem Tadel Anlaß giebt, oder in seinen Leistungen bei der Prüsungsbeschästigung so ungenügend sich zeigt, daß die Regierung nach § 23 des Regulativs vom 1. Dezember 1864 seine Entlassung aus dem Jeinstverhältnisse als Hüllsausseher zu deschießen sich veranlaßt sudet. In diesem Kalle bedarf es der Abhaltung des schriftlichen und mündlichen Examens, wenn solche nicht schon bewirkt ist, nicht mehr. Oder

e) wenn ber Eraminand nicht im Stande fein sollte, Gebrucktes ober Geschriebenes geläufig und richtig gu. lefen, seine Gedanken verftändlich und ohne grobe orthographische Fehler niederzuschreiben, und in den vier Species mit benannten und unbenannten Bahlen, in der Regel de tri und mit einsachen Bruchen richtig gu

rechnen. Ober

wenn das Gesammtergebniß der Försterprüfung die Ueberzeugung begründet, daß der Examinand den Wirtungskreis eines Königl. Försters, wie solcher durch die Dienstinstruktion bestimmt wird, nicht völlig genligend ausfüllen werde.

genügend ausfüllen werde.
§ 15. [Wiederholung nicht zuläfsig. Rücktritt von der Prüfung.] Wiederholung der Försterprüfung ist weder ganz noch theilweile zulässig. Wenn ein Examinand vor völlig beendeter Prüfung von derselben zurückritt, beziehungsweise aus der Prüfungsbeschäftigung freiwillig ausscheibet, so ist die Prüfung als nicht genügend bestanden anzusehen, und demgemäß nach § 14 zu versahren.
§ 16. [Mittheilung und Notirung des Prüfungsresultats.] Rach schließlicher Fesssellung des Gesammtresultats der Prüfung ist dasselbe dem Examinanden besannt zu machen, in der Liste der Reserveizger (oft. § 20 des Regulativs vom 1. Dezember 1864) zu notiren, und auf dem Reservepasse ist zu vermerken:
Die Försterprüfung ist in der Zeit vom . . . . bis . . . . in der (Königl., Kommunal-) Oberförsterei . . . . abgelegt. und

nicht genügenb försterei . . . . . abgelegt, unb bestanben.

Benn das Gefammtprädikat auf "nicht genügend" lautet, hat die Regierung der Inspection der Jäger und Schützen Behufs Entlassing aus der Rlasse A. I. der Reservejäger Anzeige zu machen, dabei auch sich zu äußern, ob das Ergedniß der Prüsung eine beschränkte Brauchbarkeit in so weit bekundet hat, daß die künftige

Ertheilung eines beschränkten Forstversorgungsscheins nicht für ausgeschlossen zu erachten ift. § 17. [Remunerirung für die Prüsungsbeschäftigung.] Während der Dauer der Prüsungsbeschäftigung ift dem Examinanden das Diensteinkommen eines Hülfsägers, mit mindestens 10 Thaler baarer Remuneration pro Monat aus dem Hilfsaussehrends beziehungsweise Forstextraordinario, nehst dem zulässigen

Remuneration pro Monat aus dem Hilfsaussehends beziehungsweise Horperraordinario, nedit dem zuiasigen Brennmaterialienbezuge, zu gewähren.
Kür die Zureise und Müdreise kann eine Bergütung nicht bewilligt werden.
Fla. [Hörkerprüfung für Forstversorgungsberechtigte.] Wenn die Försterprüfung in den Fällen, welche die drei letzten Säte des § 24 des Regulativs vom 1. Dezember 1864 erwähnen, erst nach Erlangung des Forstversorgungsscheins abgelegt wird, so ist dieselbe ebenmäßig nach den vorstehenden Borschriften auszusäusigiern und der Bermert über das Ergebniß (§ 16) auf den Forstversorgungsschein zu seben, mit welchem bei nicht genügendem Aussale der Prüfung nach der Schlußbestimmung des § 16 zu versahren ist.

Berlin, ben 4. Mara 1865.

Der Sinang-Minifter. v. Bobelidwingh.

### Anbana K.

### Allgemeine Bestimmungen über Ansbildung jund Brüfung für den Königlichen Forstverwaltungsdienst vom 7. Februar 1864.

§ 1. [Allgemeine Uebersicht.] Wer zu einer Anstellung als verwaltender Beamte (Oberförster 2c.) im Königlichen Forsteienze gelangen will, hat drei Prüfungen zu bestehen:

1. die Forsteleven-Prüfung,
2. das forstwiffenschaftliche Tentamen,
3. das forstliche Staatseramen.
§ 2. Die Ausdildung zu den Prüfungen erfolgt durch vorbereitende Beschäftigung im Walde, durch sostematische wissenschaftliche Studien und durch praktische Uedung in allen Geschäften der Forstverwaltung.
§ 3. [Allgemeine Bedingungen.] Die Zulassung zu der Lausbahn für den Königlichen Forstverwaltungsdienst lann nur Demjenigen gestattet werden, welcher

1. das Zeugniß der Reise als Abiturient von einem Preußischen Gymnasso oder von einer Preußischen Reallschuse erfter Ordnung erlandt, und in diesem Zeugnisse eine unbedingt genstonde Centur in der

Realfdule erfter Ordnung erlangt, und in diesem Zeugniffe eine unbedingt genfigende Cenfur in ber Mathematit erhalten,

2. das 23fte Lebensjahr noch nicht überschritten bat,

3. eine namentlich in Beziehung auf das Seh- und hörvermögen fehlerfreie, fraftige, für die Beschwerden bes Forftbienftes angemessen Körperbeschaffenheit besitzt,

4. fiber tabellofe fittliche Filhrung fich ausweift, und 5. ben Nachweis ber gur forftlichen Ausbildung erforderlichen Subsiftengmittel führt.
4. [Lehrzeit.] Die forftliche Ausbildung beginnt mit einer mindeftens einjährigen Lehrzeit bei einem

Roniglichen Oberforfter.

Königlichen Oberförster.
Im Bweck der Lehrzeit ist, daß der Forstlehrling mit dem Walde und den beim Forstbetriebe vorkommenden Arbeiten durch lebendige Anschauung und praktische Uebung sich bekannt macht, insbesondere die wichtigsten Holzarten kennen kernt und durch sleißige Theilnahme an den Forstulltur-Arbeiten, der Waldpstege, den Arbeiten in den Polzschlägen, am Forstschuse und an waidmännischer Ausübung der Jagd sich diesenigen Vorkenntnisse und Fertigkeiten aneignet, welche als Grundlage zu weiteren erfolgreichen sorswissenschaftlichen Studien und namentlich zum Verständniß der Borträge bei einer höheren Forstlehranstalt erforderlich sind.

§ 5. [Vedingungen des Eintritts als Forstlehrling.] Der Antrag zur Annahme als Forstlehrling ist durch Bermittelung dessenigen Königlichen Oberförsters, dei welchem der Eintritt in die Lehre gewünscht wird, an den Forsinspektions- und den Ober-Forstbeamten des Bezirks zu richten.

Dem eigenbändig schriftlich abzusalsenden Antrage ist beizustlagen:

Dem eigenhändig schriftlich abzusassen Antrage ist beizusügen: 1. das Schulzeugniß der Reise, 2. Tausschin oder Geburtsschein,

3. ein von einem Königlichen Mebizinalbeamten ausgestelltes ober bestätigtes Beugniß iiber ben Gesundheits-zustand, in welchem namentlich iber bas Seh- und hörvermögen ausbritaliche Aeußerung enthalten

jein muß,

4. wenn der Antragsteller nicht unmittelbar aus der Schulanstalt in die Lehre tritt, für die Zwischenzeit glaubhafte Atteste über Beschäftigung und sittliche Führung,

5. eine schriftliche Berpflichtung des Baters oder der Angehörigen, oder des Bormundes resp. der vormundschaftlichen Behörde zur Unterhaltung des Einstetenden während mindestens noch sechs Jahren. Der Oberförster hat dei Einreichung des Antrags zugleich über-die Familienverhältnisse des Antragstellers und über seine Persönlichseit nähere Auskunst zu geben.

§ 6. [Annahme-Genehmigung.] Benn gegen die Zulassung zum Eintritte in die Lehre kein Bedenken obwaltet, ertheilen der Forsinheltions und der Obersorsbeamte gemeinschaftlich die Genehmigung. Es bleibt jedoch deren Ermessen vorbehalten, den Lehrling sogleich oder auch im Lause der Lehrzeit an einen andern Obersörster zur Ausbildung zu überweisen, wenn dazu Motive obwalten, über welche nur dem Ministerio auf Ersordern Auskunst zu geben ist.

§ 7. [Ausbildung während der Lehrzeit.] Eine dem Zwede der Lehrzeit entsprechende sorgsältige und gründliche Unterweisung und Beschäftigung der Lehrlinge gehört mit zu den wichtigsten Dienstobliegenheiten der Obersörster.

Beigt sich ein Forstlehrling während der Lehrzeit megen Manaels er verkalt zu den wichtigsten Dienstobliegenheiten

Beigt fich ein Forftlehrling mahrend ber Lehrzeit wegen Mangels an naturlichen Anlagen ober an Anftellig-Feigt ind zuteresse für die Waldgeschäfte, wegen lörperlicher Schwäche, wegen Unsseißes, Unzuverlässigleit, unmoralischer Kührung oder aus sonft einem Grunde als ungeeignet für den Königlichen Forstbienst, so hat der Lehrhert
dem Forstinspeltions- und Oberforstbeamten hierüber Anzeige zu machen, damit dieselben rechtzeitig die Entlasung
des Lehrlings anordnen, wenn sie die Ueberzeugung gewinnen, daß derselbe sich sür den Forstdienst nicht eignet.
§ 8. [Forsteleven-Prüfung.] Nach beendigter Lehrzeit hat der Forstehrling die Eleven-Prüfung
abzulegen. Durch dieselbe ist zu ersorschen, ob die Lehrzeit gehörig benutzt und die im § 4 bezeichnete praktische

Die Pruffung wird burch eine Rommiffion abgehalten, welche aus bem oberen Forstbeamten bes Inspettions-bezirts, als Borfigenden, bem Lehrherrn und zwei anderen Oberforftern besteht. Ueber den Aussall ber Bruffung wird, wenn derfelbe genügt, ein Zeugniß, wenn berfelbe nicht genügt, ein Resolut von der Kommission ausgestellt und von sammtlichen Mitgliedern berselben unter Beidruckung des Dienststegels unterschriftlich vollzogen. Biederholung der Prüfung ift nur einmal nach Berlauf von mindeftens 6 Monaten zulässig, wenn die Kommission nicht die gangliche Zurudweisung von weiterer Bersolgung der Laufbahn für angemessen erachtet. Gegen einen solchen Zurudweisungsbescheid ift binnen 4 Wochen nach der Zustellung Berufung auf Entscheidung

bes Finanz-Ministers gestattet.

Durch das Bestehen der Prüsung erlangt der Lehrling das Prädikat "Forsteleve".

S 9. [Forstwissenschaftliches Studium auf einer Forstehranstalt.] Zur weiteren sorsteilen Ausbildung hat der Forsteleve eine höhere Forstehranstalt zwei Jahre zu besuchen. Wet zu diesem Behuse eine andere Forstehranstalt als die zu Neustadt-Ederswalde benutzen will, muß durch Anfrage bei dem Finanz-Ministerio sich vorher vergewissern, daß deren Besuch ihm auf das vorgeschriebene Biennium sorstwissenschaftlichen Suckern Frankleit zur Lauftlebterskanscha als Vergesonstände wegenstände, welche in bem Regulativ für bie hohere Forftlehranftalt ju Reuftabt-Cberswalbe als Lehrgegenftanbe bezeichnet find, in bem Mage umfaffen, wie es erforberlich ift, um ben Anforderungen im forftwiffenschaftlichen Tentamen genugen

§ 10. [Melbungen zum forstwissenschaftlichen Tentamen.] Rach Bollendung dieser forstwiffen-schaftlichen Studien ift die Meldung zum Tentamen bei dem Finanz-Ministerio mittelft schriftlicher Eingabe zu

bewirten, unter Borlegung

1. eines eigenhändig geschriebenen Lebenslaufs,

2. bes Reifezeugniffes von der Schule,

2. des Reigniffes über die Forsteleven-Prüfung, und wenn nach deren Ablegung nicht sofort die Studien auf einer höheren Forflebranftalt oder Universität begonnen find, des Atteftes über Berwendung der Beit zwischen der Forsteleven-Prüfung und dem Beginne jener Studien,
4. der Zeugnisse über den Besuch einer Forstlehranstalt, wenn außerdem noch Universitätsstudien gemacht

find, auch

5. ber Zeugnisse über Universitätsbesuch, und Seitens berjenigen, welche bie Felbmesser-Prufung, beren Absolvirung zwar nicht zur Bedingung gemacht wird, aber sehr wunfchenswerth und nutlich ift, nicht

abgelegt haben,

6. eines von einem Geometer ober bem Lebrer ber Mathematit an einer hoberen Forftlebranftalt ausgestellten Zeugniffes, bag ber Eleve bie erforberlichen Renntniffe und Fertigfeiten gur richtigen Ausfilderung aller bei Forfieinrichtungen und Abschähungen und im Laufe ber Berwaltung einer Oberförsterei gewöhnlich vortommenden forfigeometrischen Arbeiten fich erworben und nachgewiesen habe. Diesem Attefte ift beizufügen:

a) eine auf Grund eigener Bermeffung und Auftragung gefertigte Speziallarte im Maßstabe 1: 5000 über minbestens 400 Morgen nebst einer General-Bermeffungstabelle,

c) eine Birthschaftstarte } im Maßstabe 1: 25,000 über minbestens 5000 Morgen,

d) die Darftellung eines Rivellements von minbestens 100 Ruthen Lange in Zeichnung und Tabellen, nach eigener Aufnahme.

Jedes biefer Stude sub a. bis d. muß mit einer von bem Eleven selbft geschriebenen Berficherung ver-

zeoes vieler Sinae and A. dis a. mit mit einer von dem keiden jeidt geschigt abe. § 11. [I weck des Tentamens.] Durch das Tentamen soll der Rachweis geschirt werden, daß der Eleve die ersorderliche allgemeine Bildung und hinreichende Aufsassungsgade besitzt, daß er seine Fachstwien mit befriedigendem Ersolge betrieben, daß er ein sestes wissenschaftliches Fundament sur seine Fachstwien mit befriedigendem Ersolge betrieben, daß er ein sestes wissenschaftliches Fundament sur seine weitere praktische Ausstidung gelegt hat, und daß er im Ganzen zu der Erwartung berechtigt, er werde sich zu einem brauchbaren Berwaltungsbeamten sur den Königlichen Forstbienst heranditden.

§ 12. [Unforberungen im Tentamen.] Es find baber im Tentamen folgende Anforderungen

au ftellen :

a) in der Hauptwissenschaft gründliche Kenntnisse in der gesammten Theorie der Forstwissenschaft in Beziehung auf Waldbau, Forsteinrichtung und Abschähung, Forstbenuhung und Technologie, Forstschuh und Forstpolizei, Staats-Forstwirthschaftslehre, Forstgeschichte und Forstliteratur, sowie in der Jagdkunde.

b) in ben Bulfswiffenschaften:

1. in der reinen Mathematil: Renntniß der Arithmetil und Algebra, dis einschließlich der Lehre von den Gleichungen zweiten Grades und der praktischen Anwendung der Lehre von den Logarithmen, Renntniß von der Planimetrie, Stereometrie, ebenen Trigonometrie;

2. in der angewandten Mathematit:

a) Bekannischaft mit den Elementen der Statik und Mechanik fester und flüssiger Rörper;

b) Fertigkeit im Gebrauche ber jum Belbmeffen und Rivelliren üblichen Inftrumente, genaue Renntniß des Berfahrens beim Bermeffen und Rivelliren, beim Auftragen und bei ber Flächenberechnung, Fertigkeit im Blanzeichnen und Bekanntichaft mit ben für Preußen bestehenben Borfcwiften über Ausführung von Feldmeffer- und insbesondere forftgeometrischen Arbeiten.

Forfieleven, welche die Feldmesserptusung bestanden haben, werden nur in der Stereometrie, sowie in der Statit und Mechanit gepruft. 3. in der Naturfunde: Kenntnig der allgemeinen Klassischicht der Naturförper und insbesondere

a) in der Zoologie: Bekanntichaft mit der fostematischen Eintheilung des Thierreichs und Kenntniß der für den Forstmann und Jäger wichtigen Säugethiere, Bögel und Inselten, rücksichtlich der letzteren nähere Bekanntschaft mit der entomologischen Systematik und Romenklatur, mit dem Bau

und ber Lebensweise ber Jufelten im Allgemeinen und ber ichablichen und nütlichen Forftinfelten insbefonbere:

b) in ber Botanil: Betanntichaft mit einem anertannt guten Spfteme, Uebung im Rlaffifigiren und Beschreiben ber Pflanzen, mit Anwendung richtiger Lerminologie, spezielle Kenntnis ber in Deutsch-land im Freien ausdauernden Holzarten und für den Forstmann wichtigen sonstigen Pflanzen, und Bekanntschaft mit den allgemeinen Lehren der Pflanzen-Phystologie und Anatomie; c) in ber Mineralogie: generelle Bekanntichaft mit ber Orpttognofie, Geognofie und Geologie infoweit, bag eine allgemeine beutliche Ansicht von ber Entftehung und ben Lagerungsverhältniffen der Gebirgsarten, ihrer Gemengtheile und vorzuglichften Bestandtheile, sowie ihrer Einwirtung auf die Begetation nachgewiefen, und fpezielle Renntnig ber fur ben Forstmann wichtigften Befteine und Fossilien dargethan wird:

d) in ber Chemie und Bhpfit: Befanntichaft mit ben Cauptlebren ilber bie allgemeinen Gigenfchaften ber Rorper, über Barme, Licht, Magnetismus, Glettrigitat, und mit ben Sauptlebren ber Chemie, namentlich in Beziehung auf bie Forfitechnologie (Bertohlung, Gewinnung und Benutung ber Baumfafte 2c.);

4. in ber Rechtstunde:

Befanntichaft mit der historischen Entwidelung der Breußischen Gefetzgebung und Gerichtsverfaffung, und Kenntniß ber allgemeinen Rechtsgrundfase in ber Einleitung, sowie in ben Titeln 1. bis 11. und 13. bis 22. des ersten Theils und den Titeln 6. 10. 13. bis 16. bes zweiten Theils bes AUund 13. bis 22. des ersten Sheils und den Titeln 6. 10. 13. bis 16. des zweiten Speils des Allgemeinen Landrechts mit ihren späteren Abanderungen und Ergänzungen, spezielle Kenntniß der Agrargesetzgebung, soweit sie die Forsten betrifft, und der Strafgesetzgebung in Beziehung auf Wild- und holzdiebstahl 2c., und generelle Bekanntschaft mit dem civil- und strafrechtlichen Prozesverfahren.
§ 18. [Termine des Tentamens.] Das Tentamen wird in der Regel einmal im Jahre thunsichst im Wai oder Juni, durch eine vom Finanz-Minister dazu berusene Kommission, nach Maßgabe des vom Finanz-Winister erlassenen Prüfungs-Reglements, theils im Zimmer, theils im Walde abgehalten.
§ 14. [Bescheit über Ausfall des Tentamens, Erlangung des Prädikats "Forstandidat."]
Ueber das Ergebniß des Tentamens wird vom Finanz-Minister ein Bescheid ausgefertigt. Durch denselben er-

halt ber Eleve, wenn er das Tentamen bestanden hat, das Praditat "Forstlandidat" und die erforberliche Anwei-fung über die Fortsetzung seiner Laufbahn. Hat er aber den Ansorderungen nicht genügt, so wird er auf eine nur einmal zulässige ganzliche oder theilweise Wiederholung des Tentamens, welche frühestens bei dem ersten und langftens bei bem vierten folgenden Centamen-Termine fattbaft ift, verwiefen, ober aber pon weiterer Berfolgung

längitens bet dem bierten folgenden Lentamen-Lerimine patigal ip, vertolisen, vort uver von weiterts Selongung der Laufvahr ip, vertolisen, vort uver von weiterts Selongung der Laufvahreiten gate als Forstkandidat.] Auf Grund des bestandenen Tentamens wird von dem Finanz-Minister, wenn derselbe tein Bedenken dagegen studet, die Bereidigung derzenigen Forstandidaten angeordnet, welche nicht dem reitenden Feldigerkorps oder einem Jäger-Bataillon angehören.
§ 16. [Weitere praktische Ausbildung.] Zu seiner weiteren Ausbildung hat der Forstandidat sich in lehrreichen Forsten durch sortgesetztes wissenschaftliches Gelbststudium, besonders aber durch eirige Arctinahme an allen Geschäften im Walde, und überhaupt an allen in den künstigen Beruf einschlagenden Arbeiten, praktisch alle sür den Forstwirtssichaftsbetrieb und die Geschäftsbetwaltung ersorderlichen Kenntnisse und Fertigseiten unter Leitung gesondere Könstlicher Oberfärster aründlich anzueianen.

Leitung geeigneter Roniglicher Oberforfter gründlich anzueignen.
§ 17. [Babl ber Reviere dazu.] Welche Konigliche Oberförstereien er zu biesem Behuse wöhlen will, wird in der Regel dem Ermessen des Forstlandidaten überlassen. Es bleibt jedoch dem Finanz-Ministerio

vorbehalten, demselben vorzuschreiben, auf welchen Obersörstereien er seine weitere Ausbildung verfolgen soll.
Durch Bermittelung deszenigen Königlichen Obersörsteres, bei welchem der Kandidat einem längeren als vierwöchentlichen Aufenthalt zu nehmen beabsichtigt, hat er sich bei dem Oberforstbeamten und Forstinspections-Beamten des Bezirks unter Beisügung des Bescheides über das bestandene Tentamen, schristlich zu melden, und deren Genehmigung dazu nachzusuchen. Findet sich ein Bedenken, diese zu ertheilen, so haben beide Beamte, ebenso wie bei einer etwaigen Meinungsverschiedenheit in den Fällen der §§ 6 und 7 gemeinschaftlich an das Finang-Ministerium gu berichten.

Finanz-winniperium zu verichten.
§ 18. [Dienstverhältniß.] Der Oberförster, bei welchem ein Forstandidat sich ausbält, ist bessen nächster dienstlicher Borgesetze. Jeder Forstandidat hat für sein dienstliches Berhältniß zu dem Oberförster und den höberen Borgesetzen die Dienstinstruktion für die Königlichen Forstschausbeannten zur Richtschunz zu nehmen.
§ 19. [Zeitraum für die praktische Ausdildung.] Der Zeitraum für die praktische Ausdildung der Forstandidaten beträgt nach vollständig genügender Ablegung des Tentamens noch mindestens zwei Jahre. Bei Berechnung dieser Zeit dürsen Unterbrechungen der praktischen Beschäftigung durch Militairdienst oder Beutlaubung nur insoweit außer Berücksitigung bleiben, als sie in einem Jahre zusammengenommen 6 Wochen nicht überschweiten nicht überichreiten.

nicht überschreiten. § 20. [Besondere Borschriften für das praktische Biennium. Förstersunktionen.] Während diese praktischen Bienniums hat der Kaudidat mindestens 9 Monate lang hintereinander und zwar so, daß in diesen Beitraum jedensalls die Monate Dezember dis Mai sallen, bei einer und derselben Obersörsterei in einem bestimmt abgegrenzten Theile des Reviers, welcher ihm nach einer sitt den Zwed angemessenen Auswahl und Größe nach näherer Bestimmung des Forstinspektions-Beamten durch den Obersörster zu überweisen ist, sämmtliche Geschäfte eines Försters, sowohl beim Forstschuse, als auch bei den Hauungen, dem Aunmeriren und Ausmessen des Holges, Ausstellung der Aummerbücher und Lohnzettel, dei dem Berkaufe und der Ueberweisung des Holzes, sowie des eine Kulturen und der Waldpstege selbst und allein unter eigener Berantwortlichkeit auszussühren. Während des vorgedachten Zeitraums von 9 Monaten ist die Beschäftigung als Expeditionsgehülse des Obersörsters nicht stattbaft. bes Oberforfters nicht ftatthaft.

S 21. [Besuch verschiedener Oberförstereien.] Im Uebrigen ist die Zeit des praktischen Bienniums sleißig zu benußen, um mit der Bewirthschaftung aller in den Königlichen Forsten vorkommenden sorstlich wichtigen Holzarten und mit den verschiedenen Betriedsarten sich genau bekannt zu machen, um die ersorderliche Uebersicht über den gesammten Forsthaushalt zu gewinnen und Uebung in allen Geschäften des Forstbetriedes, sowohl im Balde als auch in den schriftlichen Arbeiten, namentlich im Rechnungswesen, durch sleißige und selbstücktige Theilnahme an allen Geschäften eines Oberförsters zu erlangen.

§ 22. [Tagebuch.] Bahrend bes Biemniums hat der Forftandidat ein zu paginirendes Tagebuch zu führen. Darin ift zu verzeichnen, womit er sich an jedem Tage beschäftigt hat, welcher Bezirk nach Umsang, Lage, Standorts- und sonstigen forstlichen Berhältnissen ihm speziell zur Besorgung der Funktionen eines Körfters

liberwiesen worden, welche Hauungen und Aulturen und Waldpssegearbeiten er nach Umsang und Art ber Ausführung 2c. darin bewirft hat, welche bemerkenswerthen Fälle beim Forstschutze ihm dabet vorgekommen sind, welche Wahrnehmungen und Ersahrungen er bei seiner Beschäftigung im Walde, sowie bei den schriftlichen Arbeiten im Büreau des Obersverts und bei seinen weiteren wissenschaftlichen Selbstudien gewonnen hat.

weiten im Suceau des Dortsotzers und det jeinen weiteren wissensgaftlichen Gelossindom gewonnen gat.
Diese Tagebuch soll nicht theoretische aus Büchern geschöpfte Abhandlungen enthalten, kann aber zweckmäßig hinter dem Theile, in welchem chronologisch geordnet die Rotizen über die Beschäftigung und die dabei gemachten Bahrnehmungen sich besinden, einen zweiten Theil mit einigen größeren zusammenhängenden Ausarbeitungen umsassen, welche sich auf spezielle Berhältnisse und Beobachtungen in den besuchten Revieren beziehen.
Das Tagebuch ist unausgesorbert am 1. seden Monats und jedesmal beim Abgange aus einem Reviere dem Obersörker und bei jeder Anwesensheit eines höheren Forstbeamten auch diesem vorzusegen und von denselben

jedesmal mit ihrem vidi oder etwaigen Bemerkungen zu versehen. Bei Beendigung des Aufenthalts auf einem Reviere hat der Oberförster in dem Tagebuche zu bescheinigen, baß bie barin enthaltenen Beitangaben begtiglich feines Reviers richtig find, und wie ber Kandibat fich in biefem Beitraume in fittlicher Begiehung geführt bat.

§ 28. [Dbliegenheiten ber Oberforfter zc. jur Forberung ber Ausbildung.] Es gebort gu ben wichtigften Bflichten ber Oberforfter und hoperen Forfibeamten, die praftifche Ausbildung ber Forfitandibaten

fachgemäß zu leiten.

Insbesondere haben die Oberförster fich eingehend mit den Forftlandidaten zu beschäftigen, ihnen zu selbstthätiger Theilnahme an allen Berwaltungsgeschäften, sowohl im Balbe als auch im Bireau, Gelegenheit und Anleitung zu geben, die Arbeiten der Forstandidaten zu revidiren, sie auf die dabei bemerkten Mängel auf-merkjam zu machen, und siberhaupt auf alle Weise ihnen zur Förderung ihrer praktischen und wissenschaftlichen Ausbildung behiliflich zu fein. Auch über bas Privatleben der Forftlandidaten ift eine forgfältige Aufficht zu führen, und darauf zu hal-

and wer das Privatieden der Forsitandoden in eine jorgjainge Aufsicht zu jugren, und darauf zu haten, daß sie einen anständigen sittlichen Lebenswandel subren. Sollten in dieser Beziehung oder wegen Mangels an Pünklichkeit, Zuverlässigkeit und Gehorsam im Dienste begründete Ausstellungen gegen einen Forklandidaten zu machen sein, und wiederholte Barnungen und Berweise nicht genügend beachtet werden, oder sollte sich entschiedene Unfähigkeit eines Forstandidaten für den Königlichen Forsverwaltungsdienst herausstellen, so ist der betreffende Oberförster verpflichtet, dem Forstinspectionszehn. Oberforstbeamten dieserhalb zur weiteren Beranlassung event. Berichterstattung an den Finanz-Minister Auzeige zu machen.

§ 24. [Dienstentlassung.] Forstandidaten, welche durch tadelhafte Kührung zu der Belaffung im Dienste fich unwürdig zeigen oder in ihrer Ausbildung nicht gehörig fortschreiten, konnen von dem Finang-Minister, ohne weiteres Berfahren, jederzeit aus dem Dienste entlassen werden.

nier, ohne weiteres Berjahren, jederzeit aus dem Wienste entlassen werden.
§ 25. [Aeußerung en der Obersörfter z. über Qualification der Korstandidaten.] Ueber jeden Forstandidaten, welcher sich im Laufe des Jahres länger als 4 Bochen im Bereiche seiner Obersörster nach dem beigefügten Formulare seine gewissenhafte und aussührliche Aeußerung in Beziehung auf Fleiß und Qualification des Kandidaten dis spätestens zum 31. Dezember jeden Jahres dem Forstinspektionsbeamten einzureichen. Dieser hat seine Bemerkungen über die von ihm über den Kandidaten gemachten Wahrnehmungen beizusügen und die Neußerung dis längstens zum 15. Januar an die Regierung abzugeben, von welcher dieselbe mit den gustätzlichen Bemerkungen des Obersorstdeamten, ob er mit dem Urthetle einverstanden ober welcher abweichenden Ansicht er ist, an den Seriorgloten die zum 1. Februar jeden Kohres zu den Kersonglotten des Kondidaten einzusenden ist Jahres zu ben Berfonalatten bes Randibaten einzusenben ift.

Sac. [Meldung zum forftlichen Staats-Eramen.] Nach Absolvirung des praktischen Bienmiums und Erfüllung aller in Beziehung auf dosselbe vorgeschriebenen Bedingungen, und nach Ableistung der Militairbienspflicht, tann der Forstandivat bei dem Finanz-Ministerio sich zum sorstlichen Staatsexamen melden. Der Anspruch auf Zulassung zu demselben erlischt, wenn die Meldung uicht binnen 5 Jahren nach dem Bestehen des Tentamens ersolgt.

Der Melbung ift beiguftigen:

1. ein eigenbandig gefdriebener Lebenslauf, 2. das Schulgeugnig ber Reife,

3. das Zeugniß über die Forsteleven-Brüfung, 4. die Zeugnisse über Sorstlehranstalts- und event. Universitätsbesuch, 5. das Tagebuch

und Seitens ber nicht bem reitenden Felbjägercorps ober einem Jagerbataillon angehörenben Randidaten

6. ein Schriftfick, welches nachweift, bag ber Examinand feine Militairbienftpflicht abgeleiftet hat ober gur-

Ginftellung nicht brauchbar befunden worben ift.

Si 27. [Forft-Deer-Examinations-Kommission] Baltet gegen die Zulassung zum Staatseramen tein Bebenken ob, so wird der Kandidat der vom Finanz-Minister zu ernennenden Forst-Ober-Examinations-Kommission überwiesen, welche ihn notirt und die Prüsung abhält, sobald eine angemessen Zahl überwiesen ift. Die dem Examinanden vorher noch eine schriftliche Probearbeit auszugeben ist, bleibt der Beschluftnahme der Brufungstommiffion vorbehalten.

§ 28. [3] wed und Anforderungen bes Eramens. ] Das Eramen wird nach Maggabe bes bom

§ 28. [3] wed und Anforderungen des Eramens.] Das Eramen wird nach Maggade des vom Finanz-Minifter festgestellten Reglements theils im Jimmer, hauptsächlich aber im Basde mit überwiegender Richtung auf Erforschung der praktischen Brauchbarkeit des Examinanden für die Bewirthschaftung des Waldes und die forstliche Geschäftsverwaltung abgehalten.

Dasselbe erstreckt sich auf alle Theile der Forstwissenschaft und Forstwirthschaft in ihrem ganzen Umfange, auf die bei der Forstwerwaltung gewöhnlich in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen des einheimischen Staats- und Privatrechts, auf Bollswirthschafts- und Staatsforstwirthschaftslehre, auf das Forstrechnungs-, Etats- und Kassenweien, und überhaupt auf alle Gegenstände der forstlichen Geschäftsverwaltung und der Fagd-

administration. Dabei wird auf die Gillswiffenschaften aus dem Gebiete der Mathematil und Raturtunde nur insoweit gurfidgegangen, als fie in ihrer Anwendung auf ben praftifden Forftbetrieb bem gebilbeten Forftmanne und Sager als Grundlage zu einer rationellen Bewirthicaftung ber Forften ftets gegenwartig bleiben muffen.

§ 29. [Zeugniß als Oberförsterkanbibat. Einreihung in die Anwärterlifte.] hat ber Kanbibat bas Eramen bestanden, so wird für ihn von der Prüfungs-Rommission ein Zeugniß ausgefertigt, auf Grund bessen er das Brädikat "Oberförsterlandidat" erlangt und in die Lifte der Anwärter zu den Oberförsterftellen eingetragen wird.

hat ber Kandidat bas Examen nicht genügend bestanden, so ertheilt die Brufungs-Kommission ein Resolnt, burch welches er auf eine nur einmal zulässige gangliche ober theilweise Wiederholung des Examens, die früheftens nach 6 und langftens nach 24 Monaten ftatthaft ift, verwiesen wird, unter Umftanden aber auch von weiterer

Berfolgung ber Laufbahn gang ausgeschloffen werben fann.

§ 30. [Beschäftigung und tunftige Anftellung ber Oberförftertanbidaten.] Ob und wann ein Oberförftertanbidat bemnacht als Oberförfter angestellt wird, bleibt wesentlich von feiner ferneren Dienftith-

rung, von dem Fortschreiten seiner Ausbildung, von der Bethätigung eines lebendigen Interesses stür den Walderschafte und Auszeichnung durch Fleiß und befriedigende Leistungen abhängig.
Bis die Anstellung als Oberförster ersolgt, werden die Oberförsterkandidaten bei der Königlichen Forstwer-waltung, so weit sich dazu Gelegenheit bietet, diätarisch beschäftigt und sind verpsiichtet, jeden dessaussgen Austrag, welcher von dem Finanz-Ministerio oder einer Regierung ihnen ertheilt wird, mit Fleiß und Sorgsalt

pünktlich auszuführen.

punktich auszufuhren.
Ein Anspruch auf dauernde diätarische Beschäftigung sieht den Oberförsterkandidaten jedoch nicht zu. Die Uebernahme einer Beschäftigung im Kommunal-, Instituten- oder Privatsorstdienste, von welcher dem Finanz-Ministerio Anzeige zu machen ist, schließt von Anstellung im Königlichen Dienste au und sitt sich nicht aus. Die in einem solchen Berhältnisse zugedrachte Zeit wird jedoch als Staatsdienszeit nicht gerechnet.

Benn aber ein Oberförsterkandidat nach Ablauf der Zeit, für welche ihm event. Seitens des Finanz-Ministerii in Aussicht gestellt ist, daß seine Hilseleistung für die Königliche Forstverwaltung nicht werde in Anspruch genommen werden, eine ihm bei der Königlichen Forstverwaltung angebotene, wenn auch nur vorübergehende diätarische Beschäftigung ablehnt, so kann er nach der Entscheidung des Kinanz-Ministers von der Anwärterliste

gestrichen werben.

- § 31. [Dienstverhältniß.] Jeber Oberförsterkandibat ift verpflichtet, demjenigen Oberforstbeamten und Forft. Inspektionsbeamten, in deren Bezirk er seinen Ausenthalt, sei es in einem Königlichen Forstreviere, oder in anderen Forsten, oder in einem sonstigen Berhältnisse, länger als 8 Wochen zu nehmen beabsichtigt, durch Bermittelung des Königlichen Oberförsters, in dessen Revier er sich aushalten will, oder welcher seinem Ausenthaltsorte zunächst wohnt, schriftlich Anzeige zu machen. Eine gleiche Anzeige hat er bei Beränderungen seines Ausenthaltsortes innerhalb eines Regierungsbezirks oder beim Berlassen bespelben dem Oberforstbeamten und Forst-Inspektionsbeamten durch den betreffenden Königlichen Oberförster zu erstatten.
- § 32. Die Bestimmungen ber vorstehenden §§ 18. 24. und 25 finden auch auf Oberförstertandidaten analoge Anwendung.
- § 38. [Reitende Feldjäger und Fußjäger.] Die Laufbahn für den Königlichen Forstverwaltungs-dienst kann auch durch den Eintritt in das reitende Feldjägerkorps oder in ein Jäger-Bataillon zum Dienst auf Forstversorgung versolgt werden. Wer auf diesem Wege sich Anspruch auf dereinstige Anstellung im Königlichen Forstverwaltungsdienste erwerben will, hat ebenfalls allen vorstehenden Bestimmungen, mit den aus dem militairifchen Dienftverhaltniffe von felbft folgenden Daggaben, vollftanbig Gentige gu leiften.
- § 84. [Regierungs- und Forst-Referendarien.] Ein Oberförsterlandibat kann zwar anch ohne bie Brissung als Regierungs- und Forst-Referendarien.] Ein Oberförsterlandibat kann zwar anch ohne bie Brissung als Regierungs- und Forst-Referendarius bestanden zu haben, duch zeitweise Beschäftsbildung in der Forstverwaltung bei einem Regierungs-Collegio Gelegenheit sinden, sich eine umfassendere Geschäftsbildung zu erwerben. Die empsehlenswerthe Erreichung dieses Zwecks kann aber auch durch den Eintritt als Regierungs- und Forst-Referendarius bei einer Regierung versolgt werden. Wer auf diesem Wege sich eine weitergehende Borbildung und Geschäftsfähigkeit aneignen will, was von ersprießlichem Nußen sein wird, wenn daneben die sorstechnische Fortbildung nicht verabsaumt und reges Interesse sie den Walden noch 2 Jahre lang Univerwicksten der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. und Kommeral-Wilkswissen der Weckst. wird, hat außer den zweisahrigen sorsinden Suvien auf einer Forsinstrampalt auch noch 2 Fage lang Univerfitätsstudien der Rechts- und Kameral-Wissenschaften zu absolviren. Hür diesen Zweig genigt aber das Zeugniß der Reife von einen Kealichule nicht, vielmehr ist hierzu das Maturitätszeugniß von einem Gymnasio ersorderlich. Zu welcher Zeit der Kandidat Universitätsstudien in den vorstehend vorgezeichneten sorstlichen Ausbildungsgang einschied will, bleibt seinem Ermessen überlassen. Als der geeignetste Zeitraum hierzu wird in der Regel der zwischen dem Lentamen und dem sorsilischen Staats- geramen zu erachten sein, es kann aber auch noch nach letterem der Universitätsstrass unternammen aber erzäut werden letterem ber Univerfitatsturfus unternommen ober ergangt werben.

Die Julassung zum Eintritt als Regierungs- und Forst.-Referendarius bei einer Regierung ift von vorberigem Bestehen einer Prissung abhängig, wohn die Meldung an den Präsidenten der Regierung, bei welcher die Zulassung gewänscht wird, zu richten ist.

Dem besfallsigen Gesuche ist beizussen:

Dem desjaungen Gejunge ist detzipungen:

1. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf,

2. das Schulzeugniß der Reise von einem Gymnasio,

3. die Zengnisse über zweijährige Universitätsstudien,

4. die Zengnisse über zweijährigen Besuch einer Forstlehranstalt,

5. das Zengnisse über das unbedingt genügend bestandene Obersörster-Examen.

Im Uebrigen wird wegen der Prüsung und Beschäftigung der Regierungs- und Forst-Reserndarien auf das Regulativ über die Beschäftigung zu den höheren Aemtern der Berwaltung vom 14. Februar 1846. (Geseh-Sammlung 1846 pag. 199) verwiefen.

§ 85. [Uebergangs-Bestimmung.] Die vorstehenden Bestimmungen treten an die Stelle ber bisber bestandenen bessallfigen Borschriften sofort in Kraft, nur mit der Maßgabe, daß bis Ende des laufenden Jahres zum Eintritt in die Forstlehre noch das Zeugniß der Reise als Abiturient auch von einer Realschule II. Orbnung genügt.

§ 36. Jeber Forst- und Oberförster-Kandibat hat von jeder Beränderung seines Aufenthaltsortes, welche nicht in Folge direkt an ihn ergehender Anweisung des Finang-Ministerii eintritt, und von jeder Einberusung zum Militairdienste dem Finang-Ministerio sofort direkt Anzeige zu machen.

Berlin, ben 7. Rebruar 1864.

Der Sinang-Alinifter von Bobelfdwingh.

Dberforfterei:

Rabr:

#### Aeußerung

über ben

#### Forst- (Oberförster-) Randitaten: Carl Angust Ernst Schulze.

Geboren am: 18. Februar 1835. Confession: Evangelisch.

Militairverhältniß: Landwehrlieutenant L Aufgeb. im 82. Inf.-Rgt.

Stand und Bohnort des Baters: Oberförster zu Hirschberg, verstorden. Mutter ledt zu Leidurg dei Torgau.

Wann und wie das Tentamen bestanden: 1859 mit Bedingung. 1860 genügend.

Wann und wie das Oberförstereramen bestanden: 1863 ungenügend. Hat sich während des laufenden Jahres im Bereiche hiesiger Oberförsterei ausgehalten: wo? dei dem Obersörster (in der Stadtsorst von Frankfurt — auf der Reviersörsterstelle N.).

wann? vom 18. Januar bis 38. Mai. War dann zum Militär-Dienst eingezogen; und 15. August bis
1. November. Ist dann nach der Oberförsterei X. abgegangen.

Art ber Beidäftigung:

hierunter ist anzugeben, womit der Candidat beschäftigt gewesen, event. mit welchem Diätensatze; und bei einem zwischen dem Tentamen und Oberförsterexamen stehenden Forstcandidaten, wenn er die Försterfunktionen während der Zeit wahrgenommen hat, für welche Fläche und während welcher Zeit im Laufe des Jahres solches geschehen ist, welche Hauungen, Culturen und Waldpflegearbeiten er dabei ausgeführt hat.

Gefundbeitsbeschaffenbeit: Hat am Fieber gelitten, jetzt gesund, aber nicht sehr kräftiger Körper.

Meußerung über Fleiß und Qualification:

hierunter ist eine ausführliche pflichtmässige Aeusserung über den Fleiss, über das für den Wald und die Waldgeschäfte bethätigte Interesse, über Befähigung und Leistungen im Allgemeinen, sowie nach deren vorwiegender Richtung, und insbesondere über den Stand der praktischen Ausbildung und Brauchbarkeit abzugeben. In Betreff eines Forstkandidaten, welcher Försterfunktionen wahrgenommen hat, ist speciell anzuführen, wie er diese Geschäfte bei den Hauungen, Culturen und der Waldpflege, sowie beim Forstschutze besorgt hat, ob und welche Ausstellung etwa bei Revision seines Schutzbezirkes und seiner Bücher zu machen waren. Diese Aeusserung ist streng der Wahrheit gemäss ohne Rückhalt vollständig und ohne etwas zu verschweigen, was zu richtiger Beurtheilung des Kandidaten von Einfluss ist, mit strengster Unpartheilichkeit abzufassen. In der zusätzlichen Aeusserung des Forstinspektionsbeamten ist rücksichtlich eines Forstkandidaten, welcher die Försterfunktionen wahrgenommen hat, ausdrücklich zu erwähnen, welches Ergebniss die von ihm bewirkte spezielle Revision des dem Forstkandidaten überwiesenen Schutzbezirks hinsichtlich dessen Leistungen in den Försterfunktionen ergeben hat.

### Reaulativ für die Rönigliche Forftatademie zu Reuftadt-Eberswalde vom 7. Kebruar 1864.

§ 1. [3 wed ber Anstalt.] Die tonigliche hobere Forftanftalt hat ben Zwed, grundlichen Unterricht in ber Forstwiffenschaft und beren hilfswiffenschaften zu ertheilen, insbesondere eine umfaffende theoretische und praktische Borbilbung für ben Dienst in ber Staatsforstverwaltung zu gewähren und die Fortbilbung ber Forstwissenschaft im Allgemeinen zu fördern.
§ 2. [Leitung und Berwaltung.] Der vom Könige ernannte Direktor führt die Leitung und Berwaltung ber Forstlehranstalt, welche dem Finanzminister untergeordnet ist.

§ 3. [Curator.] Der Finanzminister bedient sich zur oberen Leitung und Beaufsichtigung der Anstalt

bes Ober-Landforstmeisters als Rurators berfelben.

Der Landfortimeisters als Kurators berselben.

Ju ben Pflichten bes Aurators gehört es, durch örtliche Untersuchungen sich über den Zustand und gedeihlichen Fortgang des Instituts, über die zwecknäßige Richtung des theoretischen und praktischen Unterrichts, über Beschaffenheit und nothwendige Ergänzung der Lehrmittel, so wie über Aufrechterhaltung guter Disziplin unter den Studirenden zu vergewissern, und wo in irgend einer Beziehung Mängel oder Zweckwidrigkeiten bemerkbar werden, den Direktor und die übrigen Lehrer hierauf ausmerksam zu machen, und nach Besinden dem Finanz-Minister Bericht zu erstatten. Alle Berichte des Direktors an den Finanz-Minister sind durch den Kurator zu besodern, welcher denselben, wenn dazu Beranlassug ist, sein Gutachten beizusügen hat.

angestellt wird, besteht aus:

1. dem Direktor, welcher zugleich Lehrer der Forstwissenschaft ist,
2. zwei Lehrern der Naturwissenschaften,
3. einem Lehrer der Mathematik,

einem Hillslehrer für die Forstwissenschaft, einem Hillslehrer für Rechtskunde in Beziehung auf Forst- und Jagdwefen. [Obliegenheiten des Direktors.] Dem Direktor liegt außer der allgemeinen Leitung der \$ 5. [Obliegent Anftalt im Besonberen ob:

1. Ertheilung ber Erlaubnig jum Befuche ber Anftalt nach Maggabe ber Borfchriften in S\$ 11 u. folgende,

die Ueberwachung des planmäßigen Ganges der Lehrvorträge und des praktischen Unterrichts, Die Kontrolle über die Sammlungen und Lehrmittel, für welche jedoch zunächst die betheiligten Dozenten verantwortlich sind, so wie über Instandhaltung der Lokale und des Inventariums, die Aufsicht über die Fonds des Instituts und die Kuratel über die Institutskasse, die Anstallung der nöthigen Utenstiten, Modilien und Lehrmittel, und die Bollziehung der Zahlungs.

und Erhebungsanweisungen an die Kase, innerhalb ber Grenzen bes Etats, bie Brufung, Bescheinigung und Einreichung ber Jahresrechnungen, bie Erflattung von Semesterberichten über ben Besuch ber Anstalt,

8. die Berwaltung des als Lehrmittel dienenden Pflandgartens bei Neuftadt, 9. Die Leitung der Berwaltung der als Lehrmittel dienenden Oberförstereien Biesenthal und Liepe mit den Bersuchsfelbern bei Chorin und Kahlenberg und der Baumschuse bei Chorin, nach Maßgabe bes barüber ertheilten besonderen Regulatios,

10. Die Aufrechterhaltung ber Disziplin unter ben Studirenden, 11. Die Berufung ber Lehrer zu Berathungen iber ben Lehrplan, liber wichtigere Disziplinarfalle und andere die Anstalt betreffenden Berhältnisse, so oft soldes erforderlich ist,

12. die Leitung etwaiger Prilsungen nach Maßgabe des § 18.,

13. die eigene Abhaltung der hauptsächlichsten Borträge und praktischen Demonstrationen in der Forst-

§ 6. [Lebrgegenftande.] Der Unterricht umfaßt alle einzelnen Zweige ber gesammten Forstwiffenschaft, und wird burch praftische Anleitung und grundliche Erläuterung in den Institutsforften und anderen benachbarten Forften, sowie durch Repetitorien und Eraminatorien und forstliche Reifen, wozu in der Regel alle zwei Jahre einmal ein Theil der Herbsterien und Examinatorien und sorguiche Reisen, wohn in der Regel alle zwei einmal ein Theil der Herbsterien benutt wird, unterstützt.
Die innerhalb des auf zwei Jahre berechneten Lehrurfus vorzutragenden Lehrgegenstände umfassen:
a) Ju der Forstwissenichaft:

Der Forstwissensparts.
Buldbau. Standortslehre und Holzerziehung. Waldpflege.
Horstaxution, Geschichte der Taxation und Uebersicht der Spsteme. Forsteinrichtung und Abschäung und Waldwerthberechnung. Aaxationsversahren in Preußen.
Horstbenutung und Forstechnologie, Torsbetrieb, forstliche Baukunde, Waldwegebau.
Forstswirthschafts- und Staatsforstwirthsschaftslehre. 2.

Forfigeschichte und Forfiliteratur. 7. Jagdrunde und Jagdverwaltung. b) In den Gulfswiffenschaften:

In ber Mathematit: Arithmetif und Algebra. Ebene Geometrie. Trigonometrie.

Stereometrie.

Analysis mit Anwendung auf forfiliche Rechnungsaufgaben. Braftische Geometrie und Instrumentenkunde. Borfiliches Blanzeichnen. Statif und Mechanik.

2. In ber Raturtunbe.

Allgemeine Naturgeschichte und Zoologie. Spezielle Naturgeschichte ber beutschen Jagothiere und Waldvögel. Allgemeine Entomologie mit Beziehung auf Forst-Insetten.

Spezielle Forft-Infeltentunbe.

Allgemeine Botanit und Anleitung jum Bestimmen ber Gewächse. Anatomie und Physiologie ber Pflanzen.

Spezielle Forfibotanit. Anorganische Chemie und Ornitognofie.

Organische Chemie.

Geognofie mit Beziehung auf Bobentunbe.

Phyfit.

Pygynt.
3. In der Rechtskunde:
Prensische Rechtsgeschichte.
Civil-Rechtslehre, Grundzüge des Civil-Prozesses, Strafrecht und Strafversahren in Beziehung auf Korse und Jagdverwaltung.
Ablösung der Waldservituten, insbesondere nach der Preußischen Agrargesetzgebung.

4. In ber Forftverwaltungsfunde:

4. In der Forstverwaltungskunde:
Forstverwellungs, und Tagations-Instruktionen in Preußen
Preußische Revierverwaltungskunde und Forstpolizei.
Die Borträge in den Hilfswissenschaften sind derchweiter Beziehung auf die Forstwirthschaft zu halten, und nicht weiter auszudehnen, wie es für den künstigen Forstwirth nothwendig ist, um das zu einer rationellen Bewirthschaftung der Forsten ersorderliche wissenschaftliche Fundament zu erlangen. Es ist in dieser Beziehung zur Richtschung zu nehmen, was in § 12 der Allgemeinen Bestimmungen über Ausbildung und Prüsung sür den Königlichen Forstverwaltungsdienst vom 7. Februar 1864 über die im sorstwissenschaftlichen Tentamen zu kellenden Ansorderungen vorgeschrieben ist, und stels im Auge zu behalten, daß der Hauptzwed des Unterrichts auf der Forstlehranstalt dahin gerichtet ist, wissenschaftlich gebildete aber praktisch brauchdare Forstwirthe. au ergieben.

[Lehr-Hülfsmittel.] Bu den Hülfsmitteln bei Berfolgung dieses Bweds dienen: bie unter der oberen Leitung des Direktors verwalteten Königlichen Oberförstereien Biesenthal und Liepe mit der Samendarre bei Reustadt:

repe mit der Samendarre dei Reustadt:

2. der Institutspssanggarten bei Reustadt,

3. die Baumschule und die Bersuchsselder bei Chorin,

4. die Bibliothek nehst Lesezimmer,

5. die naturhistorischen Sammlungen,

6. die Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente,

7. die Sammlung forstwirthickaftlicher Geräthe und Modelle,

8. das hemische Laboratorium.

§ 8. [Lehr-Plan.] Alljährlich mit dem Sommersemester beginnt ein neuer zweifähriger Lehrcursus. Es findet daher auch nur einmal jährlich, und zwar zu Ansang des Sommer-Semesters, die Aufnahme neuer

Der fpezielle Unterrichts-Blan wird fitr jedes Jahr vom Director im Einvernehmen mit den Lehrern ent-worfen, dem Minifter bis 15. Januar eingereicht und nach erfolgter Genehmigung durch die öffentlichen Blatter

vom Direttor befannt gemacht,

9. [Lehr-Zeit.] Das Sommersemester beginnt am Donnerstag nach Ostern und endet am 20. August Das Bintersemester beginnt am 15. Oktober und endet 11 Tage vor Ostern. Ferien sinden im Lause eines Semesters nicht Statt, und Aussezungen der Borlesungen nur an den Sonn- und Keiertagen und in der Zeit vom Freitag vor, dis Donnerstag nach Pfingsten, sowie vom 22. Dezember dis 3. Januar.

§ 10. [Zahl der Studirenden.] Die Zahl der zum Besuche der Anstalt zuzulassenden Studirenden darf ohne Genehmigung des Finanz-Ministers, einschließlich der kommandirten reitenden Feldsäger und Fußläger,

fechezig nicht überfteigen.

stl. [Anmelbung.] Die Anmelbungen zum Besuche ber Mademie sind, mit den erforderlichen Zeugnissen (§ 12) begleitet, schriftlich vor Ende des Monats Februar jeden Jahres bei dem Director einzureichen, welcher iber deren Annahme oder Ablehnung innerhalb der Grenze des § 10 entscheidet.

§ 12. [Bedingungen der Annahme.] Die Annahme darf nur erfolgen, wenn der Angemeldete
1. das 26ste Lebensjahr noch nicht überschritten hat,
2. das Zeugniß der Reise von einem Preußischen Symnasio oder von einer Preußischen Realschule erster Ordnung erlangt, und in diesem Zeugnisse eine unbedingt genügende Censur in der Mathematik erholten hat

erhalten hat,

- 3. das Zeugniß über das Bestehen der Forsteleven-Prüfung beibringt, 4. über tadellose sittliche Führung sich ausweiß, 5. den Nachweis der zum Ausenihalte an der Anstalt ersorderlichen Subsistenzwittel subrt. Für die aus dem reitenden Feldjägertorps jum Besuche ber Anftalt tommandirten Feldjäger bedarf es mur der Beibringung des aud 3 bezeichneten Zeugnisses und der Borlegung des Schulzeugnisses ub 2 zur Einficht des Direktors und der Lehrer.
  - s. Sagen BorftL Berbaltniffe Brengens.

§ 18. [Dauer bes Befuchs.] Gin langerer als zweijahriger Befuch ber Anftalt tann nur mit Geneb-

migung bes Minifters geftattet werben.

migung des Ministers gestattet werden.

Der Direktor ist jedoch befugt, Forsteleven und Forstandidaten, welche den zweijährigen Kursus bei der Anstalt bereits absolvirt haben, zu ihrer weiteren Ausdildung die Theilnahme an den Extursionen und die Benutyung der in den Sammlungen und in den Forstgärten der Austalt vorhandenen Hilfsmittel unentgelklich zu gestatten, soweit solches ohne Störung für den Lehrzweck thunlich ist, und so lange die Betheiligten die in dieser Beziehung vom Direktor ertheilten Bestimmungen psinktlich befolgen. Wilnschen solche Forsteleven oder Forstandidaten auch noch einzelne Borlesungen oder Repetitorien als Hospitanten zu besuchen, so kann der Direktor auch solches, wenn kein Bedenken obwaltet, gestatten, jedoch nur gegen ein zur Institutskasse vorher zu zahlendes Honorar von 3 Thir. sür jede Borlesung oder jedes Repetitorium, welches der Hospitant zu besuchen wilnsch.

§ 14. [Instriptionsgebühr und Honorar.] Wer als Studirender bei der Anstalt aufgenommen wird, hat beim Eintritt an Instriptionsgebühren ein für allemal

fünf Thaler jum Besten ber Sammlungen bes Instituts und außerbem an honorar für jedes Semester

fünf und zwanzig Thaler praenumerando an die Justitutskasse zu zahlen. Die zur Theilnahme am Unterricht kommandirten Mitglieder bes reitenden Feldjägerkorps und der Jägerbataillone, innerhalb der Zahl von 12 für jene und 10 für diese, sowie die im Genusse des von Ladenbergschen Stipendiums sich besindenden Forsteleven, sind von beiden vorgebachten Bablungen befreit.

gebachten Zahlungen befreit.
Sonftige Befreiungen ober Erleichterungen können ausnahmsweise nur vom Tinanz-Minister bewilligt werden, wenn ganz außergewöhnliche Berhältnisse solches begründen.
§ 15. [Disziptin.] In hinsicht der inneren Diszipsin, der Studien, des Fleißes und des sittlichen Lebenswandels stehen sämmtliche instribirte Forsteleven, sowie die Hospitanten unter der Aussicht des Direktors. Wer die Ansatt besucht, ist verpflichtet, in allen Beziehungen eines Berhaltens sich zu besteißigen, welches zu Ausstellungen nicht Anlaß giebt, und insbesondere den Anordnungen des Direktors stuttlich Folge zu leisten.
Wenn dieser Berpflichtung nicht gensigt wird, und bei bemerkarem Unsleiß oder sonst zu machenden Aussstellungen die Ermachnung des Direktors fruchtlos bleibt, oder wenn das Berhalten ein so anstößiges ist, daß die Wiederkehr eines solchen Betragens im Interesse der Anstalt nicht geduldet werden darf, so ist der Direktor verpflichtet, nach vorhergegangener Berathung mit den Lehren, worliber eine schriftliche Berhandlung auszunehmen, bei dem Kurator zur Entschilden des Finanz-Ministers auf die nöthigensalls im Zwangswege herbeizussührende Wegweisung anzutragen. Begweisung angutragen.

§ 16. Im Uebrigen bleiben die Besucher ber Anstalt ben bestehenden allgemeinen Gesetzen, Berorduungen und polizeilichen Borschriften, so wie den desfallsigen Behörden unterworfen. Etwaige disziplinarische Maßregeln werden durch gerichtliche oder polizeiliche Bestrafung nicht aus-

§ 17. Bei Entlassungen, welche auf Grund der vorstehenden Disziplinarbestimmungen erfolgen, oder bei etwaigen Ausweisungen durch die Polizeibehörde, wird von dem bezahlten Honorar und Instriptionsgelde nichts zurückestattet. Dies sindet auch dann Anwendung, wenn die Entlassung auf eigenen Antrag erfolgt, oder irgend ein Hinterricht serner zu benutzen, eintritt.

§ 18. [Abgangszeugnisse.] Jeder abgebende Studirende erhält, wenn er es verlangt, ein vom Direktor unter Beistgung der Spezialzeugnisse er übrigen Lehrer auszustellendes Abgangszeugnis, in welchem siber die Zeit des Besuchs der Anstalt, über den Fleiß, den Grad und Umsang der muthmaßlich erworbenen Kenntnisse, sowie über das sittliche und ökonomische Berhalten des Abgehenden Aeußerung adzugeben ist.

Das sempelpslichtige Abgangszeugnis wird unentgeltlich ausgestellt.

Bilnsch der Abgehende sich einer besonderen Prilsung zu unterwersen, so ist eine solche, jedoch nur am Schusse eines Semestens, vom Direktor und mindestens zwei von diesem zur Prilsung zu berusenden Lehrern der Anstalt schriftlich und mündlich abzuhalten, und in dem Abgangszeugnisse, welches solchen Falles von sämmtlichen betheisigten Lehrern mit zu vollziehen ist, das Ergebnis der Prilsung in den einzelnen Disziplinen speziell zu verwerken. vermerfen.

Für eine folche Brufung hat der Abgebende vor Beginn berfelben gur Institutstaffe eine Gebubr von

Reun Thalern zu entrichten.
§ 19. Die Bestimmungen dieses Regulativs treten sofort, an Stelle des Regulativs vom 15. August 1830, in Kraft, rücksichtlich des Erfordernisses unter 2. im § 12. jedoch erft von dem Justriptionstermine für

Berlin, ben 7. Februar 1864.

Der Sinang-Minifter. bon Bobelichwingh.

# Berlag von Julius Springer in Berlin.

Monbijouplat 3.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

### Beitrag

zu einer fritischen Nachweisung über bie

# Schüttekrankheit der Löhre oder Kiefer

mit Angabe

der verschiedenen Ansichten über Entstehung und Wesen dieser Krankheit überhaupt

Friedrich Freiheren von Löffelholz-Colberg, E. babr. Revierförfter ju Lichtenhof im t. babr. Laurenzer Reichswald bei Rarnberg. gr. 8. 3 Bg. Broch. Preis 10 Sgr.

# Anleitung zur Abschätzung stehender Kiefern

nach Maffentafeln und nach dem Augenmaaße

Aohli,

Röniglich Breußischem Oberforftmeister. Dit 41 in ben Tert eingebruckten Holzschnitten. Breis gebunden 1 Thir. 20 Sgr.

# Das Aufästen der Waldbäume

ode

neue Methode der Behandlung der hochstämmigen Hölzer

Vicomte de Courval.

Aus dem Französischen

C. J. W. Höffler,
Königlich Preussischem Oberforstmeister.

Mit 19 Figuren auf 15 Figurentafeln in Holmschnitt
In festem Einbande. Preis 1 Thlr.

# Forst-Statistik

ber fammtlichen Balber Deutschlands einschließlich Preußen.

Rach amtlichen Quellen bearbeitet von

E. W. Maron,

Roniglidem Birtliden Oberforftmeifter in Oppeln und Oberfilieutenant a. D. Octav. 251/4 Bogen. Brodirt Breis 2 Thir.

migu Anfte Beni biefer Forf Dire gu z beind

prae bes fomi geba mert

Sebe Mer Aus ftelli **W**ie pflid hei Bec

geid ettoc auri ein

unb

Din iibe Ret

⊗ď Mnt bett perr

Mer 183

**Dft** 

# Forstliche Chrestomathie.

Beitrag ju einer fustematifch-fritischen Rachweisung ber Literatur ber Forfibetriebslehre und ber bahin einschlagenben Grund- und Bulfswiffenschaften nebft Angabe ihrer Refultate.

Mit Rudficht auf die forftlichen Berhältniffe und Buftande aller ganber bearbeitet und aufammengeftellt

#### Friedrich Freiherrn von Löffelholz-Colbera. t. baperifchem Revierförfter gu Lichtenhof bei Rurnberg.

Unter diesem Litel erscheint in unterzeichnetem Berlage ein bem wissenschaftlich gebilbeten und praktischen Boritwirth somobl, als allen Freunden der Forte und Landwirthschaft sehr que empfehlendes, umfassendes Bert — in 16 bis 20 heften, von welchen jährlich drei zu 12 bis 16 Druckogen dem für diese wichtigen Zweige der Bobenkultur sich interessienen Bubiltum übergeben werden sollen. Der Berkasser, der sich eine mebreren Sahren mit der Bearbeitung deffelben in seinen bienstreien Stunden ausschließend beschäftigt, wurde durch die äußerkt guntigen, von kompetenten Rannern verfasten Beurtbeilungen seiner im Frühjahre 1865 in demselben Berlage erichienenen kleinen Schrift über die Schütte der Riefer" zu der Berdssentlichung bieser seiner größeren Atbeit bestimmt.

größeren Arbeit bestimmt, uver die Schutte der Riefer" zu der Beröffentlichung dieser seiner größeren Arbeit bestimmt, wie in jener kleinen Grift versucht wurde, auf die ganze Forsbetriebslehre und veren hülfs- und Rebenschffeten, gewährt ein möglicht vollständiges Bild bieser, und zwar mit Rücklicht auf alle Länder, und swar mit Rücklicht auf Balder, und zwar mit Rücklicht auf Balder, und zwar mit Rücklicht auf Balder, und zwar mit Rücklicht auf Balder, und zwar mit Rücklicht auf Balder, und zwar mit Rücklicht auf Balder, und bei her gegen, anderen Beils der auch ihn unter ketem hindlicht auf das geichichtliche fortschreiten und die prattische Seite der Forstwissenschaft mit dem gegenwärtigen Stand derseiben bekannt machen. Bei der massendat angewachenen Literatur dieser Wissenschaft nach allen Geiten hin, ist es schweizig, fich mit allen darauf bezüglichen Berien bekannt zu machen; daher wird diese der wird biese Rachweisung auch dem Forstschrifteller und Kanne vom Kach Bortheile bieten. Wie mühlam, zeitrandend und best fichtlichtlichten und Kanne vom Kach Bortheile bieten. Wie mühlam, zeitrandend und best für es nur für diesen, aus der Renge des vorliegenden Raterials durch Rachschlagen und Suchen sich aus verschaffen, was schon da und bort über den zu behandelnden Gegenstand geschrieben worden ist.

Ramentlich sie se den Horstwirthen auf dem Lande, das den meisten berselben zum Bohnstige beschot, sich mit der Kenntnis der softlichen Literatur auf dem Standpunkt der Zeit zu erhalten.

Seft I. enthält:

Einleitung in die Sorstwissenschaft - Sorftgeschichte - Sorftflatiflik und Sorfliteratur.

Breis 1 Thir. 5 Sgr.

Beft II. enthält:

Sorftjournaliflik — Forst- und landwirthschaftliche Vereine und Dersammlungen — Sorstlicher Unterricht — Sorst- und landwirthschaftliche Cehranstalten und Akademie — Wissenschaftliche Sortbildungsmittel.

Breis 2 Thir.

# Die Vertilgung

# des Maikäfers und seiner Larve.

Nach prattifden Erfahrungen und Beobachtungen bargeftellt von

Arohn,

RonigL Breußifchem Sorftinfpettor.

Broch. Breis 10 Sgr.

Inhalt: I. Lebensweife bes Maitafers. II. Der burch ben Maitafer unb ben Engerling angerichtete Schaben. III. Urfachen, welche bie Bermehrung bes Maitafers beforbert haben. IV. Mittel, um ber Bermehrung bes Mais tafert ju begegnen und jebe Befchabigung abjuwenben.

Ans bem Forft- und Jagdtalender befonders abgebrudt ericeint:

# Taschenbuch für Forst- und Jagdmänner, bas Wiffenswürdigfte aus bem Forft- und Jagdwefen.

insbefonbere aus ber

Breuß. Forft- und Jagd-Gefetgebung ber letten Jahre. Cartonnirt. Breis bes Banbchens 10 Sgr.

Bon ben bisher ausgegebeneu 16 Banbchen find nur noch IV., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. 311 haben.

### Fraas und Panftein.

# Der Werth der Waldstreu für den Wald

mit besonderer Rudficht auf den Felsboben und ben Sand bes Meeresbobens beleuchtet von

Arohn,

Roniglich Breußifdem Forftinfpector. Brodirt. Breis 5 Gilbergrofden.

# Beiträge zur Holzertragskunde.

Renes Berfahren, bei ber Betriebsregulirung und Ertragsberechnung ber hochwalbungen bie holzbeftanbe zu befchreiben und Holzertragstafeln (Erfahrungstafeln) aufzustellen.

Von

E. Stahl,

Dberforfter ju Rubereborf bei Berlin. Mit einer lithographirten Tafel. Preis 15 Sar.

# Die Kultur der Eiche und der Weide

in Berbindung mit Felbfrüchten

gur Erhöhung bes Ertrages ber Balber und gur Berbefferung ber Jagb.

# Die wilde Kasanenzucht

in der garbe.

Von

Fr. Renter,

Dberforfter in ben v. Jagow'iden forften gu Garbe bei Bittenberge.

Berausgegeben

bon seinem Sohne, dem Gherforsterkundiduten II. Renter.

Sweite, vollftanbig nen bearbeitete Auflage. Dit in ben Tert gebrudten bolgionitten.

Breis 24 Sar.

Rei Anf beit verr Nev

183 Ջի

ettoc

zuri

ein

Dir

übe,

Der

# Forst= und Jagdkalender für Prenßen

Rebst Termin=Ralender zum täglichen Gebrauch.

Jahrbuch

der Preußischen Forst: und Jagd-Gesetzgebung und Verwaltung, und ber beutschen Forst: und Jagd-Literatur.

Vollftandiger Perfonalfains ber Agl. Breng. Forfi-Bermaltung, bes Agl. reitenben Felbinger-Corps, ber Agl. Inspection ber Juger und Schuben und ber boberen Chargen fammilicher Juger-Batalione

> herausgegeben von

s. w. Schneider,

Brofeffor ber Rathematit an ber Rgl. Breuß. bobern Forfilehranftalt ju Renftabt-Cbersmalbe.

erscheint seit dem Jahre 1851 und kann, je nach Bunsch in einen Band gebunden oder in zwei Theilen (Ralendarium und Marktverzeichniß apart gebunden)

in Cattunband à 1 Thir. 2 Sgr., in Lederband à 11/3 Thir. bezogen werben. Die Jahrgange 1853, 1855, 1861, 1862, 1864, 1865 find ganzlich vergriffen.

Den Raufern bes Forfi- und Jago-Ralenders empfehlen wir bas erfchie-

# Mepertorium

über die ersten zehn Sahrgange

des Sorft- und Jagd-Kalenders für Preußen

von 1851 bis 1860,

enthaltenb

ein Cadregifter, Berfonal- und literarifdes Regifter.

Berausgegeben

bon

S. W. Schneider,

(3m Formate bes Forft, und Jagb.Ralenbers). Gebunden, Breis 221/2 Sgr.

Einestheise als Inbehör und Abschluß ber ersten zehn Jahrgänge bes Ralenders, anderntheis in mehrsacher Beziehung als eine selbstständige Racheweising über Gegenstände der Berwaltung, der Literatur und des Bersonatweisens, welche auch diejenigen interessienten, der Lied nicht im Besit der früheren Jahrgänge des Kalenders befinden. Das Sachregister enthält die himweisungen zum Nachschagen sämmtlicher in dem Kalender enthält die himweisungen zum Nachschagen sämmtlicher in dem Kalender enthältenen Gesetz nud Berordnungen, Ministerial- und Regierungs-Berfügungen, das Personal-Register, die Namen aller Berwaltungsbeamten, welche seit 1852 oder 1853 angestellt, befördert, versetzt, ausgeschieden oder gestorden sind, ingleichen die Forstbeamten jeglicher Kategorie, welche Orden erhalten haben, das literarische Register, die Angabe sämmtlicher Bücher und Zeitschriften über Gegenstände des Forst- und Agewessens, die in der Zeit von 1848 bis um die Mitte von 1859 in Deutschland erschienen sind, und deren Berzeichnis im XI., XII. und XIII. Jahrgang des Forst- und Jagdkalenders weiter gessicht werden.

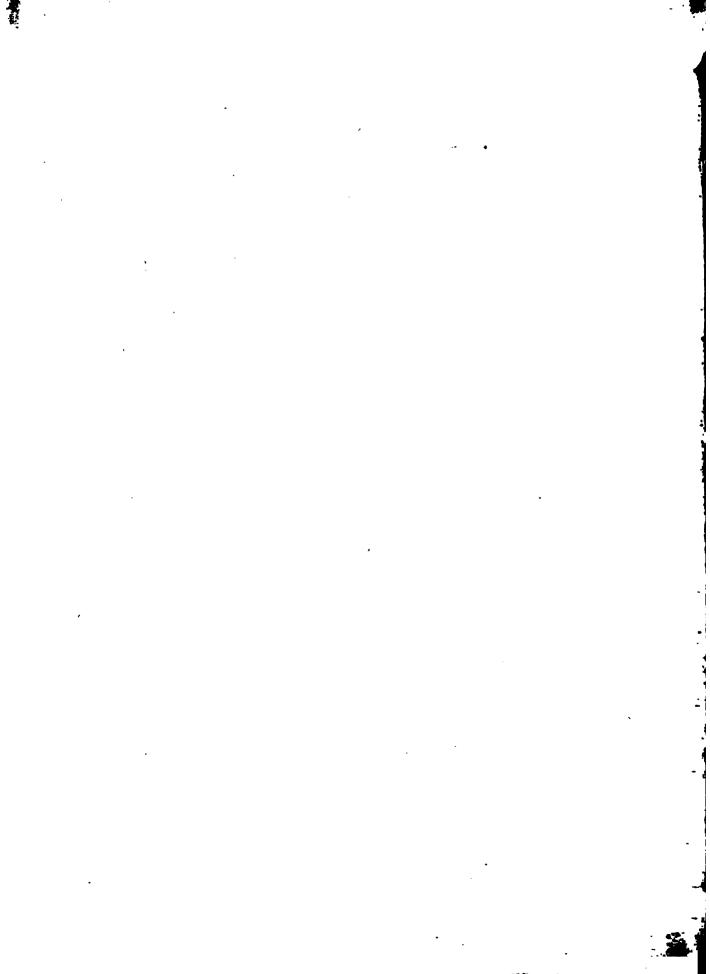

